

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

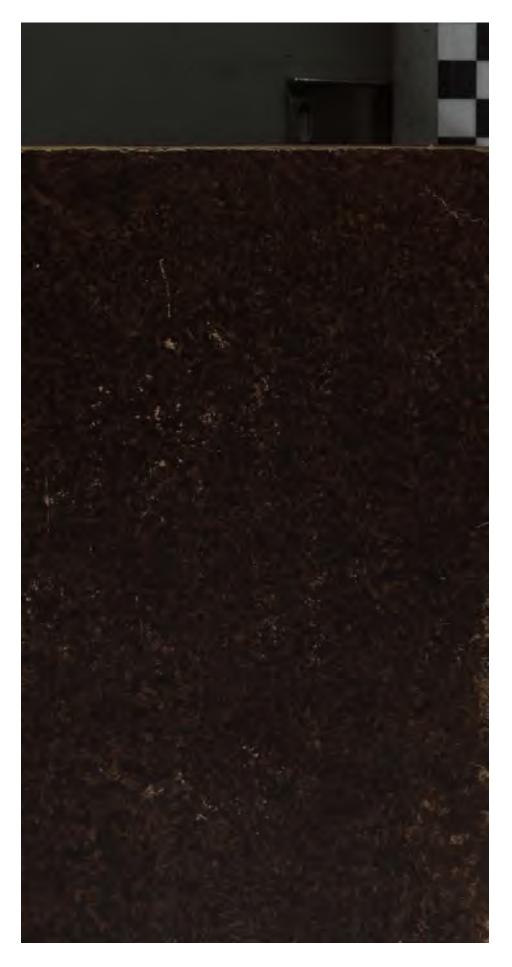



## Siftorisch - politische Platter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1867

3 meiter Banb.

Sitherick sphittings directles

William Confilation

377546,1314

Historisch - politische

# Blätter

für bas

### fatholische Deutschland,

STANK DRU UNIVERSITY LIBRARIGG

Comund Jorg am Frang Binber.

(Cigenthum der Samilie Borres.)

Sechszigfter Banb.



München, 1867.

In Commiffion ber Literarifd artiftifden Anftalt.

STANFURU UNIVERSITY LIBRARIES STALKS DEC 1 1 1969

Andrew Contract

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Studie über Raiser Rarl V                                                             | 1     |
| II. Beter Cornelius.                                                                     |       |
| III. Cornelius als Direftor ber Afabemie in Duffelborf                                   | 18    |
| IV. Leben und Birfen bes Cornelius in Dunchen                                            | 24    |
| III. Die politischen Fehler Defterzeichs. Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im |       |
| tatholifchen Bereinshaufe zu Freiburg von Dr. D. Banter                                  | 45    |
| IV. Bur achtzehnten Safularfeier bes Marthriums Petri<br>und Pauli.                      |       |
| Das Jahr bes Marinriobes ber Apoftel Betrus                                              |       |
| und Paulus. Bon Pius B. Gams. O. S. B.                                                   | 63    |
| V. Profeffor Thierich und bie Freimaurerei in Bayern                                     | 68    |

vaat. Stubie über ben Raifer Rarl V. (Fort

IX. Beitläufe.

Europa aus ber Bogel-Perfpettive

X. Aus meinem Tagebuch.

Correspondeng mit dem Bourgeois-Freima

XI. Bur "Gefchichte bes Photius" von hergem

XII. Grebit und Bucher .

XIII. Stubie über ben Raifer Rarl V. (Fortfegu:

XIV. Beitlaufe.

Das allgemeine Concil und bie allgemeine Berwin

XV. Daumer's efcatologifche Schriften

1) Der Tob bes Leibes fein Tob ber Seele. Dre bei Wolbemar Türk 1865

2) Das Beifterreich in Glauben, Borftellung, S

und Birflichfeit. 3mei Banbe. Chenbafelbft 16 XVI m...

|         |                                                                                                                                                     | VII         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XIX.    | Die Restauration ber tath. Biffenschaft, Literatur<br>und Breffe in Deutschland unter bem Bontifitate<br>Bius IX.                                   | Seite       |
|         | Borgetragen auf ber Berfammlung rheinischemefts<br>fälischer Ratholifen in Dortmund am 30. Juni<br>1867 vom Redakteur bes literarischen Sandweisers | 335         |
| XX.     | Stubie uber ben Raifer Rarl V. (Fortfetung) .                                                                                                       | 345         |
| XXI.    | Die religiöfen und firchlichen Beziehungen Bergog Alberte III. von Bapern                                                                           | 365         |
| XXII.   | Die Privat-Affociationen von Orbensleuten .                                                                                                         | 37 <b>5</b> |
| XXIII.  | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                          |             |
|         | II. Ein Krieg um Luxemburg                                                                                                                          | 400<br>409  |
| XXIV.   | Beitlaufe.                                                                                                                                          |             |
|         | Der napoleonische Befuch in Salzburg und beffen Bebeutung                                                                                           | 418         |
| XXV.    | Studie über ben Raifer Rarl V. (Schluß) .                                                                                                           | 433         |
| XXVI.   | Runftlerfampfe nebft einem Bort über Rirchen:<br>Reftauration.                                                                                      |             |
|         | (Umrifffigge aus ber Mappe eines Betheiligten)                                                                                                      | 452         |
| XXVII.  | Bur Reifeliteratur.                                                                                                                                 |             |
|         | heitere Studien und Rritifen in und über Italien,<br>Bon Ceb. Brunner. Bien bei Braumuller<br>1866. Zwei Banbe.                                     | 473         |
| XXVIII. | Bur Gefchichte ber Philosophie.                                                                                                                     |             |
|         | I. Geschichte ber Philosophie bes Mittelalters von<br>Dr. Albert Stodl. Dritter Banb: Beriobe<br>ber Befampfung ber Scholaftif. Maing 1866.         | 484         |

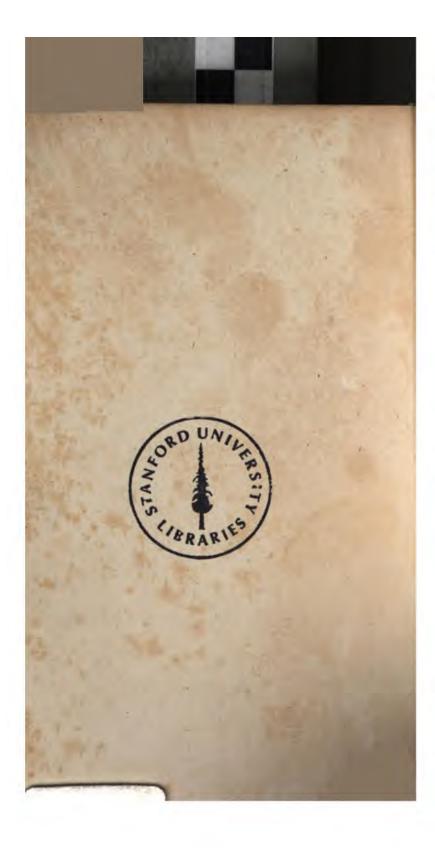

## Historisch - politische Platter

für das

## Eatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1867

3 meiter Banb.

Sistorial political Minister anietine additation Historisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

STANGER DRO UNIVERSITY
LIBRARIES

Comund Jorg and Frang Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Cechezigfter Banb.



München, 1867.

In Commiffion ber Literarifd - artiftifden Anftalt.

Historisch-politische

ratiale

510 fai

katholische Deutschland,

12/1/057

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 11 1969

(Cigimilium ber Comitie Corres)

Sembligfter Banb.

2076iniben. 8-802.

3a Communica ber Vlierarifd-ariffilms Tuffall.

Historisch - politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

STANK DEL UNIVERSITY
LIBRARIGG

Comund Jorg un Frang Binber.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Cedegigfter Banb.



München, 1867.

In Commiffion ber Literarifd - artiftifden Anftalt.

STANFURU UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

## Juhaltsverzeichniß.

| I. Studie über Kaiser Karl V                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Cornelius als Direktor ber Akademie in Duffelborf IV. Leben und Wirken bes Cornelius in Munchen  III. Die politischen Fehler Desterreichs.  Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im katholischen Bereinshause zu Freiburg von Dr. D. v. Wänker  IV. Zur achtzehnten Sakularfeier bes Marthriums Petri | 1     |
| IV. Leben und Birten bes Cornelius in Rünchen  III. Die politischen Fehler Desterreichs.  Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im fatholischen Bereinshause zu Freiburg von Dr.  D. v. Banker                                                                                                              |       |
| III. Die politischen Fehler Desterreichs.  Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im fatholischen Bereinshause zu Freiburg von Dr. D. v. Banker                                                                                                                                                              | 18    |
| Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im tatholischen Bereinshause zu Freiburg von Dr. D. v. Banker                                                                                                                                                                                                         | 24    |
| tatholifchen Bereinshaufe zu Freiburg von Dr. D. v. Banter                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| D. v. Banter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| IV. Bur achtzehnten Safularfeier bes Martyriums Petri                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Das Jahr bes Martyrtobes ber Apoftel Betrus                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| und Paulus. Bon Pius B. Gams. O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63    |
| V. Profeffor Thlerich und bie Freimaurerei in Bayern                                                                                                                                                                                                                                                              | 68    |

| WI    | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| *1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | Der fortichreitenbe Debiatifirungs : Proces im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73    |
|       | beutschen Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    |
| VII   | Beter Cornelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|       | V. Corneline' Aufenthalt in Berlin (Schlug) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| VIII. | Stubie über ben Raifer Rarl V. (Fortfetung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| IX.   | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | Europa aus ber Bogel-Berfpeftive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| X.    | Aus meinem Tagebuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | Correspondeng mit bem Bourgeois: Freimaurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| XI.   | Bur "Gefchichte bes Photius" von hergenrother .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173   |
| VII   | Crebit und Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192   |
| AII.  | Steolt und Wuchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192   |
| хш.   | Stubie über ben Raifer Rarl V. (Fortfegung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XIV.  | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | Das allgemeine Concil und bie allgemeine Berwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XV.   | Daumer's efchatologische Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247   |
|       | 1) Der Tob bes Leibes fein Tob ber Seele. Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | bei Wolbemar Turf 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|       | 2) Das Geifterreich in Glauben, Borfiellung, Sage und Wirflichfeit. Zwei Banbe. Ebenbafelbft 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | und Wetterthiett. Siert Sunde. Goendujerdit 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XVI.  | Bor ber großen Rataftrophe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | Studien eines fubmeft : beutfchen Bubliciften .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253   |
|       | The state of the s |       |
| XVII. | Die Bolfer auf ber Parifer Beltausstellung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288   |
| VIII  | Oir One has Officers in Outstand &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| VIII. | Die Lage bes Rlerus in Defterreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|       | Gin Bedruf von ber Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330   |

|         |                                                                                                                                                | VII   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                                                                | Geite |
| XIX.    | Die Restauration ber tath. Wiffenschaft, Literatur<br>und Breffe in Deutschland unter bem Pontifitate<br>Bius IX.                              |       |
|         | Borgetragen auf ber Berfammlung rheinisch: west: fälischer Katholifen in Dortmund am 30. Juni 1867 vom Rebatteur bes literarischen Sandweisers | 335   |
| XX.     | Studie über ben Raifer Rarl V. (Fortfetjung) .                                                                                                 | 345   |
| XXI.    | Die religiösen und firchlichen Beziehungen herzog                                                                                              | 365   |
| XXII.   | Die Brivat-Affociationen von Orbeneleuten .                                                                                                    | 375   |
| XXIII.  | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                     |       |
|         | II. Gin Rrieg um Luremburg                                                                                                                     | 400   |
|         | II. Der Krieg als bebingte Rothwenbigfeit                                                                                                      | 409   |
| XXIV.   | Beitlaufe.                                                                                                                                     |       |
|         | Der napoleonische Besuch in Salzburg und beffen Bebeutung                                                                                      | 418   |
| XXV.    | Stubie über ben Raifer Rarl V. (Schluß) .                                                                                                      | 433   |
| XXVI.   | Runftlerfampfe nebft einem Wort über Rirchen=<br>Reftauration.                                                                                 |       |
|         | (Umrifffigge aus ber Mappe eines Betheiligten)                                                                                                 | 452   |
| XXVII.  | Bur Reiseliteratur.                                                                                                                            |       |
|         | heitere Studien und Rrititen in und über Italien.<br>Bon Seb. Brunner. Bien bei Braumuller<br>1866. Zwei Banbe.                                | 473   |
| XXVIII. | Bur Gefcichte ber Philofophie.                                                                                                                 |       |
|         | I. Geschichte ber Philosophie bes Mittelalters von<br>Dr. Albert Stodl. Dritter Band: Periode<br>ber Bekampfung ber Scholaftik. Mainz 1866.    | 484   |

| XXIX.    | Beitläufe.                                                                                                                                                                | Seite      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 110      | Gin neues Programm banerischer Politit                                                                                                                                    | 500        |
| XXX. S   | Bar Shafespeare Katholit?                                                                                                                                                 |            |
|          | Dritter Artifel                                                                                                                                                           | 513        |
| XXXI.    | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                                                                |            |
|          | V. Die Bergleichspunfte ber socialen Buftanbe . V. Die fteigenbe Schwäche ber Gefellschaft                                                                                | 540<br>551 |
| XXXII.   | Bur neueren Literaturgefchichte.                                                                                                                                          |            |
| D.       | I. Briefe von und an Rlopftod. Gin Beitrag<br>gur Literaturgeschichte feiner Beit. Mit erläuterns<br>ben Anmerkungen herausgegeben von 3. M. La po                        |            |
|          | penberg. Braunfchweig 1867                                                                                                                                                | 566        |
| XXXIII.  | Ueber die gegenwärtige Lage Portugals                                                                                                                                     | 574        |
| XXXIV.   | Bar Chafespeare Ratholit?                                                                                                                                                 |            |
|          | (Fortfetjung)                                                                                                                                                             | 589        |
| XXXV.    | Die bischöflichen und flofterlichen Schulen bes Mittelaltere im Abendlande                                                                                                | 616        |
| XXXVI.   | Bur neueren Literaturgeschichte.                                                                                                                                          |            |
|          | II. Aufzeichnungen bes schwebischen Dichters Atters<br>bom über berühmte beutsche Manner und Frauen.<br>(1817—1819) Aus bem Schwebischen von Franz<br>Maurer. Berlin 1867 | 628        |
| XXXVII.  | Beitlaufe.                                                                                                                                                                |            |
|          | Die Wettermacher in Paris und Berlin                                                                                                                                      | 637        |
| XXXVIII. | Aus meinem Tagebuche.                                                                                                                                                     |            |
|          | Abschweifenbe Briefe an einen Freimaurer über ben                                                                                                                         | 120        |
|          | beutichen Mufterftaat                                                                                                                                                     | 651        |

|         |                                                                                                 | IX.        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                 | Geite      |
| XXXIX.  | Bar Shakespeare Katholik?                                                                       |            |
|         | (Տգննկ)                                                                                         | 665        |
| XL.     | Bur Gefchichte ber Philosophie.                                                                 |            |
|         | II. Grundriß ber Geschichte ber Philosophie von Dr. Erbmann. 3meiter Banb: Philosophie ber      |            |
|         | Reugeit. Berlin, hert 1866. 812 Seiten .                                                        | <b>688</b> |
| XLI.    | Die Lage bes Rlerus in Defterreich.                                                             |            |
|         | 3weiter Artifel                                                                                 | 702        |
| XLII.   | Briefe bes alten Solbaten.                                                                      |            |
| 7       | VI. Die fteigende Schwäche im Organismus bes                                                    |            |
|         | Staats                                                                                          | 710        |
| XLIII.  | Beitlaufe.                                                                                      |            |
|         | Der Imperator in taufenb Mengsten                                                               | 719        |
| XLIV.   | Aus meinem Tagebuche.                                                                           |            |
|         | Abichweifende Briefe an einen Freimaurer über ben beutschen Mufterflaat.                        |            |
|         | II. Bon ber babischen Gesetzgebung                                                              | 731        |
| XLV.    | Die fociale Frage auf ber Parifer Beltausftellung.                                              |            |
|         | (Aus Paris)                                                                                     | 749        |
| XLVI.   | Runftlerfampfe.                                                                                 |            |
|         | Entgegnung von Dr. A. Reichensperger                                                            | 771        |
| XLVII.  | Der neue babifche Rirchenftreit.                                                                |            |
|         | (Officielle Aftenftude über bie Rirchen: und Schuls frage in Baben)                             | 776        |
| XLVIII. | 3wei mittelhochbeutiche Dichter.                                                                |            |
|         | Untersuchungen über bas leben Reinmars von 3weter<br>und Bruber Bernhers. Bon Karl Meper. Bafel |            |
|         | 1866                                                                                            | 808        |

| XI.IX  | Beitlaufe.                                                                                                                           | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Die jungften Kammerverhanblungen in Gabs beutfchlanb                                                                                 | 812   |
| L.     | Biener Bilber                                                                                                                        | 825   |
| LI.    | Lage und Buftanbe in Frankreich und baran fich frupfenbe Aussichten.                                                                 |       |
|        | (Bon ber beutichefrangofifchen Grenze)                                                                                               | 831   |
| LII.   | Der namhafte Gelehrte ber Augeburger Allgemeinen Beitung und ber Marthrer Bebto Arbues be Epila                                      | 854   |
| LII.   | Bur Runftgefcichte.                                                                                                                  |       |
|        | Archdologische Bemerkungen über bas Kreuz, bas<br>Monogramm Chrifti, die altehriftlichen Symbole.<br>Bon J. B. Münz. Frankfurt 1866. | 874   |
| LIV.   | Wandereinbrude in und über Tyrol und Deftersreich im September 1867                                                                  | 879   |
| LV.    | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                                           |       |
| V.     | II. Die geiftigen Rächte vor ber Rataftrophe .                                                                                       | 891   |
| LVI.   | Ein hochwächter ber Freiheit im Wiener Abges ordnetenhaufe                                                                           | 902   |
| LVII.  | Lage und Buftanbe in Frankreich und baran fich fnupfenbe Aussichten.                                                                 |       |
|        | (Shluk)                                                                                                                              | 907   |
| LVIII. | Bifcof Konrad II. und bie Paffauer Annalen Gin Beitrag jur Gefchichte bee Biethume Baffau                                            | 924   |
| LIX    | Aerr Aufas über bas Meien ber Arelle                                                                                                 | 440   |

|        | •                                                                                                          | <b>IX</b> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LX.    | Reuere Rovelliftif.                                                                                        | Seite     |
|        | Lewald: Anna. — C. von Bolanden: bie hochzeit von Magbeburg. — Novellen von Baronin Elifabeth von Grotthuß | 952       |
| LXI.   | B. Rolitor's Beihnachtstraum.                                                                              |           |
|        | Ein Festspiel. Mit holzschnitten von g. Joerbens<br>nach Zeichnungen von E. Steinle. Maing 1867            | 958       |
| LXIL   | Aus meinem Tagebuche,                                                                                      |           |
|        | III. Des Beitern babifche Briefe. Ueber unsere Preffe                                                      | 962       |
| LXIII. | Beitlaufe.                                                                                                 |           |
|        | Rom und die Confereng: Berbung Franfreiche .                                                               | 981       |

The state with quite wither works

The state with quite wither works

The state with a second party.

#### I.

### Studie über den Kaiser Karl V.

I.

Die reichhaltige Literatur zur Geschichte bes Kaisers Karl V. ift neuerbings burch eine Arbeit bes Herrn Mauren-brecher vermehrt\*). Dieselbe zerfällt, wie schon ber Titel beweist, in zwei Theile, welche in einer gewissen Selbstsständigkeit nebeneinander stehen, in sofern nämlich daß nur an wenigen Stellen bes ersten Theiles, welcher eine eigene Darstellung bes Verfassers enthält, ein bestimmter Hinweis auf die im zweiten Theile mitgetheilten Attenstücke gefunden wird. Fassen wir zunächst diesen zweiten Theil in's Auge.

Jeglicher urkunbliche Beitrag zur Geschichte bieses immer auf's neue wieder verkannten Kaisers muß willtommen ges heißen werden. Unzweiselhaft aber sind viele ber hier gegesbenen Berichte, namentlich die unter Nr. IV. gegebenen Briese des Kaisers an seinen Sohn Philipp aus den Jahren 1546—1548 von bedeutendem Werthe. Herr Maurenbrecher hat durch die Publikation derselben Anspruch auf unsern

<sup>\*)</sup> Rarl V. und bie beutschen Brotestanten 1545—1555, von Bilhelm Raurenbrecher. Rebft einem Anhange von Aftenftuden aus bem fpanischen Staatsarchive von Simancas. Duffelborf 1865.

Dank. Ferner ist es sehr erfreulich von ihm zu hören, baß er sich im Besitze eines reichen Materiales, namentlich zur Geschichte Philipps II. weiß, und basselbe veröffentlichen will.

Jeboch einige Behutsamheit möchten wir dem Herrn M. empfehlen. Wir thun dieß namentlich in Rüchicht auf die erste Abtheilung der gegebenen Aktenstücke: zum Augsburger Reichstage 1530, S. 1\*—23\*. Es ist dort nämlich eine ausssührliche Denkschrift des Cardinals Campeggio mitgetheilt vom Mai 1530. Campeggio rath darin dem Kaiser Gewalt an gegen die protestantischen Fürsten. Das Gewicht, welches Herr M. in seiner eigenen Darstellung (S. 21 und ferner) auf diese nach seiner Meinung auch dei dem Kaiser selbst vorhandene Richtung legt, deutet an, daß er hier das Wesen der kaiserlichen Politik ersaßt zu haben glaubt. Ja er verssteigt sich zu den Worten (S. 23), daß "wir in diesem Gutzachten (Campeggios) ohne Zweisel die Intentionen der kaiserslichen Politik selbst ausgedrückt sinden."

Also Herr M. hatte hier ben Kater geklemmt? Was man von seiner Partei aus so oft behauptet hat und sogar auch bewiesen sehen möchte, bas hatte Herr M. nunmehr aktenmäßig bargethan? — So wenigstens scheint er selbst zu glauben. Die Sache inbessen bebarf einer Prüfung.

Der Erste, der über den Kaiser Karl V. in berjenigen Richtung geschrieben hat welche seitdem in unserer Geschichtse Literatur der Zahl nach die vorherrschende geblieben ist, war bekanntlich Sleidan. Das Erscheinen seines Werkes fällt noch in die Lebenszeit von Philipp Melanchthon. Die Aufzeichnungen\*) die dieser große Gelehrte sich bei der Nachricht von dem Tode des Kaisers Karl V. macht, lassen erkennen, daß er, obwohl er den Namen Sleidans nicht nennt, durch das Buch desselben sich unangenehm berührt gefühlt hat. Melanchthon gibt zunächst eine Characteristik des Kaisers,

<sup>\*)</sup> Sie fteben im Corpus Reformatorum IX. 702 f.

### Juhaltsverzeichniß.

|                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Studie über Raifer Rarl V                                                          | . 1   |
| II. Beter Cornelius.                                                                  |       |
| III. Cornelius als Direftor ber Afabemie in Duffelbor                                 | f 18  |
| IV. Leben und Birfen bes Cornelius in Duncher                                         | 24    |
| III. Die politischen Behler Defterreichs.                                             |       |
| Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April in                                        |       |
| fatholischen Bereinshause zu Freiburg von Dr<br>D. v. Banter                          | . 45  |
| IV. Bur achtzehnten Safularfeier bes Marthriums Betri<br>und Pauli.                   | i     |
| Das Jahr bes Marthrtobes ber Apostel Petrus<br>und Paulus. Bon Pius B. Gams. O. S. B. |       |
| V. Profeffor Thlerich und bie Freimaurerei in Bapern                                  | 68    |

bie Sache hinweggegangen. Er erwähnt kaum etwas anberes als bas Ausschreiben zum Reichstage und die Krönung. Einige Seiten weiter jedoch tritt er positiv auf, und sagt in Bezug auf bas Berhalten bes Kaisers in Augsburg 1530 folgendes: "Der Kaiser, ber den ganzen Winter vom Rovember bis zum März mit dem Papste zu Bologna in demselben Palaste zugebracht hatte, strebte mit ganzer Seele nur dahin, wie er den Religionöstreit beilegen könne ohne ein Concil. Denn er wußte, daß dieß Versahren dem Papste Clemens weitaus das angenehmste sehn wurde. Das Ziel nämlich des Papstes war, daß wenn die Sache mit Güte nicht beigelegt werden könnte, sie durch Wassen erbrückt werden sollte."

So Sleiban. Man sieht, baß er, namentlich mit ben Borten "ohne ein Concil" im geraden Gegensate mit ber Wahrheit steht, wie sie Melanchthon berichtet. Deßhalb ist jener Borwurf Melanchthons: "bieweil es in anderen Historien ausgelassen ist", für den Sleidan ein sehr geringer und milder. Zugleich aber sehen wir an diesem einen Beispiele, daß Sleidan, zunächst darin, der Bater der Tradition ist die dis heute in den gewöhnlichen Geschichts-büchern sortwuchert. Deßhalb trifft der Tadel Melanchthons ebenso sehr wie den Sleidan selbst, auch seine literarischen Nachfolger.

Es ist immerhin anzuertennen, daß der Eifer des Herrn M., für die haltlose Tradition aus den Archiven von Simancas eine neue Stütze herbeizuschaffen, nicht ohne Fleiß und Mühe zur That werden konnte. Aber dieser Eiser, der die Bestätigung eines Jrrthums in der Ferne sucht, ließ ihn übersehen, daß das Richtige zu seinen Füßen lag. Herr M. hat den Bericht Melanchthons offendar nicht gekannt. Wir wollen daher hier annehmen, daß er, wenn er jene Nahnung, oder wenn man will, jenen Tadel Melanchthons gekannt hätte, das Gutachten Campeggios von 1530 für die Geschichte Karls V. kaum druckwürdig gehalten haben würde, es wäre denn etwa um nachzuweisen, daß der Kaiser Karl V., tropdem daß ein

so treu und aufrichtig ihm ergebener Mann wie Campeggio, und aus anderen Beweggründen der diensteifrige und dafür lohngierige Kurfürst Joachim I. von Brandenburg die Answendung von Gewalt verlangten, dennoch charakterfest bei seiner Ansicht einer friedlichen Ausgleichung verharrt habe.

Dieß ist aber bekanntlich ein sehr wesentlicher Punkt in ber Geschichte bes Kaisers Karl V. Leider mussen wir hinzusügen, daß der eine Jrrthum bei Herrn M. im innigen Berbande steht mit seiner ganzen Auffassung der Seschichte bieses Kaisers. Wenn wir auch ein günstiges Urtheil fällen über den Fleiß, mit welchem Herr M. unbekannte Attenstüde an's Licht zieht, und demgemäß die Fortsetzung dieser seiner Thätigkeit wünschen: so kann doch nicht dasselbe gelten von dem ersten Theile des vorliegenden Buches, in welchem Herr M. seine geschichtliche Auffassung des Kaisers Karl V. entswickelt. Dieselbe ist sein Eigenthum, und hätte einen Ansspruch darauf, etwas anderes zu werden, besser nicht erhoben.

Suchen wir dieß klar zu machen. Bor nun reichlich siedzig Jahren beendete Heinrich, Professor der Geschichte zu Jena, seine Charakteristik des Kaisers Karl V.\*) mit den Worten: "Karl würde das schönste Andenken in der Geschichte haben, wenn nicht protestantische und französische Schriftsteller in älteren und neueren Zeiten ihn aus Relissionseiser und Parteisucht zu sehr herabgesetzt hätten. Bornehmlich war es Franz I. selbst, der durch seine Gesandten und Emissarien in Deutschland Karl verhaßt zu machen suchte und unter anderen das ganz unwahrscheinliche Gerücht ausstreuen ließ, als ob Karl V. eine Universal = Monarchie erstrebe."

Der französische König Franz I. erhob allerdings bei ben beutschen Fürsten diese Anklage gegen den Kaiser Karl V.; aber er wagte nicht sie direkt mit Nennung von Karls Namen

<sup>\*)</sup> Teutfche Reichegeschichte Bb. V. C. 751.

auszusprechen. Ein Beispiel dieser Art ist sein Schreiben vom 1. Februar 1535\*). Damals lag gegen ihn die nach Maßzgabe jener Zeiten sehr schwere Anklage vor, daß er durch sein Bündniß mit dem Sultan Suleiman die Türken gegen Deutschland herausbeschwöre. Der König Franz sucht sich gegen diesen Borwurf zu vertheidigen durch die Behauptung: der Türke wolle deßhalb den Frieden nicht, "weil er vermerkt, daß etliche über uns und andere hohe Botentaten eine Monarchie auszurichten vorhaben. Wenn nun der Türke den Frieden und Stillstand bewilligte, möchten sie inzwischen während dieses Friedens zu einer solchen Macht auswachsen, die ihm und uns und anderen Potentaten gefährlich wäre."

Es ist hier mithin die Beranlassung zu bebenten, unter welcher Franz I., um zur Abwehr einer schweren Anklage gegen ihn felbst irgend eine, wenn auch unhaltbare, Bertheibigungsbasis zu gewinnen, biese andere Anklage aussprach. Es ist nun freilich mahr, daß bie Mehrzahl ber frangofischen hiftoriter ber späteren Zeiten bieses Borgeben bes Königs Franz I. als eine begründete Thatsache aufgenommen haben. Jedoch nur bie Mehrzahl. Denn Boltaire z. B. gehört nicht bazu. Er ist in biesem Punkte mahr und aufrichtig. Indem er die Abmachungen bes Raisers mit bem Papste zu Bologna 1529 bespricht, fügt \*\*) er hingu: "Demgemäß ift es evibent, baß ber Raifer Rarl V. nicht nach einer Herrschaft über Europa ftrebte, wie sie g. B. Rarl ber Große befessen, son= bern daß er das behalten wollte, was er hatte." Rur von ber Mehrheit ber frangofischen Historiker kann also bie Rebe fenn. Die bona voluntas, bas erfte Erforderniß eines wahrhaften Historikers, spricht Heinrich ihnen bafür nicht zu. Aber zu einiger Entschuldigung tann boch gereichen die Neigung dieser

<sup>\*) 3</sup>m Corpus Reformatorum II. 831.

<sup>\*\*)</sup> Annales de l'Empire T. II. p. 169, in ber Condoner Ausgabe von 1780 Bb. 50.

Historiter, ihren König so gut wie immer möglich zu verstheidigen. Es ist ferner ebenso wahr, daß auch einige Deutsche viese Anklage gegen ihren eigenen Kaiser ven französischen Historitern nachgeschrieben und nachgesprochen haben. Diese Deutschen haben nicht einen ähnlichen Patriotismus von ihrer Seite bewiesen, wie die Franzosen von der anderen, sondern vielmehr den Kaisern ihrer eigenen Nation gegenzüber das Gegentheil.

Der Professor Heinrich trantt, wie wir gesehen haben, nicht an bieser unwürdigen Rachäfferei. Es burfte babei nicht überflüffig fenn zu bemerten, daß diefer brave Profeffor aus bem vorigen Jahrhunderte seinen modernen Collegen auch fogar noch ben Schmerz bereitet, felbst für ben Borwurf bes Ultramontanismus unerreichbar zu senn. Denn er er-Mart an einer anderen Stelle seines Buches \*) Martin Luther für ben größten und verbienteften Mann bes Jahrhunberts. Defhalb muß fur uns Deutsche bie einstige frangbiische An-Klage gegen unseren Raiser Karl V., die Anklage des Strebens nach einer Weltmonarchie, burch bie Erklärung bes Profesors Heinrich vom Jahre 1793 wissenschaftlich als abgethan angesehen werben, es ware benn bag seitbem zwingenbe Beweisstude sich ergeben hatten, welche Beinrich bamals noch nicht tennen tonnte.

Haurenbrecher scheint nicht dieser Ansicht gewesen zu seyn. Er nimmt die alte französische Anklage wieder auf, aber in einer solchen Form, daß sie durch ihr besonderes Gepräge dennoch wieder sein personliches Eigenthum wird. Richt Karl der V. zuerst ist dem Herrn M. verantwortlich. Bielmehr hat schon der Großvater (S. 3) "Maximilian die ausschweisendsten Plane einer kaiserlichen Weltmonarchie versolgt." Herr W. charakterisirt später (S. 166) den Kaiser Karl V. selbst. "Er lernte in Spanien nicht die Politik des

<sup>\*) 56.</sup> V. 6. 575.

spanischen Großvaters fortsetzen. Alles was seine Regierung that, war von den Gesichtspunkten des väterlichen Großvaters beherrscht, des habsdurgischen Max. Die Minister jener durgundisch-niederländischen Politik, die im Dienste von Maximilian I. mit ihrem Herrn in den Nebelträumen des christlichen Universalreiches geschwelgt hatten: sie haben auch der spanischen Politik des Königs Karl I. von Spanien Richtung und Losung gegeben, und auch als Kaiser Karl V. Mann geworden war, sind alle Fasern seiner Seele von dieser politischen Ivee erfüllt: der politische Iveenkreis von Maximilian hat auch Karls Geist umgeben."

Und worauf nun bezieht sich ber Herr M., um biese seine ungeheuerliche Conception bes Charafters und bes Strebens ber genannten beiben Sabsburger uns ein wenig naber ju bringen, une, ich will nicht fagen glaubhaft, aber boch etwas weniger unfinnig zu machen, als fie erscheint? Etwa auf bie neu entbedten Aftenftude im Archive von Simancas? Richts von allebem. Herr M. begnügt sich zu sagen, baß es Er weiß allerbings fehr wohl und spricht fich ge= legentlich selber barüber aus, daß er barin bem Raiser Rarl V. und seinen Staatsmannern eine Thorheit, eine Narrheit beimeise. "Bei aller Energie und Kraft bes handelns, fagt Herr M. (S. 165), waren die Staatsmanner Rarls V. nicht im Stande bas unmögliche und unvernünftige Ibeal einer taiserlichen Weltherrschaft möglich und vernünftig zu machen." Nein gang gewiß nicht. Aber eben beghalb weil herr D. bieß einsieht, hatte er billiger Beise auch zugleich einseben follen, daß er, bei aller Energie in ber Wiederholung feiner grundlosen Worte, barum boch nicht im Stande sei biese seine läppische und absurbe Anklage gegen ben Raiser Rarl V. und bie Staatsmanner beffelben möglich und vernünftig zu machen.

Der Grund, aus welchem bem Herrn M. bieses Mißs geschick widerfahren ist, zeigt sich im wesentlichen als berselbe mit demjenigen, aus welchem er das Gutachten von Campeggio nebst seinen eigenen Vermuthungen bazu als einen wichtigen geschichtlichen Fund ansah: es ist der übergroße Eiser, der hinausquillt über das Maß der Besonnenheit. In diesem anderen Falle jedoch ist der Nachtheil sur Herrn M. empsindlicher noch als in dem ersten. Denn von diesem falschen Gesichtspunkte aus, der immer wieder in den Vordergrund geschoben wird, muß unvermeidlich für das Auge des Herru M. sich Alles schief und falsch gestalten. An eine Gerechtigeteit für den Kaiser Karl V. und dessen Streben ist da nicht zu denken.

Beben wir einige Beispiele hervor. Berr DL. fleht nicht, was von Anfang bis zu Ende bie Seele Karls erfüllte, namlich bie hoffnung ber Bortampfer, ber Führer, ber Schuber ber Christenheit zu sehn gegen bas andringenbe Osmanenthum. Ja es scheint nach ber Darstellung bes Herrn M. (S. 20), als habe ber Raiser Karl V. ben Gebanten, ber boch ein fo bebeutendes Moment bereits bei der Bewerbung um die Raiserwahl sowohl für Rarl als für Franz gewesen war, erft im Jahre 1530 gefaßt, und zwar ahnlich wie ein Projektenmacher. Ja es scheint ferner (S. 38) nach herrn M., als habe ber Raiser erft um 1539 ernstlich über einen Turken-Krieg nachgebacht. "Des Spaniers Sinn, von mittelalterlichen Erinnerungen an seine glorreichen Rampfe mit bem Islam erfüllt, wurde auch" - man beachte biefes: auch -"in Raifer Karl lebendig: immer unruhiger, immer eifriger brangte es ibn, einen gewaltigen Bug gegen biefen Erbfeinb au thun." Rein, vielmehr war von Anfang bis zu Enbe die Aufgabe des Schupes der Christenheit gegen das Osmanenthum in ben Augen des Raifers die erfte Pflicht feines Raifer= thumes, und alle seine anderen politischen Schritte finden ihren letten Erklärungegrund nur burch ben Bezug auf biefe Aufgabe, die er als die hochste sich gesteckt.

Fassen wir das Gesammtverhalten in's Auge. Herr Maurenbrecher nennt Herrn Leopold von Ranke seinen Meister. Allerdings, die Richtung ist dieselbe. Es ist in Betreff der Zeit, die hier in Frage steht, bei beiben berselbe Grundzug bes Eifers für das was sie protestantische Freiheit nennen, nämlich der Thatsache nach für das Landestirchenthum, für den Casareopapismus, welcher zuerst den Boden vorbereitete für die Möglichkeit des Auswachsens des preußischen Staates, und welcher ferner in diesem preußischen Staate zuletzt seinen Culminationspunkt erreichen muß. Aber die Art und Weise, wie dei den genannten beiden Herren diese Richtung in Scene tritt, ist doch sehr verschieden.

Much Herr Ranke bringt es bahin, baß er benfelben großen Raifer, welchen ber gleichzeitige Melanchthon niemals anders als mit ben Ausbrücken ber Berehrung nennt, welchem Melanchthon, ber mit bem Raifer oft in perfonliche Berührung getreten war, namentlich bie Eigenschaft ber Milbe, ber Freundlichteit in hohem Grabe beimist\*), welchen die venetianischen Gesandtschaftsberichte von Contarini, Tiepolo, Giustiniano, Cavalli alle in gleicher Weise zeichnen - Berr Rante, fagen wir, bringt es bahin, bag er biesem selben Raiser bie Prabitate beilegt \*\*): "habgierig, unverföhnlich, schonungslos." Wir adoptiren über Herrn Ranke wie über alle die Anderen, welche in berselben Richtung arbeiten, bas Urtheil welches vor nun siebenzig Jahren ber Professor Heinrich in Jena nieberschrieb \*\*\*): "Wer bie von Karl V. angestrebte Reformation ohne Borurtheil betrachtet, ber wird seine Sorgfalt für bie Berbesserung ber Kirche, seine Billigkeit, Mäßigung und Weisheit ebenso sehr bewundern, als er auf der anderen Seite einen Wiberwillen gegen ben großen Saufen ber hiftorischen Schriftsteller empfinden wird, die diesen Raiser noch immer und fast einhellig verunglimpfen."

<sup>\*)</sup> mansuetudo incredibilis im Corp. Ref. VI. 539. Melanchthon forieb biefe Borte im Jahre 1560, also mehrere Jahre nach bem Tobe bes Kaifers.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation. Bb. V. S. 88. \*\*\*) Teutsche Reichsgeschichte Bb. V. S. 660.

In soweit alfo, in Betreff biefes Gifere, fteben ber Reifter wie ber Schuler, Berr Rante wie Berr Maurenbrecher, für uns Andere auf berfelben Stufe. Aber bas Beftreben beiber tritt in fehr verschiebener Weise zu Tage. Bahre innere Befriedigung hat beim Lefen ber Ranke'schen Arbeit über ben Raiser Rarl V. vielleicht noch Niemand empfunden. Denn auch berjenige, bessen eigene Runde nicht so weit reicht fich über die Tragweite ber Sophistit dieses Autors völlig klar zu werben, kann boch hie und da fie erkennen, tann an anderen Stellen fie burchfühlen. Allein bei allebem ift bas Wert von Rante mit großem Geschicke, mit großer Gewandtheit abgefaßt, auch felbft bann wenn er fich an fo unmögliche Aufgaben wagt, wie an die Rechtfertigung bes Landgrafen Philipp von heffen, und babei freilich die vielfachen Urtheile von Philipp Melanchthon über biefe Berfonlichteit unberücksichtigt läßt. Ueberhaupt hat bas Wert wegen seines technischen Aufbaues viele Bewunderer gefunden, und barum nicht wenig zur Berwirrung ber Begriffe von Recht und Unrecht auf bem firchlich=politischen Gebiete beigetragen.

Für biefen Zwed wirb, aller Bahrscheinlichkeit nach, herr D. vergeblich arbeiten. Er hat bas Beispiel feines Reisters in soweit nachzuahmen gewußt, daß er die zahlreichen Urtheile Melanchthons über ben Gang ber Dinge, bie Urtheile welche, wie es scheint, die hauptfächlichsten Anhaltspuntte für eine Geschichte jener Zeit barbieten follten, am liebsten so behandelt als seien sie nicht ba. Untenntniß tann man bieg nicht nennen; benn ebenso wie bei herrn Rante, so genießt auch bei Herrn Dt. die lange Reihe ber Banbe bes Corpus Reformatorum einigemale bie Ehre erwähnt an werben. Jebenfalls hat herr Dt. wenigstens zweimal bas Corpus Reformatorum citirt (S. 24 und S. 184); doch ist bas Citat beide Male dasselbe, und für die Sache unerheblich. Ueberhaupt aber ift bem herrn M. eine Untenntnig bes Materiales nicht vorzuwerfen. Mur fehlt ihm die Fähigteit bes Berrn Rante, bie Gesammtheit bes Materiales auch von seinem Standpuntte aus in sich aufznnehmen, gleichmässig zu durchtningen und zu verarbeiten.

Andererseits dagegen scheint, als habe der Herr M. es sier ein Zeichen der Selbständigkeit angesehen, stärter aufsystrumpsen als seine Borgänger, und zwar so daß er bei dem gegebenen Materiale nicht stehen bleidt. Der Kaiser ist ihm "der spanische Karl", "der spanische Kaiser". Simmal anch kommt gar der Ansbernst vor (S. 130): "der Zern des Spaniers stammte emper." Herr M. weiß aber sehr wohl (S. 166), daß Karl, ein Fürst dentschen Stummes, in den Rieberlanden geboren und erzogen, in seinem Aenseren sir die Spanier immer etwas Fremdartiges behielt. — Die Protestanten erscheinen durchweg als "Reper", gleich als hätte der Kaiser sie so benannt, während er dech in der Regel den Ansbernst gebrancht: los desvindos, les desvoyen de la soy, los protestantes.

Fassen wir indessen besonders ben Charafter bes Raisers in's Ange. Bir baben in ben venetianischen Gefandtichafts: berichten, welche Alberi herandgegeben, verfchiebene Schilberungen ber Personlichteit bes Kaijers. Ich bebe eine aus: führliche von Cavalli\*) aus dem Jahre 1551 hervor. Der Benetianer fagt: "Die Lebensweise bes Raisers ift biejenige eines Christen und eines Privat = Cavaliers. Er sucht sich frei zu erhalten von allen Fehlern, und ich weiß an ihm feine Unvollfommenheit. Bielmehr ift er in allen seinen Sandlungen, bis zu ben geringsten hinab, so ruhig, so besonnen, so umsichtig, in Geberben und Worten so masvoll, daß er die allgemeine Bewunderung verdient. Er ist immer leutselig, wallt niemals auf, wird niemals ungeftum, sondern redet so überlegt, so sachgemäß, so voll Gottvertrauens, baß man fagen barf, er spreche weber ein Wort bas an sich Tabel verbiene, noch ein folches bas feiner Sache ichabe."

<sup>\*)</sup> Berlo I. Tom. 2 p. 195. — Man wolle bazu die durchaus ents fprechende Melanchthons aus bem Jahre 1530 vergleichen, im Corp. Ref. 11. p. 430.

Anders urtheilt Herr M. Nachdem er erzählt, daß der Raifer wichtige Berhandlungen mit fremden Gesandten gern persönlich abgemacht habe, fährt er fort (S. 170): "Aber ich glaube, tropbem ift Raiser Rarl ein schlechter Diplomat gewesen. Seine reizbare Natur hat ihn oft zu Aeußerungen hingerissen, die sich mit ber Burbe seiner Stellung und bem Ernfte ber Sache nicht vertrugen u. f. w. In bem perfonlichen Charakter zeigte ber Kaifer biefe Reizbarkeit bei jedem Die Heftigkeit seiner Ratur konnte sich zu furcht= barer Sohe steigern. Leibenschaftlich schimpfend und tobend fuhr er oft seinen Gegner an; und dabei war er eigensinnig und hielt gab an bem einmal ergriffenen Gebanken fest. Gine empfangene Beleidigung vermochte er nicht zu vergessen, seine Rachfucht war von nachhaltiger Dauer." "Und im Grunde", fest bann herr M. gutig hingu, "war er boch ein burchaus ernster Charafter, bem Tiefe bes Gefühles und Tiefe bes Gebantens nicht abzusprechen ist."

Die etwaige Ansicht, daß solchen Unsinn nur ein Mann vordringen könne dem die Schilderungen der Zeitgenossen über Karl V. fremd seien, würde Herrn M. Unrecht thun. herr M. kennt nicht bloß die Berichte der Benetianer in der Sammlung von Alberi: er berust sich hier ausdrücklich auf dieselbe. Er citirt den Bericht Contarinis aus dem Jahre 1525 oder 1526, speciell zunächst für die "nachhaltige Dauer der Rachsucht" des Kaisers. Wir ziehen es vor die ganze Schilderung\*) Contarinis wenigstens so weit herzusehen als sie hier in Frage kommen kann. Um so sicherer wird dann der Leser selber sich sein Urtheil bilden können.

"Der Kaiser, sagt Contarini, ist ein tief religiöser Mann, burchaus gerecht, frei von jedem Laster, in keiner Weise dem Bergnügen ergeben wie gemeiniglich die Leute seines Alters, noch hat er Gefallen an irgendwelchen Späpen. Er ist ein Mann von wenig Worten und von sehr bescheibenem Wesen.

<sup>\*)</sup> Relationi etc Serie l. Tom. 2 p. 61 sq

Er erhebt sich nicht sehr im Glücke, noch läßt er sich niederbeugen im Unglücke. Freilich ist er empfänglicher für Traurigkeit als sur Heiterkeit, gemäß der Beschaffenheit seines Charakters, den ich als zur Schwermuth neigend bezeichnet habe. Wahrlich nach jenem so großen Siege über den König von Frankreich benahm er sich mit solcher Mäßigung, daß es wie ein Wunder war. Man sah an ihm kein Zeichen der Ueberhebung weder in Worten, noch irgendwelchen Geberden. Zeboch hat er eine nicht sehr löbliche Eigenschaft. Gemäß dem nämlich was mir sein Beichtvater sagte, der Franziskaner der in Balladolid starb, mit dem ich ziemlich vertraut war, ist der Raiser von Natur der ihm angethanen Beleidigungen eingedenk, und kann sie nicht so leicht vergessen. Das ist was als der Beachtung des erlauchten Senates würdig ich siber die Person des Kaisers berichten kann."

Als Contarini diesen Bericht schrieb, war der Kaiser Karl V. 25 Jahre alt. Die betreffenden Worte, welche den Ausbruck "Nachsucht" nicht einmal rechtsertigen, geschweige benn andere Zusäte — jene Worte die auch Contarini selber nicht nach eigener Wahrnehmung ober Ueberzeugung geschrieben, werden von den späteren Benetianern, die den gesreisteren Kaiser charakterisiren, nicht bestätigt.

Ich könnte nun noch mich beziehen auf die glänzende Charakteristik des Raisers durch Melanchthon im Jahre 1530 \*\*). Gben diese ist aber in letterer Zeit mehrkach wieder gedruckt. Sie athmet Begeisterung für den damals dreißigjährigen Raiser. Und mit dieser Bergleichung dürfte der gute Wille des Herrn Maurenbrecher in ein hinreichend klares Licht gestellt senn.

Dazu treten Jrrthumer anderer Art. Bor allen Dingen findet nicht immer ein richtiges Berhältniß in ber Darftellung

<sup>\*)</sup> è naturalmente Cesare memore delle injurie fattegli, nè le può dimenticare così facilmente.

<sup>\*\*)</sup> Corpus Reformatorum II. 430.

platt. Geringsügige Borsälle werden aussührlich erörtert; der so unendlich tief in die Schicksale des deutschen Boltes einschneidende Bauerntrieg wird abgethan in möglichst kurzer Beise. Ueber den Ursprung desselben kein Wort. Aber dann turz die Charatteristik (S. 14): "die Macht der einzelnen Landesherren hat dann auch die Bauern niedergeworfen: es ist im Reiche Alles beim Alten geblieben." Ich habe nicht unterlassen können, zur Hervorhebung diese letzten Worte zu unterstreichen.

Ueberhaupt geht diese Einleitung des Herrn Dt. rasch und leicht über die schwierigsten Fragen hinweg. Er begnügt fich nicht mit ber Art und Weise, wie herr Ranke die Ausnutung bes Reichstags-Schlusses von Speper im Jahre 1526 herr M. fagt ohne weitere Erörterung vertheidigt hat. (S. 19): "Rachbem einmal auf bem Reichstage von Speper 1526 bie Freunde ber Reformation ben Rechtsboben gur Befestigung ihrer kirchlichen Reuerungen erobert hatten" u. f. w. Er geht bann weiter und fagt, bei Gelegenheit bes Rurnberger Friedens im Jahre 1532 (G. 85): "Damit aber, meine ich — nämlich ich, ber Historiker Maurenbrecher anno domini 1865 - ift von Reichswegen und burch bes Raisers Autorität bas protestantische Princip bes Speperer Tages von 1526 auf's neue zur Geltung gebracht. In biefem Frieden ift bie Rechtsgultigkeit biefes Principes vollständig ju Gunften ber protestantischen Opposition, die tubn auf ihren Grundfaten verharrte, anerkannt worden."

So ber Herr Maurenbrecher. Es ift in seinem Interesse zu beklagen, daß er nicht vor nun 330 Jahren den betreffens den Bersonen diese seine Weinung hat darlegen können. In Betress der Sache selbst dürfte weniger etwas zu beklagen senn. Denn wenn die nachträgliche Weinung des Historikers R. vom Jahre 1865 begründet, wenn das Princip des cujus regio ejus religio — denn dieß und kein anderes ist das hier in Rede stehende Princip — bereits im Jahre 1532 reich erechtlich anerkannt wäre: so scheint es, daß dann

biejenigen Personen, in beren Interesse biese Anerkennung lag und bie sich auch so ziemlich auf ihr Interesse verstanden, auch bamals, ohne die nachträgliche Weinung des Historikers M. von 1865 zu kennen, es selber so angesehen haben würden.

Diese Proben burften genügen zu bem Beweise, daß von bem Buche bes Herrn M. für die Wissenschaft weber Schaben noch Nupen zu erwarten ist. Kein Nupen — benn die Dinge, die Herr M. sagt, sind eben sein Sigenshum. Kein Schaben — benn es scheint uns doch, daß Herr M. auch für seine eigene Partei des Guten, was ich nämlich aus Hösslichteit für ihn gut nenne, zu viel gethan hat.

Herr M. versteht es unbekannte Attenstücke an's Licht zu ziehen und correkt drucken zu lassen. Den Noten unter dem Terte seines historischen Bersuches gemäß, wo er gern Gelegenheit nimmt die Fehler in den Abdrücken von Attenstücken durch Andere nachträglich zu berichtigen, hat er eine große Abneigung gegen jede Incorrektheit solcher Abdrücke. Warum will er nicht bei jener ehrenhaften Beschäftigung bleiben? Es ist eine leidige Citelkeit unserer Zeit, daß so oft sich Leute sinden die darum, weil sie Urkunden und alte Atten richtig lesen können, sich nun auch für berusen halten, als Geschichtschreiber aufzutreten. Herr M. würde jedenfalls sich ein größeres Berdienst um die Wissenschaft erwerben, wenn er den neuen Attenstücken die er geben will, eine Ginzleitung hinzusügte, welche für jedes einzelne derselben die Beziehungen zu den bereits bekannten angäbe und nachwiese.

Allein wenn es sich auch nicht ber Mühe verlohnt, ben besonderen Irrthümern eines einzelnen übereifrigen Schriftsstellers bieser Richtung zu folgen, über die im Großen und Ganzen der Prosessor Heinrich vor siebenzig Jahren das vorserwähnte, leider aber heute nicht minder sondern mehr als damals zutreffende Urtheil bereits gesprochen: so ist es doch nicht überstüssig, sondern wegen der enormen Quantität jener Art von historischer Literatur, die täglich mehr in's Krant wächst, eher verdienstlich die Sache genereller anzusassen.

Gemeinsam ift jener gangen Richtung namentlich bie tritiklose Uebernahme ber von Sleiban zuerst fixirten, hernach jeboch immer weiter entwickelten Tradition. Die Worte: Refor= mation, Evangelium, Ration, Protestantismus, Gewiffens= freiheit u. f. w. werben endlos gebraucht ober vielmehr mißbraucht, ohne daß dieselben in scharfer Weise gemäß der Auffaffung jener Tage felbst befinirt wurden. Bon Bflicht und Recht ift bagegen selten bie Rebe. Unter solchen Umftanben schafft die Anhäufung von bisher unbekanntem geschichtlichen Rateriale geringe Frucht. Das Beispiel bes herrn D. ift darüber selbst in hohem Maße belehrend. Er tennt dieß neu gefundene Material ber letten Sahrzehnte, und boch hat biese Renntniß ihn nicht geschütt, Die frangofische Berlaumbung gegen ben Raiser, für bie weber bas alte noch bas neue Material einen Anhaltspunkt bietet, nicht bloß für wahr zu halten, sondern auch zum Ausgangspuntte seiner Auffassung m machen.

Die wahre Auffassung ber Geschichte jener Zeit bagegen hat damit zu beginnen, daß sie sich völlig frei zu machen sucht von der besagten Tradition. Diese Aufgade ist nicht leicht, am wenigsten für diesenige Partei, welche zur Zeit in Deutschland quantitativ die Oberhand hat. Und zwar deßehalb nicht, weil diese Tradition über den Kaiser Karl V. zu betrachten ist wie ein integrirender Theil der gesammten Tradition, die namentlich in den letzten dreihundert Jahren sich wie eine düstere Wolfe über Deutschland gelagert hat, und an Finsterniß zunimmt mit jedem Buche das in der Art des herrn M. über sie geschrieben wird.

Suchen wir bieß klarer zu machen burch eine möglichst gebrängte Uebersicht ber Entwickelung ber hier in Betracht tommenben Dinge.

(Fortsehung folgt.)

1 AL 18

## Peter Cornelins.

#### III. Cornelius ale Direftor ber Afabemie in Duffelborf.

Gegen Ende des Jahres 1819 brach Cornelius nach Dentschland auf und ließ sich, da seine Anstellung in Düsselborf noch immer nicht geordnet war, zunächst in München nieder. Er nahm hier die Gastfreundschaft seines Freundes Ringseis in Anspruch und wohnte bei demselben acht Monate hindurch (in der Fürstenseldergasse). Hier war es, wo er du ersten großen Cartons für die Slyptothek aussührte. Oftmals arbeitete er bei Racht beim Scheine von zwölf Kerzen. Und allabendlich fand sich eine Schaar von hochgebildeten unt gleichgesinnten Freunden bei ihm ein, durch deren Sespräch über Kunft und Leben er reiche künstlerische Anregung und Befruchtung der Phantasse empfing.

Enblich im Spätsommer des Jahres 1820 reiste Cornelius nach Berlin, um die noch immer schwebende Angelegensheit wegen Düsseldorf zu bereinigen, und darauf im Jahre 1821 übernahm er wirklich die Leitung der Kunst - Akademie daselbst. Wie er hier die tiefgesunkene Anstalt alsbald mit seinem mächtigen Geiste durchbrang, reformirte und sie zu europäischem Ruse emporhob, ist bekannte Thatsache. An die Stelle bes für alle gleichen steisen Zopses und bes tobten Gliebermannes trat jett bas Studium ber Natur selbst und bie freie Entwicklung der Individualitäten. Immer predigte ber neue Direktor den Schülern: "Wahrheit vor Allem! Reidet allen Schein und alle Eitelkeit. Unser Glück ist die Ansübung unseres Beruses und damit sind wir reicher und bevorzugter als die Reichsten"\*).

Eine Reihe trefflicher Schüler, durch sein Wort und Borbild begeistert, schaarte sich um ihn, fast nur eine Familie bildend. Unter ihnen waren Kaulbach, Gögenberger, Stilke, Stürmer, Röckel, Anschüß, Eberle, Hermann und E. Förster die bedeutenosten. Sie halfen dem Meister bereits bei der Ausschrung seiner Cartons für die Glyptothek, und erhielten auch bald anderweitige Austräge. So hatten sie in Bonn die akademische Aula, in Koblenz den Assischen in Fresko auszumalen. Auch Fahnenbilder, Theatervorhänge (Röckel) und Radonnenbilder (Gögenberger) wurden vom Meister ihnen übertragen. Manchmal hatten die eblen Kunstjünger bei einer Arbeit nur Wasser und Butterbrod, aber doch waren sie zusrieden und glücklich.

Cornelius selbst war über ben Aufschwung seiner Runsts schule sehr erfreut. Er schrieb barüber an Schlotthauer in Rünchen, ber baselbst sein Mitarbeiter an ber Glyptothet, innigster Freund und Geschäftsträger war \*\*\*), bon Dusselsborf aus (18. März 1822):

<sup>\*) @</sup> Borfter, felbft einer feiner Schuler von bamals, hat biefes Duffelborfer Leben anmuthig geschilbert, Geschichte ber beutschen Runft IV. 8-11.

<sup>••)</sup> Stein, Spee, Compefc und Pleffen bestellten bei Cornelius Fresten fur ihre Billen (Brief bes Cornelius von 1824).

<sup>\*\*\*)</sup> Er nennt ihn in Briefen: Dein Alter Ego, mein funfzehnter Rothsbelfer. mein Oberschapmeifter, mein Beschäftlhuber. Schlotthauer hatte ihm seine Gelber zu verwalten, Farben zu fchiden, Bohnungen

"Ich bin jest recht bei meinem großen Carton und hoffe, baß er gut ausfallen wirb, Gobenberger hilft mir babei und macht sehr große Vortschritte, sowie auch Stürmer. Sie werben sich recht freuen, ihre Studien nach der Natur zu sehen. Es ift merkwürdig, in wie kurzer Zeit man so viel lernen kaun, es übertrifft bei weitem meine Erwartungen. Ich bin überhaupt sehr mit meinem akademischen Aufang zufrieden, und sehe, wie man auf dem rechten Wege auch die Wasse der Künstler und Kunstjunger fordern und einen bessern Sinn verbreiten kann, und wie sehr sich der Weg durch vernünstigen Unterricht abkürzen läßt. Wir waren darüber längst einig, aber es ist gut, daß es sich öffentlich praktisch bewährt").

Grußen Sie mir alle Freunde und Bekannte auf's herzelichste und liebreichste, und fagen Sie allen, denen es Freude macht zu horen, daß ich Bapern mit Bartlichkeit in meinem Berzen trage und mit rechter Sehnsucht dahin verlange. Gott fegne es und seinen trefflichen König, erst jeht schäpe ich ihn ganz und liebe ihn immer mehr, er ist der Titus der Deutschen. Sie glauben nicht, wie sehr man in ganz Deutschland auf Bapern blickt, welche hoffnungen, welche heiße Wunsche und

zu beforgen, bei bem Glyptothekichmud ihn zu vertreten u. f. f. Der Kronpring, Ringseis und Schlotthauer find meine besten Freunde in Munchen: erzählte Cornelius oft in Duffelborf. Brief bes Profesiors Bintergerft in Duffelborf.

<sup>\*)</sup> In einem spätern Brief an Schlotthauer vom 13. November 1824 sagt er: "Daß Dir mein großer Carton gefällt, ift für mich eine große Aufmunterung, benn Dein Urtheil ift für mich von hoher Bebeutung und ich banke Gott, baß er mir einen solchen Freund bei folchen Unternehmungen zur Seite gestellt hat. So rechne ich nun auch auf Dich, mein lieber theurer Schlotthauer, ganz bes son bers bei ber nun vorzunehmenben Reform ber Alabemie (in München). hier wird nicht mehr von Theorien bie Rebe sehn, sons bern wie die Kunft durch die einfachsten Mittel wieder in's Leben wirken soll. hier ist biese Ausgabe bergestalt gelöst, daß sie alle meine Erwartungen und Bansche aberflügelt hat. Gott allein die Esse!"

Gebete babin geben. Der himmel gebe, bag es feine bobe Bestimmung einfabe und barnach thue!"

Das Berhältniß bes Meisters zu München und seiner bortigen Aufgabe war so geordnet, daß er im Winter jedes=mal in Dusseldorf weilte, bocirte und die Cartons zur Glypstothek durchführte, im Sommer aber, wo ohnehin wenige Eleven an der Akademie waren, mit den besten Schülern nach Rünchen übersiedelte, um dort in der Glyptothek die Bilder al Fresko auszuführen. Dabei wurde er vor Allen durch seine beiden Freunde El. Zimmermann und J. Schlotthauer unterstüßt.

Uebrigens hatte man in München schon im J. 1822 ten Bersuch gemacht, ihn baselbst ganz sestzuhalten. Man wollte ihn wohl als zweiten Direktor an ber Atabemie anstellen. Aber er wies es im gerechten Selbstgefühl ab, wie wir ans einem Briefe an Schlotthauer vom Sylvesterabenb 1822 sehen. Er sagt bort:

"Bermuthlich wird sich mein Berhaltniß zu Preußen nicht lefen; wenn ich die Zeichen und Winke meines Schutzengels recht verstehe, so soll ich vor der hand nicht nach Babern —. Zwischen Langer und Rlenze hineingeschoben, ware ich das fünfte Rad am Bagen, bei euch muß immer ein Diktator senn, ich aber habe wenig Luft, unter Rlenze's Oberherrschaft eine immer gelähmte und nur halbe Wirksamkeit zu wählen, indem mir eine freiere, ehrenvollere und in allen Beziehungen freund-lichere offen steht. Benn es meine Sache nicht ist, mich vorzusbrängen, so lasse ich mich aber auch nicht in den Winkel schieben, um bes Zweckes und der Sache selbst willen. Ich werde barüber zu seiner Zeit dem Kronprinzen aus's freimuthigste meine Gedanken mittheilen, ich bin's ihm und Bapern schuldig.").

<sup>\*)</sup> Er folieft ben Brief: "Grufe ben treuen Ringseis. Möchte es boch Gott gefallen, mir bie Rinber (bie am Scharlachfieber barnieberlagen) zu laffen! Bete für fie und für Deinen Dich innigliebenben B. Cornelius." Roch fest er bei: "Röchte boch bas

Die Tage in Duffelborf waren aber auch nicht burchaus heiter. Seine beiben Kinber, Josephine und Belene, waren burch bas Scharlachfieber bem Tobe nahegebracht. Dann aber wurde seine Gemahlin selbst von einer bochst schmerzlichen Krantheit erfaßt, die auch ihm unfägliche Sorgen und Leiben bereitete. Er berichtet felbst über ben Berlauf und bie Beilung biefer Krantheit in zwei Briefen, wovon ber lette wie ber einen Blid in bas religiose Beiligthum seines Bergens geftattet. Buerft melbet er im Dezember 1824: "3ch habe ein großes Rreuz im Hause, meine arme Frau ist seit einem Jahre abwechselnb trant, ich habe teine frohliche Stunde in meinem Saufe und öfter Tag und Nacht teine Rube. sehr und wie oft mich alles bas in meiner Arbeit stort, kaunft Du wohl benten. Rum Glud ift ber Gegenstand meines jetigen Cartons (Unterwelt?) von ber Art, bag meine jetige Seelenstimmung wohl bazu paßt." Aber ben 10. April 1825 schreibt er voll ber Freude:

"Mein lieber, bester Freund! Deine Borhersagung, daß nach Leiden Freuden, nach Sturm und Ungewitter heitere Tage solgen, ist durch die Barmherzigkeit Gottes auf eine wunderachnliche Weise bei mir eingetroffen. Gottes hand hat schwer auf mir gelastet, aber sie hat mich nicht erdrückt. Als meine arme Frau von aller menschlichen Weisheit aufgegeben war und wir mit Ergebung in den höchsten Willen das Aeußerste erwarteten, wandten wir uns allein an den, der da ist der Herr des Lebens. Am Tage, als der Priester das heilige Abendmahl brachte und Alles in stiller Rührung auf den Knien um das Krankenlager lag, da betete ich: Herr, ich bin nicht würdig, daß Du eingehest in mein Haus, aber sprich nur ein Wort, und sie wird gesund! Nach wenig Tagen nahm die Krankheit eine andere Wendung, es bildete sich ein Absch am Unterleibe, der mit ungewöhnlicher Schnelle zur Reise kam und den Krankheitsstoff

kommenbe Jahr ein Jahr bes Beils für unfer Baterland feyn!" Der Patriot vergift nie bas Baterland.

mtlabete und noch entlabet. Die Kranke beffert (fich) von Lag m Lag und mit ber größten Goffnung feben wir ihrer ganglichen Genesung entgegen. Denke Dir bie fromme Dankbarkeit ter Kranken zu Gott und unfer aller Jubel, und so war uns benn bas heil. Ofterfest ein mahres Veft ber Auferstehung!"

Unterbessen waren wichtige Beränderungen eingetreten. Der Direktor ber Munchener Atabemie ber Runfte, Beter wa Langer, ber alte Lehrer und Landsmann bes Cornelius, war im 3. 1824 gestorben. Und nun erging alsbald an Cornelius durch Bermittlung des Kronprinzen der Antrag. an ber Munchener Atabemie bie Direktorstelle zu übernehmen. Fran Medicinalrathin Ringseis hatte ben Auftrag, zuerst biefe Runde bem Meister Cornelius ju schreiben, worauf er ebenso geistreich als galant antwortete: "Berehrteste Freundin! Ich febe es als eine gute Augurie an, daß ich aus ben banben einer ber ichonften und geistreichsten Damen meines neuen Baterlandes die Urtunde meiner Kunftfonigswürde baselbst empfangen habe. Offenbar ist bieses bie entgegen= geiette Stimme, bie ben Mac=Bet als Konig begrüßte, und so werben auch die Folgen die entgegengesetzten senn. Cornelius. Duffelborf, 2. September 1824."

Aber bem Umzuge nach Munchen traten noch manche Schwierigkeiten entgegen. In Munchen selbst wollte man (Winister Thurheim) zu sparen ansangen und dem neuen Direktor weniger Gehalt geben, als Langer bezogen hatte. Darüber war Cornelius entrüstet und ließ durch Prossessor Wintergerst in Dusselbors an Schlotthauer schreiben, zur Wittheilung an den Kronprinzen\*): "Darauf könne er nicht eingehen, das verbiete ihm sein kunstlerisches Schreefühl, weniger Gehalt zu nehmen als sein Vorsahrer gehabt, auch möchte er die Stelle für seinen Nachsolger nicht verringern. Anch habe er viele Bedürfnisse, sehe gerne seine Freunde und

<sup>\*)</sup> Mm 15. Dftober 1824.

Schüler bei fich, was größern Aufwand nothwendig mache: Er muffe also bei dem bisherigen Gehalte beharren." Endstich wurde dieser Anstand gehoben.

Andererseits machte die preußische Regierung Schwierigteiten ihn zu entlaffen, ba bie Bluthe ber Duffelborfer Atabemie nach seinem Abgang in Frage gestellt war. Auf sein Entlasfungsgefuch erhielt er vom Minister Altenstein teine Antwort. Cornelius theilte biefen Grund feines langen Ausbleibens burch Schlotthauer bem Kronprinzen von Bavern mit und ebenso ben Professoren ber Münchener Atabemie, benen er sich in einem artigen Schreiben als neuen Direktor vorstellt und seine Freude ausbrudt, mit solchen Collegen balb gemeinsam zu wirken\*). Endlich erhielt ber Künftler bie gewünschte Entlassung mit allen Ehren aus bem preußiichen Staatsverbande und tonnte jest erft in ben baverifcen Staatsbienft formlich aufgenommen werben, was im Monat Marg 1825 geschah. Und nun schrieb er voll Frohloden an Schlotthauer: "Nun bin ich a a Boar und ganz zufrieden!" Er kundigte an, daß er auf Flügeln nach Munchen eilen werbe, um ben Kronprinzen zu sehen und ihm ben neuen Carton zu zeigen, mabrent feine in Reconvalescenz begriffene Frau mit Kindern erft später folgen konne. Und so verließ Cornelius Duffeldorf, wo man seinen Verluft als unersetlich beklagte, und zog für lange nach Bayerns Hauptstadt über!

#### IV. Leben und Birten bes Cornelius in Dunchen.

Es war im Laufe bes Sommers 1825, daß Cornelius mit seinen besten Schülern ganz nach Munchen übersiedelte und sein wichtiges Amt an der Atademie antrat \*\*).

<sup>\*)</sup> Das Schreiben vom 18. Dezember 1824 befindet fich fammt ber tublen Antwort vom erften Professor Robert Langer in ber Autos graphen-Sammlung ber t Hofbibliothef in Munchen.

<sup>\*\*)</sup> Fruher wohnte er im himbsclhaus, von ba an in ber Lubwige: Strafe.

Raftlos arbeitete er von nun an mit aller Kraft an ber Ausschmuckung der Glyptothek. Bisher hatte er häufig von Düsselborf die Cartons und Farbenstizzen oder bloße Angabe der Farben durch Worte an Schlotthauer geschickt. In den Briefen kommen Weisungen vor für Zimmermann, Stiglmayer, Schwanthaler, Ohlmüller und Biotti. Thierschwird um genaue Angabe der Mythe in Fällen des Zweisels befragt. Jest war er immer selbst zur Hand und in erster Linie.

Als König Max I. unerwartet schnell gestorben war, bestieg Lubwig I., schon früher ber Macen ber Runfte, ben Thron Baperns. Run schien die Zeit gekommen, wo die großen langgebegten Blane, Bayern an bie Spipe ber Runft= thatigfeit in Europa zu bringen, zur Ausführung tommen follten. Beter Cornelius aber follte ber leitende Mittelpunkt ber gangen Bewegung werben, ber Herfules welcher ben von ber Manier und bem Bopf gefesselten, menschenbegludenben Brometheus ber mahren Runft in Freiheit fegen follte. Der neue König erschien am letten Tage bes Jahres 1825 in ber Slyptothet. Cornelius, ber eben bort arbeitete, hatte ben erften Saal, ben ber Götterwelt vollenbet. hocherfreut über bie herrlichteit biefer Schöpfungen hing ber Ronig bem Runftler mit eigener Sand ben Berdienstorben ber bayerischen Krone an, mit welchem ber personliche Atel verbunden ist, und sprach bazu bie Worte: "Das Kreuz ist bas erfte, welches ich seit meiner Thronbesteigung verleihe; man pflegt belben auf tem Schauplate ihrer Thaten zu Rittern zu schlagen." Bon ba an also war unser Meister Ritter von Cornelius. Im Hinblide aber auf die Worte welche Jatob Grimm am Schiller-fefte über folche fürftliche Abelung großer Manner gesprochen, die in ihren Werken ihr Abelsbiplom vor aller Belt jelbst geschrieben haben, bleiben wir bei bem bis= berigen Ramen Beter Cornelius.

Cornelius hat als Künftlerfürft in Munchen w große Thaten vollbracht. Drei Schlachtfe "b il geworben, auf benen er seine Melsterschaft nicht im Zersstören sondern im Ausbauen erprobte und die seinen Ramen unsterblich machen. Ich meine die Slyptothek, die Loggien der Pinakothek und die Ludwigskirche.

Was die Glyptothet betrifft, so sollte biefer im griechischen Tempelstyl von Rlenze entworfene Ban bie vom Kronprinzen in Rom und Italien erworbenen sowie bie ererbten Schate ber antiten, griechisch = romischen Stulptur aufnehmen, also die Bilber ber Götter und helben ber tlaffis schen Welt. Als Eingang zu biefer Prachtsammlung bachte fich ber tunftsinnige Fürft zwei Gale, welche ben Inhalt aller folgenden Raume im Rleinen und in spftematischer Beise barftellen follten. Bas später in ben Ginzelnstatuen, Gruppen und Reliefs getreunt und stückweise zur Anschauung tame, follte in biefen Borfalen in einem vollenbeten Ueberblide vor Augen treten. Es sollte hier gleichsam eine totale Inhaltsanzeige bes ganzen Baues gegeben senn. Dazu, biefe Aufgabe al Fresto in großartigen Farbenbilbern zu lofen, war Cornelius berufen. So tam er bazu, die ganze antite Gotter= und hervenwelt wieder zu geben. Den Gingang, bas Bestibul, sollte die Zwischenhalle bilben. Hier beutete Cornelius ben Ursprung, die Geschichte und die Feinde ber Runft überhaupt an, indem er die Mythe vom Prometheus in wunderbaren Bilbern am Plafond ausführte. Der erfte Saal zeigt bann bie sogenannte zweite Gotterwelt ber Griechen, wie sie Besiod und homer poetisch gestaltet haben, und zwar vorzüglich die Götter ber Luft (Himmel), Meeres (Waffer) und ber Erde (Unterwelt), mahrend bie Bilber bes zweiten Saales bie Scenen bes trojanischen Rrieges vor Augen führten, wie sie homers unfterbliche Gefänge uns berichten, zumal bes Achilleus Zorn, den Kampf um bes Batrotlus Leiche und ben Brand von Troja.

Leiber wurde dieser erste Plan ber Anordnung bes Ganzen aufgegeben. Man fand ben projektirten Eingang an ber Rordseite vom Garten aus unpassend und legte nun bie Thure im Suben an, so baß bes Cornelius Fresten jest erst an Shlusse der griechischen Stulpturen, vor dem romischen Saale eingefügt sind, also ohne innern organischen Zusammenhang mit dem Ganzen. Wenn aber auf solche Weise anch diese Bilder aus ihrer natürlichen Stellung im Baue gerückt sind, so bleiben des Cornelius Schöpfungen in der Slyptothet doch für immer Wunderwerke des Geistes, nicht hoch genug zu preisende Gebilde der modernen Kunst.

Es tann mir nicht einfallen, ben gangen reichen Cyflus biefer großen und tleinen Frestobilder mit Arabestenumran= tung bier aufzurollen, ihre oft unvergleichlichen Schonheiten anzubeuten ober ihre kleinen Mangel aufzusuchen. Das MUes ift schon oft genug geschehen \*). Mir genügt hier, zu ap= relliren an bas einfache unverborbene afthetische Gefühl eines Jeben. Ber immer in solchem Seelenzustande bie Glyptothet besucht, wirb, nachbem er mit forschendem Blide bie Sale mit ben unvergleichlichen Statuen von Hellas burch= wanbert bat, beim Eintritt in ben Göttersaal bes Cornelius bekennen: hier bin ich in eine neue aber ebenbürtige Welt gelangt, biefe Geftalten find gang im Beifte ber altern an= titen Runft gebacht, aber boch wieber neu, burch bas Auge und bie Sand eines beutschen gewaltigen Meisters gegangen und in niegesehene Formen gegoffen! Der Besucher biefer Sale, welche die Schöpfungen bes Cornelius enthalten, fühlt nich hier nicht herabgeftimmt, wenn er auch zuerst bie Dufe bes Ageladas, die Aegineten und die Niobiden geschaut hat, während er beim Betreten des Saales mit modernen Stulp= turen leicht von biefem Gefühl bes Schlechteren, Unvolltomm= neren, Entarteten beschlichen wirb.

<sup>\*)</sup> In ber erften Beschreibung ber Glyptothel', in ben Frembenführern von Matggraff, von Soltl, von Al. Müller, bei forfter, Riegel : Bolgogen (S. 46 — 53) hat jeben vortommenben vermeintlid Berflof gegen Zeichnung, Mythologie ober Farbun- dennitid regifti

Ja die Fresten der Glyptothet enthalten eine Fülle des Herrlichsten und Großartigsten, was die Kunft überhaupt geschaffen hat. Durch Grandiosität der Gedanken und Gestalten, durch die packende Wahrheit des Ausdrucks, durch die Macht der Leidenschaft, durch die Kühnheit der Bewegung, durch den architektonischen Ausbau des Ganzen wetteisern sie mit den besten Malereien aller Zeiten. Weniger tritt freilich die reine Grazie hervor. Selbst die Färdung der Fresten hat hier noch eine Bolltommenheit die später dei Cornelius immer seltener wurde. Das Ganze ist ein immerwährendes Zeugniß von der ächtpoetischen Genialität des Meisters, welcher sich ohne philologische Bildung in die Tiesen der alten Welt, in ihre Mysterien und Formen\*) mit solchem Geschicke zu versenken wußte.

Um bas Jahr 1830, also in zehn Jahren, wurde biese riefige Arbeit ber Glyptothet-Fresten vollenbet. Bahrend ber Ausführung war bem Meister bereits Anerkennung und Bewunderung von allen Seiten zugefloffen. Der alte Gothe fprach nochmal öffentlich fein Lob aus. Beim Durer = Fefte in Rurnberg (6. April 1828), bas Cornelius mit Familie und einer gangen Rarawane von Freunden besuchte, wurde er als zweiter Dürer bis zum Ueberdruß gefeiert. Von ber Regierung Belgiens wurde eine Commission nach München gesandt, um des Cornelius Werke und Malweise zu studiren. Als bann Thorwaldson nach Munchen gekommen (1829) und ihm zu Ehren ein Festmahl im Paradiesgarten statt= fand, saß Cornelius neben Thorwaldson und hatte auf ihn ben begeisterten Toaft auszubringen. Bei ben Runftler-Maifesten auf ber Menterschwaige war Cornelius meist ber bewegende Mittelpunkt. Alle Manner von Bebeutung, die

<sup>\*)</sup> Die Cartons biefer Glyptothelbilber find im Befige bes preußischen Staates, aber noch in Riften verpackt. Nur herr Geheimrath von Ringeeis hat ben herrlichen Carton bes entfeffelten Prometheus.

nach München tamen, fuchten ihm auf und brachten ihm ihre huldigung. Der König selbst kam öfter zu ihm. Er stand in stetem Verkehr mit Männern wie Ringseis, Görres, Brenstano, Thiersch, Baader, Lasaulx, Döllinger, Schubert. Gärtner, Klenze, Schlotthauer, Schwanthaler, H. Heß, J. Schnorr, Jimmermann, Kaulbach standen als Collegen, Freunde oder hochbegabte Schüler ihm zur Seite, denen um des Meisters willen bald herrliche Aufträge zukamen, so die Schmückung des Palastes von Herzog Max, des Odeons, der Arkaden des Hossgartens und der neuen Residenz.

Allabendlich fast fand sich bei Cornelius Gesellschaft ein, welche gastfreundlich bewirthet wurde\*). Dabei blieb ber Meister aber immer einsach, bescheiden, entschieden, wahr und natürlich, Feind aller Lüge, alles Scheines und alles affektirten, theatralischen Wesens. Er besuchte als ächter Münchener Bürger die Sommerkeller der Stadt und trank da mit Lust unbekannt sein Glas guten Bieres. Bon gleichem Verlangen nach einer ächten Quelle des berühmtesten Erzeugnisses von Rünchen getrieben verschmähte er es auch nicht, das Kloster der Franziskaner am Lehel aufzusuchen und dort sich ein Stünden der Erholung zu vergönnen.

Als die Ausschmudung der Glyptothet vollendet war, wurde dem Meister zu Ehren ein großes Fest im Frohsinne Lotale zu Wünchen begangen, das die ganze Künstlerwelt und die höchsten Personen um ihn versammelte. Damals war es wo zum erstenmale das Lied gesungen wurde, das Ciemens Brentano umsormte aus dem alten Bolksliede vom Prinzen Eugenius\*\*). Damals stimmte der volle Chor von

<sup>\*)</sup> Bei solchen Abendzirkeln entwarf Cornelius oft schnell (in % Stunben) mit dem Stifte bas Portrat eines Anwesenden. So find die Portrats entstanden welche Geheimrath Ringseis von der hand des Cornelius besit, nämlich das des Conrad Eberhard, des Prosessischen Roschlaub und des Fraulein Schilcher, geistreich und charafteristisch.

<sup>\*\*)</sup> Clemens Brentano tauft es alfo: "Beter Cornelius ftatt Bring Eugemus. (Bum Lohne bes Erftern im Lone bes Lettern)."

hundert Mannerstimmen zuerst in Gegenwart bes Meisters und seines hohen Protektors, bes Königs, bas Lieb an:

Beter Cornelius ber eble Ritter Bollt bem Ronig wied'rum friegen Stadt und Festung am Barnaß; Er ließ ichlagen bie Beruden, Rif bie Bopfe aus ben Ruden, Stedt ben Rrabnen in bas gaf!

Und unter begeisternden, nimmer endenden Zurufen ichloß ber Sang:

Rönig Lubwig, bu kannst erheben Alte Aunst zu neuem Leben, Bleigetroffen liegt ber Schein. Hoch Cornelius, ber bich liebet, Hoch ber König, ber ihn übet, Lubwig hoch! Der Beter ward bein!

Während der Meister noch an den Fresken der Glyptothekt beschäftigt war, traten schon wieder neue großartige Aufträge an ihn heran. Er hatte das lette Decennium die Tiesen des heidnisch = klassischen Alterthums durchforscht und bessen höchste Gedanken in Bildern darzustellen gesucht. Zett sollte er auch das Mittelalter, die reinmenschliche Geschichte der Malerei in einem Cyklus von Bildern anschaulich machen und endlich das Epos aller Epopöen, die Geschichte der Erslösung in Christo, in großartigen Gemälden zu schildern haben.

Der König hatte eben die Pinakothet erbaut im römischen Palaststyle, um in diesem Prachtbaue die kostbare, theils ererbte theils neugewonnene Gemälbesammlung aufzustellen. Da die Sudseite des Baues zur Andringung der alten Gemälde wegen der Lichtfülle nicht geeignet ist, wurden hier 25 Loggien, d. h. eine Gallerie 419' lang, 29' hoch angelegt, in welcher Cornelius die Geschichte der christlichen Malerei in Wandbildern schilbern sollte. Gewiß ein sinnereicher ganz geeigneter Plan! Ehe der Besucher in den Salen und Kadineten die Gemälde der einzelnen Schulen und Meister

erblickte, soute ihm hier eine Uebersicht über die ganze Entwicklung der Walertunft, ein Leitfaden der Kunstgeschichte, ein Keiner Basari in Bilbern geboten werden.

Cornelius erhielt ben Auftrag hiezu bereits im 3. 1827. Und noch mabrend er mit ben klaffischen Fresten bes Helben-Saales beschäftigt war, entwarf er, an Basaris und van Ranbers Bericht fich haltenb, in Freiftunden bie 48 Beich= nungen \*), welche Elemens Zimmermann dann in große Cartons umfeste und in den Jahren 1827-36 al Fresto trefflich ausführte. Auch biefe Bilber, welche alle Malerschulen nennen von ben ftarren Bygantinern bis jur romischen Sonle bes Raphael \*\*) und bann wieber bie Rachbluthe ber Malertunst bis auf König Ludwig I. von Bayern schilbern, ebenso bie bebeutenbsten Meister, ihre berühmteften Werte und bie Symbole ihres Charafters, endlich harmonische reigende Arabesten aus ber Thier- und Pflanzenwelt, enthalten bie reichften Schatze bes Schonen, Ginnigen und Gragiofen. Mes ift hier frei, phantafievoll, heiter und bebeutsam. Diefe Gemalte geben bie erfte Geschichte ber driftlichen Malerei in Deutichland, und ift auch nicht alles Dargestellte biftorische Babrbeit (3. B. Leonardo's Tob in ben Armen Franz 1.), fo in es boch poetisch mahr, schon und bezeichnenb.

Endlich sollte Cornelius auch die Erfüllung eines langs gehegten Bunsches erleben, eine ganze große chriftliche Kirche mit einem zusammenhängenden Cyflus von Gemälden schmuden zu durfen. Am Abschlusse der neuangelegten Ludwigsstraße war nämlich eine neue Pfarrkirche zu Ehren des heil. Ludwig nach Gärtners Plänen gebaut worden auf Kosten

<sup>\*)</sup> Aufbewahrt im f. Rabinet ber handzeichnungen in München. Dort find auch zwei andere handzeichnungen bes Meifters von hohem Werthe, seine Composition bes Abschiede ber Apostelfürsten und eine Grablegung.

<sup>\*\*) 3</sup>melf Schulen gahlt Cornelius bis Raphael.

ber Stabt München\*) und mit Beiträgen ber reicheren Kirchen ber Erzbiöcese. Diese großartige, im italienischer romanischen Style mit Kreuzschiff entworfene Kirche sollte nun dem Cornelius Gelegenheit bieten \*\*), seine tiessunigsten Schöpfungen zu entsalten, die Größe seines Genies auch auf dem Gebiete des christlichen Glaubens zu zeigen, an dem noch Millionen hängen und dem er selbst in kindlicher Trene zugethan war, während er in der Glyptothek das Glauben und Dichten einer untergegangenen Welt so ergreisend zu schildern gewußt hatte.

Cornelius war in höchster Entzückung über biesen Auftrag und schrieb am 20. Januar 1829 barüber bie begeisterten Worte jenes Freudenbriess an E. Linder, der in diesen Blättern (Bb. 59 S. 730) mitgetheilt ist.

Balb ging ber entzückte Meister auch baran, einen Entwurf zum ganzen Werke zu ersinnen. Er bachte an die
reiche Zier der romanischen Dome des Mittelalters und wollte
bei seiner Arbeit dem Geiste der Tradition folgen. Die ganze
Geschichte des Heiles von der Schöpfung dis zum Gerichte,
die ganze Geschichte der Civitas Dei sollte zur Anschauung
gedracht werden. Das Gewölde des Chores, das den Himmel
sinnbildet, sollte die Offenbarung Gottes des Baters enthalten (Gott den Bater als Schöpfer des Lichts, umgeben
von den neun Chören der Engel), die drei Absiden des
Haupt- und Kreuzschisses sollten die Offenbarung des Sohnes
zeigen, und zwar so, daß im nördlichen Kreuzarme die Geburt Christi, an der Chorwand im Osten hinter dem HauptAltar, der Opferstätte, passend die Kreuzigung des Herrn und

<sup>\*)</sup> Daher fchickte Cornelius bie Cartons von Rom aus auch an ben Stadtmagiftrat von Manchen.

<sup>••)</sup> Man darf vielleicht fagen, die Rirche ift zum Theil für Cornelius gebaut worden, er follte große Alachen zu seinen Bilbern hier ershalten. Dhne Zweifel war fur die Schönheit des Bauwerts das tein Bortheil!

an ber Band bes fühlichen Kreugarmes die Auferstehung bes herrn ericheinen follte. Es waren fo bie brei Stabien feines Erbenlebens, bas freudenreiche, schmerzenreiche und glorreiche leben angebeutet worben. Das Gewolbe bes Rreugschiffes und bie Banbe bes hauptschiffes waren bestimmt, bie Ausgiegung des heil. Geistes, seine Offenbarung und Wirtsamteit in ben Evangelisten und Rirchenlehrern, in ben vier Choren ber Patriarchen und Propheten, ber Apostel und Martyrer, ber Bischofe und Betenner, ber Ginsiebler und Jungfrauen, und im Leben ber Kirche überhaupt zur Anschauung zu bringen. Am Abschlusse ber gangen Rirche, an ber Weft-Band, follte wie in alten Domen (z. B. in Freising) bas jungfte Gericht ausgeführt werben. Wie biefes Weltgericht einst ben Abschluß ber Weltgeschichte bilben wirb, so sollte bas Bilb bes Weltgerichtes hier ben Abschluß ber Rirche und ihres heil. Bilbercytlus machen. Go war ber Plan bes Sangen tieffinnig, einheitlich, großartig und muftisch-bebeutsam angelegt .).

Leiber wurde Cornelius burch die finanziellen Berhälts niffe, durch die Beschränktheit der versügdaren Geldmittel balt gezwungen von diesem einheitlichen Plane abzugehen. Er mußte den Bilderschmuck des Langschiffes und der West-Band ganz ausgeben und da das jüngste Gericht vom hohen Banherrn durchaus gesordert und vom Maler auch sehnlich verlangt war, mußte er es an der Ostwand über dem Altare andringen, wehin es symbolisch sowenig gehört und paßt wie in der Capella Sistina zu Rom. Die Kreuzigung wurde dasur in den südlichen Kreuzesarm verlegt und das Auserstehungsbild (Noli me tangere) wurde nur als kleineres Rebendild im Süden angebracht, wie die Verkündung im Korden. Die Patrone des Königs und der Königin, St. Ludwig und Theresia bilden den einzugen

<sup>\*)</sup> Rantliche Mittheiln

Schiffe. So ift die Anordnung der Semalde, mit Luden, ohne innern Zusammenhang, wie fie jett die Ludwigstirche zeigt, entstanden.

Doch ehe Cornelius an die Ausführung biefes wunderbaren Bilbertreises ging, reiste er nach Rom, theils um fich von den gewaltigen Anstrengungen der letten Jahre au erholen, theils um baselbst bie nothigen Studien zum neuen Werte zu machen, und auch um in bem Parabiese ber gabllosen berrlichen Kirchenmalereien Roms bie nothigen Anregungen zu empfangen. Er reiste mit zwei Töchtern \*) Don Munchen ab am 24. Juli 1830, die Kunftlerschaft begleitete ibn zu Wagen bis Gbenhausen. Am Tage zuvor hatte ber Minifter von Schent ihm noch ein glanzenbes Abschiebefeft bereitet, wozu J. Schnorr treffliche Transparentbilber geichaffen hatte. In Rom trafen fie am 20. August ein. Sbenfalls festlich empfangen unter Thorwalbsens Leitung, ging es balb wieber an ein feliges Arbeiten und Schaffen für fein neues Wert. Er blieb biefesmal nur bis Juli 1831 in Rom, aber icon nach zwei Jahren, im Mai 1833, eilt er wieber babin, um neuen Stoff zu ichopfen und um feinen Carton jum jungften Berichte in Stille zu entwerfen.

Aus den uns vorliegenden Briefen können wir den Forts gang des Werkes, die Entstehung der einzelnen Cartons so ziemlich verfolgen. Wir heben einige bedeutsamere Stellen heraus. Im Dezember 1830 schreibt Cornelius an Schlotzthauer von Rom:

"Ich fchide Dir hier zwei Baufen Fiefole's Leben (fur bie Binatothet) vorstellend, nebst einem Schreiben an ben König, übergib es ihm womöglich selbst. Du stehst, ich war fleißig, ebenso geht's auch mit bem Carton. Ich bin in ber gespanneteften Erwartung. Ich bitte Dich mich bei Gr. Majestät über

<sup>\*)</sup> Seine Frau war bereits in Rom. Er wunschte sehnlich, daß ber treue Freund Schlotthauer ihn begleite und that die nothigen Schritte, zum Theil mit Erfolg.

mein Schweigen auf's befte zu entschuldigen, ich habe im eigentlichften Sinne Tag und Racht gearbeitet, ich wollte ibm zum neuen Jahre damit eine Freude machen, wurde aber etwas frant. Gott beschütze unsern König und leite seinen Geift in dieser bedenklichen Beit."

### Den 5. Darg 1831 ichreibt er an benfelben:

"Grupe mir ten lieben Gartner tausenbmal von mir, er solle es mir nicht anrechnen, baß ich ihm nicht geschrieben, er tonne mich ja bei meiner Burucklunft auf zehn Flaschen irgend eines beliebigen Kalibers herausfordern. — Grupe auch den wackern Hauptmann Sehfried, sage ihm, wie hoch mich ber Gewinn eines solchen Freundes beglückt und wie sehr ich trachte, ihn nicht zu verlieren. Auch dieses gehört zu den Segnungen bes Christenthums, daß es nicht ber Blüthenzeit der Jugend betarf, um Bundniffe auf Leben und Tod zu schließen; Seelen und Geister werden nicht alt!"

### Am 1. Juli 1831 Schreibt er wieber:

— "Sage bem Schorn (Rebakteur bes beutschen Runftblattes), bağ ber lette Auffas über bie Runftausstellung hier in Rom, bei allen hier anwesenben Deutschen ben größten Unwillen erregt bat, er ift nicht allein höchst parteilsch, sonbern voller boser Absicht und grober Untenntniß in Sachen ber Runft; sage Schorn, daß ich ihm die genauesten Rotizen über bas Beste ber Ausstellung geben werbe, damit bas Runftblatt bie bose Stimmung wieder gut mache, die es durch obigen Aufsat hier erregt hat. Man balt diesen Auffas von einem Juden Ramens Dr. Gans \*), ein Bolybistor und Bielredner."

Während die Kreuzigung schon 1831 in Rom vollendet wurde, entstand die Zeichnung zur Anbetung des neugebornen Christus durch Hirten und Magier im Sommer 1832 in Runchen. Da schreibt er am 21. Juni an E. Linder:

<sup>\*)</sup> Der befannte begelianifche Rechtsphilosoph, ber also auch in Runftartifeln arbeitete.

"Beiliegend erhalten Sie eine kleine Baufe nach einer eben gefertigten Beichnung zu einem großen Carton (Gegenftud ber Kreuzigung); und ftatt fie Ihnen zu erklären, bitte ich mir eine Erklärung barüber von Ihnen aus. Es hatte für mich einen Reiz, in Ihrem Geifte ben meinen gleichfalls verebelt und anmuthiger wieber zu feben."

Nach seiner zweiten Reise nach Rom schreibt er unter ben Studien zum Entwurf bes jüngsten Gerichts, an Schlotthauer (8. Juli 1833):

"Rurz nach meiner Antunft fing ich eine große Beichnung an, die ich viel mehr als gewöhnlich ausführe, und indem ich in die Schauer der Unterwelt und durch die Kreise der himmel wandelte, fam mir diese Welt etwas abhanden, die mir ohnebieß täglich schaler und geschmadloser wird."

---- Am 20. August 1833 tann er schon melben:

"Mit meiner Arbeit geht es zu meiner, aber noch mehr zu Allerwelts Zufriedenheit, ich habe eine Zeichnung gemacht bie — doch ich barf's felbst nicht fagen, genug sie gefällt Freund und Feind, so daß felbst der Neid verstummt. Diese Ausmunterung ist aber auch nothwendig bei einer beinahe so verwegenen Unternehmung."

Um 12. Ottober 1833 schreibt er wieder von Rom aus an E. Linder, um Berzeihung bes langen Stillschweigens bittenb:

"Ich ware in Verzweislung, wenn nicht bas Ungeheuerste, bas Unerhörteste, wenn nicht bas Weltgericht selbst mich in Schutz nahme. Rie hat man wohl eine Dame auf eine großartigere Weise um Verzeihung gebeten, und indem ich bas Universum zu Ihren Füßen lege, erwarte ich getrost mein Urtheil!

— Nun ist die Zunge gelöst! ich darf Ihnen sagen, daß ich eine selige Zeit, die Gochzeit, die Erfüllung meiner heiligsten Wünsche hier seiere! Wie wenige Menschen erlangen ein solches Glud und wie wenig ist die Welt geeignet zu solcher Erfüllung!"

In ben Jahren 1834 und 35 vollenbete er ben Carton zum Gerichte und eilte bann nach Munchen.

Auf ber heimreife ichreibt er von Benetig aus am 3. Juni 1835: "Deinem Berlangen gemäß zeige ich Dir unn an, baß ich bier gläcklich angelemmen bin. Ich webne in benielben Gailbanie, wo wir vor fünf Jahren zusammen varen. Bas liegt Alles zwiichen biefer Zeit. Gottes beiliger Wille geschehe immer, er fei gepriefen in allen feinen Ratbiblissen!"

Se viel von der Zeit der Berarbeiten und Studien für tie Gemalte ber Ludwigellieche.

Die felgenden Jahre von 1836 bis 40 maren nun bestimmt zur Ansführung tiefes gregartigen Gemaldecolius, besenders bes jüngürn Gerichtes al Freste in ber Kirche ielbft. Es tienten biebei dem Meister als trene Gebilfen die Maler Germann, helweger, heiler, halbreiter, Lacher, Stürmer, Aranzberger und Meralt. Das größte aller Gemalde Banerus, das jüngste Gericht, führte Gernelius selbst in Freste aus, nachdem die Schüler es im hindlick auf vier nachdeinander aus Nom eintressende Cartenstücke untermalt batten.

Se in tiefer berühmte Ertlus driftlicher Gemalte gur Bellemung gekommen im 3. 1840, wie auch eine Inichrift zu ber Beswand ber Kirche fagt. Bas ben Kunstwerth nut tie Berentung tiefer Fresten betrifft, so ift barüber ichen gum llebertruß gekritelt und auch gefabelt werben \*).

<sup>\*)</sup> So meint Regel, Cernetins babe her conventionelle falte Gestalten geschaffen, weil er burch bas fathelische Dogma beschränft war, während er in Berlin die volle erungelische Freiheit zu seinen Kirch: bestilten batte u. f. f. Das ist gebaltleses Gerere! Gernelins hat in München wie in Berlin die tradition Bahrbeiten und That: sachen bes driftlichen Glandens dargestellt, er hat dier und bert die aleen überlemmenen Merive densteit (Engel und Leufel bei ben Schächern, die wer Neutre), aber er bat bas Traditio in seinem Gerite wiedergeberen und in geofartigen, noch nie gesehenen Form und vor Angen gestellt. Er war dier wie in Berlin alaich frei munfrei! — Belgagen sage beim Bilbe der Arn

Es genügt hier folgende allgemeine Bemerkung: Cornelius hat hier die tradirte chriftliche Glaubenslehre vom breieinigen Gotte und seiner Offenbarung in und an der Welt in granbiosen, sinnvollen, neuen Gestalten und Bildern uns vor Augen geführt. Daß saft alle auftretenden Personen etwas Heroisches, Nibelungenartiges, Gigantisches, weniger das christlich Wilde, Anmuthige und Demüthige an sich tragen, ist vom Schöpfer des eben vollendeten Heroensaales in der Glyptothet und vom ganzen Character unsers Meisters zu erwarten gewesen. Die Darstellung des ewigen Baters, der sein Plat in die Finsterniß hinaus ruft, ist in Linien und bramatischer Bewegung ein Musterbild des Erhabenen, Edlen und Erhebenden; ebenso dietet die Kreuzigung hohe Schönheiten und unvergleichliche Characteristit der Seelenzustände.

Was dann das berühmteste von all diesen Semalden, das jüngste Gericht betrifft, so hat hier Cornelius wie alle Borfahrer, Signorelli, Fiesole, van Ent und Michelangelo das vom Heilande verkündete und von der christlichen Kirche gelehrte am Ende der Weltentwicklung eintretende Ereignis des Gerichtes darzustellen sich bemüht und nichts anderes \*).

empfiehlt ba bie Seele bes einen Schachers einem Engel, bie bes anbern einem Reprafentanten ber bolle!!

<sup>\*)</sup> Bas für Deutungen mußte wieder bieses Gericht erdulden! E. Förster (V. 52) und Wolzogen meinen: bem Cornelius sei das jüngste Gericht ein em iges Gericht, das nicht an einem Tage der Bukunft eintritt, sondern wodurch in jedem Augenblick und überall Christus, sa der bloße Gedanke an ihn, unser Urtheil spricht!! Andere Kritiker der Reuzeit stoßen sich an der ewigen Hollenstrase, die hier dargestellt ist. Hr. Kiegel (S. 147) will biese veraltete Lehre mit hinweisung auf die Schriftkelle rasch umstoßen: Gott will, daß alle Menschen selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen! Also wird es auch geschehen, sagt er. Aber Gott spricht auch: "Seid heilig, benn auch ich bin heilig." Das ist auch der offene Wille Gottes. Doch wird herr Riegel wohl eingestehen, daß an ihm selbst dieser Wille Gottes nicht erfüllt ist.

In Mitte bieses ungeheuren Gemälbes, bas 64' hoch und 30' breit ift, 130 Personen enthalt und um ein Drittheil Richel Angelo's Bilb in Rom an Ausbehnung übertrifft. erscheint Chriftus als Weltrichter auf einem Wolkenthrone. umgeben oben von Engeln bie bie Marterinftrumente tragen. pur Seite von ben Beiligen bes himmels. Rechts kniet Maria mit Aposteln, ben Sauptheiligen bes neuen Bunbes. links Johannes Baptista als Bertreter bes mit ihm enbenben alten Bunbes. Unter ber Geftalt bes Beilanbes treten mit furchtbarem Ernft bie majestätischen Engel auf, indem fie mit bem Schalle ihrer Posaunen die Tobten aus den Grabern rufen. In ihrem Centrum balt ein Engel bas Buch bes Lebens. In Ditte bes Unterraumes fteht bie berrliche Figur bes Erzengels Michael, bes Tobtenführers und Richters, er trennt unter ben aufstehenden Tobten die Guten und die Bosen mit flammendem Schwerte und hellem Schilbe voneinander. Und nun bricht das Loos der Auferstandenen für ewia an. Aur Rechten bes Richters erheben sich bie Seligen in unenblichem Jubel, von Engeln geleitet, empor jum himmel, in ekstatischen Gruppen schweben sie aufwarts, man erfennt unter ihnen auch ben Fürsten ber driftlichen Dichter Dante, ben driftlichen Malerfürften Riefole; unten erblickt man ben König Lubwig felbst, noch auf Erben stehend, aber biefem feligen Loofe entgegensehenb. Auf ber anbern Seite werben bie Unseligen von den Teufeln hinabgezerrt in den Abgrund ber Holle, wo ber Bollenfürst auf einem Throne von Gis (?) sie erwartet, mit Schlangenbundel sie guchtigenb; feine Ruge ruben auf ben Gestalten bes Jubas und Segest, ber beiben Berrather gegen Gott und bas Baterland; ba sieht

ber Mißbrauch biefer Freiheit ift bie Urfache, wenn Gottes Wille fich nicht an ihm erfüllt, wenn ber Menfch unheilig bleibt ober ewig wegen seiner Berftodung im Bofen verftofen wirb. Damit ftimmt gang was Leibnis sagt: Richt Gott verbammt ben Ganber ewig, sonbern er selbft vollbringt es, wenn es geschieht.

man hinabwandern zum Orte, wo keine Hoffnung mehr ift, alle Tobsünden mit trefflicher Charakteristik, man sieht schausbernd den Hoffärtigen (Thrannen), den Neidischen, den Gelzzigen, den Schlemmer, den Morder, den Unkeuschen, die Heuchler in schwarzgrauen Mondskutten, einer darunter drückt ein Buch an die Brust<sup>\*</sup>). Unten umklammert noch eine Seele, welche vom Satan erfast wird, die Füße ihres guten Engels, der sie den Krallen des Verderbers entreist (uraltes Motiv). Wahrscheinlich ist die Fürditte Martens oben beim Heiland die Quelle dieser Begnabigung\*\*).

Das ganze ungeheuere überwältigende Bild, bessen Wirtung man freilich erst nach und nach fühlt, weil das Ganze nicht zu übersehen ist, hat einen wunderbaren architektonischen Ausbau, ist kühn entworsen, erhaben, genial, charatteristisch, geistsprühend, ganz im alttirchlichen Geiste gedichtet, an heiligem Ernste und Gedankenfülle weit Michel Angelo's unssterbliches Wert übertreffend. Die Composition ist ohne Zweisel für den Undesangenen über alles Lob erhaben \*\*\*). Aber es hat den Mangel einer sehr schlechten Beleuchtung und eines sahlen, gelbrothen Colorits mit dunklen Schatten, weswegen das Riesenbild beim Eintritt nicht jenen gewaltigen Eindruck auf den Beschauer ausübt, den man erwartet. Schon der oben angedeutete Mißstand, daß nach vier getrennten

<sup>\*)</sup> fr. Riegel meint, bas ware nothwendig ein Reger mit ber beil. Schrift; bas forderte die tatholische Geiftlichleit Munchens vom Maler! In Munchen weiß man von folden Intentionen nichts. Cornelius wollte, wie die alten Maler bes Gerichts, nur beutlich machen, bag auch ber geiftliche und Ordensftand ber Gölle verfallen, wenn fie nicht bem heiligen Berufe gemäß leben.

<sup>\*\*)</sup> Die der Cynismus fich bereits über dieses Bild außerte, zeigt Gutfow in den Rittern vom Geifte. Er fagt: "Cornelius mit feinem ganzen jungften Gerichte ift eine alte Reliquie von anno Schwartens Leber!!" So redet eine literarische Mumie.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Merz trefflich gestochen. Die Cartons ber Bilber ber Lubwigs-Rirche find gleichfalls in Berlin, aber unfichtbar.

Studen einer Farbenstige gearbeitet wurde, war für die einbeitliche, barmonische Farbenwirtung unvortheilhaft. Dann iheint wirklich Cornelius immer mehr das Element der Farbe geringgeschäpt zu haben. er wollte die Composition vor Allem wirken, teine Farbe aber vortreten und eine selbste kindige Geltung gewinnen lassen, daber der schmutzige Ton der über das Ganze ansgegossen ist!

Rach Bollentung tiefer Gemalbegier ber Lubwigefirche war wieber großes Reft qu Ebren bes Meiftere Cornelius, ber mabrend ber Zeit im Jabre 1835 auch Paris befucht batte und bort mit feltener Auszeichnung behandelt werten war\*). Aber balt wurde bas Gericht, bas er in ber Lutwigsfirche mit folder Luit ausgeführt, feiner bieberigen Steffung zum Berberben. Cornelius vernahm mit Bergenleib, welches Gericht an manchen Orten, jumal von Runftlern, über fein Lieblingsbild bes Gerichts gehalten wurde. bann ber ben Berchtesgaben nach Dunchen beimgefehrte Ronig alebald in Begleitung bes Baumeiftere Gartner bie Rirde besuchte, um bie vollenveten Freefen zu ichauen, wurde bem nachtemmenten Meister Cornelius, vielleicht aus Digverftandnig, ber Eintritt in ben Ban versagt. Er nahm biese Bebandlung als Beiden ber boditen Ungnabe, er ichlog baraus bag man burch feine Schopfung nicht befriedigt fei, bağ man feiner Perfon gerne entledigt ware, und im Anfturme bes beleidigten Ebrgefühls bat er nach Rurzem um ieine Entlaffung ale Direttor ber Atademie ter Runfte.

Dazu tam, bağ ber tunftsinnige König Bilhelm IV. von Preußen sein altes jeht berühmtgewordenes Landestind wiederholt eingelaten hatte, nach Berlin zu tommen und bei seinen großen Kunstunternehmungen ihm zur Seite zu ftehen. Dieser Ginladung folgte nun Cornelius. So war er verans

<sup>9)</sup> Renig Leuis Philipp fubrte ben Meifter, ben alten Frangofenhaffer wie ihn Dverbed in Briefen neunt, felbft in Die Gallerie gu Berfailles.

laßt, nach fast zwanzigsährigem Ausenthalte in Bayern bieses Land zu verlassen. Doch ehe wir den Meister ziehen lassen, mussen wir noch einen Blick wersen auf sein anderweitiges Leben und Wirken, Denken und Trachten, Slauben und Lieben in dieser Zeit seines Ausenthaltes in Munchen.

Bor Allem mussen wir seine Eigenschaft als Lehrer und Direktor der Akademie der Kunste mit hohem Ruhme erwähnen. Es sei vorerst erwähnt, daß er stets bedacht war, allmählig die trefslichsten Lehrer für die Akademie zu gewinnen; besonders die Freunde die ihm von Düsseldorf gesolgt waren, sowie Schlotthauer, Heß, Amsler wußte er zu Genossen zu erhalten. Was ihn selbst betrifft, so wird selten ein Mann solche eminente Begadung für eine Stelle der Art besessen haben als Cornelius. Wenn er lehrte, kurz, prägnant, treffend, gesschreich, hing Alles an seinem Munde; was er besahl, geschah ohne Widerrede von den Schülern. Nicht als Lehrer und stolzer Gedieter, sondern als Hoherpriester der Kunst wandelte er durch die Säle der Akademie, so erschien er mir immer: sagte mir ein Waler, der unter seiner Leitung an der Akademie gewesen.

Auf Wahrheit, Treue und Großartigkeit brang er vor Allem auch hier bei kunstlerischen Entwürsen seiner Schüler. Er selbst war die Wahrheit und Natürlichkeit in Allem was er that und sprach. Darum schreibt er mit Recht in einem Briefe: "Ich kann das Gethue eines Salbaders nicht lernen, vielleicht weil jede Art von Wind mir um die Rase gestrichen; die Leute sehens mir an, daß ich nicht sagen kann: Sauer ist süß! Sie sehen mir's gleich an, daß ich sagen werde: Der Gesang der Rachtigall gefällt mir besser als das Gekrächz der Dohlen!" Ebenso männlich und furchtlos war er in allen Bedrängnissen. Als in München die Cholera wüthete (1831), lud ihn Fräulein Linder nach Basel ein, einen neuen Detamerone zu produciren gegen die Pest; er aber schreibt: "Ich wäre Ihrer Ladung gefolgt, hätte ich den Muth gehabt mich zu fürchten; jeht aber aus Feigheit für den Tod meiner

Shre, muß ich ben Kartätschen ber Cholera stehen; ba wo mein König und so viele ehrenwerthe Männer aushalten, der ber Cornelius nicht davonlaufen!"

Gegenüber seinen Schülern ber Munchener Zeit war ber Meifter nicht gerabe affabel und freundlich, mehr ernft und gurudhaltend, wahrend er bie von Duffelborf Betommenen als feine alten Freunde in feinen steten Umgang zog. Aber venn es fich barum handelte einem Kunftler, einem Zögling der Atademie behilflich zu sehn durch Rath und That, da war Cornelius immer gur Sand. Er vertrat bei Bielen bie Stelle bes forgenben Baters, wie Eberle bas immer von feinem Berhaltnig zu Cornelius fagt. Er nahm fich ber reicher Begabten und Talentvollen mit besonderer hingebung an, empfahl fie ben anderen Lehrern, corrigirte ihre Entwürfe und gab ihnen selbst passende Themen. Go war er noch von Berlin aus besorgt um einen Maler Lampenseber, bem er in einem Briefe rath einmal eine große Composition gu versuchen, aber nicht zu viel Engel und Teufel anzubringen, bas jei Bjeffer, ben wolle man feltener haben. - Er war großmuthig im Spenden von Unterftugungen an Rothleibenbe. Als ber junge herr Quaft ohne Gelb aus Griechenland beimtehrte, ließ er ihm jogleich voll Erbarmen 100 fl. ausgabien. Gin Dainchener Runftler (S.), ber fehr fummerlich an leben hatte, besuchte ben alten Lehrer. Cornelius, scharfen Auges ertennend wo es bem Manne fehle, ging zu feinem Schreibpulte, nahm breimal bie Sanb voll Geib, gab fie bem eritaunten Runftler und fagte: "Da nehmen Gie! Gie muffen beffer leben, jonft tann man nichts Orbentliches ichaffen! haben Sie einmal überfluffiges Geld, fo tonnen Sie mich bezahlen!" Ginmal sammelte er für einen armen halberblin= beten Miniaturmaler felbst Beitrage bei seinen Befannten. So mar er hilfreich in frember Bebrangnig, uneigennütig und ftete nobler Gefinnung. Seine Cartons und Reichnungen achtete er wenig, sie lagen lange auf bem Speicher ber Ata= bemie; beim Abzuge nach Berlin schentte er auf Schlottbauers

Berwendung etwa sechs seiner trefflichen Attzeichnungen ber Atademie als Borlagen, die noch sett benützt werden. Deßwegen hat er sich auch kein großes Bermögen trotz glänzender Stellungen und Arbeiten gesammelt. Er war stets heiter, lebensluftig, lebte gut\*), trank gut, gab häusig Gesellschaften, und trug eine glühende sinnliche Natur und Phantaste mit sich herum.

Uebrigens vergaß Cornelius auch in dieser Zeit bes bochften Glanzes seiner außern Stellung, im Zenit seines Ruhmes nicht seine Stellung und Berpflichtung gegen Gott. Er bekannte seinen Glauben auch in München, er betete, ging regelmäßig zur Rirche und ben Satramenten, wenn er auch in bieser Zeit sich auf bas jebem Ratholiken Rothige beschräntte, ohne höhere Bolltommenheit anzustreben. Sein Beichtvater ber bamaligen Jahre lebt noch in München. Er mahnte scherzend ben Meister oft, bem Hauptmann Cornelius in der Apostelgeschichte nachzufolgen, nicht aber dem großen Schwarm vieler anbern Solbaten. Der Meister nahm bie Mahnung gut auf und versprach zu folgen! Beim Scheiben von Munchen brachte Cornelius feinem alten Beichtvater noch ben herrlichen Rupferftich bes jungften Gerichtes, ben Merz gestochen und fagte: "Weil Sie fo oft Gericht gehalten über mich, nehmen Sie mein Gericht hier zum Andenken!" Dann gab er ihm einen Kronenthaler in die Hand und bat: "Lefen Sie mir eine heil. Messe, damit mir in Berlin Gnabe und Segen Gottes zu Theil werbe!" — Und bas ist treulich ge-Schehen.

<sup>\*)</sup> Er hatte anfangs auch ein Reitpferb, und flets Bein und Bier im Reller eingelegt.

#### III.

# Die politischen Fehler Desterreichs.

Deffentlicher Bortrag gehalten ben 8. April im fatholifden Bereinshaufe gu Freiburg von Dr. D. v. Banter.

## Borm'ort.

Dem bezeichneten Bortrag glauben wir einige einleitenbe Borte voranstellen zu mussen. Man gestatte uns einen stüchtigen Rucklick. —

Deutsche Reichsfürsten haben die Selbstsucht bis zum Berrath getrieben; beutsche Reichsfürsten haben sich zu Wertzeugen frember Politik erniedriget; beutsche Reichsfürsten haben die altehrwürdigen Rechts Institute untergraben und ben nationalen Verband der heutschen Stämme dis zu bessen vollkommener Austösung geschwächt und zerrissen. Das haus Habsdurg dagegen hat die bestehenden Rechte geschützt und es hat selbst die Rechte der Feinde und der Verräther im Glück wie im Unglück geachtet. An der Spitze des heiligen römischen Reiches deutscher Nation haben die Habsdurger mit zäher Standhaftigkeit die Ehre und die Jadsburger mit zäher Standhaftigkeit die Ehre und den schweren Kämpsen auch dann nicht entzogen, als die Zertrümmerung des Reiches gänzlich vollendet gewesen. In seiner Geschichte und in den

Linellen seiner Macht lag ber Beruf bes Reiches ber Habsburger. Es sollte bie beutschen Staaten in einem geschlossenen politischen Körper zusammenhalten; es sollte biesen Körper ber Ration in bas System von Europa stellen; es sollte bie Ration suhren und beren geeinigte Kraft zur Wahrung bes internationalen Rechtsstandes verwenden.

Mußte man auch gar viele Fehler und Mißgriffe wahrnehmen; mußte man die mehr als mangelhafte Berwaltung und
die schwantende oder verkehrte Politik tadlen; mußte man in den Ereignissen des J. 1859 theilweise ein selbstverschuldetes Unsglud beklagen — immer noch waren nicht alle Hoffnungen zerstört; denn immer noch, und damals vielleicht mehr als früher, durfte man erwarten, daß Desterreich durch die nothewendige Umgestaltung seiner inneren Zustände die Rachtskellung wieder erwerbe, ohne welche die Erfüllung seiner geschichtlichen Mission eine Unmöglichkeit war.

Die Berufung bes Fürstentages hat wohl die eble Absicht bes Kaisers Franz Joseph bewiesen, aber um die vereinbarte Resorm des Bundes auszusühren hat man auch nicht die Spur einer ernsten Maßregel gesehen und dennoch mußte das Jahr 1866 herankommen, um mit vielen Selbsttäusschungen auch die wohl begründeten Hoffnungen zu brechen. Das stärtste Vertrauen konnte nur noch fragen, od Oesterzeich wieder erstarken konnte nur noch fragen, od Oesterzeich wieder erstarken konnte zur Ersüllung seiner geschichtlichen Mission ober ob es diese versoren habe für immer; ans dieser Frage aber entstand nothwendig die Frage nach den Ursachen des Sinkens der österreichischen Macht und Eröse.

In allen und besonders auch in den südwestlichen Theilen von Deutschland lebten und leben noch immer sehr viele ehrenwerthe und einstchtsvolle Männer, in welchen eine große, theilweis angeborene, Anhänglichteit an Desterreich getragen wurde von einer wahren und rechten Liebe zum Baterland und von einer regen Empsindung für die Ehre ber Ration. Diese "Großdeutschen" verwarsen eine jede

wohin bamals die Auswanderung finnischen Weerbusen in der Rabe und beutschen Gerbatrecht wurde einges beutsche Bürger, daß nur beutsche wie gründlicher weit rüchsichtsloser versuch gründlicher germanisitt wurde als

mete Kaiser Otto ber Große, nachbem m Lechfelb geschlagen, (i. 3. 970) bie Orstrich, welche bie Bestimmung hatte lange ber Donau zu bewachen, bas ollern, was bon Bayern aus geschah, und beutsche Herrschaft immer weiter ven.

unvert Jahre fpater erbaute heinrich hanofirche und war die Mart fo 'en herzogthum erhoben wurde. Lett war somit für Deutsch-

großen

genust haben; sie führten nämlich bazu unleugbare Uebelsstände zu verschweigen, zu bemänteln, selbst zu beschönigen und badurch diejenigen einzuschläfern, die zur Abhülfe berusen waren. Ich werde nur die Wahrheit sagen nach bestem Wissen und Gewissen und ich freue mich, mit einem Lobe, nämlich dem der guten Absicht, beginnen zu können.

Seit dem unheilvollen Jahre 1849 waren die Beftrebungen der öfterreichischen Regierung unablässig darauf gerichtet, die inneren Berhältnisse zu ordnen und gegen außen die Stellung zu und in Deutschland nicht nur zu bewahren sondern auch zu besestigen. Bon diesen Bestrebungen hinberte die eine die andere und beiden standen seindlich entgegen: das bundesgenössische Preußen; eine große mächtige Partei in Deutschland selbst, die in fürstlichen Cabineten, in landständischen Bersammlungen und in der Presse ein entscheidendes Wort führte; endlich der dämonische Mann, der die Lüge, den Berrath und die Treulosigkeit im europäischen Bölterleben zum System erhoben hat.

Abgesehen hievon war die Aufgabe eine riesengroße und zu ihrer Lösung sehlten die tauglichen Männer; seit Rabezky hatte, mit Ausnahme des Erzherzogs Albrecht, Desterreich keinen Feldherrn und seit Felix Schwarzensberg, welcher der Monarchie zu früh entrissen wurde und der an Thatkraft und Begabung dem Grafen Bismark gleich stand — keinen Staatsmann mehr!

Die Hauptschwierigkeit aber wurzelte in ber Bergangenheit und um Ihnen biesen meinen Gebanken klar zu machen, muß ich Sie in die Vergangenheit und zwar in längst verschwundene Zeiten auf einen Augenblick zuruckführen.

Wenn Sic eine Linie von der Mundung der Elbe bis zum adriatischen Meere ziehen, so finden Sie die Grenze, bis zu welcher nach dem Bordringen der germanischen Stämme gegen Westen und Süden das weite Land von slavischen Bölterschaften in Besitz genommen wurde. Zenseits

biefer Linie find bie beiben "beutschen Grogmächte" ent= ftanden. Rach ber Grundung bes beutschen Reiches handelte es sich barum, diese Länder nicht blos wieder zu erobern, sondern auch zu germanisiren und zu bevölkern. Es geschah biefes im Ganzen und Großen mit bewunderungswerthem Befchick und Erfolg. Dem Kreuze bes Priefters und bem Schwerte bes Ritters folgte ber Pflug bes Anfieblers und bas beutsche Burgerthum entfaltete seine gange Tuchtigkeit. Es grundete im Often, wohin bamals die Auswanderung ging, Stabte bis jum finnischen Meerbusen in ber Rabe bes heutigen Petersburg; beutsches Stabtrecht murbe eingeführt und so stolz war ber beutsche Burger, daß nur beutsche Abfunft zur Aufnahme in die Bunfte berechtigte. ift bemerkenswerth, bag im Norben weit ruckfichtslofer verfahren und barum auch gründlicher germanisirt wurde als im Güben.

Im Guben grunbete Raiser Otto ber Große, nachbem er die Ungarn auf dem Lechfeld geschlagen, (i. 3. 970) die Rart Oftrich ober Deftrich, welche bie Bestimmung hatte ben alten Bolferweg langs ber Donau zu bewachen, bas verheerte Land zu bevolkern, mas von Bayern aus geschah, und beutsche Cultur und beutsche Herrschaft immer weiter gegen Often auszubehnen.

Schon anderthalb hundert Jahre später erbaute Beinrich Rasomirgott die St. Stephanstirche und war die Mart so erftartt, daß fie jum beutschen Herzogthum erhoben wurde. In einer verhaltnigmaßig turzen Zeit war somit für Deutsch= land eine Erwerbung gemacht, welche ben Rern bes großen Reiches bilbet, bem fie ben Namen gab.

Sie werben bie Bebeutung biefes Moments leicht ertennen: bas von Deutschen und auf beutsche Cultur gegrunbete, von einer beutschen Dynastie beherrschte Reich mußte in allen seinen später angewachsenen Theilen auch ein beutiches werben und tann nur als ein beutsches bestehen. Es wird Ihnen bemnach auch bas Grundübel ber öfterreichischen u

Monarchie klar sehn. Obgleich die Habsburger Jahrhunderte lang auch die deutsche Kaiserkrone trugen, so standen doch stets die Erblande nur neben und nicht in Deutschland, eine innige Verbindung, eine Verschmelzung wurde nicht einsmal angestrebt.

Ich begreife volltommen die Gründe der damaligen Staatsweisheit und eine andere Dynastie würde nicht anders gehandelt haben; ich begreife auch die ungeheure Schwierigkeit bei dem Umfange der außerdeutschen Länder. Allein mit der Größe der Aufgabe mußten auch die Kräfte wachsen und je weniger in dazu geeigneten Zeiten diese Aufgabe gelöst wurde, um so schwerer mußte in der Zukunst, die jeht Gegenwart geworden, die einheitliche Regierung eines Wischreichs werden.

Bon ber langen Reihe ber Regenten haben nur Maria Theresia und ihr Sohn Joseph II. Erhebliches hierin geleistet und die Unterlassungssünden der Ahnen muß nun der Enkel büßen, Franz Joseph, der seit 1849 die Dornenkrone Desterreichs trägt und sich abmüht, das Chaos zu ordnen!

Als vor 50 Jahren ber beutsche Bund gestiftet wurde, ba hatten bie bazu gehörigen österreichischen Länder eine Bewölterung von 9½ Millionen, die preußischen Bundesländer eine solche von 8 Millionen; 45 Jahre später zählte Preußen 14,139,000, Desterreich nur 13,300,000, also weniger 839,000. Wäre in Desterreich die Bevölterung in demselben Maße gewachsen, so hätte sie annähernd der des gesammten Königereichs Preußen gleich kommen mussen.

Man sollte glauben, daß die Natur selbst im Bunde gegen Oesterreich sei! Jedenfalls ist diese Erscheinung eine äußerst merkwürdige, der genauesten Untersuchung werth. Ich habe nirgends eine Aufklärung gefunden, kann aber die Ursache bieser geringeren Zunahme nur in socialen und politischen Uebelständen erblicken.

Biel leichter ist die stetige Abnahme des beutschen Elements zu erklären, welche in der ganzen Monarcie stattfindet. Constatiren wir zuerst die Thatsache selbst. Ein

förmliches Zuruckbrangen ber beutschen und Vorrücken ber italienischen Sprache zeigt sich in Subtyrol, welches früher gang beutsch gewesen; Trient, früher eine beutsche, ift jest eine italienische Stadt. Ja schon in Bogen wird nun italienisch gefprochen und ein neuester Reisebeschreiber ergablt, bag, bochft haratteristisch, die Antunbigungen am Bahnhof in italienischer Sprache verfaßt seien. In allen anbern Theilen ber Monarchie mit gemischter Bevolkerung ift nicht blos teine Zunahme, sonbern eine Berminberung ber Deutschen zu bemerten. Erieft, obgleich schon seit 1382 zu Desterreich gehörig und ihm seine Bluthe verbantend, obgleich eine Seeftabt mit beutschem Binterland, ift teine beutsche Stadt geworben. In Siebenburgen, in welchem bie Deutschen alle Stabte grunbeten, bie fammt und sonders noch beutsche Mamen führen, betrug bie beutsche Bevölkerung noch im vorigen Jahrhundert 400,000, im Jahr 1861 nur noch 200,000. Wo ber Deutsche mit einer fremben Rationalität zusammenwohnt, beugt er sich biefer und wirb Magnare, Ticheche ober gar Slovate. Die Meisten überseben sogar ihre Namen in's frembe Ibiom und biese Renegaten find bann gerade die leibenschaftlichsten Gegner bes Deutschthums. In Ungarn, besonders nach den Erfolgen ber Magnaren. gefchieht der Abfall massenhaft. Leider gehen gerade die höheren Stanbe mit bem Beispiel voran, und in Bohmen bietet fich bas traurige Schauspiel, bag ber Abel, ber bie schönsten und ruhmreichsten beutschen Namen trägt, auf ber Seite ber Tichechen, gegen bie Deutschen und Raiser und Reich fteht. Statt ber beutschen Sprache wird vielfach in Bohmen bie tichechische, in Galigien bie polnische Sprache in ben Schulen eingeführt. In Lemberg foll ber Bole Goluchoveti, früher Minister jest Statthalter, die beutsche Zeitung unterbruckt haben. Alle Städte haben an ihrem beutschen Charatter verloren. Ja Krakau, als es noch polnische hauptstabt mar, schloß mehr Deutschthum in sich als in ber Gegenwart.

Roch frangösische und italienische Berichte aus bem 16. Jahrhundert schildern die Deutschen als stolz und hochfahrend, die mit Geringschätzung auf andere Bölker herabsschauen und in jener Zeit war es, daß der nichtdeutsche Abel in Desterreich deutsche Namen wählte. Es ist anders geworden und diese Aenderung haben zum großen Theil die Sorglosigkeit, der Understand und selbst der bose Wille der Regierenden verschuldet. Allerdings waren die fremden Nationalitäten zu achten, aber man hat mehr gethan, man hat die Unterdrückung der deutschen Nationalität geschehen lassen und vielsach begünstigt. Ich habe mich dei diesem Gegenstand länger verweilt, weil ich ihn für so außerordentlich wichtig und die Verundübel der Monarchie erachte.

Bevor ich jedoch zur Darstellung ber Wirksamkeit ber jetigen Regierung übergehe, muß ich ben Charakter ber vorausgegangenen bis zum Jahre 1848 stizziren.

Das Metternich'sche System beruhte auf Egoismus und Indolenz, man wollte nur Ruhe um jeden Preis, Erhaltung des Statusquo, schob alles Unangenehme bei Seite, vermied ängstlich jede Reuerung und berührte keine der brennenden Tragen, die einmal gelöst werden mußten, die ganze Last auf die Zukunst wälzend. Ganz bezeichnend für den Diener und den Herrn ist die Aeußerung, die man dem Minister in den Mund legt: "Majestät Uns hält es noch aus."

Eine Berläumdung aber ift es, daß dieses Regiment ein hartes und brückendes gewesen; man tann ihm vielmehr den entgegengesehten Vorwurf machen: Mangel an Ernst, Strenge, Zucht, Ordnung und Sparsamkeit in allen Zweigen der Berwaltung und Pstege eines verderblichen Materialismus. Die Losung war: "Leben und Lebenlassen", ging es auch aus öffentlichen Kassen. Um die Unterthanen nicht höher zu besteuern, bestritt man die wachsenden Staatsbedürsnisse im tiessten zung vergnüglich durch Anleihen, bei denen immer ein Erkleckliches begünstigten Herren zusiel. Dagegen lag im System allerdings die Fernhaltung aller liberalen Iveen, bestollt die möglichste Unterdrückung derselben auch in

Deutschland und die Absperrung von demselben, sowie die Rieberhaltung einer Rationalität durch die andere im Inland.

Bu biefer Zeit gründete Preußen den Zollverein, die eigentliche Grundlage seiner Macht, den Fußschemel seiner Größe. Man hatte damals den Beitritt Desterreichs nicht verweigern können; es suchte ihn aber natürlich nicht, es hatte die Absperrung aufgeben und einzelne Interessen, nasmentlich einstußreicher Fabrikanten verletzen und das Bolk zur Arbeit anspornen mussen.

Allein dieses System hat nicht einmal seinen Schöpfer ausgehalten; er fab es noch am Abend feines Lebens bem Einsturz verfallen. Und was waren die Früchte bavon? Im gangen weiten Reiche ein furchtbarer Ausbruch ber verschiebenen Nationalitäten bie nach Unabhängigkeit strebten, und mitten in der wilden Bewegung die Deutschöfterreicher als politische Rinber ober Ibioten, die in die Banbe flatschten wenn bie Klamme wieber ein Stud bes gemeinsamen Sauses verzehrte, die warmsten Sympathien für ihre Reinde hegten, laut jubelten, wenn Italiener ober Magyaren über bas taifer= liche heer gesiegt hatten und bie eigene hauptstadt jum Nittelpunkt bes Aufruhrs machten, nur weil sie alles bas für \_liberal" hielten. Dieser Mangel an politischer Bilbung, diefelbe Abgötterei mit Allem was als "liberal" verzollt wird, wenn es auch bas eigene Interesse verlett, zeigt sich bis zur Stunde in ber öfterreichischen liberalen Breffe und bie Breffe richtet sich boch im Ganzen nach ihrem Publikum. liberale österreichische Presse war, so unglaublich es ist, nationalvereinlich und ignorirte die großbeutschen, Desterreich freundlichen Bestrebungen als ultramontan ober reaktionar. Denn nationalvereinlich galt als liberal und die guten Defterreicher schöpften ihre Renntnisse über Deutschland nur aus Blattern, welche fich ein Geschäft baraus machten Defterreich au verunglimpfen, und auf beifen Sturg hinarbeiteten. lauben Sie mir aus neuester Zeit zwei Beispiele anzuführen. Gin großes Wiener Blatt hatte einen eigenen Berichterstatter in Benedig, als es seine Bereinigung mit Italien seierte und dieser Berichterstatter beschreibt diese Feste mit einem solchen Enthusiasmus, einem solchen Entzücken, daß man seine Freude darüber, daß endlich Desterreich Benetien verloren, in jedem Worte zu erkennen glaubt. Ein anderes Wiener Blatt hat einen Correspondenten in München, der regelmäßig gegen die "reaktionäre antipreußische Partei" in Bayern eisert. Und solche Leute, jeden National- und Shrzesfühles baar, denen es selbst an jedem Verständniß für die Interessen ihres Landes sehlt, beherrschen die öffentliche Meinung!

Sie kennen nun ben Boben, auf welchem seit 1849 ber Reubau Oesterreichs aufgeführt werben sollte. Bei biesem Unternehmen, bem Versuche bie innern Verhältnisse zu ordnen, vermissen wir vor Allem das zähe unerschütterliche Festhalten an einmal angenommenen Grundsäten, was sonst selbst den Gegnern Respekt einstößte und als eine österreichische Erbztugend galt. Man sieht vielmehr, daß, wie in der äußern Politik, so auch in der inneren über Grundsäte und Ziele keine sesten Entschlüsse mehr bestehen, daß man sehr oft zwischen widersprechenden Ansichten schwankt, über die Wahl der Mittel unklar ist, nur tastend vorgeht, und bei jedem Widerstand wieder zurückweicht, um zu Entgegengesetztem überzuspringen. Es solgten sich:

bie Verfassung vom 4. März 1849;

bie Aufhebung berselben vom 31. Dezember 1851 und Wieberherstellung ber absoluten Regierung;

bas Diplom vom 20. Oktober 1860 mit seinen Lanbes: Berfassungen;

bas centralisirende Grundgesetz vom 26. Februar 1861; bie Sistirung besselben im Ottober 1865 und die Berssuche sich mit den Magyaren zu verständigen;

endlich ber völlige Ausgleich mit Ungarn und Herstellung bes Qualismus in neuester Zeit.

Es war ein Fehler, bie einmal eingeführte Reichsver-

fissung von 1849 wieder zu beseitigen, und zwar aus dem boppelten Grunde: einmal weil man Mißtrauen in die redelichen Absichten der Regierung erweckte; zum andern weil es mit der Bersassung wahrscheinlich gelungen ware die Reichseinheit herzustellen; auch die widerstrebendsten Elemente würsten sich, ohne Aussicht für ihre Sonderbestrebungen, gefügt haben.

Man glaubte aber mit dem Absolutismus rascher zum Ziele zu gelangen. Ich läugne gar nicht, daß, zumal bei den desperaten Berhältnissen wie sie einmal in Oesterreich waren und sind, ein absolutes Regiment sehr wohlthätig wirken kann und daß auch Bieles durchgesetzt wurde. Allein eine absolute Regierung erfordert große Capacitäten, auch war der österreichischen Regierung die Zeit zu einer sesten und nachhaltigen Ordnung nicht vergönnt. Immerhin hat sie in keiner Weise thatsächlich bewiesen, daß ohne Versassung beiser regiert werde.

In diese Zeit fällt der Abschluß des Concordats, als politische Maßregel ebenfalls eine versehlte. Denn wenn man beabsichtigte, den gesammten Klerus und alle Katholiken des Reichs zu gewinnen, so sah man sich leider getäuscht, während man allen Gegnern einen reichhaltigen Stoff zur Beschimpfung, Verdächtigung und Verläumdung verschaffte. Rebstrem hat auch die Kirche nichts gewonnen und die Schmähungen aller katholischen Institutionen überbieten noch die im Großherzogthum Baden.

Der italienische Krieg machte die innere Fäulniß offenstundig und sein Ausgang veranlaßte den Kaiser zu dem Ottober-Diplom vom Jahre 1860, dem schon nach vier Wosnaten die centralisirende Bersassung vom Februar 1861 folgte, angeblich als Ergänzung, in Wahrheit aber im Widerspruch mit dem ersteren.

Der eine ober ber andere Schritt war ein Fehler. Thatsache ist es, daß das Oktober = Diplom die Februar= Bersassung unmöglich gemacht hat; durch das erstere wurde

#### Defterreichifche Bolitif.

alte ungarische Berfassung vor 1848 mit allen ihren spräuchen wiederhergestellt und die Wagharen zögerten it, sich aller eingeräumten Positionen zu bemächtigen, die geführte wohlthätige Ordnung in Justiz und Berwaltung uschafsen, die eingesetzten "fremden" Beamten zu verjagen zum Dank selbst den kaiserlichen Adler herabzureißen.

Die Februarversassung aber, welche bem Uebel abhelsen te, konnte nicht zum Bollzug kommen, weil sich die Unsu hartnäckig weigerten den Reichstag zu beschicken und Bersassung sahm legten. Nachdem man vier kostbare pre in unnühen Bersuchen vergeudet hatte, wurde die fassung sistirt, um den Ausgleich mit Ungarn zu verzen. Die hochsahrenden unerbittlichen Magnaren aber unten leicht, daß sie die Herren der Situation seien; ie Concession konnte sie befriedigen und die Kaiserin selbst ein Pesth Demuthigungen ausgesetzt.

Jest b. h. nach ber Niederlage in Böhmen ift ber volltoige Ausgleich zu Stande gekommen und zwar in ber ise, daß zugestanden wurde, was die Magyaren forberten,

Schwarzenberg hob ben Handschuh auf, bie siegreiche Armee unter Rabeith wurde in Bohmen aufgestellt. Die Uebereinfunft zu Olmut, wohin fich ber preußische Ministerprafibent begeben — 29. Rovember 1850 — beseitigte ben Ausbruch bes Rriegs: Preugen entsagte ber Durchführung ber Union, Defterreich und Preugen, so wurde ausgemacht, sollten mit allen ihren Besitzungen bem Bunbe beitreten, und beffen Berfaffung reformirt werben. Schwarzenberg glaubte bem preußiiden Worte; bie Conferengen wurden zu Dreeben eröffnet. Breufen nahm fein Wort nicht gurud, aber bie lieben Rleinen mußten protestiren, und es bemonftrirte insbesonbere ber medlenburgifche Minifter, bag bie Gelbftftanbigteit ber tleinen Staaten allzu große Gefahr laufe. Der Bundestag wurde wieder eingesett, ben Preußen fortan lahm zu legen suchte. Das geschah zu ber Zeit, als Louis Rapoleon Selbstherricher ber Frangofen wurde. Diefer fand im 3. 1854 bie erwünschte Beranlaffung, um im Bunbe mit England Rugland zu betriegen.

Die Allianz Desterreichs wurde eifrig gesucht. Was that nun Desterreich, nachdem ihm eine Bermittlung nicht gesungen und Preußen mit dem deutschen Bunde zu einer Attion nicht zu bewegen war? Es beobachtete eine bewassnete Reutralität, d. h. es besetzte die Moldau und Walslachei, stellte in Gallizien und in Siebenbürgen eine Armee auf, beschützte daburch die Türkei, hielt Rußland im Schach und ermöglichte die Expedition nach der Krim. Durch sein Ultimatum nach dem Fall Sebastopols zwang es Rußsland zum Frieden im Jänner 1856.

Belchen Dant es ernten wurde, hatte ein Staatsmann sofort erkennen muffen, als urplötlich schon im Dez. 1854 Piemont der westmächtlichen Allianz beitrat und ohne alle Kriegserklärung an das befreundete Rußland 15,000 Mann in die Krim schickte. Wie war es mözlich zu verkennen, daß jetzt schon das französisch zitalienische Bündniß gegen Oesterreich vorbereitet und die französische Hulfe zugesagt war?!

Die sofortigen Folgen ber öfterreichischen Haltung aber waren: ein Menschenverlurst so groß, als wenn es am Kriege attiv Theil genommen, die Vergeudung der Rationalanleihe von 500 Millionen, der tödtliche, unversöhnliche und nachshaltige Haß Rußlands, die Verstimmung und der Undank Frankreichs, die Gründung des französisch-italienischen Bündnisses zur Beraubung Oesterreichs und die freie Hand Preußens, das sich ferne gehalten!

Auf ben Bariser Conferengen stand Desterreich isolirt, auch Preußen ftimmte mit ben Gegnern. Bum erstenmal faß Biemont im Rath ber Großmächte und Cavour hatte nicht nur die Erlaubniß, sonbern auch ben Auftrag ben befannten Schmerzensschrei Staliens ertonen zu laffen, b. h. gegen alle biejenigen zu beklamiren, welche ben piemontefifchen Bergrößerungsgeluften im Wege ftanben. Bon nun an bauften sich die schamlosen Brovotationen gegen Defterreich und Cavour hatte mehrfache Unterrebungen mit Rapo= leon, ber endlich am Neujahrstage 1859 bie Maste abwarf, fo baß auch ein öfterreichischer Diplomat bie Lage ber Dinge hatte erkennen mögen. Allein zu Wien war man noch immer vertrauensselig; man baute auf die englische Bermittlung, bie jebenfalls wenn nicht ben Zweck boch ben Erfolg hatte Desterreich länger hinzuhalten. Die lette Musion war erft verschwunden, als bie frangofischen Regimenter marschirten und jest noch scheute man fich vor bem Vorwurf, die Feind= feligkeiten begonnen zu haben. Man wußte nicht, bag nur ein siegreiches Schwert bas Lügengewebe burchhauen konnte, bas über ganz Europa ausgesponnen war. Als enblich ber Einmarsch erfolgte, war es noch nicht zu spat, allein Gyulai blieb in ben Gumpfen ber Lomelina liegen, bis die gesammte frangofisch = piemontesische Streitmacht bei Alessandria ver= einigt war. Der Ausgang ist bekannt, auch bag bie Hoff= nung auf Bunbeshülfe, bie Preußen hinderte, nur eine schädliche Junfton gewesen!

Rapoleon glaubte nun ben Raifer murbe genug, um

scinen Berlockungen Gehör zu geben und sich ber beutschen Sorgen zu entschlagen. Allein Franz Joseph wies ben Bersucher zu Billafranka mit ben Worten zurück: "ich bin ein beutscher Fürst". Und gerabe von jeht an begannen in Deutschland die Wühlereien gegen Oesterreich und zu Gunsten der preußischen Oberherrschaft mit erneuter Kraft. Bon nun an begegnen wir einer größeren Annäherung zwischen Frankreich und Preußen.

Der preußisch = französische Hanbelsvertrag wurde vorbemitet und 1862 abgeschlossen. Er hatte einen breisachen zweck: die gewünschten Concessionen an Frankreich zu
machen, die Abhängigkeit der Mittelstaaten zu erproben und
im Falle des Gelingens sestzustellen und auszunutzen, endlich Desterreich definitiv vom Zollverband auszuschließen. In Bien wurde diese Gesahr erkannt und durch das Anerbieten des unbedingten Eintritts in den Zollverein zu pariren gesucht. Sine schrosse Abweisung und die Anerkennung des italienischen Königreichs waren die Antwort.

Ein glänzender Bersuch zur Regeneration Deutschlands mit Einschluß Desterreichs auf söderativer Grundlage war die Berufung des Fürstentags durch den Kaiser zur Berathung einer Resormatte im August 1863. Es ist unbestreitzbar, daß dieser Schritt von der unverfälschen dssentlichen Reinung mit Judel aufgenommen wurde, daß die letztere dem Projekt günstig war. Die preußische Partei war deskürzt, doch bald wieder gesast und wühlte so ersolgreich, daß es möglich wurde den Widerstand gegen die Bundesresorm als eine nationale und freiheitliche That zu verherrlichen! Preußen hatte sich bekanntlich sern gehalten, der Kaiser aber sein Ansehen und Gewicht, den guten Willen und den Muth der übrigen Regierungen, die Einsicht und die Thatkrast des Bolkes überschätzt; er ließ sein Wert, das er mit Energie begonnen, verdrössen fallen.

Ganz unversehens bot bas Schicksal bie lette Gelegenheit, Alles wieder zu gewinnen und die Hegemonie in Deu land zu erlangen. Man hat sie nicht nur unbenutt ges lassen, sondern sogar zum eigenen Berberben verwerthet.

Der König von Dänemark war ohne Leibeserben verstrorben und baburch Schleswig-Holftein selbstständig geworden. Die ungeheure Majorität der Nation forderte die Unabhänzgigteit dieser Länder und die Einsetzung des Prinzen von Augustenburg als Herzog; es herrschte hiefür eine unverkennbare Begeisterung, besonders genährt durch die Oesterreich seinbliche Partei. Der Bund war zur Attion bereit. Preußen aber hatte, ohne auch nur den Schimmer eines Rechts, gleich Anfangs den Plan, die Herzogthümer für sich zu erwerben.

Hatte Desterreich auch biesesmal — wie sonft immer - Bunbestreue gehalten, auch biefesmal mit ben Mittelstaaten gestimmt, die ben ernstlichen Willen hatten fur bie Ehre und die Interessen Deutschlands einzustehen, hatte es fich ber Bewegung bemächtigt, es wurde feine Feinde felbst gezwungen haben, ihm bienstbar zu fenn. Statt beffen hat es sich in heillofer Verblendung zum politischen und militärischen Basallen Preußens begrabirt, ist es willen- und ziellos beffen Kreuz= und Querzügen gefolgt und mußte felbst geschehen lassen, daß bie Bundesgenoffen schimpflich miß= Alle Nachgiebigkeit gegen bie unbilligften handelt wurden. und rechtewibrigften Unspruche Preugens biente nur baju, beffen Forberungen zu fteigern. Als die Befinnung wiebergekehrt, war es zu spät. Mit Noth wurde der völlige Bruch burch die Gafteiner llebereinkunft befeitigt, während sie ben Reim weiteren Zerwürfnisses schon in sich trug. Als sich endlich Desterreich auf den Rechtsboden stellte, ben es nie hatte verlaffen sollen, war ber Krieg von Preußen langft vorbereitet, beschlossen und zwar im Ginverstandnig mit L. Napoleon. Dieser birigirte hinter der Scene, während Breußen und Italien, die sich schon im Marz v. J. geeinigt, auf offener Bubne fpielen follten.

Das Rube bedürftige Defterreich bot Frieden. Da ftellte

Prensen eine abuliche Forverung, wie einst Rom an Carthage: Desterreich sollte auch Italien gegenüber jede Rüstung einstellen. Aber Desterreich handelte nicht wie Carthago, das sich zum Kamps auf Tod und Leben bereitete, es sehte allen bisherigen Wisgriffen burch bas, was nunmehr geicht, die Krone auf.

Die Berwidlung war so weit gedieben, daß Rapoleon ten Zeitpunkt für günstig erachtete, seine Lieblingsidee eines emepäischen Congresses wieder aufzunehmen. Dieser sollte über die brennenden Fragen in Bezug auf Benetien, Schleswig-Helkein und die beutsche Resorm entscheiden. Preußen war damit einverstanden, auch Oesterreich nach einigem Sträuben erklärte seine Bereitwilligkeit, jedoch mit dem Borztehalt, daß keine Territorialänderungen zur Sprache gedracht würden und dem Bemerken, daß es die holsteinischen Angelegenheiten dem Bund überwiesen, der auch über seine Ressern allein zuständig sei.

Gewiß tiefe Antwort war eine würdige. Allein sie berechtigte auch zu ber Erwartung, daß Lesterreich der Gesahr
gewachsen, mindestens dagegen gerüstet sei; andernsalls war
sein Berhalten nur untlug. Der Congreß bot ihm günstige
Chancen; mußte Benetien aufgegeben werden, so war doch
eine reiche Entschädigung gewiß; die Entscheidung über die herzogthümer ware höchst wahrscheinlich gegen Preußen ausgefallen, und die Einmischung fremder Rächte in beutsche Angelegenheiten sernzuhalten, dazu hatte doch wahrlich Desterreich am wenigsten Beranlassung. Das konnte es der Racht
überlassen, welche ihren "deutschen Berus" soeben durch das
Büntniß mit Italien bethätiget hatte!

Allgemein verlautete, noch nie habe Desterreich eine solche Armee aufgestellt, 800,000 Mann seien tampsbereit, und davon war man auch in Hannover und Kassel seit, überzeugt. Es wäre Thorheit gewesen daran zu zweiseln, denn soviel mußte es auch haben. Das Wiener Kabinet mußte wissen, daß es sich um Seyn und Richtseyn handle, daß ber

Sieg die Beltlage umgestalte und Desterreich aller Berlegens heiten enthebe, eine Rieberlage in unabsehbare Berwicklungen stürze und seine Existenz gefährbe. Hier burfte nichts bem Zufall, dem Glück ober dem Talent des Heersührers übers lassen bleiben.

Wir wissen aber jett, daß die gesammte öfterreichische Heeresmacht gegen Preußen und Italien 407,000 Mann betrug, nicht einmal soviel, als die Nordarmee hatte zählen müssen. Hat doch erst vor wenigen Tagen der Chef des preußischen Generalstads in der Abgeordneten Bersammlung des norddeutschen Bundes erklärt, daß Preußen nach der Schlacht von Königgrät 664,000 Mann unter den Wassen gehabt habe!

Und wie stand es mit der Führung? Es gibt keine schneidendere Kritik, als daß man für die Borgänge dis zum 3. Juli keine andere Erklärung wußte, als daß ein geheimer Plan bestehe, wornach es auf die Vernichtung oder Gefangensnehmung der ganzen preußischen Armee abgesehen sei. Das Geheimniß hat sich schrecklich enthüllt.

Preußen hat die Oberherrschaft in Deutschland und ift eine Macht ersten Ranges geworden, Defterreich ist ausgesschlossen, hat trot der glanzenden italienischen Siege zu Basser und zu Land Benetien verloren und sieht sich im Innern der Revolution preisgegeben, welcher die Zweitheilung des Reichs schon gelungen ist.

Der Kaiser mußte Ungarn die revolutionare Bersassung von 1848 bewilligen, das Werk Kossuths, des wegen Hochsverraths Berurtheilten, sanktioniren\*)!

<sup>\*)</sup> Daß ben Magharen Alles bewilligt und Ungarn, wie fich die Agramer Beitung bezeichnend ausbruckt, Magharien wurde, ift als ein nothe wendiges Uebel anerkannt worden. Run follte aber eine nur mäßige Ueberlegung fagen, daß man ein Uebel auf den engsten Kreis bes schränken und nicht ohne zwingende Roth weiter ausbehnen muffe. Anders aber handelt die kaiserliche Regierung. Sie forbert, und

Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen sagte einst mit Rudbeziehung auf die schreckliche Stunde, da er den Leichen der im Straßenkampf Gefallenen seine Ehrerbietung bezengen und seine Gemahlin, die Königin, auf den Balkon schleppen mußte, um das Gleiche zu thun: "Die Wege der Könige sind thränenreich und thränenwerth." Wahrlich kein Ronarch Europa's ist mehr als Franz Joseph in der Lage zu sprechen: "Wein Lebensweg ist thränenreich und thränenwerth!"

#### IV.

# Bur achtzehnten Cacularfeier des Martyriums Petri und Pauli.

Das Jahr bes Marthrtobes ber Apofiel Beirus und Paulus. Bon Pins B. Gams, O. S. B. Regensburg 1867. p. 97.

Aus Anlaß bes in biesen Tagen stattfindenden Jubilaums in Rom sind in und außerhalb Deutschland eine Anzahl Gelegenheits-, beziehungsweise Festschriften erschienen, welche theils in allgemeinen Zügen die geschichtliche Bedeutung bes Papstthums, theils specielle historische Fragen behandeln\*).

zwar mit wenig Dantbarfeit gegen treue und erprobte Länder, daß auch Siebenbürgen und Rroatien trot ihres Wiberftrebens einen Theil Maghariens bilben follen. Es erregt biefes eigenthämliche Borgehen den Gedanken, als beabsichtige die kaiferliche Regierung jenseits der Leitha ein möglichst großes einheitliches Reich zu schaffen, in der Ueberzeugung daß die Länder diessteits der Leitha früher oder später doch verloren seien und das Kaiserthum zerfallen werbe.

<sup>&</sup>quot;) Das icone Ausschreiben bes hochw. herrn Erzbischofs hermann von Bicari: "Das Papftthum in ber Geschichte. Bur achtzehnten Sacularfeier bes Martyrfeftes bes beil. Betrus" ift burch bie Bers

Wir muffen uns für heute barauf beschränken, die der lettern Gattung angehörige wissenschaftliche Untersuchung von Dr. Gams über bas Jahr bes Martyrtodes ber beiben Apostelsfürsten zur Anzeige zu bringen.

Die Schrift ift eine gelehrte Abhandlung, welche neben . ihrem angegebenen Zweck zugleich bie Grundzüge einer Chronos logie ber Apostelgeschichte geben will. Der Verfasser sett bie Betehrung Pauli in bas Jahr 35, die Gründung ber erften aus Jubenchriften bestehenden Gemeinde zu Antiochien in bas Jahr 36; in bas Jahr 38 Bauli erfte Reise nach Jerufalem, in bas Jahr 41 ben Tob Jatobus bes Aeltern und Petri erfte Reise nach Rom, in bas Jahr 44 ben Tob bes Herobes Antipas; Pauli zweite, im Galaterbriefe nicht erwähnte Reise nach Jerusalem in bas Jahr 45, in bas Jahr 52 seine britte (resp. zweite) Reise nach Jerusalem und bas Apostelconcil, welchem ber burch Claubius aus Rom vertriebene Betrus anwohnte; Betri zweite Reise nach Rom in bas Jahr 54—55; Pauli Ankunft in Rom in das Jahr 61, seine Freilassung in bas Jahr 63, seine spanische Reise in bas Jahr 63-64, hierauf feine lette Reise in ben Orient, und seinen Martyrtob in Rom am 29. Juni 67. Dagegen fest er die erste Antunft Betri in Rom vor den 29. Juni 41, und sein Martyrium auf ben 29. Juni 65, so baß für bas

breitung im Berlage bes Frankfurter Brofchuren : Bereins bereits allgemein bekannt. Außerbem verzeichnen wir noch:

Der heilige Betrus in Rom und Rom ohne Betrus. Gine Fefts forift von P. Rarl Branbes. O. S. B. Ginfiebeln 1867.

Der Bapft, bas Dberhaupt ber Gefammtfirche. Bon P. Gerhard Con neemann. Freiburg 1867.

San Pietro in Roma, ossia la verità storica del viaggio di San Pietro a Roma dimostrata da Gio. Perrone, S. J. Torino 1864. p. 147 in 12.

Sopra l'anno 67 dell' era volgare, se fosse quel del martirio dei gloriosi principi degli apostoli, Pietro e Paulo. Osservazioni storico-cronologiche di M. Bartolini. Rom. 1866 p. 47 in 4.

romische Pontifikat Petri 24 Jahre und unbestimmt viele Tage sich ergeben, b. h. daß Petrus das 25. Jahr seines romischen Pontisitats angetreten hätte. Paulus sei nur W Jahre in Ephesus gewesen und sage dennoch, daß er I Jahre daselbst geweilt, und die dreitägige Grabesruhe des herrn sei eben nur der zu Ende gehende erste und ansangende dritte Tag mit dem dazwischenliegenden zweiten Tage.

Die Abhandlung will baburch zu einem fichern Resultate gelangen, daß fie die Zeit ber erften Reise bes Betrus nach Rom festzustellen sucht, indem der Berfasser bas Todesjahr Jakobus bes Aeltern auf ben 12: April 41 ansett. Jakobus wurde Martyrer nicht vor dem Jahr 41, weil Agrippa nicht früher König von Judaa wurde; nicht nach bem Jahr 44, weil Agrippa in biejem Jahre ftarb. Früher nahm man bas Jahr 44 als Tobesjahr bes Jakobus an, weil bie Apostelgeschichte ben Tob bes Agrippa unmittelbar nach bem Tobe tes Jatobus berichtet. Die Bollandisten 3. B. fagen, Jakobus muffe im Jahr 44 Martyrer geworden senn, benn es laffe fich nicht benten, daß Gott biefes Berbrechen an Agrippa, ber es begangen, langere Zeit ungeftraft gelassen habe. In neuerer Zeit nimmt man bas Jahr 42 an, aus bem Grunde weil Agrippa, ber fich burch ben Tob bes Jakobus und Petrus ben Juben einschmeicheln wollte, biefe Popularität offenbar cher am Anfang als am Enbe feiner Regierung gefucht habe. Ran wurde fachgemäß auf bas Jahr 41 jurudtommen, aber man glaubt nicht annehmen zu burfen, bag Agrippa an Oftern bes 3. 41 von Rom, wo er zur Zeit ber Ermordung bes Raifers Caliqula weilte, icon nach Palaftina beimgekehrt jei. Aber gerade diese frühere Rücktehr im März und April bes 3. 41 nimmt ber Berfasser an. Agrippa wurde im Februar, spatestens im Marg 41 Ronig von gang Jubaa, burch Raifer Claubius. Gegen bie Annahme, Agrippa fei erft im 3. 42 aus Rom gurudgefehrt, fprechen bie Worte des Josephus Flavius (Jub. Alterth. 19, 6): "Claudius entließ fogleich ben Agrippa, bamit er in fein Ronigreich

Bum Dartyrfeft ber Apoftelfürften.

rucktehre. Dieser aber tehrte in Gile guruck, als einer Befitz von einem neuen Reiche ergreift." Ein zweites Argument für bas Jahr 41 findet ber erfaffer in ber gleichzeitigen Regierung bes Königs Agrippa b bes römischen Statthalters Betronius von Sprien, ber atestens im Fruhjahre 42 bie Proving verließ. Ferner, nach r neuesten Ausgabe ber Chronit bes Gufebins von Schone cheint die Reise Betri nach Rom als erfte Thatjache unter Regierung bes Claubius, fallt also eber in bas 3. 41 42. Much Orofius fagt, baß Betrus im Anfange ber egierung bes Claubins nach Rom gefommen. Gegen biefe weise konne bie Angabe bes hieronymus, bag er im eiten Jahre bes Claubius nach Rom gekommen, nichts icheiben; benn berfelbe Autor laffe ben Paulus im zweiten hre bes Nero, im 3. 56 nach Rom kommen, mit welcher hauptung er gang allein ftebe. Das wichtigfte Argument unfern Berfaffer ift aber bie Firirung bes Tobestages Satobus auf ben 12. April. Es fei allgemeine Annahme

b Ueberlieferung, wenigstens ift es die bochfte Wahrichein-

Kirchen bes Orients und findet, daß eine berselben, die abyssinische, das Fest des Jakobus am 12. April begeht. Diese Kirche wurde von Alexandrien aus gegründet, um 316—326, und erhielt von daher auch ihren christlichen Raslender. Es ist kein Zweisel, daß die Kirche von Alexandrien und die des Orients in den ersten Jahrhunderten das Sedächtniß Jakobus des Aelteren am 12. April begangen, und da die übrigen Beweismomente für die Reise Petri nach Rom auf das J. 41 hinweisen, so glaubt der Versasser sürsbesses sahr sich entscheiden zu müssen; indem er indeß selbst sagt (S. 20): "Dieß Alles ist kein schlagender Beweis, aber ein sehr starker Beweis aus Gründen der Wahrscheinlichkeit."

Es geht nicht an, bem Berfasser in seine weiteren ge= lehrten Untersuchungen zu folgen. In Betreff bes Tobesiabres Betri ftimmt Dr. Game . mit bem Berfaffer bes Artitels in Band 40 S. 585-599 biefer Blatter: "ber Episcopat bes Apostels Betrus zu Rom nach bem altesten Berzeichniffe ber romifden Kirche." Inbem beibe Berfaffer bas Sahr 65 als Tobesjahr Betri annehmen, ftupen fle fich befonbers auf ben altesten romischen Bapftlatalog vom 3: 354 fig., welcher ben Apostel Betrus im 3. 65 seine Laufbahn vollenben ließ. Uebrigens wird gegenwärtig nicht bas 18. Saculargebachtniß bes Apostels Petrus, fonbern ber beiben Apostel Betrus und Paulus in Rom gefeiert, die beibe stets ungetrennt als Grünber ber romifden Gemeinbe verehrt wurben. Defiwegen tonnte und tann auch nach ber Annahme bes Berf. biefe Gebachtniffeier allein am 29. Juni 1867 ftattfinben, ba bie Tobesfeier ber beiben Apostel erst bann gefeiert werben tann, wenn beibe im Tobe vollenbet und burch ben Tob vereinigt find. Auch biejenigen, welche die Ausführungen bes gelehrten Benebittiners nicht genehmhalten, werben ihm bas Benguiß geben nuffen, bag er wenigstens neue, bis jest nicht porgebrachte Argumente für seine Untersuchungen angeführt, welche die volle Beachtung in Anspruch nehmen.

Treated the statement of the constraint of the solution of the statement o

# Professor Thiersch und die Freimaurerei in Bapern.

In unserm Artikel über ben 2. Band bes Lebens riedrichs von Thiersch" haben wir aus unsern Collektaneen b Memorabilien eine Thatsache angeführt, welche man im

the part of a long and the control of the same and about

gerührt und körperlich sehr elend. Er gab bem Bertreter bes Kabinets den mundlichen Bescheid: wenn Se. Majestät Freimaurer-Großmeister in Babern werden wolle, so würde er als solcher der Untergebene des Pring-Regenten von Preußen senn, denn Prinz Wilhelm sei bereits Großmeister aller beutihen Logen" 2c.

Darauf bin erhalten wir von bem Berfasser ber Thiersch's ihen Biographie, Professor Dr. Heinrich Thiersch bem Tohn, ein Schreiben vom 7. Juni b. 38., welches wir im Folgenden wörtlich wiedergeben:

### Sociabliche Redaftion ber hiftorifch - politifchen Blatter!

3m 59. Bande Ihrer Beitschrift, 1. Geft G. 47, wird als "Thatsache" angeführt, Friedrich Thiersch habe bem verewigten Ronig Maximilian II. den Rath gegeben, er moge den Frei-maurerorden in Bapern officiell einführen und fich selber zum Grofmeifter ber bayerischen Logen machen. Als Gewährsmann für die "Thatsache" wird herr Staatsrath von Buftermeifter genannt.

3ch babe 3hren Bint befolgt und mich an ben herrn Staatstrath mit der Bitte um Auskunft gewendet. 3ch sende 3hnen hiemit bie von ihm an mich ergangene Antwort im Original, mit bem Ersuchen, biefelbe als eine thatsächliche Bericktigung in bem nächsterscheinenben ober bem barauffolgenden hefte ber hiftor.-polit. Blätter abzubruden, indem ich bas Bertrauen sesthalte, daß es Ihnen um Beststellung geschichtlicher Bahrbeit zu thun ift.

hochachtungevoll und ergebenft

Dr. Beinrich BB. 3. Thierfc.

Der von herrn Professor Dr. heinrich Thiersch augezogene Brief bes herrn Staatsraths von Pfistermeister lautet gleichsalls wortlich wie folgt: Br. Thierich u. bie Freimaurerei.

Bochwohlgeborner, hochverehrter Gert! and Indans

Dit Bezug auf bie im letten Januarbeit ber Giftorijchtifden Blatter enthaltene Ungabe, wie ich mich wohl noch mern werbe, vom bochftfeligen Ronige Dar ben Auftrag alten gu haben, über ben Thierich'ichen Borfcblag, ber Konig ge ben Freimaurerorben in Bayern officiell einführen und fich er jum Grofmeifter ber baberifden Logen machen, Gutachten guholen, und wie ich zu biefem Bwede namentlich an Geren Abel gefendet worden, - ftellen Em, Sochwohlgeboren an b bie Unfrage, ob ich mich erinnere, bag ein folder Rath von Ihrem feligen orn. Bater ausgegangen fei? 3ch muß e Unfrage mit Rein beantworten. Die Fragen, über welche bochftfelige Ronig mit 3hrem verlebten Grn. Bater, bem ibm bodverehrten Gebeimrath v. Thierich, ju verfebren gte, lagen auf gang anderen Bebieten. Es ift mir bochft vahricheinlich, bag ber Ronig mit Grn. v. Thierich über imaurerthum jemale fich befprochen. Dir wenigftene ift, nes Erinnerns, nicht befannt geworben, bag folches ber Fall pefen.

Ich überlaufe es Em Bachmahlacharen nan biefer meiner

gebe unterzogen bie Regierung bes verstorbenen Königs einer steinünttigen bisterischen Kritit zu unterwerfen. Bielleicht zibt es im ganzen Bereich der neuesten Geschichte keinen kunkt auf dem dichtere und dumpfere Nebel des Borurtheils und bestochener Parteiansichten lasten als auf dieser Regiesung, und in solchen Rebeln tastend und tappend ist unser ichdnes Baverland zu dem schweren Fall gesommen, den es gethan. Hat aber die nun der Geschichte anheimgefallene Beriede des Königs Max so außerordentliche Weichtigteit für uns, dann kann es uns auch nur erwünscht seyn, wenn sede unserer thatsächlichen Angaben von Außenstehenden ernstlich geprüft wird. Insoserne wissen wir denn auch Herrn Dr. Hiersch für seine Ausmertsamseit aufrichtigen Dank.

Bas aber die vermeintliche Berichtigung betrifft, so beben wir nur in einem nebenfachlichen Betreff unfern Irrthum gu befennen. Bir meinten: herr Staatsrath von Pfiftermeister "werbe fich wohl noch erinnern". Der herr Staaterath aber erinnert fich nicht. Dagegen ift nun nichts cinzuwenden und am Ende ift auch gar nichts baran zu verwundern. Der bamalige Chef bes toniglichen Rabinets war ein unendlich geplagter und viel beschäftigter Mann. Staaterath von Abel bingegen mar teinerlei Berftreuungen mehr ausgesett. In seinem Krankenzimmer sah er nur noch einige treuen Freunde aus früheren Tagen und vielleicht bann und mann einen Sonderling, ber mit gefallenen Größen immer noch mehr sympathisirte als mit stehenben Mittel= magigteiten. In biefer Ginfamteit mußten vereinzelte Berührungen mit ber officiellen Belt, namentlich folche von fo eigenthumlicher Natur wie die hier in Rebe stehende, ben Beift bes einft gewaltigen Staatsmannes um fo lebhafter beschäftigen. Und in Birklichkeit haben nicht wir allein bie bestrittene Thatjache aus seinem Munbe vernommen. Wir baben Zeugen, und wir halten unfere Angabe, soweit fie bas Kaktum betrifft, in ihrem vollen Umfange aufrecht.

#### Gr. Thierfc u. bie Freimaurerei.

Dem Zeugniß des Herrn Staatsraths glauben wir da, wie gesagt, nicht zu nahe zu treten. Dasselbe beantrtet ohnehin mehr als Herr Thiersch jun. gesragt hat, und
behauptet mehr als ber verehrte Briefsteller menschenglicher Weise wissen kaß der verlebte König sich mit dem
ern Thiersch nie über Freimaurerthum besprochen habe,
d daß die Fragen über welche beide zu versehren pflegten,
af ganz andern Gebieten lagen?" Hätte der Herr Staatsh nur einen eingehenderen Blick in die zwei Bände des
iersch'schen Lebens geworfen, so wäre ihm eine solche Betptung sicherlich ganz unmöglich geworden. Das höchst
eressante Werk des jüngern Thiersch selber hätte ihn am
ten vor der Gesahr bewahrt, zu viel beweisen zu wollen.
Wir wiederholen daber, daß wir keinen Grund baben.

Wir wiederholen baher, daß wir keinen Grund haben, von uns berichtete Thatsache zu widerrufen, außer soweit uns auf bas Erinnerungsvermögen des Herrn Staatshs von Pfistermeister berufen haben.

BODGE OF BEING MICH. THE SECOND TO SECOND THE

# Beitläufe.

Der fortichreitenbe Mebiatifirungs : Proces im bentichen Gaben.

Als bie Dehrheit ber zweiten baperischen Rammer am 24. April 1865 in ber Lage war, zu ber vollenbeten Thatfache bes preußisch = frangofischen Sanbelsvertrags wohl ober übel Ja zu jagen, ba erschöpfte fich ber Minister Baron von ber Pforbten in fraftigen Troftgrunden über biefe, wie er jugab, allerbings fehr unangenehme Rothwenbigfeit. rerwahrte fich insbesondere gegen ben Gebanten, daß bie neueste Entwicklung im Zollverein bie Unabhängigkeit unb Selbstftandigfeit bes eigenen Landes bedrohen tonnte. "Die Unabhangigfeit, bie Gelbstftanbigfeit biefes gludlichen Lanbes, tas Bohl biefes Boltes und bie Aufgabe biefes Boltes für bie Zufunft Deutschlands zu wirken, und bie Rraft besfelben für biefes Biel zu wirten, werten wir bem Bollverein nie und nimmer jum Opfer bringen, und bas wirb teine baverische Regierung thun, mogen ihre Organe senn welche fie wollen." Go fprach Baron von ber Pforbten.

Ein wie trauriger Prophet der einst so maßlos übersichätte Minister in der vorliegenden wie in mancher anderen Frage gewesen, bas haben wir jeht vor Augen. Die Bershandlungen welche in diesem Augenblide zu Berlin über die

# Bum Martyrfeft ber Apoftelfürften.

ruckfehre. Dieser aber kehrte in Gile zurück, als einer Besitz von einem neuen Reiche ergreift."

Ein zweites Argument fur bas Jahr 41 findet ber rfaffer in ber gleichzeitigen Regierung bes Königs Agrippa bes romifchen Statthalters Betronius von Sprien, ber teftens im Fruhjahre 42 die Proving verließ. Ferner, nach neueften Musgabe ber Chronit bes Gufebius von Schone heint die Reise Betri nach Rom als erste Thatsache unter Regierung bes Claubius, fallt alfo eber in bas 3. 41 42. Auch Orofius fagt, baft Betrus im Unfange ber gierung bes Claudins nach Rom gefommen. Gegen biefe weise fonne bie Angabe bes hieronymus, bag er im eiten Jahre bes Claubins nach Rom gefommen, nichts cheiben; benn berfelbe Autor laffe ben Baulus im zweiten pre bes Nero, im 3. 56 nach Rom fommen, mit welcher jauptung er gang allein ftebe. Das wichtigfte Argument unfern Berfaffer ift aber bie Firirung bes Tobestages Jatobus auf ben 12. April. Es fei allgemeine Annahme Ueberlieferung, wenigstens ift es bie bodite WahrscheinRirchen bes Orients und findet, daß eine berselben, die abyssinische, das Fest des Jakobus am 12. April begeht. Diese Kirche wurde von Alexandrien aus gegründet, um 316—326, und erhielt von daher auch ihren christlichen Raslender. Es ist kein Zweisel, daß die Kirche von Alexandrien und die des Orients in den ersten Jahrhunderten das Gedächtniß Jakobus des Aelteren am 12. April begangen, und da die übrigen Beweismomente für die Reise Petri nach Rom auf das J. 41 hinweisen, so glaubt der Versasser sürses Jahr sich entscheiden zu müssen; indem er indeß selbst sagt (S. 20): "Dieß Alles ist kein schlagender Beweis, aber ein sehr starker Beweis aus Gründen der Wahrscheinlichkeit."

Es geht nicht an, bem Berfasser in seine weiteren gelehrten Untersuchungen zu folgen. In Betreff bes Tabesjahres Betri ftimmt Dr. Game mit bem Berfasser bes Artitels in Band 40 S. 585—599 bieser Blätter: "ber Epis= copat bes Apostels Betrus zu Rom nach bem altesten Berzeichniffe ber romischen Kirche." Inbem beibe Berfaffer bas Jahr 65 als Tobesjahr Betri annehmen, ftuben fie fich befonbers auf ben altesten romischen Papstlatalog vom 3: 354 flg., welcher ben Apostel Petrus im 3. 65 seine Laufbahn vollenden ließ. llebrigens wird gegenwärtig nicht bas 18. Saculargebachtniß bes Apostels Petrus, sonbern ber beiben Apostel Betrus und Baulus in Rom gefeiert, die beibe stets ungetrennt als Grunber ber romifden Gemeinbe verehrt wurben. Defiwegen tounte und tann auch nach ber Annahme bes Berf. biefe Gebachtniffeier allein am 29. Juni 1867 ftattfinben, ba die Todesfeier der beiden Apostel erst dann geseiert werden fann, wenn beibe im Tobe vollenbet und burch ben Tob vereinigt find. Auch biejenigen, welche die Ausführungen bes gelehrten Benebiktiners nicht genehmhalten, werben ihm bas Renguiß geben nüffen, daß er wenigstens neue, bis jest nicht vorgebrachte Argumente für feine Untersuchungen angeführt, welche bie volle Beachtung in Anspruch nehmen.

An annihila on intermedia part.

Where the Course with finite, had can extense, and addition, and fich era include and 12 Mpril hay the filler River was first and grandows, and the River have well allowed with the filler and included and filler and fill

# Professor Thiersch und die Freimaurerei in Bayern.

In unserm Artikel über ben 2. Band bes Lebens riedrichs von Thiersch" haben wir aus unsern Collektaneen memorabilien eine Thatsache angeführt, welche man im gerührt und körperlich sehr elenb. Er gab bem Bertreter bes Rabinets ben mündlichen Bescheib: wenn Se. Majestät Freimaurer- Großmeister in Bayern werben wolle, so würde er als solcher ber Untergebene bes Prinz-Regenten von Preußen senn Prinz Wilhelm sei bereits Großmeister aller beut- iden Logen" 2c.

Darauf hin erhalten wir von dem Berfasser der Thiersch's schen Biographie, Prosessor Dr. Heinrich Thiersch dem Sohn, ein Schreiben vom 7. Juni d. 38., welches wir im Folgenden wörtlich wiedergeben:

## hochlobliche Redaktion ber hiftorifc politifchen Blatter!

Im 59. Banbe Ihrer Zeitschrift, 1. Geft S. 47, wird als "Thatsache" angeführt, Friedrich Thiersch habe dem verewigten Konig Maximilian II. den Rath gegeben, er moge den Freimaurerorden in Bayern officiell einführen und fich selber zum Großmeister der baperischen Logen machen. Als Gewährsmann für die "Thatsache" wird herr Staatsrath von Bsistermeister genannt.

Ich habe Ihren Wint befolgt und mich an ben herrn Staatsrath mit ber Bitte um Auskunft gewendet. Ich sende Ihnen hiemit die von ihm an mich ergangene Antwort im Original, mit dem Ersuchen, dieselbe als eine thatsächliche Berichtigung in dem nächsterscheinenden oder dem darauffolgenden beste ber histor.-polit. Blätter abzudruden, indem ich das Bertrauen sesthalte, daß es Ihnen um Beststellung geschichtlicher Bahrheit zu thun ift.

Dochachtungevoll und ergebenft

Dr. Beinrich BB. 3. Thierfc.

Der von Herrn Professor Dr. Heinrich Thiersch angezogene Brief bes Herrn Staatsraths von Pfistermeister lautet gleichsalls wortlich wie folgt:

# Professor Thiersch und die Freimanrerei in Bapern.

In unserm Artitel über ben 2. Band bes Lebens "Friedrichs von Thiersch" haben wir aus unsern Collettaneen und Memorabilien eine Thatsache angeführt, welche man im heft vom 1. Januar b. 38. (S. 47) mit folgenben Borten erzählt findet. "Hr. Thiersch gab bem (verstorbenen) Konig ben Rath: um überhaupt eine neue Stute für feinen Thron au gewinnen und um insbesondere die baverische Mission einer allgemeinen confessionellen Rivellirung zu beförbern. moge er ben Freimaurer=Orben in Bayern officiell einführen und fich felber zum Großmeister ber banerischen Logen machen. Als Freimaurer-Großmeister, behauptete Thiersch, wurde sich ber Ronig ein fehr wesentliches Machtelement beifügen. Bon biesem Vorgange steht freilich nichts in bem vorliegenben Buche. Aber Staatsrath von Pfistermeister wird fich wohl noch erinnern, wie er Auftrag erhielt über ben Thiersch'ichen Vorschlag Gutachten einzuholen und wie er zu biesem Zwecke namentlich an — herrn von Abel abgesenbet wurde. einst gewaltige Minister war bamals bereits vom Schlage.

gerührt und körperlich sehr elenb. Er gab bem Bertreter bes Kabinets ben mündlichen Bescheid: wenn Se. Majestät Freimaurer-Großmeister in Bayern werben wolle, so würde er als solcher ber Untergebene bes Prinz-Regenten von Preußen senn Prinz Wilhelm sei bereits Großmeister aller beut- schen Logen" 2c.

Darauf hin erhalten wir von dem Verfasser ber Thiersch's schen Biographie, Prosessor Dr. Heinrich Thiersch dem Sohn, ein Schreiben vom 7. Juni d. 38., welches wir im Folgenden wörtlich wiedergeben:

#### Sociabliche Rebattion ber Siftorifch - politifchen Blatter!

3m 59. Bande Ihrer Zeitschrift, 1. Geft S. 47, wird als "Thatsache" angeführt, Friedrich Thiersch habe dem verewigten König Maximilian II. den Rath gegeben, er moge den Frei-maurerorden in Bayern officiell einführen und fich selber zum Großmeister der bayerischen Logen machen. Als Gewährsmann für die "Thatsache" wird herr Staatsrath von Pfistermeister genannt.

Ich habe Ihren Wint befolgt und mich an ben herru Staatsrath mit ber Bitte um Auskunft gewendet. Ich sende Ihnen hiemit die von ihm an mich ergangene Antwort im Original, mit bem Ersuchen, dieselbe als eine thatsächliche Berichtigung in bem nächsterscheinenden ober bem barauffolgenden hefte ber hiftor.-polit. Blätter abzudruden, indem ich bas Bertrauen sesthalte, daß es Ihnen um Beststellung geschichtlicher Bahrheit zu thun ift.

Sochachtungevoll und ergebenft

Dr. Beinrich BB. 3. Thierfc.

Der von Herrn Professor Dr. Heinrich Thiersch angezogene Brief bes Herrn Staatsraths von Pfistermeister lautet gleichfalls wortlich wie folgt: Sochwohlgeborner, hochverehrter Bert!

Mit Bezug auf die im letten Januarheft ber Giftorifcpolitifchen Blatter enthaltene Angabe, wie ich mich wohl noth orinnern werbe, vom bochftfeligen Konige Dat ben Auftrag ethalten gu haben, über ben Thierfc'ichen Botfcblag, ber Ronig moge ben Freimaurerorben in Bayern officiell einfuhren und fic felber zum Grofmeifter ber baberifchen Logen machen, Butachten einzuholen, und wie ich zu biefem 3mede namentlich an Berrn bon Abel gefendet worben, - ftellen Em, Godwohlgeboren an mich bie Anfrage, ob ich mich erinnere, bag ein folder Rath je von Ihrem feligen orn. Bater ausgegangen fei? 3ch muß biefe Anfrage mit Rein beantworten. Die Fragen, über welche ber bochftselige Ronig mit Ihrem verlebten orn. Bater, bem von ihm hochverehrten Gebeimrath v. Thierfch, zu verkehren pflegte, lagen auf gang anberen Bebieten. Es ift mir bochft unwahrscheinlich, bag ber Konig mit Grn. v. Thiersch "über Breimaurerthum jemals fich befprochen. Dir wenigftens ift, meines Erinnerns, nicht bekannt geworben, bag foldes ber Fall gemefen.

3ch überlaffe es Em. Sochwohlgeboren, von biefer meiner Erwiberung, wenn nothig, auch ben geeigneten offentlichen Gebrauch gu'machen.

Bochachtungevoll verharrenb

391

ergebenfter

Star. v. Pfiftermeifter.

Munchen, ben 21. April 1867.

Nachdem der Herr Staatsrath diese abgeforderte Erklärung bereits unterm 21. April abgegeben hatte, wird uns dieselbe von Herrn Thiersch jun. unter dem 7. Juni in dem Bertrauen zugesendet, daß es uns um Feststellung geschichtlicher Wahrheit zu thun sei. So ist es in der That. Nur aus diesem Grunde haben wir uns überhaupt und insbesondere in unserm Artikel vom 1. Januar der vielsach obiosen Ansgabe unterzogen die Regierung des verstorbenen Königs einer steinäthigen historischen Kritit zu unterwersen. Bielleicht zicht es im ganzen Bereich der neuesten Geschichte keinen Bunkt auf dem dichtere und dumpfere Nebel des Borurtheils und bestochener Parteiansichten lasten als auf dieser Regierung, und in solchen Rebeln tastend und tappend ist unser schones Bayerland zu dem schweren Fall gekommen, den es gethan. Hat aber die nun der Geschichte anheimgefallene Beriode des Königs Max so außerordentliche Wichtigkeit für uns, dann kann es uns auch nur erwünscht seyn, wenn jede unserer thatsächlichen Angaben von Außenstehenden ernstlich geprüft wird. Insoserne wissen wir denn auch Herrn Dr. H. Epiersch für seine Ausmerksamkeit aufrichtigen Dank.

Bas aber die vermeintliche Berichtigung betrifft, fo baben wir nur in einem nebenfachlichen Betreff unfern Irrthum zu betennen. Wir meinten: herr Staatsrath von Pfistermeister "werbe sich wohl noch erinnern". Der Berr Staatsrath aber erinnert sich nicht. Dagegen ift nun nichts einzuwenden und am Ende ist auch gar nichts baran zu verwundern. Der bamalige Chef bes toniglichen Rabinets war ein unendlich geplagter und viel beschäftigter Mann. Staaterath von Abel hingegen war teinerlei Berftreuungen mehr ausgesett. In seinem Krankenzimmer fah er nur noch einige treuen Freunde aus früheren Tagen und vielleicht bann und wann einen Sonderling, ber mit gefallenen Größen immer noch mehr sympathisirte als mit stehenben Mittel= maßigkeiten. In biefer Ginfamkeit mußten vereinzelte Berührungen mit ber officiellen Welt, namentlich solche von fo eigenthumlicher Natur wie die hier in Rebe stehende, ben Beift bes einst gewaltigen Staatsmannes um so lebhafter beicaftigen. Und in Birklichkeit haben nicht wir allein bie bestrittene Thatsache aus seinem Munbe vernommen. haben Zeugen, und wir halten unfere Angabe, soweit fie bas Kattum betrifft, in ihrem vollen Umfange aufrecht.

#### Fr. Thierich u. bie Freimaurerei.

Dem Zeugniß bes Herrn Staatsraths glauben wir ba, wie gesagt, nicht zu nahe zu treten. Dasselbe beantrtet ohnehin mehr als Herr Thiersch jun. gefragt hat, und
behauptet mehr als ber verehrte Briefsteller menschenglicher Weise wissen kann. Wer hat ihm benn gesagt und
e konnte ihm sagen, daß ber verlebte König sich mit bem
ern Thiersch nie über Freimaurerthum besprochen habe,
b daß die Fragen über welche beide zu verkehren pflegten,
af ganz andern Gebieten lagen?" Hätte der Herr Staatsh nur einen eingehenderen Blick in die zwei Bände bes
iersch'schen Lebens geworfen, so wäre ihm eine solche Beuptung sicherlich ganz unmöglich geworden. Das höchst
eressante Wert des jüngern Thiersch selber hätte ihn am
ten vor der Gefahr bewahrt, zu viel beweisen zu wollen.

Wir wiederholen baher, daß wir teinen Grund haben, von uns berichtete Thatsache zu widerrufen, außer soweit r uns auf das Erinnerungsvermögen des Herrn Staats= the von Pfistermeister berufen haben.

## Beitläufe.

Der fortigreitenbe Debigtifirungs : Proces im beutichen Gaben. ....

Als die Mehrheit der zweiten banerischen Kammer am 24. April 1865 in der Lage war, zu der vollendeten Thatsache bes preußisch=frangosischen Sandelsvertrags wohl ober übel Ja zu sagen, ba erschöpfte sich ber Minister Baron von ber Pfordten in fraftigen Troftgrunden über biefe, wie er jugab, allerbings fehr unangenehme Nothwendigkeit, Er verwahrte fich insbesonbere gegen ben Bebanten, bag bie neueste Entwicklung im Rollverein die Unabhängigkeit und Selbstftanbigfeit bes eigenen Landes bedrohen tonnte. "Die Unabhangigteit, bie Selbststandigteit biefes glucklichen Landes, bas Wohl dieses Boltes und die Aufgabe dieses Boltes für bie Butunft Deutschlands zu wirten, und bie Rraft besfelben für dieses Ziel zu wirten, werten wir bem Bollverein nie und nimmer zum Opfer bringen, und bas wird teine bayerische Regierung thun, mogen ihre Organe sepn welche sie wollen." Go sprach Baron von ber Pforbten.

Ein wie trauriger Prophet der einst so maßlos überschätzte Minister in der vorliegenden wie in mancher anderen Frage gewesen, das haben wir jest vor Augen. Die Berhandlungen welche in diesem Augenblicke zu Berlin über die

neue Organisation bes Zollvereins gepflogen werben, bebingen einen neuen Bergicht auf die Freiheit ber politischen Entschließungen Bayerns. Und zwar einen Bergicht welcher bem Lanbe unmittelbar viel schwerer fallen muß als bie brudenbe Thatsache bes militarisch = politischen Bergichts in bem Vertrag vom 22. August. Denn um es turg ju fagen: über bas materielle Wohl und Wehe bes Landes, welches ber Minister vor zwei Jahren noch ein "gluckliches" nennen tonnte — "glücklich" wie sich von felbst versteht, burch bas Verbienft und bie verständige Fürsorge ber Regierung - wird fortan' nicht mehr in Munchen in letter Inftang entschieben werben sonbern in Berlin. ben materiellen Berhaltniffen Bagerns frommt ober nicht frommt, was unfere Landesokonomie forbert wer fie benach: theiligt, bas wird ein erleuchtetes Sanbelsminifterium in Munchen nach wie vor zwar wiffen; aber nichts wird im neuen Zollverein durchgesetzt und nichts verhindert werben können als was Preußen will ober nicht will. Also abermals die Geschichte vom hund und seinen Aloben.

Nach bem Bertrag vom 22. August hat Bayern aufgebort im biplomatischen Sinne zu ben souverainen Landern au gablen. Aber bie Wirfung bes Bergichts trate boch nur ein von Fall zu Fall. Wir find vertragemäßig verpflichtet in ben Keinben Preußens ohne weiters auch unsere Keinbe au feben und zur Betampfung berfelben die baverifche Militarmacht unter bas preußische Obercommando zu stellen. Aber es ift babei boch ftillichweigend verstanden, bag ber ge= meinsame Feind tein anderer als Frankreich fenn werbe, und es liegt in ber Natur ber politischen Dinge, baß bie erfte ungludliche Schlacht, sublich ober norblich bes Mains geschlagen, ben Bertrag vom 22. August verschwinden machen wurde. Auch labet uns ber vielbeflagte Bertrag fur ben Moment weiter teine laftigen und brudenben Bebingungen auf, wenn wir anbers tlug genng find ben militarifchen Raptus ber feit Sabowa aller Welt ben Ropf verrudt, erft verdunsten und abkühlen zu lassen, ehe wir zu einer die sinanziellen Kräfte des Staats und der Landesökonomie überssteigenden Militärorganisation uns herbeilassen, bloß um der schönen Augen des Grasen Bismart willen. Mit Einem Bort: so demuthigend auch der militärisch-politische Berzicht vom 22. August für uns ist, es ließe sich mit Preußen trotzem immer noch reden. Aber ganz anders sicht die Sache dei unserer neuesten Unterwerfung, dei der Beugung unter die neue Organisation des Zollvereins.

Das ist kein Bertrag auf Kunbigung, sonbern es ift eine Inftitution beren absorptive Rraft wir vom ersten Dement an zu verspuren haben werben. Gine Inflitution bei ber alle Bortheile auf preußischer Seite' liegen und bie Anderen ber finangpolitischen Plusmacherei des nordbeutschen Bunbesherrn auf Discretion preisgegeben find; eine Inftiintion bei ber alle Andern ihr Beto einbugen! mit Ausnahme bes Machtigften im Bunbe, ber sich sonach ohnehin ichon in ber gebornen Majoritat befande. Man muß gestehen: wenn es jemals einen Löwenvertrag gegeben hat, so ist's ber; unb wenn es jemals nur aus bem eistalten Sohn unferer Zeit ju ertlaren ift, daß bie Biffenben und Ronnenden unbebentlich magen burfen bem schneibenbften Despotismus vor ben Angen bes großen Haufens die phrygische Mütze aufzusetzen, bann ist es hier. Ich meine die parlamentarische Berbramung bes neuorganifirten Zollvereins; wozu bas Possenspiel? Wollte man bas Wesen ber neuen Institution in einfachen und ehrlichen Worten ausbruden, fo mußte man fagen: bie oberfte Beitung ber bayerischen Finangen und Bollswirthschaft ist nach Berlin verlegt und bie maßgebende Richtschnur biefer Leitung ift einzig und allein bas preußifche Beburfniß.

Die neue Institution bes Zollvereins fängt bamit an, baß fie unser Land mit neuen Steuern auf ben Consum bes lastet, bie noch vor Jahr und Tag als eine wirthschaftliche Unmöglickeit erachtet worden wären. Es ist unfraglich,

baß wir biese Steuern nicht bekommen hätten ohne ben preußischen Sieg bei Sabowa. Es ist ebenso unfraglich, daß Preußen selbst solcher neuen Steuern nur bedarf zur Deckung ber enorm gesteigerten Militärsorderungen, welche durch die Berstärkung der Hohenzoller'schen Hausmacht und durch die preußische Annexions Politik nothwendig geworden sind. Weil Preußen zur Bertheidigung seiner rechtswidrigen Usurpationen stets dis an die Zähne gerüstet sehn muß, deßhalb müssen wir den Tadak, den Zucker und wer weiß was noch theurer bezahlen. Endlich drittens ist die neue Steuer nicht nur für uns gänzlich unproduktiv und ein Schlag in's Gesicht aller volkswirthschaftlichen Grundsäte, sondern ihr Erstrag fällt gemäß dem zollvereinlichen Austheilungs Principsogar auch direkt zum größern Theil in die preußische Kasse. Preußen nimmt uns und gibt sich selber.

Wie heißt man nun einen solchen Zustand bei einem Brivatmann, wenn berfelbe nicht mehr eigener Berr ift über seine Ginnahmen und Ausgaben, über die gesammte Anordnung seiner Häuslichkeit? Genau in der gleichen Lage wird sich die bayerische Nationalokonomie im kunftigen Zollverein befinden. Das ift bas Ende einer Politit, welche bie Startung ber Souverainetat und die Sicherung des Thrones viel gewisser in ber "Förberung ber materiellen Interessen" au erreichen hoffte als auf bem geiftigen Wege ber alten Trabition. Man hat jest die natürliche Folge des grundvertehrten Treibens vor Augen, in bem die bayerische Bolitit ober vielmehr Nichtpolitit fünfzehn Jahre lang in ben Tag binein lebte. Der bochmuthigen Berblendung biefer jungften Bergangenheit ist es zu banten, wenn sich bas Land jest vor ber unermeglichen Tragweite bes Verzichts entsett, burch ben Bapern die Fortsetzung bes Jollvereins hat ertaufen muffen. Es ift ber Bergicht auf bie Freiheit ber eigenen Entschließung in ben wichtigsten Fragen ber Staats= und Lanbesotonomie. Welchen Einbruck wird aber ein Bolt von ber Souverainetat bes eigenen Staats enblich empfangen, wenn bemfelben taglich die Thatsache zu Gefühl kommt, daß eine fremde Resgierung über seine wirthschaftlichen Angelegenheiten das letzte Bort zu sprechen hat, und daß unsere Handelss und Gewerbe-Rammern am besten thaten ihre Eingaben gleich direkt in Berlin einzureichen?

Als es sich im Jahre 1852 um die Erneuerung bes Zollvereins-Vertrags handelte, ba hat Bayern an ber Spipe ber fogenannten Darmftabter Coalition feinen Willen gegen bas entschiebenfte Wiberftreben Preußens burchgesett. febr fich auch bie fribericianische Berliner-Bolitik mit Banben und Füßen bagegen ftraubte, Preußen mußte nicht nur ben befannten Sanbelsvertrag vom Februar mit Defterreich eingeben sonbern auch die gangliche Einbeziehung Desterreichs in ben Zollverein vertragsmäßig zusichern. Roch in ber geachten Kammersitzung vom 24. April 1865 hat Minister von der Pfordten fich biefes glanzenden Sieges ber baperischen Bolitik hoch berühmt. Er hat aber vergessen, daß in=' awischen zu München die principielle Basis aufgegeben worben war, auf ber es allein möglich gewesen ben Sieg von 1852 über die preußische Zollvereins = Politit zu erfechten. Baffe mit ber man bamals gesiegt, hatte man inzwischen eigenhanbig gerbrochen.

1852 hat noch ein letter Nachtlang ber politischen Trasbition bie bayerische Diplomatie geleitet. Man wußte in Berlin, daß Bayern entschlossen sei lieber aus dem Zollverein auszutreten, als die handelspolitische Ausschließung Oesterreichs aus Deutschland ruhig hinzunehmen und besinitiv geschehen zu lassen. Man wußte überhaupt, daß in München noch höhere politische Erwägungen sich geltend machen dürsten und die zweiselhaste Politik der materiellen Interessen unter allen Umständen maßgebend senn würde. Preußen hatte mit Einem Wort noch einen Rest von bayerischer Staatsraison zu fürchten. Ja, man lebte damals in Bayern noch vielsach der Ueberzeugung, daß Preußen bei einer Ausschlung des Zollvereins viel mehr zu verlieren hätte als Bayern,

und daß wir überhaupt durch alle Bedingungen unserer natürlichen Lage vor Allem auf die commercielle Einigung mit Oesterreich angewiesen wären. Man lächelte daher bei uns über die preußischen Orohungen mit der Sprengung des Zollvereins; Preußen werde es wohl bleiben lassen damit Ernst zu machen, so glaubte man und man besorgte keineswegs, daß die Dinge in Berlin auf die Spitze würden getrieben werden.

Und man hatte vollsommen recht. Erst als das neue Schautelspstem in München sich öffentlich fixirt und die Politik der materiellen Interessen alle höhere Raison erstickt hatte, erst da ersah man in Berlin seinen Bortheil und gebrauchte sortan den Zollverein sörmlich als Daumschraube, um die politischen Entschließungen Bayerns nach Belieden zu erzwingen. Als die bayerische Regierung im I. 1862 an Preußen die unbedingte Vollmacht zur Berhandlung des französischen Handelsvertrags gegeben hatte, ohne auf die Beziehungen zu Desterreich die mindeste Rücksicht zu nehmen, ja ohne sich in den anderthalb Jahren der preußischen Berhandlungen mit Frankreich um deren Gang und Richtung eigentlich nur zu künmern: da wußte Jedermann, wie viel es in München geschlagen habe, und am besten wußte man es in Berlin.

Allerdings gab es großen Larm bei unserer Regierung und im Lande, als der preußischefranzösische Bertrag endlich zum Borschein tam. Im ersten Moment schien die politische Raison in Bayern wieder aufzuwachen. Auch die Behauptung wollte sich wieder geltend machen, daß im Grunde doch Preußen des Zollvereins viel bedürftiger sei als Bayern, daß nicht letzteres sondern ersteres die Austösung des Verbands zu fürchten habe. Aber die Opposition wurde täglich schwächer und unsicherer. Eine entschiedene Schwenkung nach der österreichischen Seite getraute sich kaum Jemand zu rathen, denn man kannte die Antipathien des Hoss. An diesem capricirten Borurtheil scheiterte Alles. Schließlich reducirte sich die ganze

Distussion auf ben Streit, ob durch ben Bertrag die materiellen Interessen Baverns wirklich überwiegend geschädigt werden würden oder nicht. Auf den Gesichtspunkt zurückgesührt war aber die Sache schen verloren. Denn vom Standpunkt der sich durchtreuzenden materiellen Interessen konnten die Einen mit ebense gutem Gewissen für den Bertrag sprechen wie die Andern gegen. Als politische Frage, nicht als wirthschaftsliche, als eine Frage von der höchsten politischen Tragweite hätte die große Angelegenheit behandelt werden müssen war bei der latitudinarischen Schaufelpolitik Jungbaverns die Einsicht und Krast nicht mehr vorhanden.

Roch viel weniger konnte jolch eine politische That, um tie Daumidraube ber preugischen Bollvereines-Bolitit ein= fur allemal abzuschütteln, nach ber Rieberlage von Sabowa und nach bem Berliner Bertrag vom 22. August erwartet werben. Breugen erfah und fannte feinen Bortheil, es benütte ibn gang in bem unnobeln und rafffüchtigen Beifte, ber uns unwillfürlich an bas Sprichwort erinnert: "wenn ber Bettler auf's Rog tommt, jo reitet er es tobt". Ginftweilen giebt man nun in Berlin allen Bortheil von uns, ale menn wir mit ju ben Sorigen bes norobeutschen Bunbes gablten, mabrenb man andererseits gar feine Last mit und und fur uns gu übernehmen hat. Umgekehrt trägt bas baperische Bolk bemnachst alle Rosten, welche mit seinem Gintritt in ben Nordbund verbunden waren — wenn namlich die beabsichtigte Armeereform auch noch burchgesett werben wirb — mabrenb wir nicht ben minbesten Gewinn bavon haben, nichteinmal bas Bewußtsenn zur Wiebervereinigung beutscher Nation beis getragen zu haben, und nichteinmal bas Gefühl erhöhter Sicherheit gegenüber bem feindlichen Ausland. Was bleibt uus noch zu geben und was haben wir bafür gewonnen? bas ist die Frage. Nichts und wieder nichts! das ist die Antwort.

Das ist bas Schmerzlichste, ich möchte sagen bas Schmerz-

liche überhaupt, daß wir alle die enormen Opfer bringen und uns dis auf das Hemd ausziehen lassen sollen nicht für die nationale Sache, nicht für die Erleichterung des gesammten deutschen Boltes und der unnühen Lasten die es trägt, nicht zur endgültigen Besestigung des Ansehens deutscher Ration, nicht für eine imponirende Stellung Deutschlands gegen das Ausland. Sondern ausschließlich zur "Berstärfung der Hohendalt" und nur dieser Hausmacht. "Richt das deutsche Reich entsteht wieder sondern das preußische Reich wird gegründet": so demerkt la France volltommen zutressend. Und was dieses Reich für die Shre und Freiheit der Ration zu leisten verspricht, abgesehen von den hochtrabenden Worten, das ist jeht kaum mehr ein so dunkles Problem wie voriges Jahr in den heißen Juni «Lagen.

Es ist die Tobsunde ber preußischen Politit, daß fie bei ihrer Ausbeutung bes bohmischen Sieges einzig und allein an bie territorialen Mängel und Luden bes Staats Preußen gebacht, auf Deutschland aber und bie Ibee ber beutschen Ration absichtlich vergessen hat. Wie groß und unanfechtbar könnte jett die Monarchie Friedrichs des Großen an der Spite bes engern Deutschlands bafteben, wenn bie Reichsibee im vorigen Jahre ihr hochpolitischer Leitstern gewesen ware anftatt ber roben Bergrößerungsgier bes Großpreugenthums. Dan batte fich bann die abstoßende Schergenwirthschaft in Sannover erspart, die im Grunde boch selbst ben ehrlichen Mitgliebern ber Fortschrittspartei ben Magen und Appetit benimmt für eine folche Art und Weise burch Aufbauung eines neuen Deutschland die Bunsche ber Ration befriedigen zu wollen. Wer tann sich benn auch in Wahrheit bei ber Betrachtung ber enormen Opfer die unsere biplomatische und unsere hanbelspolitische Abbankung uns auferlegt, bes Gebankens erwehren, daß doch im Grunde Alles und Alles nur baju gut sei, um der gewaltsamen Unterdrückung freier beutscher-Manner in ben unterjochten Gebieten gum befinitiven Biele zu verhelfen und mit unferm eigenen Leib bas Hohenzoller'iche

Schredensregiment gegen unfere ehemaligen Bunbesbrüber zu beden.

Als bas einzig sichere Kriterium für bie richtige Lösung ber beutschen Frage haben wir von jeher die Befreiung unferes Bolls von ber verberbenben Militar = Ueberlaft be-Richt mehr Solbaten sonbern weniger Solbaten mufite ein mahrhaft wiebergebornes Deutschland gablen. Ein feldes Deutschland brauchte nicht bis an die Bahne gerüftet ju senn, um bem Ausland zu imponiren und vor seinen Grengen ringeum ben tiefften Refpett einzuflößen. dem Einfluß eines solchen Deutschland hatte vielmehr gang Europa entwaffnet und die Arbeiten des ewigen Friedens aufgenommen. Zett hingegen benten alle großen und kleinen Rächte an die Berboppelung ihrer ftehenden Beere. Ein Land nach bem andern verwandelt sich in eine ungeheure Raserne und wenn es so fortgeht, so wird ber Continent balb ausichlieflich mit Militarstaaten und in folgerichtiger Entwicklung mit Militarbespotien bebedt fenn. Es ift ein enormes Unglud welches Preußen burch die unwürdige Ausnützung feines Sieges über bie europaliche Menschheit gebracht hat, und im Ramen ber humanitat wird dieser Militar-Cpibemie bie Schrante gezogen werben muffen.

Allmählig fehlt es nicht an Zeugnissen, daß selbst in ben alten preußischen Provinzen die Bevölkerung den Druck des neuen Verhältnisses schmerzlich empsindet. Troß der langen Gewohnheit hat das preußische Volk die enormen Militärlasten nur deßhalb so geduldig ertragen, weil es hosste zur Erreichung besserer Zustände in Deutschland mitzubelsen, nach Erreichung des Ziels aber von der unerträgslichen Last befreit zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt haben die Parteien dereinst ihre deutsche Politik und hat die Regierung selbst ihre Armeeresorm von 1860 gerechtsertigt. Anstatt dessen spannt nun Preußen den Militarismus in ganz Nordbeutschland immer noch höher und es ist schlechts hin ein gutwilliges Ende desselben nicht abzusehen. Vielmehr

verlangt die Berliner Politik von den subdeutschen Staaten, daß auch sie die ihrer ganzen Natur widerstrebende Burde einer auf preußischem Fuß eingerichteten Militar-Organisation auf sich nehmen sollen, und nur einstweilen begnügt man sich damit, durch unsere diplomatische und handelspolitische Abbantung den Alpbruck mit dem das Unwesen des Großpreußenthums auf Europa lastet, verstärkt zu haben.

Und wenn biefe enormen Opfer uns wenigftens eine imponirende Stellung gegenüber dem Ausland verliehen hatten — bann ließe sich im hinblick auf die beutsche Ibee Alles noch verschmerzen. Aber bas Gegentheil ist ber Fall. Dafür liegt ber augenscheinliche Beweis in bem Ausgang bes Streites wegen Luremburg. Gin uralt beutsches Land ift für ben beutschen Namen und bie beutschen Grenzen ber-Loren: hierin besteht die erste Leiftung die Breugen als Ersamann bes alten Bunbestags geliefert hat und biese erfte Leistung wird nicht ohne Nachfolge bleiben. Schon ftebt Nordschleswig auf ber Tagesorbnung. Bas haben bie Parteien bereinst für ein betaubenbes Geschrei erhoben für "Deutschland bis zur Konigsau"; ber alte Bund hat wirklich bie beutsche Fahne bis an die Königsau getragen; ber neue Bund aber muß nun beftrebt fenn Danemark burch Bieberabtretungen zu befriedigen, ehe ber frangofische Imperator mit ber Parifer Beltausstellung fertig fenn wirb. Denn es ift vorauszusehen, bag bie Tuilerien bann andere Saiten - aufziehen werben, so fehr sich auch die stolzen Machthaber in Berlin zuvorkommenbe Dtube geben und bemuthige Schritte. thun, um Frankreich mit bem neuen Buftand ber Dinge in Deutschland zu versöhnen.

Preußen fürchtet ben Zusammenstoß mit Frankreich: bas hat die jüngste Geschichte der europäischen Diplomatie zweisellos herausgestellt. Trop aller Opser die wir von unserer staatlichen Unabhängigkeit der preußischen Bolitik bringen, wird man in Berlin nicht aushören den Zusammenstoß mit Frankreich zu fürchten: bas weiß der Gebieter in den Tuis

letien und er wird seine Ansorderungen darnach einrichten. Breusen wird entweder, um sein großpreußisches Schästein ins Trockene zu bringen, das deutsche Recht und die deutsche Ehre vollends in den Wind schlagen; oder der gefürchtete Zusammenstoß wird dennoch erfolgen, ein kriegerischer Zusammenstoß von 140 Willionen Wenschen, wie der englische Rinister jüngst ganz richtig bemerkt hat. Dann aber wird Breusen uns nicht helsen können, es wird Süddeutschland sich selbst überlassen müssen. Im Frieden wie im Kriege wird das Opfer unserer diplomatischen und handelspolitischen Abdankung weder uns noch der deutschen Sache nützen. Im Falle gütlicher Verständigung zwischen den zwei Mächten würde unsere staatliche Existenz der Preis des Schachers mit Frankreich sen; im Falle des Kriegs würden wir trotze dem auf uns selber angewiesen bleiben.

Es ist ganz bezeichnend für unsere Lage, daß von Rünchen aus der amtliche Trost zur Bernhigung herumgezeben wird: Bapern denke gar nicht an den Eintritt in den norddeutschen Bund und auch Preußen denke nicht an einen solchen Anschluß, um so weniger als derselbe für Frankreich unmittelbar ein casus delli wäre. Also Preußen dürfte die Rainlinie nicht überschreiten, wenn es auch wollte — aus Furcht vor Frankreich! Das ist die Glorie, welche der Nazion von dem "deutschen Berus" Preußens dereitet worden ist; die innern Angelegenheiten der beutschen Ration fanden sich nie in beschämenderer Abhängigkeit vom Ausland als jest, unter der Aegide der "verstärkten Hohenzoller'schen Hausmacht."

Zunächst fragt es sich schon, ob nicht auch die neue Organisation bes Zollvereins und gerade sie erst recht in Paris als eine vertragswidrige Ueberschreitung der Mainslinie betrachtet werden wird, als eine neue Finesse des Grasen Bismark, wodurch es ihm möglich ware Subdeutschland für preußische Zwecke auszubeuten ohne die entsprechenden Lasten des Anschlusses zu tragen. In der That hat man es sich

## Deutfdlanb.

zu Berlin sehr bequem gemacht mit uns: wir bienen in's Hohenzoller'sche Haus ohne bort Jemand zu incommodiren, und die Segenleistung berechnet sich auf nichts. Se wirt benn auch verhältnismäßig nicht leicht seyn in Paris ben Beweis zu führen, daß uns noch die "unabhängige internationale Existenz" zukommt, welche der Prager Friede für Sübbentschland vorschreibt.

Der muß einen beneibenswerthen Glauben haben, well cher solche Zustände für eine europäische Möglichkeit ansieht. Der surchtbare Schlag von Sadowa war — das läßt sich jett mit Händen greisen — noch lange nicht die Katastrophe welche Deutschland unter allen Umständen zu überstehen hatte, um zu einer definitiven Reugestaltung zu gelangen. Die rechte Katastrophe liegt noch in der Zukunst. Wie Preußen dieselbe zu bestehen oder zu beschwören gedenkt, das wissen wir nicht, vielleicht wissen es die Berliner Staatsmänner selber nicht. Das aber ist gewiß, daß es für uns nur Einen nicht höchst unglücklichen Ausweg gibt, den mit Hülfe Desterreichs. Unser esterum conseo und das Thema unserer nächsten Betrachtung.

## VII.

## Peter Cornelins.

V. Cornelius' Aufenthalt in Berlin.

Der große Meister war innerlich währenb seines Munschener Lebens noch nicht zur vollen Läuterung und Reise gelangt. Der Gult ber ihm dort gezollt wurde, die Weihrauchs Wolken die seine Person meist umgaben, konnten nicht verssehlen seinen Geist doch zu erheben, zum stolzen Selbstbewußtsehn zu veranlassen; sie hinderten ihn sich und die Wahrheit unverschleiert zu erkennen. Das mußte anders werden. Er mußte noch einen Trank erhalten, wenn anch einen bittern, der seine Seele reinigen und läutern, der sie mehr zu Gottzum Heiligen und zur Kirche, der Schapkammer der göttslichen Gnaden, hindrängen sollte.

Dazu führte ihn die erbarmende Hand Gottes nach Berlin. Das war für seine Seele der Reinigungsort! In München war Cornelius Direktor einer reichbesetzten und besrühmten Afademie, einer der Mittelpunkte der geistigen Strösmungen, mächtiger Freund des Königs, hochverehrt und gessucht von Nah und Fern, während er in Berlin zunächst als Privatmann dastand, ohne Anstellung, bald angeseindet, geringsgeschätzt, verkleinert, ohne öffentliche, monumentale, effektett.

machenbe Arbeiten, bloß ftill in seinem Atelier arbeitenb; er war bort nach seiner eigenen Erklärung wie ber einsame Sperling auf bem Dache! Das war aber zum heile und zur wahren Größe bes Meisters nothwendig.

Anfangs schien es auch in Berlin trefflich zu gehen. Am 12. April bes Jahres 1841 hatte Cornelius mit Frau und Kindern München verlassen, wo man ihm in trauriger Stimmung noch ein Abschiedssest gegeben; in Dresden wurde er auf der Durchreise gleichfalls mit einem Fackelzug der Künstler geseiert; endlich am 23. April kam er

hin nach Berlin mit feinem biden Sanbe Und bunnen Thee und iffinen wis'gen Leuten, Die Gott und Belt und was fie felbft bedeuten, Begriffen langft mit hegel fom Berftanbe \*).

Auch hier seierlicher Empfang! Atademie und Museum veranstalteten ihm zu Ehren besondere Feste. Er besuchte die geistigen Größen der Stadt alsbald, Humboldt, Grimm, Rauch und Schinkel, der bereits geisteskrank dalag, und trat mit ihnen in engen Berkehr. Bald kamen auch höchst ehrenvolle Austräge vom Ausland. Wie die Königin von Portugall durch ein eigenhändiges Schreiben den Meister dat, Schüler nach Portugall zu senden zur Aussührung von Freskomalereien daselbst, so wurde er auch nach England von Lord Monson eingeladen, dessen Schloß mit Fresken zu schmücken. Cornelius reiste auch wirklich nach England. Aber der unerwartete Tod des Lords und eine heftige Augenkrankheit nöthigten den Meister schnell nach Berlin heimzukehren.

Balb begannen nun bittere Stunden anzubrechen. Schon die socialen, aristofratischen Zustände Berlins sagten bem freien Manne nicht zu. Er ging in das Bierhaus und trank unterm blauen himmel lieber bayerisches Bier statt ben Thee des Geheimrathviertels. Daran nahm die hochgebildete Gesellschaft Aergerniß. Dann verstand er nicht bei den kritisirenden Kunst-

<sup>\*)</sup> S. Beine.

trifen sich einzuschmeicheln, ihnen schöne Worte und Artige keiten zu sagen, auf ihre Orakelsprüche zu sauschen. "Er naht sich uns nicht!" war die Rlage, und balb begannen Rergeleien und herbe Kritiken gegen ihn und seine Werke.

Cornelius hatte langft ein Delbild fur ben Grafen Raczonoti begonnen. Das vollendete er in Berlin (1843) und brachte es jur Ausftellung. Es zeigte bie Befreiung ber Altväter aus ber Borhölle burch ben Beiland. Wenn and bie Farbe ichmer und unangenehm wirtend genannt verten muß, jo ift boch bie Gruppirung und ber Ausbruck der Altväter höchft charakteriftlich und fast unübertrefflich. Aber nun erscholl durch die gange Linie ber Runfttritit ber Ruf: "Bie, bieje torperlojen, widernatürlichen Formen follen tunft= volle Zeichnung, bieje schweren Farben Malerei senn ?" Und alsbald fah man mit Raferumpfen auf ben alternben Deifter, betrachtete ihn als Gefallenen, bereits einem überwundenen Standpuntte Angehörigen. Gin berühmter Bortratmaler Berlins that ben verächtlichen Ausspruch: "Fande ich ein Bilb von Cornelius auf ber Strage, ich hobe es nicht auf." Diejes tecke Urtheil machte balb bie Runde burch bie hoben Rreise von Berlin. Das war sicher zum Beile bes Meisters und feiner Runft. Er jog fich mehr jurud von ber Belt aur innern Cammlung und Steigerung ber Schöpfungetraft.

Rur kleinere Offenbarungen seines Geistes sah man in nächster Zeit. So betraute ihn ber König mit einer Arbeit, in ber er seine Phantasiesülle und Gestaltungskraft im Kleinen in kurzer Zeit bekunden konnte. Es war der Entwurf zu einem Schilde, den Wilhelm IV. dem neugebornen Prinzen von Bales als Pathengeschenk zur Tausseier geden wollte. Cornelius machte den Entwurf in sechs Wochen. Es war ein Rundschild, dessen Mitte Christus am Kreuze bildet; an den Ecken sieht man die vier Evangelisten und darüber die vier Cardinaltugenden, zwischen den vier Kreuzesarmen die Tause und das Abendmahl sowie die Borbilder dieser Geheimnisse im alten Bunde, das Sprudeln des Wassers aus dem Felsen

und ben Mannaregen. Rings um den Schild waren aus Cameen geschnitten die Brustbilder der zwölf Apostel angesbracht. Am Rande reihten sich Scenen aus dem Leiden und Siege Christi aneinander, vom Einzuge in Jerusalem die zur Aussendung der Apostel. Um die Verbindung jener Urzeit der Kirche mit der Gegenwart herzustellen, landet einer der Apostel mit der vornehmen Gesellschaft aus dem Preußenslande, um die Tause am Prinzen vorzunehmen. Auch dieses kleine Wert athmet den Geist des Meisters; es ist genial, ernst, dewegt, stylvoll, nur durch die Beiziehung der modernen Selemente und Trachten (Königin Viktoria, Wellington, Humsboldt treten aus) manchmal seltsam und barok.

Aber diese Schöpfung von kleinen Formen war so wenig genügend und entsprechend für den Ablerfug seines Genius, als seine Zeichnungen zu Medaillen und seine Entwürse für Glassenster in Schwerin (1844) und in Nachen (1851). Auch die Leitung der Freskomalereien nach Schinkels Entwürsen in der offenen Borhalle des neuen Museums in Berlin war keine Aufgade für den selbstschöpferischen Geist des Mannes. Selbst die Zeichnungen zum Tasso, die er in Berlin entworsen, sind in weniger glücklichen Stunden geschaffen. Seine vorsen, sind in weniger glücklichen Stunden geschaffen. Seine volle Genialität, seine ewige Geisteszugend und gigantische Gestaltungskraft konnte er erst wieder zeigen, als der größe königliche Auftrag ihm wurde, einen Bilderchklus zu entwersen für den neu zu bauenden Dom und die Begrübnissskätte der königlichen Familie in Berlin.

Der König Friedrich Wilhelm IV. hatte nämlich bes schlossen ben Plan seines Baters auszusühren, zum Danke für den göttlichen Schutz in den Befreiungskriegen statt des Kleinen unansehnlichen Tempels einen neuen großartigen Dom zu bauen, der mit der Peterskirche in Rom und der PaulssCathedrale in London an Größe und Herrlichkeit wetteisern sollte. Stüler hatte den Plan bereits entworfen. An diesen Dom sollten sich nach Innen zu offene Hallen im Quadrat anschließen (180' lang, 40' hoch), bestimmt zur Begräbnissen

fratte ver tonigliden Familie. Und alle biefe Banbe follte Cornelius mit großen Fresten aus ter beiligen Geschichte idmuden. Das war ber Auftrag, ber ibm im Jahre 1843 maing. Zest fühlte ber alte Lowe wieber heimathlichen Boben und bie alte Jugendfraft. Jubelnd ichrieb er bamals an bie Atademie qu Muniter, welche bem großen Runftler bas Diplom eines Dottors ber Philosophie gur Anertennung feiner tieffinnigen Schöpfungen gefenbet\*), bie Borte: "Gin großes beiliges Tele, Campo fanto, ift mir burch bie Gnabe ber Borfebung und die huld meines erlauchten Konigs und herrn angewiesen worten, um bort mich auszuschreiben und barguftellen, mas Gott mir in bie Seele legt. Moge er meinen Beift erleuchten und mein Berg burchbringen mit feiner Liebe, mein Auge erschließen für bie Derrlichteit seiner Berte, für beilige Anmuth und Wahrheit, und jeben Strich meiner Hand leiten" \*\*)!

Um aber wieder zu biesem Riesenwerte die nöthige Stille und geistige Anregung zu haben, reiste Cornelius immer wieder in das Paradies der Malerei, in das Reich der Natursschweit, nach Italien und Rom. Bom Frühling des Jahres 1843 die zum Mai 1844, dann wieder vom März 1845 die 1846 lebte er\*\*\*) in der Hauptstadt der katholischen Welt, wo man nach Göthe alle Dinge von höherm Standpunkte aus beurtheilen lernt, ganz versenkt in die gesktigen Visionen und Vorarbeiten zu seinem malerischen Epos.

Er ichrieb nach ber Rudtehr aus Rom von Berlin aus

<sup>\*)</sup> Das Dirlem fagt: er erhalte biefes erfte Doftorbiplem "als einer ber erften Ranftler unferes Zeitalters, teffen unfterbliche Werte fo lange tauern werben, als man Aunft und Biffenschaft, Tugend und driftliche Frömmigfeit gebührend zu ehren wiffen wird, als ein Mann reich an Gaben bes Geistes und Gemuthes, geschmucht mit ben böchften menschlichen Ehren, und geliebt nicht bloß von Königen und Fürsten, sondern auch von allen Musen und Grazien."

<sup>\*\*)</sup> Dieber ein fcones Beugniß feiner lautern Frommigfeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Er wohnte tamale an ber Ripetta.

am 8. Juni 1844 nach München: "Ich habe in Rom bas glücklichste halbe Jahr meines Lebens verlebt; ich wünschte, ich könnte Ihnen die Resultate zeigen. Ich fühlte bis in die Gebeine die heiligste Nähe, wie sie benn so oft dem Unwürzbigen naht. Hier (in Berlin) fängt die Hölle an, ihre Krallen gegen mich auszustrecken; was habe ich mich zu fürchten, wenn der Herr für mich ist?"

Im Juli bes Jahres 1845 schickte er aus Rom burch Schraubolph seine lette Zeichnung zum Campo santo nach Munchen und von da nach Oresben an Thäter, ber sie in Kupferstich aussühren sollte. Er schrieb bazu an Schlotthauer: "Noch immer benke ich mit innigster Freude und Erhebung an meinen letten Aufenthalt in München"), es gehört zum Schönsten, was ich erlebt habe. Ich bin hier slessig bei meinem Carton, erst jetzt übersehe ich bas Riesenhafte vieses Wertes. Das Sprichwort: Was in der Jugend man wünscht, hat man im Alter in Fülle, trifft bei mir im reichsten Waße ein! Gott gebe Kraft, Segen und Gebeihen!"

Nach seiner Rückehr vom Lanbe ber Kunst arbeitete bann ber Meister zu Berlin rastlos an ber Fortsetzung ber Bilber und verwandelte die Stizzen in die großen Cartons. Im Januar 1845 war ber erste Entwurf vollendet, im Jahre 1846 der herrliche, unvergleichliche Carton mit den apotalyptischen Reitern, der in Rom, Berlin, Gent und Wien

<sup>\*)</sup> Er war hier vom 23. bis 26. Marz. Es wurde mit Fackeln vor seine Wohnung gezogen und ihm ein voller humpen hinausgetragen zum Andenken und zum Bescheib. Er trank und sagte in heiterer Laune: er könne auf einmal ihn nicht leeren, aber er wolle, wie Milo mit dem Kalbe gethan, alle Tage etwas mehr daraus trinken, bis er gelernt den ganzen Becher zu bezwingen. Darauf zog man zur Glyptothek, wo die Fackeln gelöscht wurden. Alles dewunderte seine damals neuen Zeichnungen zum Campo santo. Damals sagte er auch den Staunenden: "Die christliche Kunft ift noch nicht abgesschlossen, sie beginnt erft!"

ansgestellt wurde und zu bessen Füßen die ganze Künstlerschaft Belgiens einen Lorbeertranz niederlegte. Die Regierung hatte ihm unterdessen zu seinen Arbeiten ein eigenes passenbes hans am Königsplat erbauen lassen.

So entstand also allmählig jene Reihe von monumentalen Entwürfen heiliger Malerei, die zu den umfassendsten Schöspfungen der Kunft überhaupt gehören. Es sind 17 Haupts, 15 Lunettens und 15 Predellas Bilber, wozu noch 8 tolossale Gruppen zählen. Der Inhalt dieses einzigen Bilberchtlus ift bereits weithin bekannt ) und erklärt. Ich kann mich beher kurz sassen.

Dem ganzen Epos liegt die Schriftstelle zu Grunde: Der Sünde Sold ist der Tod, Gnade Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus\*\*). Für einen christlichen Rirchhof gewiß ein herrliches, tiefsinniges Thema! Es ist der Rern der Religionsgeschichte, die Seele der Weltschichte!

Die Aussührung sollte also geschehen: Die Ost= und Bestwand sollten oben den Sündenfall und darunter die Geburt des Erlösers, dann den Preis der Erlösung selbst, Tod und Grablegung Jesu vor Augen führen (der Sünde Sold). Die Südwand war bestimmt für Aufnahme der Glaubensbilder, der Schilderung des Lebens der Gnade; die Gründung der Kirche durch den heil. Geist, Ausbreitung der Kirche durch Predigt und Wunder der Apostel (Petrus und Paulus), Fortsetzung der Kirche dis an's Ende sollte hier zur Darstellung kommen. Die Nordwand endlich sollte die letzen Dinge, das Ende der Beltgeschichte zur Anschauung bringen, die vier großen Drangsale vor dem Weltende (die

Die Bilber in Umriffen erschienen im Stich von Thater in Leipzig, ben Text bagu schrieb Dr. Th. Bruggemann, ber Schwager bes Cornelius. Die beste Ertlarung finbet fich im driftlichen Runftsblatt (Jahrgang 1865).

<sup>\*\*)</sup> Remerbrief VI. 23.

apotalpptischen Reiter) und ben zum Gerichte erscheinenben Heiland, umgeben von den klugen und thörichten Jungfrauen.

Um alle biese Hauptbilder aber ziehen sich als Umrahmung in geistreicher Weise Parallelen aus dem alten Bunde, ethische Beziehungen, mystische Symbole. So sind beim Gerichte sinnig die Werte der Barmherzigkeit angedracht, beim himmlischen Jerusalem die acht Seligkeiten. Das Ganze als Gine Composition ist ein Riesenwerk, entsprungen der glühendsten Phantasie, voll Empsindung, von ergreisender Wahrheit, Charakteristik, Bewegung und Lebendigkeit; es sind die alten Thatsachen und Ideen der Kirche, aber in neue Formen gegossen, ganz originell, grandios in der Weise des Michel Angelo, manchmal selbst eine Schönheit und Anmuth der Form zeigend, welche bei Cornelius selten zu sinden war?).

Wenn diese Bilber für den Campo santo bestimmt waren, so sollte auch der neu zu schaffende Dom ein großes Wandbild durch die Hand des Cornelius erhalten. Das Thema wurde dem Meister angegeben vom Könige selbst: die Erwartung des jüngsten Gerichts. Der König schien nach der Anschauung der Chiliasten in nächster Nähe das Gericht sich zu denken, hatte es immer im Geiste vor Augen, und wollte diesen Gtauben auch zum Ausdruck bringen lassen. Das Bild sollte eine Höhe von 90' erreichen.

Den colorirten Entwurf bazu vollendete Cornelius im Jahre 1853 in Rom\*\*), die Ausführung der Cartons gesichah in Berlin im J. 1866. Oben erscheint auf dem für riesige Berhältnisse bestimmten Bilde der Richter der Welt mit seinen Aposteln und Heiligen, die Könige der Bölter legen ihre Kronen ihm zu Füßen. Am Abschlusse des Bildes kniet die königliche Familie von Preußen mit ihrem Hosstaate

<sup>\*)</sup> Alle wirflichen ober vermeintlichen Fehler bee Bilbes, Berzeichnungen und bergl. gablt wieber Bolgogen G. 107 auf.

<sup>\*\*)</sup> Alles in Rom war voll Bewunderung bes Berfes, nur bie Genres und Bebuten : Daler flafften.

und einem vertrauten Kreise! Auch vieses Wert enthält wunderbare Einzelnschönheiten, wie z. B. die Könige welche ihre Kronen demuthig niederlegen, zum Großartigsten gehören was man sehen fann, aber der ernstseierliche Eindruck des Ganzen wird gestört durch die chilastische Joee der unmittelbaren Rähe des Gerichts und durch die Häßlichkeit der mostranen Costume der hohen Herrschaften am Fuße des Gemuldes.

Das Alles ichuf Cornelius im Zeitraume von 25 Jahren. Er arbeitete mit unfäglicher Luft und Freudigkeit, obwohl kines dieser Bilber wirklich an bem bestimmten Orte gur Ansführung tam, ja obwohl zulett bie Hoffnung ber Ausjührung auch bem Meister ganz entschwunden war\*). sone Rudficht auf außere Anertennung und Bewunberung von Seite ber Welt. Er zeichnete wie ber Bogel fingt, ber in ben Zweigen wohnet; bas Wert bas aus ber hand ihm quoll, war Lohn ber reichlich lohnet. Da feines feiner Bilber im Großen und in Freeto an einem öffentlichen Orte Berlins ausgeführt wurde, blieb er so ziemlich unbetannt beim Bolte; er arbeitete still fort im Atelier und fand seine Seligteit im kunftlerischen Schaffen allein. Beifall ber alten Münchener Freunde war ihm tröftlich. Er idrieb barüber nach Munchen \*\*): "Die liebevolle Anertennung die man bei Euch für mich hegt und ungeschwächt bewahrt, ift für mich wahrlich stärkend und erhebend; vergebens fuche ich nach Ausbruden bes Dantes und ber bochften Rührung die mich ergriffen. Sage diesen Herren, meinen theuern Freunden und Kunftgenoffen, alles Erbauliche von mir, sage ihnen, baß ich auch noch ber alte Kerl bin und Aucheschwänzereien noch immer nicht für etwas halte, und batten fie auch ben größten Erfolg."

<sup>\*)</sup> Erft jeht nach feinem Tobe erwacht wieber bie hoffnung burch be Schreiben bes Ronigs von Preufen in Bety- Oombaues.

<sup>\*\*)</sup> An Schlotthauer am 10. Auguft 1851. 413

Das genüge über sein lettes unsterbliches Werk. An ber Aussuhrung bes Cartons für bas Pfingstfest arbeitete Cornelius bis in die letten Monate; ber Carton sollte nach Paris zur Ausstellung\*) wandern als Hauptvertreter ber ächtbeutschen Malerei. Er ist aber gleichsam der Grabsstein bes Meisters geworben.

Roch einige Striche wieder. zur Schilberung seines äußern Lebens, seiner reinmenschlichen Berhältnisse in dieser Zeit! Bor Allem bemerken wir, daß Cornelius seine treue Gattin Karolina etwa um das Jahr 1833 durch den Tod verlor. Es war eine stille, Gott und dem Gemahl innigst ergebene Seele, deren uns vorliegende italienischen Briese den Eindruck machen wie ein ruhiger, im Sonnenschein lieblich glänzender, durch keinen Luftzug bewegter See des Gebirges. Sie sitt am Uebel des Brusttrebses. Aber um den Gemahl nicht zu stören in seinen Schöpfungen und heitern Gesellschaften, die seinem Geiste Bedürsniß waren, verbarg sie ihr Leiden saft dies zum Ende. Selbst der behandelnde Arzt erklärte sie für eine Heldin!

Als Cornelius bann später wieder in Rom sich aufhielt, lernte er die Tochter eines Fleischers kennen, mit Namen Geltrube, welche burch Schönheit und Tugend gleich ausgezeichnet war. Sie wurde seine zweite Gemahlin. Leider entriß auch sie der Tod ihm schon im J. 1859 nach einem ähnlichen höchst schmerzlichen Leiden. Ebenso starb seine geliebte Tochter Marie, welche an den Marchese Marcelli verheirathet war. So hatte er einen Kelch voll Bitterkeit damals zu leeren! Als der alte Meister dann zum letzenmale zur ewigen Stadt gezogen war, ging er am 14. April 1861 nochmal eine eheliche Berbindung ein mit der jugendlichen

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1859 bat man ihn von Manchen aus, feine Cartons gur Auskellung zu fenben. Er fagte, er muffe es im höhern Auftrag verweigern, werbe aber feinen neueften Carton fur ben Rolner Dombau ausstellen.

Thereja and Urbino, die er im Sanje seiner Tochter tennen und schähen gelernt und die ihm nach vier Bochen auch nach Dentschland solgte. Sie ist es die als treue Psiegerin die letten Jahre des Lebens und beim Tode ihm zur Seite stand. And Urbino gebürtig soll sie von der Familie bei Santi abstammen, wie Cornelius mit Stolz immer in München erzählte.

Bom bamaligen Aufenthalte bes Meifters in Rom ift uns ned mande Radricht erhalten. Go bat er in ben Jahren 1853-56 in Rem and zwei Handzeichnungen vollentet, welche größere Berbreitung gefunden baben. Er zeichnete nämlich ben Sagen ber ben hort ber Ribelungen in ben Rhein versenft, und die ichlaswandelnbe Labo Macbeth, ein erichütternbes Bild welches riefe bobe Berbrecherin zeigt, wie fie vom Schmerze der Gewissensbisse wie versteinert dasteht, im Babufinne die Augen furchtbar rollt und die vermeintliden Blutfleden von ben Sanben wegzureiben fucht .). Bon Rom and leitete er auch die Bervielfältigung feiner Berte burch ben Aupferftich, bie in Deutschland geschah \*\*). Go arbeitete Merz bamals an ben Bilbern bes Selbenfaales ber Gloptethet. Ale er bem Meister ben ersten Abbruck ber Blatte geschickt, schreibt Cornelius bie gang treffente scharfe Rritik nach Munchen \*\*\*):

"Bor einiger Zeit icbidte mir Merz einen Abrud feiner letten Blatte nach bem Untergang von Eroja und nannte mir bie besten Runuler, bie mit biefer Arbeit febr gufrieben waren. Leiber fann ich mich nicht an biefes Urtheil auschließen, babe vielmehr ein mahres Migvergnügen an biefem Dachwert, ob-

<sup>\*)</sup> Bem herrn Runfthandler fr. Brudmann in Randen in Rom felbft gelauft und burch ben Stich von Reffung veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Mit Schafer war er ungludlich und hatte felbft beffen Schulben qu tilgen. Auch auf Mebr in hilbburgbaufen ift er nicht gut zu fprechen.

<sup>\*\*\*)</sup> An Schlettbauer am 14. Mai 1855.

schon ich einsehe, baß etwas baju gehört, eine folche Uebung zu erlangen, die sich in demfelben zeigt. Aber es ift Alles so versteinert und gefühllos, hart und schwarz, die Abpse verzeichnet, bei allen stehen die Augen zu nahe zusammen, was einen unangenehmen Ausdruck bewirkt. Ich habe in diesem Bilbe Alles start accentuirt, ja Wanches übertrieben; statt nun so etwas zu milbern, hat er's erst recht durch Iohann Ballhorn vermehrt und verbessert, namentlich in den Köpsen der hefuba und bes Priamus."

Mit König Lubwig von Bayern, ber fich bamals gleich= falls in Rom aufhielt, hatte Cornelius wieder vielfachen Bertehr. Er schreibt barüber: "Der König Lubwig ift nun bier und wir freuen uns seiner Gegenwart. Er ift jest fo milbe und freundlich, befonders gegen mich, es ift als fahlte er, daß er etwas gut zu machen habe. Ich meinerseits tomme ihm bann auf's herzlichste entgegen und so ift bann auch unfer Berhältniß wieder wie in ber erften Zeit, worlber ich mich ernstlich freue." Balb barauf hielt Konig Lubwig ein heiteres Runftlerfeft in ber Billa Albani, wo er Wintelmanns Bufte im Garten aufftellen ließ. Den Mittelpuntt ber Runftlerwelt bilbete wieber ber alte Cornelius, ber bamals seine berühmte Rebe hielt \*), eine feurige Brotestation gegen die Raulbach'iche Darstellung ber modernen beutschen Runftgeschichte an der Außenseite der neuen Binatothet in München. Er erklarte feierlich, bas bamalige Streben ber beutschen Runftler in Rom sei heiliger Ernst und aus bochfter Begeisterung entsprungen gewesen, nicht aber Rinberspiel und bes Hohnes murbig.

Leiber war nämlich durch jenen Bildercyklus in München ein Mißton in das Verhältniß des großen Weisters zu seinem großen Schüler gekommen, der sich nicht mehr ausgleichen ließ, obgleich Cornelius selbst auf jenen Bildern in sehr

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt bei Riegel.

chuneller Stellung als Steger über den Jopf, als Beineiter din Rünfte erfinent. Wie mir blinkt, lag ber geben iden min bas beide Entunfahren, Gentricken ohne Idaten als neumentale Gemälde ansgeführt werten mußten. Um in wie menstene Zwinnunmtellung von Figuren einigen Geift mit Juderfe zu dempen, das Kanidach fein ibm eigentbüngliches Talent des Humers und ippenden Svottes ipselen lieben nach freich wenten Beiendung zur Anschaufer in einer filden und nurgen des von au an les von einem genialften bekann bemeins fagte fich von da an les von einem hochebrens bekan Emperadung dernet nach einem hochebrens bie Empfang derneten datte, und iprach fich immer in lieben Empfang derneten datte, und iprach fich immer in lieben Empfang derneten datte, und iprach fich immer in lieben Empfang derneten datte, und iprach fich immer in lieben Empfang derneten datte, und iprach fich immer in menem Empfang dern bestellung Bertin der

"Alei eit emreit aber bie Malereien an ber neuen Binabrief matt einer Annikgestrichte ift es ein Basonit auf bieitte. Sie eine Sirer ficht er in die Brüfte, die ibn genabet unt genfgezogen. Die ebelden Männer ber Ration find bem Spect unt hobn reeiszegeben. Das er nuch mit einem blauen flage ber baren femmen laffen, bante ibm ber 3—."

Damit bangt auch ein intereffantes Gesprach zusammen. bas Cornelius mit Glir, bem Retter bes beutiden hauses all Anima in Rom bamals hielt. Flir gibt bieven felbft felgenden Bericht\*): "Ber einigen Bochen ließ mich Cornelius, ber bomals nach tranklich war, zu fich rufen. Er wellte Anfidling über bas Berfahren ber Kirche gegen Dr. Gintber. B. (Balger) batte ibn oft besucht und für bie Freiheit ber Wiffenschaft um so leichter eingenemmen, ba ein Genius nie Cornelius allem geiftigen Streben und Fluge

<sup>&#</sup>x27;) Sem 10. Magnit läil.

<sup>\*\*,</sup> Briefe and Rem ven Al. Flit (1864) & 72. Der Brief von 8. Mary 1957.

nicht gerne die Fittige unterbinden läßt. Ich sagte: Der Papst versährt genau so auf seinem Gebiete, wie Sie anf dem Ihrigen. Dieses Paradoxon entwicklte ich nach dem historischen Princip und deutete an, daß Cornelius gegen Kaulbach weit strenger versahre, als Pius IX. gegen Günther. Der alte Herr lächelte und antwortete: Run din ich im Klaren und beruhigt!" Flir deutete also mit großer Geswandtheit darauf hin, wie Cornelius den Kaulbach nicht mehr als Schüler anerkenne, weil er von seiner großen Lehre und Tradition abgewichen und weil er die Geschichte der neuen Kunst durch seine Darstellung corrumpirte. So habe Papst Pius IX. den Dr. Günther, aber in den mildesten Formen censurirt, weil er von der Lehre und Tradition der Kirche und Schule in mehreren Punkten abgegangen.

Einen schönen Zug aus dem damaligen Leben des Cornelius, den und auch Flir mittheilt, kann ich nicht versichweigen. Cornelius lebte den Sommer jenes Jahres in Albano. Ebenso brachte Flir mit seinem kranken Freunde Prosessor Al. Resmer aus Briren dort einige Bochen zu. Sinmal besuchten sie nun die Familie Cornelius. Die Frau des Weisters setzte voll Liebe und Güte ihnen Erfrischungen vor. Da saste Flir zu Wesmer: He, Freund, eine solche Pflege wurde dir behagen? Darauf erwiderte der Kranke: Ach, wenn ich nur einen bequemen Lehnstuhl im Zimmer hätte, wäre ich schon zufrieden! — Als sie nun Abends nach Hause kamen, fanden sie schon den bequemen Lehnstuhl vor. Cornelius hatte ihn unterdessen gesendet.

Eine große Anzahl von Fremben besuchte damals ben Meister in Rom; er war immer gesprächig\*), gesellig und geistvoll. Er ließ sich auch noch neuerschienene Bucher aus

<sup>\*)</sup> Alban Stolz erzählt, bag auch er ben Deifter besucht und von ihm gehort, bag er alle feine polemischen Schriften gelefen. Dr. Sepp war schon fruber bei ihm und hatte ein intereffantes Ges fprach über Dante und Barcival mit ihm.

Deutschland bringen ) und verfolgte so mit Interesse bas geiftige Leben in ber Heimath.

Wenn er dann jedesmal nach Berlin zurückgekehrt war aus Italien, lebte er wieder rüftig der Arbeit, zurückgezogen von dem Markte der Welt, aber junge Künstler und Gelehrte gerne um sich sammelnd. Aber recht heimisch sühlte Cornelius sich nie in Berlin. Sein Herz hing noch immer viel mehr an Bayern und München. Als ihn daher König Max II. unter die Ritter des neugegründeten Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst im J. 1853 aufnahm \*\*), schrieb er an den König einen Brief des Dankes, in welchem er seine alte Liebe zum Bayerlande offen bekannte. Auch in andern Briefen spricht sich oftmals die Borliebe für diese Stätte seiner ersten großen Wirtsamkeit aus. So schreibt er einmal an den Freund nach München (10. August 1851):

"Gruße mir ben theuern Muderl \*\*\*), dieses herz von Gold, ben Schubert und die Fraulein Linder. Wenn ich an Ench alle bente, ift's mir als ware Sonntag und das schönfte Better. Raffaltes Wetter ift hier und immer Wind. 3ch tomme ertra einmal wieder. nach München, um unter Euch mir einen Saarbeutel zu trinken — hier ist Alles nüchtern und mit ben Wolfen muß man heulen! — 3ch umarme Dich, Du mein wier Kgo im Geiste! Gott gefe Dir eine Renozeroshaut (sic)! 3ch habe schon längst eine, besinde mich sehr wohl dabei und präparire mich auf's Vegseuer!"

Man sieht, ber Meister erhält im Gespräche mit seinen Rünchener Freunden sogleich wieder seine alte übersprudelnde Kunterkeit und Jovialität! Daher benützte er jede Gelegen-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe biefer Zeit fagt er : "Den Kalliftus unfere Dollinger habe ich mir von Munchen tommen laffen und fogleich mit heiße hunger verschlungen!"

<sup>\*\*)</sup> Cornelius war, um es beilaufig ju erwähnen, Mitglieb gahllofer Orben und Alabemien.

<sup>\*\*\*)</sup> Se ift v. Ringeels gemeint. :

heit, um nach und durch München zu kommen. Da war dann immer Jubel und Festseier. Bei dem Feste des Jahres 1852 hielt er eine Rede und brachte zum Schlusse ein Percat aus den Schacherjuden in der Kunst mit Rücksicht auf mosderne Kunstschöpfungen in München. Ein anderes Mal sprach er das schöne Motto seines Lebens aus:

Die Aunft hab' ich geliebt, Die Runft hab' ich geubt Rein Lebenlang; Den Schein hab' ich verachtet, Rach Bahrheit flets getrachtet, Darum ift mir nicht bang!

Inm letzten Male war ber Reister hier im Sommer bes 36. 1864. Jum letzten Male wurde bem Lebenben in München ein großes Fest von der Künstlerschaft bereitet in der Toushalle. Fräulein Emilie Ringseis an der Spitze edler Jungsfrauen trug ein sinnvolles Gedicht mit gewohnter Meistersschaft vor und überreichte ihm einen Lorbeertrauz. Tiefgerührt bankte der Meister, indem er bemerkte: "In den kühnsten Träumen der Jugend habe ich nicht geahnt, daß solche Chren mir zu Theil würden!"

Auch noch ein anderer Brief ber Zeit zeigt, wie Cornelius immer an Bayern hing, es zu schätzen verstand und auch für's große beutsche Baterland noch immer ein warmes Herz hatte. Er schrieb am 10. Juli 1862 an Fränlein Emiste Ringseis:

-- "Das Jubilar-Feft Ihres theuern Baters bat uns allen hier die größte Fremde gemacht. Es hat fich ba wieder gezeigt, was ein einziger wahrhafter Mann auch noch in unferer Beit vermag. Aber es macht auch München alle Chre, baß es ihn so zu wurdigen weiß. Die Gesundheit in der baberisichen Natur ftoft früher oder später alles Unachte und Befenlos-Flitterhafte aus."

"Unter allen modernen Bolfern find wir Deutsche es, bie burch einen tiefeingehenben Bwiespalt gerriffen find, ber uns

schon diter an den Rand des Berderbens gebracht hat und nun wieder furchtbarer als je fein Medufenhaupt erhebt. Der Drang vieler Bölfer nach Breiheit und Nationalität ift eine Krantheit, die an Bahnfinn grenzt. Aber diefer Paroxismus wird fich austoben und kann bann so manches Gute zurudlaffen. Doch die furchtbaren Dissonanzen in unserem Baterlande werden fie sich je in eine höhere Harmonie auflösen?" —

"Die Erinnerung an die schonen Tage in Munchen fteben wie ein holber Traum uns noch immer vor ber Seele."

"Ein passero solitario arbeite ich foviel meine Augen erlauben, aber mit hoher Luft und urfraftigem Behagen. Gerabe Ihnen mochte ich meine jesige Arbeit zeigen. Es find bie klugen und thorichten Jungfrauen! Nun Gott befohlen!" —

Dit den letten Worten ist wieder eine Saite angeschlagen, die ich nochmal in Kurze berühren muß. Je mehr der Reister die Höhen des Alters erreichte, wo die meisten Tauschungen schwinden, wie er selbst sagte, desto mehr wuchs seine religiöse Stimmung, seine katholische Gesinnung, die Liebe zu seiner Kirche, die früher flauer und weniger ausgeprägt gewesen. Dafür haben wir viele Zeugnisse.

Schon im J. 1851 schrieb er von Berlin nach München: "Mit ber unsichtbaren Kirche bei ben beutschen Protestanten hat es seine Richtigkeit. Wie sehr ich hier auch nach einer Kirche suche, so habe ich sie bis dato nicht sinden können. In Rom bin ich immer ein halber Reger (weil er über dieses und jenes etwas auszusehen hatte), hier aber werbe ich von Tag zu Tag katholischer!" Und als der Meister zum letten Male nach Kom reiste, kam er alsbald nach der Anskunft in München zu seinem Freunde Schlotthauer, ihn auf der Akademie besuchend, und machte ihm die Mittheilung: "Freund, nun bin ich ganz Einer Gesinnung mit Dir und Ringseis in religiöser Hinsicht. Berlin hat mich ganz katholisch gemacht. Jetzt weiß ich den Katholicismus erst zu schähen. Wäre der König von Bayern hier, ich würde ihn besuchen und ihm offen sagen: Majestät, Bayern ist noch

ein tatholisches Land, darin beruht seine Stärke und Größe. Suchen Sie es mit diesem religiösen Kerne zu erhalten! Das ist die beste Politik!" Auch seinem Freunde Ringseis gab er bieselbe Bersicherung, indem er beisette: er sei zumal bestwegen über München gereist, um diese Erklärung seinen Freunden geben zu können.

Auch in anderer Hinsicht zeigte er seine warme Hinwendung zum christlichen Glauben und Leben. Als das tatholische Hedwigspital im Entstehen begriffen war, schenkte Cornelius ein ergreisendes Bild der heil. Elisabeth, welche einen Kranken in ihrem Bette verpstegt und vom Gemahl überrascht wird, dem Comité. Das Bild ward verkauft, zuerst aber in Holz geschnitten und verbreitet und hat zum guten Zwecke eine schöne Summe eingebracht.

Dann ale vor einigen Jahren in Berlin nach bem Borgange vieler Diocesen Deutschlands auch ein Berein für chriftliche Kunft für die Mart Brandenburg fich gebilbet hatte, an bessen Spipe Manner wie Fürst Rabziwil und Olfers sich befanden, blieb ber greise Malerfürst nicht zurud, sondern er nahm die Wahl eines Vorstandes an und wirtte nach Rraften für bie Intereffen bes Bereines. Ebenso nahm Cornelius Antheil an ber Thätigkeit des evangelischen Bereines für driftliche Archaologie in Berlin, an beffen Spipe Professor Dr. Biper steht. Er zeichnete baber auch für ben evangelischen Kalenber bes J. 1853 eine Darstellung bes jungften Gerichtes, wobei er bie altchristlichen Motive zu Grunde legte. Christus steht ba ernst und feierlich auf bem Kelsen, aus bem die vier Strome bes Paradieses fließen. Die Linke ist abweisend gegenüber ben nahenden Bocken, bie Rechte segnend erhoben gegen die Lämmer, die zur Rechten geschaart sind.

In seiner christlichen Glaubensfrische war er baher auch empört über bas Unternehmen bes Franzosen Renan, ber in seinem bekannten Werk, bem verspäteten Abklatsch ber Schriften bes beutschen Rationalismus und Pantheismus, bem Heilande

wieder einmal den Rimbus der Gettlichteit entreißen und ibn jum liebenswürdigen Demagogen und Edwarmer ftem: peln wollte. Als Projeffer Piper im archaelegischen Bereine in Berlin mit beredten Borten nachwies, welche gerftorenbe Birtung für die driftliche Kunft es haben mußte, wenn bie Anficht in weiten Rreifen Geltung gewonne, intem immerlich ein Runftler mehr bie nothige Begeisterung fcopien kommte bas Leben eines betrügenden ober betrogenen Edwarmers ober gar die jogenannten Bunder, die nur auf Liujdung beruhten, funftlerijch barzustellen: jo mar Cornelind gang bamit einverftanden. Er beschäftigte fich gerabe demals mit tem Carton ter Auferstehung für ben Campo jante. Er hatte ten Moment gewählt, wo ber bisher unglanbige Thomas vor tem auferstandenen Beilande nieberfillt und ausruft: Mein Gott und mein herr! Mit besonderer Luft und eigentlicher Andacht führte ber alte Meister biejes Bilb aus und als er bas vollendete Wert, bas gum herrlichften gahlt mas er je geschaffen, ben Besuchern zeigte, jagte er mit Entschiedenheit und innerer Befriedigung: "Das ift gegen Renan!" Er wollte ein lautes Befenntnig ber Gottheit Zeju ablegen und Ihm jo eine Art Genugthuung für die moberne Blasphemie geben.

So verlebte Cornelius also die letten sechs Jahre in Berlin in ziemlicher Zurudgezogenheit, rustig schaffend wie Plato bis in's höchste Alter\*), stets heiter und gesprächig und noch immer gesellschaftliebend, wehwegen er auch junge Kunftler und Gelehrte noch gerne um sich versammelte.

Rur durch einige Reisen wurde dieses Stilleben noch unterbrochen in dieser Zeit. So war er im J. 1862 an ben Rhein und nach Dusseltorf, im J. 1863 nach Trier in Berusszeschäften gereist. Im J. 1864 aber hat er München, wohin ihn nach seinen eigenen Worten bas Herz zog, zum

<sup>\*)</sup> Alle Berte bes Deifters aus ber Berliner Epoche gablt wieber Riegel auf S. 412.

letten Male besucht, wovon wir oben schon Erwähnung gethan haben.

Dan will in Berlin wiffen, bag biefe Liebe ju Danchen bem Greise ben Tob bereitet hat. Er war in München schon fehr ermubet von ber weiten Reise angekommen. wurde er mit Besuchen, Ehren und Ovationen überhäuft, fo bağ er fich felbst scherzend barüber beklagte\*). Er gog fich bei einem folchen Feste in Daunchen eine beftige Ertaltung ju und tam leibend nach Berlin jurud. Doch erholte er fic damals wieder von einer heftigen Krankheit, die sich daraus entwickelt hatte. Im Winter bes J. 1866 trat abermals eine Berschlimmerung im Gefundheitszustande ein. Gin Berge leiden hatte sich angemelbet, heftiges Herzklopfen mit arger Man verbot bem leibenben Beangstigung wurbe häufig. Greife alle Aufregung. Die bisherigen Besuche mußten ferngehalten werden was dem Kranten fehr schwer fiel. Munchen verfolgte man mit innigster Theilnahme ben Berlauf ber Krantheit. Die Berehrer und Freunde bes Meifters fragten öfters burch Telegramme nach bem Befinden bes Rranten. Allmählig ichopfte man wieber hoffnung.

Aber gegen Ende des Februars 1867 trat eine Bersschlimmerung des Zustandes ein. Es wird berichtet, Cornestius habe die Thronrede des Königs vor dem Reichstage des nordbeutschen Bundes mit solcher Theilnahme vernommen, daß wieder das Herzklopsen mit Erbrechen sich einstellte. Eine Woche hindurch lag er unter wiederholten Krankheits-

Des Lebens Leiben Bollt' ich ertragen, Aber mit Freuben Bin ich gefchlagen!

<sup>\*)</sup> Bei ben endlosen Besuchen ber Runftler flagte er einer Freundin mit bem Dichter:

<sup>••)</sup> Bon ba an faffe ich mich turg, ba ich nur bie befannten Berichte bes Dr. Riegel in ber Augeburger Allg. Beitung und Karchers Grabrebe über bie letten Tage bes Meifters gufammenftellen fann.

anfallen barnieber. Er bachte in bieser Zeit noch an bie geliebte Kunst und sagte einmal: "Zwei Compositionen habe ich im Kopse, wenn ich aufstehen kann, will ich sie zeichnen!"

Aber bald tauschte er sich nicht mehr, baß seine Stunde nabe sei. Cornelius gitterte jedoch nicht als achter Mann und driftlicher Ritter. Die Frau, welche in treuer Pflege bes Kranken ben Abel ihrer Seele bewährte, wollte ben Tobesgebanken aus ihm nochmal verscheuchen. Rein, sagte er, bas Rocheln bebeutet Sterben! Nun verlangte er felbft einen Priefter und empfing andachtsvoll bie Sterbfatramente ber Kirche; etwa 24 Stunden vor seinem Hinscheiben. Bon ba an erfaßte ihn immer größere Schwäche, obwohl er bis jum Ende bei vollem Bewußtseyn blieb. Er nahm Abichich von ben Seinen, ergriff bas Erucifix und biefes festhaltenb, banchte er seine große Seele aus. Seine letten Worte waren: Betet! Betet! Go hat ber große Meister feiner Krömmigkeit und katholischen Gesinnung im Tobe bas Siegel aufgebrückt. Er starb am 6. März um 10 Uhr bes Morgens. Es war ein Buß= und Trauertag ber Kirche in blesem Jahre, ber Afchermittwoch! An seinem herrlich geschmudten Sartophage war, wie einst bei Raphaels Leiche bas Bilb ber Berflarung Chrifti, so bier ber Carton bes Pfingftfestes ausgestellt mit seinen tiefempfundenen wunderbar edel gehaltenen Gestalten der Apostel!

Am 9. März bei trüber Witterung unter reger Bestheiligung ber Aristokratie des Geistes von Berlin fand das Begräbniß am katholischen Gottesacker der Liesenstraße statt. Es geleiteten die Leiche auch sein Sohn Hauptmann Cornesius von Wehlar, der ihm in München geboren war, und bessen Frau, eine geborne Paulipky; sein Better Prosessor Karl Cornelius in München; Abgeordnete der Akademie von Dusseldorf und der deutschen Künstlerschaft, deren Chrenvorstand Cornelius gewesen.

In ber traftvollen Leichenrebe pries Propst Karcher an ber tatholischen Hedwigstirche bie volle Mannlichteit, tiefe

Religiosität und katholische Gesinnung des Heimgegangenen, ber die Kunft nicht um ihrer selbst willen, sondern um Gottes willen betrieb, dem die Kunst ein Gottesdienst war. Rach ihm sprach Bildhauer Knoll von München im Namen der beutschen Künstlerschaft einige tiesempfundene gewählte Worte der Anerkennung für den Hingeschiedenen, ebenso noch ein protestantischer Pastor.

So haben fie also in Berlin jene geliebte Gestalt zur Erbe gefentt, die wir fo lange unter une in Dunchen wanbeln faben, jene nicht hohe, aber feste gebrungene Gestalt mit ber übergroßen Schäbelentwicklung, vorquellenden Stirnknochen, mit ber Ablernase und bem bligenben Auge\*), eine entschiebene Diktatorennatur ber man sich frei ober unfrei ergeben mußte! Aber ber Tob, bas wilbe Thier hat, mit St. Bernarbus zu sprechen, nur das Kleid bes großen Mannes gerreißen tonnen, fein Geift lebt! Er lebt fort, nun hoffentlich in ber Unschauung Gottes im hinmlischen Jerufalem! Er lebt aber auch fort in seinen Werten, in ber Kunstgeschichte und in feinen Schulern auf Erben, welchen bie Fahne ber ibealen beutschen, tieffinnigen Runft hoffentlich niemals auf bie Dauer von ber fremben frangofisch-belgischen, materialiftischen, effekthaschen Malerei wird entrissen werben! Sie alle werben immer bafur Zeugniß geben: Cornelius ift ber Mann gewesen ber bie beutsche Malerkunft in ber Reuzeit von frember Manier und Entartung befreit, ber ber großartigen, monumentalen Malerei Bahn gebrochen, ber bie brei Welten

<sup>\*)</sup> In Munchen find noch viele Portrate bes Meifters erhalten, die beften ans fruberer Zeit befigen Geheimrath v. Ringseis und Professor Anschühr. Die Bortrate von Dr. Geuß und Bendemann find befannt. Den Ropf der Leiche zeichnete noch sein letter hochbes gabter Schüler Lobbe, welche Zeichnung in der Zeitschrift fur bile bende Runft mit ehrenden Beiworten von Lugow gegeben ift (II. Jahrgang Dr. 5). Unter sein Bruftbild schrieb ber Meister einft die Worte: "Die Natur ift bas Weib, der Geift der Mann; wenn beibe fich in Liebe jusammenkinden, erzeugen fie unfterdliche Kinder."

bes Klassischen, Deutschnationalen und Christlichen mit gleicher Genialität umfaßte und in seinen Werken darstellte, der die tiessten Gedanken in den großartigsten, erhabensten Formen wiedergab, dessen Werke an Colossalität, Gedankenreichthum; scharfer Charakteristik, architektonischem Ausbau, dramatischem Leben von wenigen Werken anderer Zeiten erreicht werden, während die Anmuth und Modellirung der Gestalten und die Schönheit der harmonischen Färdung häusig vermißt werden. Cornelius, ein Recke und Held ohne Gleichen seit Langem, strebte eben nach dem Höchsten, nach der "Gerechtigkeit des Gedankenausbrucks", der Composition und Zeichnung — er glaubte, alles Uedrige salle ihm von selbst zu, oder sei von geringer Bedeutung!

Die Runbe seines Tobes erregte allüberall die lebendiaste In Munchen veranstaltete bie Mabemie ber Runfte eine großartige Todtenfeier in ber Ludwigstirche, wobei unter ungeheurer Betheiligung aller Gebilbeten Mozarts Requiem gesungen und bas jungfte Gericht bes Meisters beleuchtet wurde. Rachmittags wurden am felben Tage bie Sale ber Glyptothet, die ber Meifter mit ben unfterblichen Fresten geziert hat, bem Publitum geöffnet. Abends hielt Professor Carriere eine öffentliche Lobrede auf ben Meister im Liebig'schen Borfaale. Nach einigen Tagen fprach auch Brofessor Sepp in begeifterten, treffenben, auf perfonlicher Bekanntichaft fich erbauenben Worten von ber Bebeutung bes Reifters im Lotale bes Bereins für driftliche Runft, inbem er ihn als ben Shakespeare ber Malerei bezeichnete, mabrenb Overbeck als Calberon neben ihm prange\*).

Aus Stuttgart vernahmen wir, daß bei ber Tobtenfeier für Cornelius baselbst der Saal mit allen vorhandenen Stichen nach den Gemälden des Weisters verziert war. Die Festrede hiebei hielt Lübte, der eine scharfsinnige Bergleichung des

<sup>\*)</sup> In Munchen tragt auch icon eine Strafe ben Ramen bes Meisters. Sein Stanbbilb in Erz wird balb bie Maximiliansstraße ichmuden.

bentschen Meisters mit Phibias und Michel Angelo burchführte. Auch Dresben blieb nicht gurud, eine Bebachtniffeier fur ben beutschen Selben ber Kunft zu veranstalten, wobei S. Hettner bie ehrende Rebe übernahm. Endlich in Rom, ber ewigen Stadt, von ber Cornelius ausgegangen um eine neue Belt ber Runft zu erobern, und wohin er immer wieberkehrte um bie fintende Klamme fünstlerischer Begeisterung und Intuition wieber anzusachen, wurde in der deutschen Rationalfirche all Anima am 26. März ein feierliches Requiem veranftaltet, welchem König Ludwig I. von Bayern ber bem Meister bie Bahn zur Unsterblichkeit geöffnet, Overbeck ber seit 56 Jahren in ungetrübter Liebe wie Jonathan an David an Cornelius gehangen, und faft bie ganze Runftlerschaft Roms anwohnte. Einige Tage zuvor hatte schon König Ludwig I. nach Berlin an die Wittme Cornelius geschrieben : "Seien Sie meiner innigen Theilnahme überzeugt an bem unersetlichen Berluft, ben Sie erlitten, aber nicht Sie, wir alle haben ihn erlitten. Die Sonne am himmel verfinfterte fich, als er erlosch, ber ber Runft eine Sonne war. Jene Scheint wieber, aber schwerlich kommt ein Cornelius mehr!"

So hat die Welt diesseits und jenseits der Alpen Kränze der Ehren in Fülle auf das Grab des hingeschiedenen Meisters gelegt. Das herrlichste, großartigste, von ihm selbst immer gehoffte Denkmal wäre ihm aber geset, wenn der Dom sammt dem Campo santo in Berlin wirklich entstehen und mit den wunderbaren Compositionen des Meisters geschmückt würde, wie jetzt wieder auf das königliche Wort hin einige Hoffnung hiezu vorhanden ist!

Der Seele des Heimgegangenen aber, der in heitern Augenblicken des Lebens öfters äußerte, er erwarte nach dem Tode sicher das Fegfeuer, wünschen wir aufrichtigen Herzens nicht diesen herben Aufenthaltsort, sondern die ewige, selige Ruhe in Gott!

## VIII.

## Studie über den Kaiser Karl V.\*)

II.

Bei ber Erledigung ber romischen Raisertrone - eine beutsche Raisertrone hat es bekanntlich nie gegeben — im 3. 1519 war es für die Reuwahl eine ber wesentlichften Fragen: welcher ber Bewerber ben Schut von Deutschland und ber Christenheit überhanpt gegen die heranwachsenbe Turtengefahr zu übernehmen ber befähigtfte fet. Sowohl Karl bon Desterreich und Spanien als Franz von Frankreich bethenerten ihre Bereitwilligkeit. Die Bahl entschied für Rarl. Rur in Bezug auf die Bewerbung um die Wahl barf man bie beiben haupter als Rivalen bezeichnen. Denn bie Rivalitat fest ein gemeinsames Ziel voraus. Die Bahl Karls nahm bieß Ziel hinweg. Bon ba an geben bie Bege ber beiben Fürsten auseinander. Der Gebanke ber Abwehr ift bas Fundament ber politischen Thatigkeit bes Kaifers. Franz von Frankreich ist nach einigen Jahren mit ben Türken im Bunde.

Der junge Kaiser tam nach Deutschland. Es ist nicht unwichtig hervorzuheben, welchen Gib er bann in Nachen schwor. Bor ber Kronung richtete ber Erzbischof von Mainz

<sup>\*)</sup> Bon einem proteftantifden gericher.

nach altem Brauche an ihn bie Frage: "Willft Du an bem heil. tathollschen Glauben, wie er von ben Aposteln ber überliesert ift, festhalten und ihn bewähren burch Werte bie bes Glaubens wurdig find ?" — Die Antwort lautete : "Ja, ld will co." - Beiter fragte ber Erzbischof: "Willft Du bem Wapfte und ber beil. romifchen Rirche gebuhrenben Schut In Treue gewähren?" - Der Raiser legte zwei Finger ber rechten Sand auf ben Altar und sprach: "Ja, ich will es, und im Vertrauen auf ben gottlichen Schut, unterftutt burch ble Witten aller Chriften, will ich nach beften Rraften bas Berfprochene treu erfüllen. So helfe mir Gott und fein beil. Evangelium." Dann wandte fich ber Erzbischof zu ben in ber Rirche Versammelten: ben Gurften, ber Beiftlichkeit, bem Wolfe und fragte: "Wollt ihr biefem Fürsten und Serrn euch unterwerfen, sein Reich befestigen, in Treue es erbauen, feinen Befehlen gehorchen, gemäß dem Gebote bes Apostels ber fpricht: eine jegliche Seele sei unterthan ber Obrigkeit?" -Muf blefe Frage erwiderten alle Anwesenden, von den Fürsten bis binab jum letten: "Ja, wir wollen es."

Es ist serner nicht unwichtig zu bemerken, daß damals, bei der Krönung des Kaisers Karl V., eine kirchliche Spaltung in Deutschland noch nicht da war. Der Sid von Aachen war gegenseitig, und sämmtliche deutsche Fürsten haben ihn geleistet. Wenn sie nicht alle anwesend waren, so verstand er sich, nach altem Brauche, für die abwesenden von selbst. Der Kaiser Karl V. hat diesen seinen Eid gehalten.

Won Nachen begab sich ber neue Kaiser auf seinen ersten Melchotag nach Worms 1821. Dort sprach er zu ben beutsichen Fürsten und Ständen: "Als geborener Deutscher bir ich bieser meiner Nation von meiner Jugend an mit besonsperer Liebe zugethan gewesen. Biese meiner Borfahren von beutscher Absunst haben bas heil. Reich lange Jahre regiert. Darum und weil Gott mich mit vielen Königreichen und Ländern nebennet, babe auch ich nach der Krone des Reiches abtet, nicht um Gigennubes willen, nicht um meine Länder

zu erweitern, sondern um des Reiches selber willen. Es ist nur ein Schatten mehr dessen was es einst gewesen. Aber mein Gemüth und Wille steht dahin, daß, wenn nur die Stände des Reiches mir treulich helsen, ich das Reich wieder emporbringen will, nicht um meinen eigenen besonderen Ruten zu suchen, sondern denjenigen des Reiches. Daran will ich Leib und Leben sehen, meine Königreiche und Länder, nach allem Bermögen."

Auch dieses sein Gelübbe hat der Raiser Karl V. geshalten. Er hat das Besithum seines Hauses in Deutschland nicht um einen Fußbreit Landes vermehrt. Er gab vielmehr sossent die deutschen Erblande ab an seinen Bruder Ferdinand. Er selbst hatte vom Reiche ein Einkommen von jährlich zehntausend Gulden. Er hat gegen den König von Frantreich eine Reihe von Kriegen geführt, immer nur zur Bertheidseung deutscher Interessen. Er hat dazu nur in wenigen Fällen eine Beihülse vom Reiche erhalten. Er hat die deutschen Interessen vertheidigt mit den Mitteln seiner nichtschen Interessen. Dagegen hat er mehr als einmal das nicht kaiserliche, sondern ständische Reichskammergericht in Deutschland erhalten auf seine Kosten, er der Kaiser dessen Einkommen dom Reiche nicht ein Zehntel dessenigen eines der Kurfürsten betrug.

Karl als römischer Kaiser beanspruchte für sich die Führerschaft der Christenheit. Als das bestimmte Ziel aber, welches dem Kaiser in dieser seiner Führerschaft vermöge seiner Würde nach außen hin vorschwebt, spricht er selbst, so öffentlich wie geheim, in officiellen Altenstücken wie in den vertrautesten Briesen, von Ansang dis zu Ende immer dasselbe aus: nämlich der Schüger und der Borkämpfer der Christenheit zu senn gegen die Türken.

Dieß war, nach ber damaligen Anschauungsweise, die Pflicht des Kaisers. So spricht es namentlich Martin Luther nachdrücklich aus in seiner Heerpredigt wider die Türken. "Gegen den Türken, sagt er, ruft den Kaiser seine besondere

Pflicht als höchste Obrigkeit auf Erben, die nur von bem Stolze etlicher Könige und Fürsten nicht geachtet wird, weil sie gern wollten daß der Kaiser nichts wäre, sie dagegen die Herren und Meister."

Dieser Primat ber Ehre und Würbe des römischen Kaisers beutscher Ration war damals über allem Zweifel. Als Karl im J. 1540 durch Frankreich 30g, sah man an dem Thore, durch welches er in Paris eintrat, die Inschrift:

> Ouvre, Paris, ouvre tes portes Butrer vent le plus haut des chrétiens »).

Semäß der Ueberlieferung und der Anschauung jener Zeit war die Aufgabe des Hauptes der Christenheit in erster Linie diejenige des Schutes berselben gegen die Earten.

Bei bem Kaiser Karl V. tras in dieser Beziehung Pflicht und Reigung zusammen. "Du weißt, mein Bruder", schreibt er 1524 an Ferdinand, "und es ist ja Allen bekannt, daß es beständig mein Bunsch und all mein Streben ist, Frieden und Ruhe in der Christenheit zu haben. Und alles was ich gethan habe und noch thue, hat nur diesen Zweck, damit die Wassen und die Krast der gesammten Christenheit sich einigen können, nicht bloß um die Türken und Ungläubigen abzuwehren, sondern auch um sie zurückzudrängen, und das Gebiet der christlichen Religion zu erweitern."

Dieß ift im Leben Karls V. ber Brennpuntt in welchem alle Strahlen seiner Thatigkeit sich vereinigen, ber Schlussel ohne welchen sein Walten gar nicht begriffen werben kann. "Alles was ich gethan habe und noch thue", sagt ber jugenb-

<sup>\*)</sup> Der Franzose Beltaire hat später diesen Anspruch des Raisers und die Berechtigung desselben vollkommen anersannt. Ich wiederhole hier seine Botte: Par ces arrangements et par ces concessions (von Bologna im S. 1529/30) il est évident que Charles-Quint n'aspirait point à être roi du continent, comme le sut Charlemagne: il aspirait à en être le principal personnage, à y avoir la première influence, à retenir le droit de la souve-raineté sur l'Italie etc.

liche Mann im J. 1524, "hat nur diesen Einen Zweck ber Borbereitung bazu." Und wiederum ist der Grundton in der Abschiedsrede des vor der Zeit gealterten Kaisers die Klage, daß es ihm nicht vergönnt gewesen sei, diesen Einen Lieblingswunsch seiner Seele auszusühren. "Ich habe meinem Borsas nicht halten können", sagt Karl V. im J. 1556 in Brüssel zu den Ständen der Riederlande, "denn einerseits der Zwiespalt in der Religion, andererseits die Sisersucht mit der Reid dern dehindert. Ariege verwickelten, haben mich daran gehindert."

Suchen wir biesen Zwiespalt in ber Religion zu charatteristren. Auf bem ersten Reichstage in Worms im J. 1521
ward Martin Luther zur Berantwortung vorgeladen. Es ist
nazweiselhaft, daß die Popularität des tühnen Mönches damals ungemein groß war. Aber man darf andererseits dabei
nicht vergessen, daß seine Lehren damals noch keine praktischen Consequenzen nach sich gezogen hatten. Rirgends noch
waren die Bande der alten Kirche gelöst. Die Messe dauerte
ungestört sort, selbst noch in Wittenberg. Auch nicht in dem
kleinsten Punkte war die dahin etwas an dem alten Cultus
geändert, viel weniger denn an der kircheichen Bersassung.
Die Regation Luthers gegenüber der Kirchenlehre war, der
Thatsache nach, nur erst eine theoretische. Dieß ist ein wichtiger Umstand, der in der Regel allzu wenig beachtet ist.

Erst gegen bas Ende besselben Jahres begannen bie praktischen Consequenzen sich zu äußern, und zwar zuerst in Wittenberg. Dann griffen sie weiter um sich. Nacheinander versuchten verschiedene politische Lehensstände die kirchliche Bewegung für sich auszunußen. Zuerst der Stand der Reichsritter 1523. Es kommt hier nicht darauf an zu unterssuchen, in welcher Berbindung Martin Luther mit Franz von Sickingen, Hartmuth von Kronberg u. A. stand oder doch gestanden hatte. Wir heben nur die Thatsache hervor, daß Franz von Sickingen das Wort "Evangelium" auf seine Fahne schrieb, mochte er darunter versteher

wollte. Herr Ranke geht so weit zu sagen, daß zuerst auf ter Ebernburg Sidingens der Gottesdienst nach evangelischer Weise eingerichtet sei. Lassen wir dieß bahingestellt. Aber bem ganzen Sachverhältnisse nach ist es begründet zu sagen, daß Sidingen und die Anderen die kirchliche Bewegung auszunusen suchten auch für politische Zwede.

Sidingen unterlag. Sein Fall traf mittelbar ben ganzen Stand der Reicheritterschaft mit. Ja man barf sagen, baß dieser Schlag der Anfang bes Siechthums war, an welchem jutept dieser Stand verblichen ist. Dagegen kam ber Gewinn des Sieges nicht bloß den einzelnen Ueberwindern, nicht bloß dem Landgrasen Philipp von Hesen sondern dem ges sammten Stande der Reichefürsten zu gute. Die Aussicht sur denselden, die gesammte Reicherterschaft unter sich zu brechen, rückte näher.

Pann erheben sich die Bauern. Auch sie schreiben bas "ervangelium" auf ihre Fahne. Martin Luther rief zu den Alassen gegen den Aufruhr. Erasmus erwiderte ihm: "On erkennst diese Bauern nicht an; aber sie erkennen Dich an, und Delne grimmige Schrift wider sie entkräftet nicht die Anslicht, das Du zu diesem Unheile die Veranlassung gesneben hast." Sei es auch in diesem Falle damit wie es sei: abatsache ist, daß die Bauern für ihre Forderungen und vielltet sich berusen auf die Bibel, daß sie ihre Erhebung in verlistelses (Gewand zu hüllen suchen.

Much die Bauern erliegen, wiederum durch dieselbe Macht, wie gewehret und bewußt auch ihnen ebenso entschieden gegenstwer tellt, wie zwei Jahre zuvor dem Siefingen und seinen Abellenweben. Und wiederum fommt auch dieser Sieg nicht bloß wen etuzelnen Neberwindern zu gute, sondern mit ihnen dem perminten Stande der Reichsfürsten. Und andererseits siel wie dieucht der Niederlage nicht bloß auf diesenigen die für Machtalisseit ihres Beginnens büßten mit dem eigenen Mille, sondern auf ihre Kinder und Kindeskinder, und was wiehr ist, auf den ganzen deutschen Bauernstand.

Nach biesem Siege verging noch wieder über ein Jahr und mehr, bis sich zulett auch der Stand der Reichssürsten principiell und consequent der kirchlichen Bewegung für sich annahm. Es war nicht der Kurfürst Friedrich von Sachsen, den man den Weisen genannt hat. Während die Flammenszeichen des Bauernkrieges allabendlich den Himmel rötheten, kard Friedrich im Rai 1525 als Glied der alten Kirche. Er hatte Aenderungen tolerirt, nicht sie gutgeheißen, noch weniger selber sie gemacht. Erst sein Nachsolger Johannes unternahm dieß, aber nicht gleich, nicht von Ansang an, sondern erst nach wiederholten eindringlichen Bitten Martin Luthers.

Denn hier ift ber Puntt, wo Martin Luther umschlägt. Er hatte bis bahin lediglich und nur seine eigene subjektive Auffassung bes Christenthumes geprebigt. Man barf nicht fagen, daß Martin Luther ber Subjektivität bes Individuums überhaupt unbedingt freien Raum vergonnt hatte. Er verwarf nicht bloß die objektive Lehre der Kirche, sondern er verwarf nicht minder jegliche andere subjektive Auffassung bie nicht übereinstimmte mit ber seinigen, vor Allem nicht mit feiner jest fast vergessenen Fundamentallehre, daß die Recht= fertigung bes Menschen vor Gott erlangt werbe allein burch ben stellvertretenden Berfohnungstod Chrifti, mit allen Correlaten biefes Sages. — Martin Luther glaubte in ben erften Jahren, bag mit und bei biefer Lehre ober gar burch biefelbe eine Gemeinde, eine Rirche moglich fei, mit einer Lehre, mit einem Cultus, mit einer Berfaffung. Und bei unferen beutichen Siftoritern, groß und klein, gilt sogar bie Trabition, baß um biefer Lehre willen Tausenbe und Millionen freis willig sich abgewendet hatten von dem Glauben und bem Cultus ihrer Bater, ihrer eigenen Jugenb. Diese Trabition fteht im Wiberspruche mit ben Analogien im Leben bes Gingelnen wie ber Bolter, zu allen Zeiten und an allen Orten.

Aber es kommt nicht auf Analogien, nicht auf Beweise a priori hier an, sondern auf die Zeugnisse von Thatsachen.

Und für diese Zengnisse von Thatsachen kann, bamit sie von Allen als unwiderleglich anerkannt werben, nur eine einzige Perfonlichteit uns maßgebend fenn, nämlich Martin Luther felbft. Es ware fehr ju wunfchen, bag feine Berehrer, bei bem immerhin bankenswerthen Studium frember Gefandt= schaftsberichte, wenn sie nämlich baraus bas entnehmen was barin steht, bennoch auch seine eigenen Worte als eine ber wesentlichsten Quellen für bie Geschichte ber burch ihn angeregten Umgestaltung nicht unbeachtet ließen. Wir reben bier namlich nicht vom J. 1521, wo ber Zuruf bes Boltes ben tuhnen Monch nach Worms geleitete, aber bas alte Kirchenwefen noch unberührt ftanb, fondern von dem 3. 1526, we in Folge ber Wirtungen, welche im unmittelbaren und mittels baren Aufammenhange mit ber Bredigt Martin Luthers ftanben, im Sachsenlande eine allgemeine tirchliche Desorganisas tion eingetreten war. Niemand hat biefelbe fo nachbrucklich, so einbringlich geschilbert wie Martin Luther, und sogar, obwohl er sich über bie Tragweite seiner eigenen Worte sicherlich nicht gang klar bewußt gewesen ift, nicht ohne hindentung auf ben eigentlichen Grund biefer Berfetung.

Nachdem Martin Luther seinem Kurfürsten schon wieberholt die Bitte ausgesprochen, daß er sich des zerfallenen Kirchenwesens annehmen möge, schüttet er am 22. November 1526 abermals seine Klagen und sein Flehen aus mit der eindringlichsten Mahnung. Der Brief\*) ist eines der wichtigsten Attenstücke jener Zeit, ja er ist mehr als das: er ist das Fundament des damals neu gebildeten Kirchenthumes. Und um dieser Wichtigkeit willen möge dieß Attenstück, so oft es auch schon gedruckt ist, dennoch, damit kein Sas desselben als aus dem Zusammenhange gerissen erscheine, ganz und unverändert hier solgen.

"3ch habe E. R. G. lange nicht Supplication bracht, bie haben sich nu gesammelt. Em. R. G. wollte Gebulb haben; es will und kann nicht anders sepn.

<sup>4)</sup> be Bette: Luthere Briefe Bb. III. G. 135 u. f.

"Erftlich, gnädigster herr, ist des Klagens über alle Mas viel der Pfarrherrn, fast an allen Orten. Da wollen die Bauern schlechts nichts mehr geben, und ist solcher Undank unter den keuten für das heilige Gottes Wort, daß ohne Zweifel eine große Blage fürhanden ist von Gott; und wenn ichs mit gutem Gewiffen zu thun wüßte, möchte ich wohl dazu helsen, daß sie teinen Pfarrherrn oder Prediger hätten, und lebten wie die Sine, als sie doch thun: da ist keine Furcht Gottes, noch Zucht mehr, weil des Pabsis Bann ist abgegangen, und thut jeder-

"Weil aber uns allen, sonderlich der Oberfeit, geboten ift, für allen Dingen doch die arme Jugend, so täglich geboren wird und daher wächst, zu ziehen, und zu Gottesfurcht und Bucht zu halten, muß man Schulen und Prediger und Pfarrherrn haben. Bollen die Aeltern ja nicht, mögen sie immer zum Teufel hinsahren. Aber wo die Jugend versäumt und unerzogen bleibt, da ist die Schuld der Oberfeit, und wird dazu das Land voll loser, wilder Leute, daß nicht alleine Gottes Gebot, sondern auch unser aller Noth zwingt, hierin Begs fürzuwenden.

"Nu aber in E. R. F. G. Fürstenthum pabstlich und geistlicher Zwang und Ordnung aus ift, und alle Rlöster und Stist E. R. S. G., als dem oberften haupt, in die Hande fallen, sommen zugleich mit auch die Pflicht und Beschwerde, solches Ding zu ordnen, denn sichs sonst niemand annimmt, noch ansnehmen kann, noch soll. Derhalben wie ich alles mit E. R. F. G. Ranzler, auch herr Niclas von Ende geredt, will es vonsäthen sehn, aufs förderlichst von E. R. F. G., als die Gott in solchem Vall dazu gesodert und mit der That besället, von vier Versonen lassen das Land zu visitiren: zween, die auf Zins und Güter, zween, die auf die Lehre und Person verständig sind, das dieselbigen aus E. R. F. G. Besehl die Schulen und Pfarren, wo es noth ist, anrichten heißen und versorgen.

"Bo eine Stadt oder Dorf ift, die des Bermögens sind, hat E. R. G. Wacht sie zu zwingen, daß sie Schulen, Bresbigtftuhle, Pfarren halten. Bollen sie es nicht zu ihrer Seligfeit ihun noch bedenken, so ist E. R. F. G. da, als oberfter Bormund der Jugend und aller die es bedürsen, und soll sie mit Gewalt dazu halten, daß sie es thun muffen; gleich als

wenn man fie mit Gewalt zwingt, baf fie zur Bruden, Steg and Weg, ober fonft jufälliger Landenoth, geben und bienen muffen. Bas bas Land bebarf und noth ift, ba follen bie gu geben und helfen, die bes Lands gebrauchen und genießen. Ru ift tein nothiger Ding, benn Leute gieben, die nach uns tommen und regieren follen. Sind fie aber bes Bermogens nicht und fonft zu hoch beschwert, fo find ba bie Rlofterguter, welche furnehmlich bagu geflift find, und noch bagu zu gebrauchen find, bes gemeinen Mannes befto bas zu verschonen. Denn es tann E. R. F. G. gar leichtlich bedenten, bag zulest ein bos Befchret wurbe, auch nicht zu verantworten ift, wo bie Schulen und Pfarren nieberliegen, und ber Abel follte bie Rlofterguter gu fich bringen; wie man benn fcon fagt, und etliche thun. Weil nun folche Guter G. R. F. G. Rammer nichts beffern, und enblich boch zu Gottesbienft gestift finb, follen fie billig biergu am erften bienen. Bas bernach übrig ift, mag E. R. F. G. gur Landes Rothburft, ober an arme Leute wenden." - (Det lette Abfat bes Briefes handelt von Carlftabt.)

Zur Vervollständigung dieser Schilderung von Martin Luther über die Haltung des Bolkes, fügen wir aus einem gleichzeitigen Berichte \*) von Phil. Melanchthon an denselben Kurfürsten Johannes sein Urtheil über die Prediger hinzu. "Es ist leider jett solcher Frevel bei dem mehrern Theile Prädicanten, daß jeder ein neues Spiel will anrichten, so doch in unnöthigen Sachen eine solche Maß gehalten sollt werden, daß es bei alter Gewohnheit um Friedens willen bleibe."

Obiger Brief Martin Luthers ist, wir können es nicht genug wiederholen, eins der wichtigsten Dokumente zur Gesschichte jener Zeit. Und zwar in doppelter Beziehung. Rämslich zunächst durch die anschauliche Schilderung des Zustansdes, der — man wolle sich doch darüber keinen Musionen mehr hingeben — die Consequenz der Predigt seines neuen Evangelii war. Auch die noch immer landläusige Tradition

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. I. p. 834, vom Dezember 1526.

von der allgemeinen Begeisterung und Opferwilligkeit, mit welcher die neue Lehre aufgenommen sei, stellt sich, wenigstens für das J. 1526, wo Martin Luther sie nicht kennt, als eine später aufgekommene Menschensatung dar.

Allein, wenn auch immer dieser Zustand die Consequenz der Predigt von der Rechtsertigung durch den Glauben allein an den stellvertretenden Versöhnungstod Christi war, wenn auch mit dieser Lehre, die sowohl das Individuum lediglich auf sich stellt als auch in dem Individuum die Rothwendigteit der Bethätigung nicht absolut fordert — wenn auch dieser Zustand, sagen wir, die Consequenz seiner Predigt war: so war das doch nicht seine Absicht gewesen. Er wollte ein kirchliches Gemeinwesen erhalten. Aber er sah vor sich den Atomismus, die vollständige Desorganisation. Die gegenwärtige Generation gab er preis. Aber es erbarmte ihn die Jugend der kommenden Geschlechter. Wenigstens sie suchte er zu retten. Er suchte nach einem Wittel.

Und hier berühren wir die zweite, noch gewichtigere Seite bes Briefes. Bas im Gingelnen bie und ba langft geubt und geschehen war, bas bringt Martin Luther hier in ein System. Er legt bas Rirchenwesen ber weltlichen Gewalt zu Füßen. Er forbert, daß ber Fürst beffelben fich annehme, wie ber Bruden, Wege und Stege. Und von hier an erft gewinnt bie firchliche Bewegung jener Zeiten einen festen Halt. Richt bie Lehre Martin Luthers hat ein neues Rirchenthum geschaffen: sie hat nur vermocht bas bestehenbe aufzulofen, zu zerfprengen. Eben fo wenig ober auch noch weniger hat ber neue Cultus, die Predigt ein neues Kirchenthum ichaffen tonnen. Gin foldes war nur möglich burch bie Dahingabe ber noch vorhandenen Trummer an eine bestehende geordnete Gewalt. Die Kirche trat als Magb in Dienst. Damals war es ber Landesherr, bem sie biente und gehorchte nach seinem Willen. In unserer Zeit pflegt man ftatt bes Lanbesherrn zu fagen: ber Staat. Auch er nimmt fich, um mit ben Worten Martin Luthers zu reben, gleich=

wie im 16. Jahrhundert ber Landesherr, ber Kirchen an wie ber Bruden, Wege und Stege.

Es ist der Geburtstag des Principes: cujus regio, ejus religio. Nur durch dieses Princip hat das neue Kirchenthum werden und sich gestalten können.

Wir haben indessen hier zunächst einen besonderen Irethum neuerer Zeiten in's Auge zu sassen und zu berichtigen. Es ist der Irrthum, als ob das neue Kirchenthum seine rechtliche Grundlage finde in dem Reichsabschiede von Speyer, im Sommer 1526.

Martin Luther hat schon vor jener Aufforderung von 22. November 1526 an den Kurfürsten Johannes verschiedene andere in derselben Richtung ergehen lassen, und zwar die erste sosort nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich, im Hind blicke auf die Universität Wittenberg, die sich aufzulösen drohete, im Juni 1525. Die Beweissührung ist immer diesselbe: sie geht aus von der Noth, und dann bald auch von einem vermeintlichen idealen Rechte, welches Wartin Luther dem Kurfürsten beilegt.

Wenn nun Martin Luther berselben Ansicht gewesen ware, wie die modernen Historiker, nämlich daß durch den Reichsabschied von Speyer im Sommer 1526 für die Uebers weisung des Kirchenthums an die weltliche Gewalt auch eine positive Rechtsgrundlage geschaffen wäre: so, scheint es uns, würde er für seine Bitte im November 1526 von dieser neuen so sehr wichtigen Stütze seiner Bitte Gebrauch gemacht, sür seine Forderung des Territorialkirchenthums auf diesen Reichsabschied sich bezogen haben. Martin Luther hat dieß nicht gesthan. Mithin hat der Reichsabschied von Speyer im Sommer 1526 in den Augen Martin Luthers nicht die Bedeutung, welche die neuere preußische oder preußisch sehn wollende Geschichtschreidung demselben beigemessen hat.

Ebenso wenig aber wie in ben Augen Martin Luthers, scheint auch in ben Augen bes Kurfürsten Johann von Sachsen ber Reichsabschied von Speyer so betrachtet worden

ju senn, wie moberne Hiftoriker es wünschen baß er betrachtet worden ware, und wie sie demgemäß in ihren Büchern ihren Bunsch sofort auch zur That gestalten.

Wir reben nur von Kursachsen, weil nur bort wo ber Broceß, ben man die Reformation genannt, begonnen, forts gesetzt und dis zu einem gewissen Grade abgeschlossen wurde durch die Persönlichkeit Wartin Luthers selbst, der Hergang in allen seinen Phasen dem beobachtenden Blicke offenliegt. In anderen Ländern hat man durchweg mit dem Principe des cujus regio eius religio, welches Wartin Luther erst spät in dem Andblicke der vollendeten kirchlichen Desorganisation in Sachsen als das Rettungsmittel gesunden, von vornherein die Sache angesangen.

Wenn nun bem Kurfürsten Johannes bas Princip, welches Martin Luther ihm im November 1526 barbot, daß er sich ber Kirche annehmen möge gleichwie ber Bruden, Bege und Stege — wenn biefes Princip bem Kurfürsten sofort eingeleuchtet hatte: so, scheint es, wurde er sich auch daffelbe sofort zu Rute gemacht haben. Er wurde bieß um jo eber gethan haben, wenn, wenigstens nach feiner Anficht, ber Reichsabschieb von Spener eine positive Rechtsgrundlage gegeben hatte. Es ift nicht geschehen. Der Rurfürft Johannes hat nicht gleich zugegriffen. Es bauerte noch viele Monate, bis zum Juli 1527, daß ber Att ber fogenannten Bisitation, die principielle Ordnung des Kirchenthums burch die weltliche Gewalt in's Leben trat. Richt blog hatte bie Sache inzwischen geschwanft \*), sonbern auch nach bem Beginne berfelben wurden hoffnungen laut, bag fie wieber aufhören werbe \*\*).

Es ist hier nicht ber Ort auf die Einzelnheiten bieser Sache einzugehen. Aber es scheint uns nicht überstüffig, für

<sup>\*)</sup> Luthere Briefe b. von be Bette III. G. 160.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 219.

bas Bögern Johanns ein besonderes Moment hervorzuheben, welches allerbings in den Aften der Archive weniger hervortritt, aber bennoch nach ber Natur ber menschlichen Dinge nicht gang unthätig geblieben fenn tann. Wir möchten um so lieber dieß Moment hervorheben, weil sich die zur Zeit in Deutschland ber Bahl nach herrschenbe Geschichtschreibung gewöhnt hat, fur die wahren ober vermeinten Selben, benen fie Lob und Preis barbringen will, in ber Regel nicht bieß besondere Moment, sondern nur den Erfolg als Maßstab bes menschlichen Thuns anzunehmen. Dieses besondere Moment ist bas menschliche Gewissen. Es ist undentbar, bag micht biefem Rurfürsten Johannes bas Bewissen geschlagen babe bei bem bis bahin unerhörten Gebanten, bag er als weltlicher Kurft fich zum Richter aufwerfen folle für die kirchlichen Angelegenheiten. Immerhin hatte er in die Eigenthumsrechte ber Rirche bis bahin eine Menge Eingriffe theils selbst gethan, theils von Anderen geschehen laisen. Allein so viel beffen auch verübt war: es blieben immer body nur einzelne handlungen. hier jeboch ward ein Anderes, ein bis babin nicht bagewesenes Neues ihm angesonnen: bas Brincip selbst. Er sollte bie Kirche ordnen, sowohl in Bezichung auf ihre Besithumer als auf die Lehre, und alles was bamit ausammenhing, b. h. er sollte ein Kirchenwesen gestalten nach feinem Gefallen. Go viel auch ber Kurfürst im Sinblide auf ben entsetlichen kirchlichen Rothstand seines Landes sich felber zur Entschuldigung fagen mochte: bie Reuerung war gar zu ungeheuer.

Eben darum wiederholen wir, daß, wenn der Reichsabschied von Speyer vom J. 1526 ihm einen Rechtsgrund geboten hatte, er um so begieriger benselben ergriffen haben wurde.

Aber endlich, prufen wir benn die Worte dieses Reichsabschiedes von Speyer, die man in neuerer Zeit als so gunstig für die Constituirung des Territorialfirchenthumes hat ansehen wollen: was besagen sie? Bergegenwärtigen wir uns zuerst das J. 1526. Der Kaiser war fern. Für Deutschland gab es Gefahren von außen und innen. Noch zitterten die Länder unter den nächsten Nachwehen des unglücklichen Bauernkrieges. Der Sultan Suleiman hatte Belgrad genommen, die Donau überschritten. Die Boten des Königs Ludwig von Ungarn erschienen in Speyer. Sie baten nicht bloß um Hülfe, sie sorderten sie gemäß der Solidarität der Interessen der Christenheit.

Die Altfirchlichen bestanden in Speyer auf die Ausführung des Ebittes von Worms von 1521. Wir burfen babei nicht vergessen, daß bieß Ebitt erlassen war zu einer Zeit als bie Lehren Martin Luthers und ber Anberen nur noch erft theoretisch bestanden, als sie praktisch noch keine Conjequenzen nach sich gezogen hatten. Die Altfirchlichen behaupteten, baß die Richtausführung biefes Ebittes, bem boch Jebermann Gehorsam schuldig sei, allen Jammer ber letten Jahre verschulbe. Der Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Seffen widersprachen. Sie schickten fich an ben Reichstag zu verlassen. Der Erzherzog Ferbinand, ber Bruber bes Raisers, suchte, im Hinblide auf bas Beranwachsen ber Turtennoth, zu vermitteln. Unter feiner Führung fand man ben Beschluß, daß binnen einem Jahre ober langitens anderthalb ein allgemeines Concil ober wenigstens ein beutsches Rational-Concil gehalten werben solle. "Wittlerer Zeit vergleichen und vereinigen sich bie Stanbe, Sachen bie bas Wormser Ebitt angehen, mit ihren Unterthanen für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein Jeder solches gegen Gott und Kaiserliche Majestät zu verantworten hoffe und getraue."

Der Beschluß warb gesaßt am 27. August 1526. Am selben Tage unterlagen fern im Osten bei Mohacz die Unsgarn ben Wassen der Türken. Der König Ludwig siel. Sein Flehen und Drängen war von den beutschen Fürsten nicht vernommen. Von da an ward für 160 Jahre lang ein großer

Theil von Ungarn turtisch. Der 27. Angust ist nicht ein Shrentag ber beutschen Ration.

Prüsen wir inbessen ben Wortlaut jenes Vergleiches ber Reichsstände von Spener im J. 1526. So groß auch immer ber Spielraum ist, ben diese Worte nicht zwar der Subjektivität ber einzelnen Deutschen überlassen, sondern der Subjektivität ber Reichsstände, das ist der Fürsten und Stadt-Magistrate: so set doch die Concession voraus, vermöge der Juanssichtenahme eines Conciles, nicht die Auslösung, sondern die Auserkennung der Jurisdittion der alten Kirche. Den Rechtsboden zur Begründung eines Territorialkirchenthumes können sie mithin nicht gewähren.

Das Einzige, was ben Betheiligten, welche biese Worte für die Gründung eines Territorialfirchenthumes ausnusten, zur Entschuldigung gereichen tann, ist, daß man sich über die Tragweite bessen was man that, doch nicht volltommen klar war. Wir werden bei der Confession von Augsburg und beim J. 1530 darauf zurücktommen.

Diejenige Form, in welcher die Unterwerfung bes Rirchenthumes unter bie weltliche Gewalt in Sachien burchge führt wurde, war die der sogenannten Bisitation. Martin Luther schrieb zu ben Artikeln berselben bie Borrebe. spricht die Hoffnung aus, daß "alle fromme und friedsame Pfarrherrn — folchen unseres Lanbesfürsten und gnabigften Herren Fleiß, dazu unsere Liebe und Wohlmeinen nicht unbankbarlich und stolziglich verachten, sondern sich willig, ohne Zwang, nach ber Liebe Art, solcher Bisitation unterwerfen werben" u. f. w. Dann aber folgt die andere Seite ber Sache. "Wo etliche sich muthwillig dawider setzen wurden, und ohne guten Grund ein Sonderliches wollten machen, wie man bann wilbe Ropfe findet, die aus lauter Bosheit nicht können etwas Gemeines ober Gleiches tragen, fonbern ungleich und eigensinnig senn ist ihr Herz und Leben solche muffen wir wie Spreu von ber Tenne sich von uns fonbern laffen."

Dieß ist nicht so sehr figurlich gemeint, wie es auf den ersten Blick leicht scheinen könnte. Es war vielmehr sehr reell zu verstehen. Denn "die Obrigkeit ist schuldig darüber zu halten, daß nicht Zwietracht, Rotten und Aufruhr unter den Unterthanen sich erheben."

Diese sächsische Kirchenordnung ist vorbilblich für alle späteren. Drängen wir den Hauptgebanken kurz zusammen, so lautet er: in Kursachsen wird fortan nur diesenige Lehre gebuldet, welche durch die Bistiation vorgeschrieben ist; wer anders benkt, hat als Unruhstifter das Land zu verlassen, mithin auch dersenige welcher die Kirche der Bäter und seiner eigenen Jugend nicht verlassen will.

So trat die Freiheit des neuen Evangeliums praktisch in's Leben. Das Wort: protest antisch kannte man noch nicht. Es kam erst einige Jahre später hinzu.

Auf bem nächsten Reichstage nämlich, im April 1529, tam biese Sache zur Sprache. Die Mehrheit erklärte, baß aus ber willkürlichen Auslegung bes Reichsabschiebes von Speyer viel Mißverstand und andere Nachtheile erfolgt seien. Man wolle nochmals auf ein allgemeines Concil bringen. Bis bahin sollten diejenigen Stände, die bisher das Wormser Editt gehalten, auch serner dabei verharren. Die anderen Stände aber, in deren Landen die neue Lehre eingeführt worden und ohne Aufruhr, Beschwerde und Gesahr nicht wieder abgeschafft werden möchte, sollten die zum künstigen Concile alle weiteren Reuerungen, so viel nur immer mögslich, verhüten. Besonders sollte an solchen Orten, wo die neue Lehre überhand genommen, Niemanden verwehrt noch verboten werden, Messe zu halten oder zu lesen.

Der Beschluß gestattete mithin die Beibehaltung bes neuen Kirchenwesens, und verlangte zu Gunsten der Anshänger des alten Kirchenwesens nur die Duldung. Gegen diesen Beschluß protestirte am 25. April 1529 die Mindersheit: ber Kursurst von Sachsen, der Landgraf von Hessen

und einige kleinere Reichsstände. Dah er stammt ber Rame ber Protestanten.

Die in unserer Zeit gemeinhin übliche Tradition inners halb bes Protestantismus pflegt die Ansicht so zu sassen, als ob diese fünf Fürsten — benn nur von diesen und nicht von den einzelnen Individuen kann die Rede senn — protestirt hätten gegen die Unsehlbarkeit der Kirche. Es ist darum nicht unwichtig sich das Objekt, gegen welches protestirt wurde, wohl klar zu machen. Das Objekt war, wir wiedersholen es, die Duldung des Gottesdienstes dersenigen welche beharren wollten in dem Glauben und dei dem Eultus ihrer Bäter und ihrer eigenen Jugend. Mithin müssen, dem Urssprunge gemäß, die Worte Protestantismus und Unduldsamkeit für damals als synonym gelten.

Die Protestation ist in neuerer Zeit in treffender Weise charakterisirt durch Herrn Leopold Ranke. "Was ließ sich, fragt er\*), davon (b. h. von der Wiederzulassung der Wesse) anders erwarten als eine völlige Auslösung des eben Sesgründeten?" Er erörtert diesen Gedanken noch weiter, und sagt (S. 122): "Es ist unläugdar, daß, wenn die Abgewichenen den Reichsabschied annahmen, die noch in den Anstängen ihrer Bildung begriffene evangelische Welt dadurch in kurzem wieder zu Grunde gehen mußte."

Demnach entscheibet sich Herr Ranke für die Protestation. Man sieht, daß er argumentirt von dem Standspunkte der Zweckmäßigkeit, nicht von demjenigen des Rechtes. Doch auch dieses zieht er dann zur Erwägung. Er beginnt nämlich mit den Worten: "Wenn auf gesehlichem Wege eine Gründung vollzogen, ein lebendiges Dasenn gepflanzt worden ist, darf alsbann die höchste Gewalt, in einem oder dem ans deren Womente anders constituirt, die Besugniß in Anspruch nehmen, das Gegründete wieder umzustürzen und zu ver-

<sup>\*)</sup> Deutsche Geschichte u. f. w 2b. III. G. 121.

nichten? Hat nicht vielmehr das zum Daseyn Gelangte nun unch das Recht zu seyn, sich zu vertheibigen?"

Es bedarf kaum eines Hinweises um zu zeigen, daß ber mscheinend so prächtig aufgeführte Bau dieses Satzes auf Sand beruht. "Wenn auf gesehlichem Wege eine Gründung wellzogen ist" u. s. w., sagt Herr Ranke. Aber eben dieß ist ja die politio principii, welche die Reichsversammlung zu Spezer im J. 1529 ausbrücklich verneinte, und welche in der That mit den klaren Worten von 1526 in geradem Widersspruche steht.

Ueberlassen wir also immerhin dem Herrn Ranke seine hier in Rede stehende Argumentation von der Zweckmäßigkeit and: der eigentliche Gedanke, daß das neue Kirchenthum, ebenso wie es nur durch die Unduldsamkeit gegen alle Anderen in's Leben getreten war, auch nur dadurch sich behaupten konnte, daß namentlich auch nur die Duldung der alten Wesse es sosort wieder erdrückt hätte — dieser Gedanke des Herrn Ranke ist darum nicht weniger wahr.

Aber vielleicht ward biefer Zustand von den Unterthanen willig extragen, sogar mit Freuden begrüßt? — Denn es ift ja doch ein nicht unwichtiges Stud der Tradition, daß die Begeisterung damaliger Zeiten für das neue Evangelium eine überschwängliche gewesen sei.

Auch hier könnte man erwidern, daß diese Begeisterung sehr unwahrscheinlich. Denn das Wesen des Menschen bleibt dasselbe zu allen Zeiten und an allen Orten. Nicht erst seit gestern und heute emport sich das menschliche Gefühl gegen jeden Zwang in Glaubenssachen, sondern überall und immer.

Indessen nicht die Logik wird etwas vermögen gegen jene versteinerte Tradition, sondern höchstens, wenn übershaupt das möglich ist, der Beweis der Thatsachen. Und da ist zunächst an die Bewahrer und Fortpstanzer der Tradition die Aussorderung zu richten, daß sie die Eristenz jener Besgeisterung, nicht mehr mit Behauptungen, sondern mit den

Anssagen ber Zeugen barthun, vor allen Dingen, wie sich von selbst versteht, mit den Aussagen von Martin Luther und Philipp Melanchthon.

Die Thatsache ist die, daß dis zum Bauerntriege von 1525 bei Martin Luther sich vielleicht noch Aeußerungen sinden, die als Zeugniß für die Eristenz einer Begeisterung beim Bolte für das neue Evangelium angesehen werden könnten: nach 1526 ist der Grundton aller Briese und Predigten der Schmerz und die Klage über die Berachtung seines Evangelii. Er nimmt davon keinen Lebensstand aus, nicht den Abel, nicht den Bürger, nicht die Bauern, als nur seinen Fürsten. Ja er gebraucht wohl einmal den Ausbruck, das jene alle nur darauf ausgehen die Geistlichen todt hungem zu lassen, damit das Evangelium wieder abkomme.

Demgemäß muß man annehmen, bag auch Martin Luther perfonlich nicht beliebt war. Und in ber That, es ift ein merkwürdiger Abstand zwischen bem Martin Luther ber im 3. 1521, vor jeglichem Atte ber fogenannten Reformation, wie im Triumphe nach Worms zieht, und bem Martin Luther ber neun Jahre fpater, nach ber reformatorischen Ginrichtung bes fachfischen Rirchenwesens, über die Confession nachfinut, welche bie Fürsten bes neuen Kirchenthumes zu Augeburg bem Raifer überreichen wollen. Wir legen hier wie immer bas schwerste Gewicht nur auf bas birette Zeugniß von Martin Luther felbst. Seine bamalige Stellung in Sachsen wird flar erfannt aus einem Briefe \*\*) vom 15. Februar an feinen Bater. Der alte Bater hatte gemelbet, er fei trant und wünsche bie Gegenwart seines Sohnes. Martin Luther erwidert, auch er sei wegen diefer Rrantheit besorgt. "Deghalben, fahrt er fort, ich aus ber Dagen gern felbst mare zu euch kommen leiblich: so haben mirs boch meine guten

<sup>\*)</sup> Balch: Luthers Berte I. 2444. III. 620.

<sup>\*\*)</sup> be Bette: Enthere Briefe Bb. III. G. 550.

Freunde widerrathen und ausgerebet, und ich auch selbst benten muß, daß ich nicht auf Gottes Bersuchen in die Fahr mich wagte; denn ihr wisset, wie mir Herren und Bauern günstig gesinnt sind." Zur klaren Hervorhebung dessen was er meine, fügt er nach dem Durchlesen des Geschriebenen am Rande hinzu: "Zu euch möcht ich kummen können; aber wieder heim wollt es fährlich seyn."

Diefer eine Brief wiegt für die Kenntniß jener Zeiten und Menschen schwerer als ein ganzes Fuber berjenigen Bücher, die täglich über dieselben neu geschrieben werben. Ja man wird, im Gegensate zu der Tradition der Begeisterung, zu der Frage gedrängt: wie nur dieß neue Kirchenthum sich habe halten können.

Wenn von Anfang an es bem bamaligen Bolte klar wr Augen gestanden hatte, bag bie Consequeng ber Babn, in die man es hineingeführt, die Berewigung ber firchlichen Berspaltung sei: so burfte es schwerer geworben fenn. Aber man war sich bessen nicht klar, und konnte sich bamals bessen auch taum tlar werben, weil ja auch selbst bie Confession von Angsburg die Jurisdiktion der alten Kirche anerkannte. Man hoffte auf ein Concil. Der lange Aufschub beffelben, ber nicht bem Raifer Rarl V. jur Laft fällt, wirtte in biefer Beziehung höchst nachtheilig. Denn inzwischen starb biejenige Generation, welche in bem alten Rirchenthume auferzogen war, welche baffelbe aus eigener Unschauung fannte, fast villig hinweg. Eine neue Generation wuchs empor, welche wn früher Jugend an in Rirche und Schule nichts Anderes tonnen lernte, als was die Artikel ber neuen Lehre por-Denn wenn auch theoretisch noch entschieden verihrieben. nint wurde, daß man sich losgesagt habe von ber alten Kirche: so galt boch praktisch ber Satz bes cujus regio ejus religio von 1527 an, und die reichsrechtliche Anerkennung biefes Capes im J. 1555, in Folge bes Verrathes von Morip an Raifer und Reich, fand bie nach biefem Sate geschaffenen Zustande bereits als fertig vor. Dem bamaligen Bolte ift

bas Rirchenthum seiner Bater, nicht nach einem überall bestimmten Plane, aber mit Hulse des Zusammenwirkens vieler Umstände von innen und von außen, wegescamotirt, ohne daß es sich von Stufe zu Stufe der Umwandlung bewußt wurde.

Nur baburch ist die Umwandlung erklärlich. Der alte Eultus war verboten; aber im Herzen der Menschen blieb die Anhänglichkeit. Martin Luther sagt im J. 1532\*): "es stehe in seiner Wacht, mit zwei oder drei Predigten das ganze Bolk wieder in's Papsithum zurückzusühren, und neue Wessen und Wallsahrten einzurichten." Wir haben kein Recht anzunehmen, daß er mit dieser Aeußerung übertrieden het. Denn es stehen derselben so viele andere von Luther zur Seite. Es würde hier, wo es nur darauf ankommt, den Gang der Dinge zu stizziren, allzu weit führen darauf näher einzugehen.

Nur eins wollen wir hervorheben. Es gehört mit zu ber Tradition des Protestantismus, als seien die Heirathen der Geistlichen ein wesentliches Mittel zur Förderung des neuen Svangeliums gewesen. Martin Luther verneint dieß indirekt sehr entschleden. "Man sieht nichts Gutes, sagt er \*\*), noch Freude an den Kirchendienern. Die so im ehre lichen Stande leben, werden verachtet und verjagt." Demzgemäß mussen wir annehmen, daß die Ehe der Geistlichen ein hauptsächlicher Grund der Berachtung gewesen sei, die Rartin Luther immer als eine allgemeine darstellt. Aber dann erhebt sich die Frage, wie eine Mißachtung möglich war, wenn doch diese Ehen zu Rechte bestanden. Ja freizlich: wenn. Denn gerade dieß war der Streitpunkt. Die Juristen in Wittenberg erklärten nach wie vor öffentlich in ihren Borlesungen, daß die Ehe der Geistlichen nicht volles

<sup>\*)</sup> Balch VII. 913.

<sup>\*\*)</sup> Bald XXIL 49.

Recht habe, mithin im Grunde nichts anderes sein als ein Concubinat. Dieser Rechtsansicht entsprechend wollten nach dem Tode solcher Geistlichen die Verwandten die Kinder dersselben nicht als erbfähig anerkennen, sondern nahmen die Habe an sich \*). Diese Gesahr rückte auch für den Resormator selbst heran. Er wußte sich indessen zu helsen. Er ergriff das Auskunstsmittel, sein Testament mit ausdrücklicher Billenserklärung an den Kurfürsten zu richten, und diesen zum Bollstrecker einzusetzen. Der Kurfürst bestätigte das Testament, mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß wenn dasselbe auch der juristischen Formalitäten ermangele, es dennoch für gültig gehalten werden sollte.

Wir haben kurz nachzuweisen gesucht, daß das neue Kirchenthum in den Ländern, wo es durch den Willen des Landesherrn bestand, noch für Jahrzehnte lang nach der Ginführung nicht die erforderliche moralische Anerkennung sand. Die Consequenz ist, daß eine Begeisterung für dasselbe nicht gedacht werden kann, daß die Tradition von einer solschen durchaus unhaltbar ist.

Wir haben ferner zu sehen, bag bieß neue Kirchenthum auch nicht rechtlich beftanb, und bann vor allen Dingen, welches Berhältniß ber Raiser Karl V. zu bemselben einnahm.

<sup>\*)</sup> Man vergl. 3. B. Corp. Ref. III. 366, vom 3. 1537.

. . .

## Beitläufe.

Europa aus ber Bogel : Berfpettive.

Es wird täglich toller in unserm alten Welttheil. Die politischen Dinge verwirren sich immer mehr, die Conflitte ber fürstlichen Rabinette steigern sich zu Conflitten ber Boller und Nationalitäten, groß und flein, und alle Wigverhältniffe Europa's verwachsen sich in einen einzigen großen Beichselzopf. Fast ift es schon unmöglich eine einzelne Frage herausaugieben, um barüber eine gesonderte Betrachtung angustellen, Man wird 3. 23. benn Eines hängt unlösbar am Anbern. bie heillos verfehlte und verfahrene Politit Preußens nicht mehr besprechen konnen, ohne bag bas Auge unwillkurlich abschweifen mußte auf ber gangen Lange von Ronftantinopel bis Washington und auf ber gangen Breite von Betersburg bis Florenz. Bon einer glatten Lösung bieses europäischen Beichselzopfs tann teine Rebe mehr senn; so oft bie Belt-Geschichte bei solchen Momenten angekommen ift, treten Feuer und Schwert in ihr Recht und in ihre enbgultige Uebung.

Das ungeheure Pruntfest welches bie Weltindustrie soeben noch in Paris geseiert hat, eröffnet nicht eine neue Welt-Periode, es bilbet ebensowenig die Sonnenhohe eines civilisatorischen Zeitalters, sondern es schließt eine Weltperiode und läst die bangende Menschheit an der Schwelle einer ungetannten Zutunft stehen. Es war ein sinnverwirrender Taumel dort in dem modernen Babel an der Seine. Aber keine ahnende Seele konnte froh davon angeregt werden. All der unerhörte Pomp hat den Pariser Festivitäten doch nicht den Eindruck eines Leichenmahles benehmen können, oder einer Abschiedsseier wo die herrschenden Mächte der disherigen Welt sich ein letztes Lebewohl sagten. Zuletzt aber ist noch als düsteres Mene Tekel die Trauerbotschaft aus Meriko an den Wänden der strahlenden Pariser Festfäle erschienen.

Das erschütternbe Zusammentreffen war tein Zufall, wie uns scheint. Wohl liegt bas anarchische Reich Montezuma's weit ab und Ihm, bem gemorbeten Fürsten, ist's wohl wohl unter ber tublen Erbe von Queretaro. Als warmer Mealist hat er ben Bug über ben Ocean gewagt, um eines ber iconften Lanber beiber Bemispharen von ber granfamen Berwüftung bes liberalen Parteiwesens zu erretten; seine Aufichten waren nicht immer unsere Ansichten; aber auch seine Keinde muffen ihm nachrühmen, daß er als Mann von Ehre ansgeharrt hat und als Held gestorben ift. Die euroväische Monarchie burfte unter anbern Umständen stolz senn auf einen folchen Marthrer aus ihrer Mitte. Aber ihr ift ber Stolz vergangen. Sie zittert unter bem Fauftschlag, ber ihr durch die Ermordung Maximilians mitten in's Gesicht verset worben ift, nicht von bem rothhäutigen Banbiten Juarez, sonbern von bem hochmögenben Protektorat bes Butheriche: bem herrschenden Rabitalismus in Bashington.

Juarez ware nicht Sieger geworden ohne die offene und heimliche Unterstützung Nordamerita's, und Juarez hatte die Frevelthat an dem erlauchten Sprößling des deutschen Kaisers hauses sicher unterwegs gelassen, wenn er nicht des geheimen Beisalls von Seite der Diplomatie in Washington gewiß gewesen ware. Die Rugeln von Queretaro — sie sind von

bem transoceanischen Republikanismus auf bas monarchische Brincip Europa's abgescuert worden; sie sind der entsetliche Hohn den Dankee-Uebermuth in das fürstliche Stelldichein zu Paris hineingeschleubert hat. Die alte Welt wird noch, und vielleicht balder als man glaubt, ersabren, was sie an dem jungen Riesen jenseits des Oceans großgezogen hat, großgezogen durch ihre Richt = Politif in den Jahren des Unterdrückungstrieges der amerikanischen Rordstaaten, und großgezogen durch ihre Richt=Politik in dem Bertilgungskrieg den der Bölker=Riese an der andern Grenze der Civilisation gegen das arme Bolen geführt hat. Polen und die ameriksenischen Südstaaten haben soviel für und bedeutet als Rußland und die westliche Union gegen uns bedeuten werden.

Der revolutionare Rabitalismus in Amerita bat wie be tannt nur Ginen europäischen Freund, aber gar einen biden Bufenfreund. Diefer ift bas mostowitische Czarthum. Ueber bie Frage von ber Raturwibrigkeit ober Bablverwandtichaft einer folden Freundschaft ift schon viel bin und ber gerebel und geschrieben worden, aber die Thatsache bestand ichen unter bem Caaren Ritolaus. Der ameritanische Burgertrien hat das Herzensband zwischen Washington und Betersbum nur verftartt, und sonderbarer Beise! in bem Augenblick we die herrschende Macht in der westlichen Union siegestrunten vom Blut bes Bürgertriegs ben europäischen Anschaunngen jeden Sohn und Trop zu bieten wagt, gerath auch bie gange Slavenwelt in Bewegung. Und zwar unter ber offen einge ftanbenen Leitung bes Czarthums. Der Banflavismus iff lange genug ale Gespenft in ber Welt umgegangen; vielleicht war er bis bahin wirklich nichts Anderes als ein Gespenft ohne Fleisch und Blut. Aber er ift bas jedenfalls nicht mehr feit ben Scenen in Petersburg und Mosfau aus Anlag ber ethnographischen Ausstellung ber flavischen Civilisation. Seitbem bie Czechen und Dahren an ber Spipe aller Glaven-Stamme ber öfterreichischen Monarchie Rugland für ihr

Baterhaus, für ihre rettende und helfende Heimath erklärt haben; und seitdem die russische Regierung ohne Umschweise auf die ihr obliegende Pflicht des Protektorats über alle Slaven hinweist: seitdem ist der Panslavismus kein Gespenst mehr, sondern eine erschütternde Thatsache.

Reine Macht Europa's wird fich bem Ginfluß ber neuen Erscheinung entziehen tonnen, welche fich in ber leibhaften Erhebung einer panflavischen Politik Ruglands repräsentirt. Das Bhanomen tritt auch schon von ber Wiege an mit bem mtsprechenden Aplomb in's Leben, nicht viel weniger ungekum und verwegen als das bundesverwandte Pankeethum jenseits bes Oceans. Ein merkwürdiger Beweis ift die jungft befannt gewordene Rote bes Fürsten Gortschatoff, worin er an london ertlaren läßt, daß jest - nach ber glücklichen Beilegung ber Luxemburger Sache — nur noch zwei Fragen die Rube Europa's bebrohten, nämlich die Lage Candia's und bie Lage — Irlands. Jeber unbefangene Mensch tennt bie graufame Dighandlung bes irifchen Boltes unter ber protestantifchen Suprematie Englands; aber es ift boch eine coloffale Unverschämtheit, wenn ein ruffischer Reichstanzler "von ber volltommenften harmonie zwischen ber Regierung und ben Regierten in Polen" fpricht, und im Gegenfate bagu bie gefahrenschwangere Lage Irlands hervorhebt, wo "seit beinahe zwei Sahren die constitutionellen Burgichaften zu eriftiren aufgehört, die Aufstände Einer nach bem andern sich folgen und nur mit Dube burch zermalmende Militargewalt erstickt verben." It eine folche Sprache Ruglands in London wirklich laut geworden, bann hat man einen zuverlässigen Dagftab lowohl für den schwellenden Uebermuth der neuen panflavischen begemonie und keimenden Universalmacht, als für die grenzenlose Berachtung welcher bas alte England bei ben Zufunftenachten beiber hemisphären verfallen ift,

"Die englische Regierung und ich, ich und die englische Regierung — was Andere benten oder thun ist mir im Grunde von wenig Wichtigkeit": fo hat Czar Nitolaus am 9. Januar 1853 jum englischen Gefanbten Lord Seymour Scheint nicht eine gange Ewigkeit zwischen bem gesprochen. Datum biefer Caaren-Worte und all ben biplomatischen Begiehungen bes heutigen England zu liegen? Freilich war England bamals noch ber Wächter bes europäischen Gleichgewichts. während die englische Politit von heute ein Pasquil ift auf biese große Trabition. Das hat die Geschichte ber Luxemburger=Garantie neuerbings wahrhaft haarstraubend bewiesen. Raum war die Luremburger Neutralität unter den Schut ber europäischen Machte gestellt, so erklarten bie englischen Minister um die Wette, bag biese Garantie England in telnem Falle zu einem Ginschreiten verpflichte und überhaupt nicht incommodiren tonne. Denn fo lange die garantirenben Machte bas neutrale Luremburg achteten, sei bas Lanbeben ohnedieß sicher; wenn aber der Angriff von einer ber Garantie-Mächte ausgehe, von Frankreich ober Preußen, bann tonne eben von einer Collettiv = Bertheibigung nicht mehr bie Rebe fenn. Das fei ber Sinn ber collettiven Garantie.

So ein spöttliches Resultat hat also eine mit enormem Geräusch in's Werk gesetzte europäische Conferenz geliesert, und man wollte unter solchen Umständen überhaupt noch von einer europäischen Rechtsbasis reden! Rach einem derartigen Ausgang einer Verwicklung die mit knapper Roth ohne den allgemeinen Krieg verlausen ist, bedarf es keines Beweises mehr, daß die europäischen Zustände einem Rleibe gleichen welches keinen Stich mehr hält, und daß die unshaltbaren Stellungen sämmtlicher Mächte mit Riesenschritten der allgemeinen Conslagration entgegenreisen. Hier liegt die große Gefahr. Nicht mehr darum handelt es sich zunächst, ob der französische Imperator das kede Umsichgreisen Preußens und die psiffigen Umgehungen des Prager Friedens sich gefallen lassen kann, ob er nicht Angesichts der kommenden Reuwahlen und der wachsenden liberalen Agitation im eksenwahlen und der

genen Laube ben Krieg haben muß: sonbern bie Basis ist verschwunden auf die eine längere Friedensbauer gegründet werden könnte, wenn auch alle Monarchen Europa's wollten. Es ist kein moralischer Fond und kein sittlicher Ernst mehr worhanden in der gesammten hohen Politik. Und bei einem solchen Stand der Dinge naht die größte Frage des Jahrshunderts ihrem definitiven Ausbruch!

Drei große Monarchen haben sich in Paris scheinheilig umarmt; ber vierte hat bem Schauspiel als Dekoration gebient wie ein befranztes Opferthier. Der arme Babischab mußte mit ben Wurzeln losgeriffen fenn aus bem mutterlichen Schoofe bes Islamismus, ehe er bie Supplitanten-Reise über's Meer antreten tonnte zu ber Schauftellung in Baris. Diese Demuthigung wird tein achter Moslemin bem Rachfolger bes Propheten vergessen. Man barf sich von nun an auf innere Erschütterungen in ber Turkei gefaßt machen, welche ben morschen Körper zerreißen werben, und wenn auch bie westmächtliche Politit ihn noch einmal mit eisernen Reifen zu umfaffen vermöchte. Sie vermag es aber nicht. Die all= gemeine Emporung ber driftlichen Stamme im Pfortenreich burfte bereits weniger zu fürchten sehn als bie Entruftung ber orthodoren Moslims und ber Abfall ber liberalen Mu= bamebaner. Der Ausbruch ber orientalischen Krisss ist nicht mehr langer aufzuhalten als von Ginem Tag zum anbern, beute aber wird die orientalische Frage ungleich mehr als vor breizehn Jahren bie panflavische Frage fenn.

Das ist die ebenso hoch bebeutsame als hoch gefährliche Bendung unserer Geschicke. In dieser neuen Fassung trifft die orientalische Frage nicht nur äußerlich mit der deutschen Frage zusammen — wie längst vorauszusehen war, daß es in letzter Instanz geschehen werde — sondern wie die Dinge sett liegen, ist die orientalische Krisis in ihrer Eigenschaft als panslavische Erhebung zugleich die deutsche Krisis im eminentesten Sinne des Wortes.

## Beitlaufe.

Re nach ber Saltung Breugens in biefer Frage wird unfere Meinung nur gleich auszusprechen - feine Bobas vollenbete Berberben ber beutichen Ration fenn. bit wenn Preugen Sieger bliebe an ber Seite Ruglands, wurde zwar im Westen nicht mehr vom beutschen Boden bereits geschehen ift, an bas Ausland verloren geben; egen mußte bie tausenbjabrige Arbeit unserer Nation im en preisgegeben werben. Gelbft Bohmen mare nicht mehr halten; ja ber preugische Konig bat eigentlich ichon mabb bes vorjährigen Krieges bie bohmifche Krone bem Glathume jugesprochen. Der banerische Bald mare bie Grenge großen flavifchen Universalmonarchie. Defterreich wurde boren zu eriftiren, fehr wohl! Aber Riemand hatte ben rtheil bavon als die mongolische Barbarei. Als beren hubbefohlener konnte eine "preugifche Nation", felber eine eschlächtige Dischung halb flavischen Blutes, in Dittelopa ihr beicheibenes Dafenn fortführen; aber eine beutsche tion gabe es nicht mehr außer im Undenten ber Gefchichte, bas Grofpreugenthum fur alle Zeit als Berrather und

Wir schreiben tein Phantaflestud. Wir suchen nur bie politische Lage ber Welt ihrer fürchterlichen Großartigkeit entsprechend aufzufaffen. Auch schreiben wir nichts Reues. Bas fich jest entwickelt hat und noch weiter entwickeln wird, bas haben vorausschauende Politiker längst vorherges fagt von ber Zeit, wo ber Banflavismus zur leibhaften Bahrbeit werben und bas fahrige Amerikanerthum anfangen würbe in die europäischen Berhältnisse einzugreifen. Rapoleon III. war im Anfange feiner Herrschaft von einem wunderbar richtigen Enftintt geleitet und bem Gefühl bavon verbantte er bie Jahre feines unbeftrittenen Ruhmes. Er wollte iener wie biefer Entwicklung Schranten jegen; barum unternahm er 1854 ben Krimtrieg und 1861 bie mexitanische Expedition. Die blinde Eifersucht Englands hat ihn hier wie bort im Stiche gelaffen. Beibe Fiasto's suchte er nun anderweitig ju beden. Das Gine burch bie verbrecherische Berichwörung mit Graf Cavour, bas andere burch sein Deckenspiel mit Graf Bismart und die jo tragitomische Berührung mit beffen preupifchen Bfiffen. Go ift es ihm gelungen Defterreich zwei ichwere Rieberlagen beizubringen; aber es waren im Grunde feine Rieberlagen.

Die lette Schwächung Desterreichs war unmittelbar und solgerichtig die Auferstehung des Panslavismus. Was der Imperator zuerst mit richtigem Takt verhindern wollte, das hat er nachher mit eigenen Händen herbeigeführt, und er muß jett zittern sooft ein Oppositionsredner in der Legis-lative auf die letten zehn Jahre seiner französischen Politik zu sprechen kommt. Denn so wie er sich die Ruthe selber gebunden mit der er nun gezüchtigt wird, so hat noch selten in der Geschichte ein großer Monarch sehlgegriffen. Ob und wie er sich aus dem Meer der Verlegenheiten herausziehen wird, das ist die große Frage. Aber es ist keine Frage, daß die Zeit sich erfüllt hat und die neue Situation als vollendet angesehen werden darf seit dem Slavencongreß von Moskau

und seit bem Morb von Queretare. Im Mittelpunkt ber Situation aber fteht wieber und wieber Defterreich.

Leiber ist biese Stellung nicht so fast attiv als passin. Ich will fagen: es fragt fich weniger was Defterreich thun wird, als was mit Desterreich gethan werben wird. Bor einigen Wochen, turz vor bem Besuche bes Czaren in Paris hatte fich in England bas Gerucht verbreitet, ber frangofifche Imperator strebe in allem Ernst babin für ben Kall eines Krieges mit Preußen sich bie Reutralität Ruglands in Mitteleuropa zu gewinnen. Darum sei bas türkische Rabinett in großer Angit, benn es sei auffallend mit welchem Gifer fich Frantreich an ben ruffischen Schritten wegen Canbia betheilige. Run war vor zehn Jahren allerdings viel bie Rebe von einer frangofisch-russischen Alliang. Aber bas ift icon lange ber, und es bebarf nur eines Blides um ben Beobachter barüber in Erstaunen zu seten, wie fehr in Guropa seitbem Alles anders geworben. Damals war die Welt noch ber Anficht, baß es vor Allem im Plane bes Imperators liege ben Ontel und Frantreich an England zu rächen. Heute bentt tein Mensch mehr an eine solche Lächerlichteit. Rapoleon III. tann auch füglich bie Strafe ber gehäuften Tobfunben unb Perfibien Englands anderen Dlachten anheimftellen, politifden und socialen Dachten, bem nordameritanischerusischen Ginverständnisse oder den Arbeiter-Bereinen in ben brei Reichen Ihrer brittischen Majestät. England wird seinem Geschide vor bem Einen Richterstuhle so wenig entgehen als vor ben andern, ohne alles Zuthun des Imperators.

Es wirft ein grelles Streislicht auf unsere Lage, wenn man sich fragt und einen Moment lang erwägt, was eine französisch-russische Allianz, und ware es auch nur ein Reustralitäts-Bund, heute bebeuten würde? Frankreich müßte ben Orient den russischen Absichten preisgeben, das versteht sich von vornherein. Aber das würde schon nicht mehr genügen, Frankreich müßte auch die österreichische Monarchie den rus-

hen Absichten preisgeben. Denn seitbem biese Absichten ntisch geworben sind mit ber revolutionären Bewegung bes unslavismus, ist es gar nicht mehr möglich bem Czarthum ber Türkei in einer solchen Weise zu genügen, baß bie erreichische Monarchie baneben noch fortbestehen könnte. und nicht anders stellt sich jeht die Frage, und man kann ht scharf genug ben rabikalen Wechsel ber Umstände besuen.

Bas hatte aber Frankreich bavon wenn es, um Preußen bemuthigen, Arm in Arm mit Rugland ebenso bas Pforrreich wie bas taiferliche Desterreich zerftoren wollte? Die etwort ergibt fich leicht von felbst. Durch die Schöpfung : italienischen Ginheit hat ber Imperator Brengen in ben and gefest ihm die colossale Rase am Rhein zu breben; rch die widerwillige Forberung bes Grofpreußenthums ift Geltung Frantreiche als erfte Macht bes Continents ernftin Frage gestellt; ber Mann brauchte sich nur zu ent= ließen, auch noch mit ber letten, größten und gefährlichsten ationalitäten=Bewegung ben trugerischen Bund einzugeben, mm er die Degradirung Frankreichs zu einer Macht zweiten angs befinitiv bestegelt feben wollte. Diefes Refultat mare n volltommen ficher; und wenn felbst ber Gsel nicht breis il über's Gis geht, fo wird um fo mehr Rapoleon III. Men, daß Frankreich so wenig ein Interesse hat, sich bie uflavische Anschauung von der österreichischen Monarchie queignen, bag es vielmehr für ben Imperator tein anberes ittel gibt als die hulfe Defterreichs, wenn bas burch die mfischen Impertinenzen hart geschäbigte Ansehen ber großen ation wieder hergestellt werden foll.

Was ich nun hier von der Eventualität einer französisch= sisischen Allianz gesagt habe, das gilt mutatis mutandis gesbeso von dem kriegerischen Auftreten einer preußisch=russischen Manz. Preußen mußte den Orient den russischen Absichten eisgeben. Aber das wurde unter den heutigen Umständen

bei Prensen noch weniger genügen als bei Frankreich. In ber Türkei vermag bas Czarthum auch ohne die Berliner Displomatie sertig zu werden, aber der Panslavismus bedünste allerdings der prensisien Hülfe oder Connivenz um nach seinen Gelüsten die österreichische Monarchie in Trümmer zu schlagen. Der deutsche Machtbereich würde dann mit Einem Schlage um 20 Millionen vertürzt und was von der weiland sogenannten deutschen Nation unter großpreußischem Scepter; nach Bestiedigung aller flavischen, sandinavischen, italienischen Ausprüche, noch übrig bliebe, das hätte als dienstithnender Mameluk auf der Schwelle des westlichen Ausfallsthours aus Hameluk auf der Schwelle des westlichen Ausfallsthours aus Hamse der großen gesammtslavischen Bölker-Familie zu schlasen. Der Kettenhund des Panslavismus zu sein, das seinale der Tragödie von Sadowa.

Aber mare es möglich, daß eine beutsche Macht bie sich ruhmt Deutschland großartiger wiederherstellen zu wollen, als es seit Jahrhunderten war — bag diese Macht in bes angenscheinliche Berberben bes panflaviftischen Revolutions Bunbes fich hineinziehen ließe? Ach, warum nicht? Die bornirte und verbiffene Leidenschaft welche bie eigentliche Athmojphare ber prenfischen Bone ift, macht zu gar Allem fabig, und hochmuth fommt vor dem Falle. Unter bem Einbrud bes unerwarteten erften Erfolgs bewundert man beute noch bie Fineffe bes Grafen Bismart; vielleicht wird man in Jahr und Tag über bie Tolpelhaftigfeit feiner Bolitit bie Sande über bem Ropf zusammenschlagen. Ich möchte gar nicht gutfteben gegen folch einen Wechfel ber Scenerie; ift es ia auch bem Imperator felber nicht beffer ergangen; und an bem ift boch immerhin noch mehr als an einem pfiffigen Belegenheitemann.

Trüge die gegenwärtige Berliner Politik nur Ginen ehrlich beutschen Faben an sich, ja hatte ihr der Uebernunth ben blosen Berstand der Selbsterhaltungs-Politik nicht hoff-

nungslos umnebelt: fo hatte man bort icon an ber erften Probe bes felbftftanbigen "Berufs", an bem lacherlichen Masto ber Großsprechereien in Sachen Luremburgs, Wigis gung genug, und wir wurben feit Wochen in ben Zeitungen lefen, bag und welche Anerbietungen Preugen in Wien genacht habe und fortwährend mache, um eine ehrliche Wieder-Bereinigung mit der andern beutschen Macht herbeizuführen. Gine Biebervereinigung zu bem 3wecke, bamit Deutschland wirtlich in fich felber ftart genug fei zur Bertheibigung gegen fo ehrlose Zumuthungen wie bie waren, welchen man in Berlin soeben noch in Bezug auf Luxemburg und Limburg nachgeben mußte; eine Wiebervereinigung, auf baß Breußen anderer Bundnisse nicht bedürfte, und es sich insbesondere ersparen könnte in der Alliang mit dem Panflavismus feine eigenen Errungenschaften ober bie gange Butunft ber beutschen Ration auf's Spiel zu setzen. Denn, wie gefagt, im Bunbe mit Ruftanb unter ben heutigen Umftanben ift unbedingt die Zufunft ber beutschen Ration verloren, selbst im Falle bes Sieges, wie es benn überhaupt keinen ans bern Beg gibt biefe Zufunft zu retten, als bie loyale Biebervereinigung ber Rabinette von Wien und Berlin.

Was liest man nun anstatt bessen in den Zeitungen wert die Absichten der Berliner Politik? Man liest, daß Preußen die Salgenfrist eilsertig ausnützt, um immer neue werlaubte Erwerbungen zu machen und die alten durch ein auf deutschem Boden unerhörtes Schreckensregiment und Ausbeutungssystem sicher zu stellen; Alles ohne sich im Mindesten um den verbitternden Eindruck zu kummern, den diese Maßregeln in Wien nothwendig hervordringen müssen. Man liest, daß Graf Bismark sich neuerdings nach einem Deckmäntelchen umsehe, um durch die Besriedigung Danemarks das zweite Donnerwetter zu beschwören, welches er von Paris her aufsteigen sieht. Freilich nimmt man im Augenblick auch wegen Nordschleswigs den Mund wieder so voll,

wie man ihn vor zwei Monaten wegen Luxemburg genommen. Hintennach wird sich ja boch, mit dem gefälligen Beiftand der "National-Liberalen", unschwer nachweisen lassen, daß die schleswigischen Bezirke von Habersleben und Tondern noch weniger dentsch seinen als Luxemburg und Limburg. Hätte man Rordschleswig wirklich mit preußischen Wassen vertheidigen wollen, so hätte der natürliche Berstand geboten es vor zwei Monaten in Luxemburg zu vertheidigen, und nicht erst zu warten dis der Imperator die Weltausstellung geschlossen und eine halbe Million Hinterlader aus seinen Fabriken bezogen haben würde.

Das und Aehnliches liest man in ben Berichten aus Berlin. Bielleicht wird man bemnächst auch noch lefen, bag Graf Bismark allerbings bas beutsche Recht auf Luremburg nicht preisgegeben haben wurde, wenn die panflavistische Bropaganda Ruglands in den öfterreichischen Ländern schon weit genug vorgeschritten gewesen ware. hingegen liest man aus Paris: bag Herrscher und Bolt in Frankreich ben Gang ber innern Umgeftaltung Defterreichs mit bem warmften Intereffe verfolgen; daß ber Imperator insbesonbere befliffen sei die meritanische Ratastrophe nicht zum entfrembenben Awischenfall für die beiden Raiserhofe werben zu laffen. In ber That ist bieses Ereignif meniger seine Schuld ale fein Unglud, und das conservative Gefühl ber Biener hofburg wird fogar die Correttheit feines Bebantens anertennen muffen, baß ber alten Europa Schranken nothgethan hatten fowehl gegen die Ueberschwemmung des Anglo = Amerikanismus als gegen bie bes Banflavismus.

So verhält man sich zu Paris im Unterschiebe von Berlin, und man sieht in Paris vor Allem auch ein, baß es ben öfterreichischen Zuständen pressirt mit einem tüchtigen Succurs von außen. Was hier geschehen soll, muß bald geschehen; sonkt tommt die Hulle zu spat. Kann die pane slavistische Propaganda Ruflands noch länger fortwühlen

wie bisher, bann dürfte Oesterreich balb Niemanden mehr viel nützen oder schaden können. So stehen die Dinge. Man hat über den liberalen Pfauenrädern des neuen Reichstanzelers in Wien, über dem Aussöhnungs-Setümmel in Ungarn und dem Reichsraths-Parteigetriebe in Cisleithanien bei uns so ziemlich überall eine Hauptsache vergessen, die österreichische — Slavenwelt nämlich. Wir unsererseits sind dieser zwei Drittel der Bevölkerung der Monarchie stets eingebent gewesen, und allem Anschein nach war der französische Imperator in demselben Falle.

In ber That war es gar teine Kunft bie Magnaren au befriedigen und mit bem Liberalismus der Wiener Breffe in's Reine zu tommen. Dan brauchte nur biefen beiben Dachten Alles hinzuwerfen was fie begehrten, und was man ihnen im 3. 1848 in blutigen Feldzügen vorenthalten ober wieber abgenommen hatte. Wenn bas bie rechte Lösung ber öfterreichischen Berfassungsfrage war, bag man fich bem ungariichen Abvotatenthum und bem Wiener Reformjubenthum auf Snate und Ungnabe unterwarf: bann ift allerbings Baron Beuft auf allen Puntten Sieger geblieben. Aber es gibt noch andere Clemente in Defterreich als die liberale Doppelalliang bes facfischen Freiherrn; mit Bulfe jener Elemente bat ber Kaiser vor achtzehn Jahren bie Monarchie gerettet vor ben Gräneln ber magyarischen Insurrektion und ber Wiener Gerade biese trenen Stupen ber Monarchie mußte Anla. man jest ihren Tyrannen auf Distretion preisgeben, wenn man so wie Baron Beuft bie öfterreichische Verfassungsfrage lbsen wollte. Und man hat hierin sogar noch ein Uebriges gethan; man hat nicht nur alle Hochverräther von 1848 amneftirt, und zwar bießseits ber Leitha gang bebingungslos, sondern man belohnt jest die Thaten welche von den taiser= lichen Gerichten bamals als tobeswürdige Verbrechen abgeurtheilt wurden. Man hat den Kaiser für die Wittwen und Baisen ber magyarischen Insurrektionsarmee, ber sogenannten Honveds, eine fürstliche Summe schenten lassen; und in Eisleithanien rutscht der Reichskanzler auf den Knien vor den Genossen der weiland Gesangenen im sächsischen Zuchthaus zu Waldheum. Er bittet und beschwört sie, daß sie ihm mit ihren rettenden Personen ein "parlamentarisches Winisterium" möchten bilden helsen, dem die Mehrheiten allein und keine Grundsähe mehr Maß geben sollen. Denn "wenn Desterreich sorteristiren will, muß es der liberalste Staat in Europa werden"; und um im Beustischen Desterreich als ressierungssähiger Staatsmann zu gelten, muß man unbedingt als Hochverräther in contumaeiam zum Tode verurtheilt gewesen seyn.

In jedem andern Staat hatte eine politische Charatterlosigkeit solcher Art vielleicht nur einen Systemwechsel bebeutet. In Defterreich bedeutet fie die tobtlichfte Beleibigung aller ber Nationalitäten welche Anno bazumal nicht zu ber Aufständischen und Sochverrathern gablten; bedeutet fie bie Unterwerfung aller biefer treu gebliebenen Bolterftamme unter die Magyaren und die Deutschliberalen, also ber Sieger unter ihre Besiegten; bebeutet fle mit Ginem Borte ben innern Rrieg zwischen ben Boltern ber habsburgischen Denarchie. Wir haben auf biefe größte aller Schwierigkeiten langft und unaufhörlich hingebeutet. Meuestens erheben fich selbst in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" warnende Stimmen\*). Es muß hiernach in allen flavischen Strichen bes Reichs gegen bas Beuft-Deat'sche Regiment eine Erbitterung herrschen, zu beren Beschreibung die Worte fehlen. Nicht nur in Galigien wo die sonst allzeit treuen Ruthenen auf offenen Abfall sinnen; nicht nur in Croatien wo man sich zum Dant für die unter Jellachich geleisteten Dienste nun schnöbe an bas Magyarenthum verrathen sieht; nicht

<sup>\*)</sup> Man lese nur ben mertwurdigen Artifel in ber Rummer vom 4. Juli: "Die Ungarn und bie Glaven in Defterreich."

unr in Gerbien, an ber Militargreuge, gang ju geschweigen von Bohmen und Dahren, rührt fich bie flavische Welt, und zwar in jo übereinstimmender und genau berechneter Beife, baß an ber einheitlichen Leitung gar nicht mehr zu zweifeln Sonbern auch die Sachsen in Siebenburgen und die Deutschen in Ungarn tonnen sich ber Bewegung nicht länger entziehen gegen die bereits wieber in's Wert gesethte Regierungs-Tenbeng bes Magnarismus, bas Land zu centralisiren und Sand in Sand bamit fostematisch zu magharifiren. Ja, ber oben angeführte Artikel versichert, daß sogar die Rumanen, an aller Soffnung auf Wien verzweifelnb, sich an Rufland gewendet und vom Czarthum die bereitwilligste Unterkützung jugesichert befommen hatten. Alfo felbst die Rumanen bie vor achtzehn Sahren unter ben faiferlichen Bannern Strome Bluts gegen die ungarische Insurrettion vergossen haben selbst die Rumanen ziehen jest unter der Fahne des Banflavismus!

Ich habe gesagt: geht es in Desterreich noch eine Zeitlang so fort, bann burfte vieses Reich balb Niemanden mehr viel hellen oder schaden können. Die gesährliche Verrückung des innern Gleichgewichts ist aber die Folge äußerer Niederlagen gewesen, und nur durch eine sieghaste Rlärung des Verhältnisses zu den großen Nachdarn ist das rettende Gleichgewicht wiederherzustellen. Preußen könnte auf friedlichem Wege dazu helsen im bringenden Interesse der allgemeinen beutschen Sache. Wird es?

Wird Preußen nichts thun und beeilt es sich nicht in dieser Richtung seine Politik zu andern, dann wird Franknich nicht versehlen seines Bortheils wahrzunehmen. Für Desterreich aber ist das Friedensbedürsniß unter solchen Umständen nur mehr eine Phrase und der Staatsbankerott ohnehin bloß eine Frage der Zeit. Mit der panslavistischen Bühlerei in seinen Eingeweiden hört für Desterreich, jede andere Erwägung auf. Wer sortan noch zu Rußland hält,

ber Tobseind ber Monarchie, bas ist eine sehr einsache litik; und wenn der Kaiser gegen einen solchen Bund die gebotene Hand Frankreichs ergreift, so wird die unparteie Geschichte dereinst urtheilen; er habe nur gethan, was nicht zu lassen vermochte aus Preußens Schuld.

Preußen könnte heute noch bas Unglück wenden, und Aufgabe ber südbeutschen Diplomatie wäre es in Berlin iblässig zu brängen, daß man bort endlich den einzigen g einschlage, auf dem die deutsche Nation noch vor dem versten Berderben bewahrt werden kann. Fänden diese ihnungen — die einzige politische That derer wir zur Zeit h mächtig sind — kein Gehor, nun dann könnten wir ere Hände in Unschuld waschen. Patriotische Pflichten en wir nur gegen Deutschland, nicht gegen Preußen!

Radidrift.

Ohisa Musainanhaniahuna man hamits in his Dundami

to the nonthing of the second of the

Breffe" in Wien unterm 6. Juli aus Baris geschrieben: "Man betrachtet hier die preußisch = russische Allianz, traft welcher Preußen fo raich als möglich Gubbeutschland, Rußland Galizien absorbiren, und Desterreich noch eher als bie Turtei getheilt werben foll, als eine zwischen Berlin und Betersburg langft ichon vertragsmäßig festgestellte Thatsache . . . In ben Tuilerien ist man ber Meinung, baß biefer preußisch = ruffischen Allianz ein Gegengewicht in einer Allianz zwischen Defterreich, Italien und Frankreich gegeben werben folle, beren nachfter Zweck ware, vor Allem bie Absorbirung Subbeutschlands burch Preugen zu verhindern. Sollte berlei ernstlich versucht werben, so würde dieß als Rriegsfall betrachtet werben. Frankreich besetht Sudbeutsch= land, welches späterhin beftimmt ift mit Defterreich vereinigt ju werden. An Italien tritt Desterreich bas Trentino ab, und wenn der Berlauf des Krieges der Wiederherstellung Polens gunftige Chancen eröffnet, so wurde Desterreich Balizien an Polen überlaffen . . . Glauben Sie nicht, bag ich Ihnen Marchen erzähle. Die österreichisch = frangosisch= italienische Allianz wird die naturgemäße Consequenz bes preußisch=russischen Bundnisses senn, und bie vorermahnten Grundzuge sind in Wien in ben maggebenben Rreisen tein Geheimniß mehr, ja man versichert hier, bag die Ginigung zwischen Wien und hier bereits erfolgt ist . . . Ich zweisle nicht, baß man Sie, wenn Sie biese Angaben veröffentlichen, bementiren wirb. Aber laffen Sie bementiren und warten Sie ab."

## Aus meinem Tagebuch \*).

Correspondeng mit bem Bourgeois : Freimaurer.

In ben Blitterwochen bes Jahres 1867.

Bu, welche Sturme! Wie bas beult und pfeift, braust und gellt und tofend berumfahrt! Baren bie mit feltener Buth angreifenben, bavon faufenben, fich einander nach allen Richtungen jagenben Luftwogen unfern Augen fichtbar, welch pracetiges Schauspiel von ber Erbe bis empor ju ben Bolten, bie in rafender Banit ftete oftwarte flieben! Und feit Monden befinden bie Elemente fich im Aufruhr, Berr Meolus icheint alles Ernftes fich in Bermaneng gefest zu haben. Seit Monben zwingen feine wilbesten Gefellen Schiffe à la Great-Caftern auf ben unwirthlichen Meeren zu tangen gleich Rufichalen. plimentirfüchtig find fle geworben, die unbeugfamften Riefen bes Balbes, trot Rammerberren bei einer Bofcour ober trot mandem liberalen Schreier von gestern, ber fich in die Uniform eines Abgeordneten bes norbbunbifchen Reichstages geftedt. Tropbem werben fie von ben Gewalthabern bes Tages gefnict und entwurzelt ale maren fie aus bem Stoffe, woraus Sollunbermannchen gemacht werben, ober wilbe Bluthen im loderften

<sup>\*)</sup> Fortsetzung aus Banb 55 G. 853 ff.

Grunde. Und tritt eine Pause ein, so scheint es nur zu sepn, damit die verstimmende und beängstigende Must ihr crescendo besto eindringlicher zum sortissimo steigere.

Stürmisch hatte bas Ungludsjahr 1866 begonnen, ftürmisider noch hat es geendiget, auf den Kittigen der Windsbraut rast sein Nachfolger über Land und Meer. Nicht einige hundert, wie in gewöhnlichen Zeitläuften, sondern einige tausend Schiffbruche hatte die Londoner Admiralität in ihre Register pro 1866 einzutragen, und wer möchte diesen trauervollen Registern Anspruch auf Bollständigkeit vindiciren? Und selten nehmen wir ein Zeitungsblatt in die Sand, ohne Siobsposten absonderlicher und ungeheuerlicher Art zu begegnen, ohne daß der vulgäre Cinwand, derlei sei zu allen Zeiten ebenso häusig vorgesommen wie jest und bloß die Nachricht in Folge mangelbafter Verkehrsmittel davon ausgeblieben, einen in der Geschichte auch nur schülerbast bewanderten Menschen zu beruhigen vermöchte.

Bas foll bieg Alles bebeuten, wo will es hinaus? Rabern wir uns bem Anfange bes Enbes ber Dinge und follen Smebenborg, Bengel und andere Chiliaften bes vorigen Jahrhunderts an ber Reige bes unferigen nachtraglich gerechtjertiget werben ? bat die Beltgeschichte einen Sturmlauf begonnen, um verblenbeten Machthabern und irre geleiteten geveinigten Bolfern ber modernen Culturmelt alle Sate bes Spllabus vom 8. Dezember 1864 burch Gifen und Blut und bie verzehnfachten Plagen Megpptens als vollig mahr und zeitgemäß zu erharten? Burben Regionen bes Abgrundes entfeffelt, um ein Gottesgericht in Bolljug ju feben, welches bie Titanen und Phygmaen, Regierenbe und Regierte bes Antichrift und beren Satelliten im Frad und in ber Bloufe lange und frech genug berausgeforbert haben? Dber fcbreit Abels Blut pon ben Schlachtfelbern ber nordamerifanischen Union, aus ben parabiesähnlichen Befilben Deritos, aus ben bohmischen Balbern und vom Mainufer vieltausenb-Rimmig jum himmel empor um Rache und bedeutet ber unaufborliche Befifturm fur une junachft, bag bie Rache eifernen Schrittes binnen furgefter Brift aus Weften an uns berantreten werbe? Dber follen wir eine verschlimmerte neue Auflage ber

Christenverfolgung im Style ber Juliane und Diofletiane burchmachen muffen, auf daß ber Spreu vom Baizen fich vollenbs fondere?

Gott allein weiß es. Den feinften Bettermachern unb Spurnafen ber boben Diplomatie hat bas Jahr 1866 einen Schnupfen von noch nie bagewesener Starte und Bartnadigfeit gebracht. Die vorlauteften Lichtpapftlein ber Intelligeng fteben als erbarmungemurbige ABCichuten vor bem Bublifum, bie "gefinnungetuchtigften" Maultrommler bes liberalen Fortichrittes aber ale Binbfahnen, beren Ignorang und Donmacht bochftens mit ihrer Charafterlofigfeit fich vergleichen lagt. Bo ein wirtlich bivinatorifcher Blid für unfere Beiten fich geoffenbart bat, ba ift er gu fpat ale folder anerfannt worben. Bu fpat ein schlimmes Bort. Bie ein Alp laftet die Ahnung neu bereinbrechenben, allgemeinen und langwierigen Ungludes mehr ober minber auf ben Bemuthern Aller. Dem feit bem Gunbenfalle alle Abern ber Natur burchbringenben allgemeinen Beinen tritt beutzutage ein gang befonderes Bangen und Beben in ben Bergen ber Menfchen gur Seite ob ben bevorftebenben unbefannten, ber icharffinnigften Combinationegabe ferne und nebelhaft liegenben Ereigniffen. Dem Buthen ber Elemente aber fefundiren Budungen und Gallucinationen in ber politischen und moralischen Welt, beren Schmerzen wir alle empfinben, von welchen aber fein Staubgeborner mit voller Buverficht gu fagen vermag, ob es Budungen und Sallucinationen eines langwierigen Tobestampfes ober ber Biebergeburt ber Gefellfchaft feien.

In solch grauenhafter Beit buft man, wenn auch nimmer ben in's Gefühl ber Ewigkeit getauchten und von ihm unverwundbar gestählten Muth, so boch ben humor ein. Bie Blech legt sich's vor die Stirne, sobald man die neuesten Rachrichten liest; Leute vom Schlage bes den Kennern bes "Tagebuchs" wohlbekannten herren Rathes Blech um ihre unverwüstliche Unzurechnungsfähigkeit zu beneiben, wird man schier versucht. Flüchten wir in solche Kreise, um mindestens zur Abwechslung ein Stünden "des Lebens Unverstand mit Wehmuth zu gentießen." Erneuern wir die alte Bekanntschaft, orientiren wir

und zunächt bezüglich ber momentanen Anschauungen und Meinungen bes würdigen Rathes Blech und seiner Standesund Lebensgenoffen. Doch ziehen wir abnlich bem in die Moschee
eintretenden Muselmann respettvoll Schuhe und Stiefel ab, indem wir den Salon der Rentiers und Fabrifanten und Spekulanten à la Blech belauschen. Es find Männer des Bolfes,
allerdings, denn sie dominiren in Regierungsfreisen, ihnen widmet die Bureaufratie ihre tiefsten Budlinge, sie bestimmen Binssuß und Arbeitslohn, in ihren Augen gehört nicht zum Bolke
sondern zur misera plobs contribuens, wer kein eigenes Reitpferd zu halten oder mindestens den Beitrag zur Loge aufzubringen vermag.

Bahrend im Bangen und Großen - gabrende und fic erft friftalliftrenbe Clemente ber driftlichen Welt, wie gum Beifriele Rolpings Schöpfung abgerechnet - die Gefellschaft taglich fichtbarer und fühlbarer in Individuen fich auflost, bes Sinnes und im beften Falle ber Energie bee Banbelne fur Intereffen bes cidevant beutschen Baterlanbes baar und lebig, felbft für philifterhafte Rirchthurmspolitit von Tag ju Tag unbrauchbarer, in omne servitium prompti, für bie Stlavenpeitiche reifer als fur irgend eine Art von Freiheit, babei aber gefahrdrobend auf die materiellen Intereffen mit bem letten Refte ibrer von Benuffucht geftachelten Energie bebacht; mabrend bie alten Staatenbauten in allen gugen frachen und bort unter Ranonendonner hier durch die Utase mahnwigig geworbener Minifter und Rammermehrheiten gerbrodeln; mabrend unfer armes Baterland blutend und gerriffen von ber Rorbfee bis gur Abria ju ben Sugen bes Auslanbes liegt; mabrent Graf Bismart bald die hellen Ungfttropfen von der Stirne wifcht, welche ibm die haltung beffelben im Bunde mit den innern Schwierigfeiten bes neu ju ichaffenben Reiches auspreßt, balb mit verameifeltem Uebermuthe als allmächtiger Majordomus bes werbenben Raiferreiches boruffifcher Ration fich gerirt, nebenbei als Simfon bes tief gebemuthigten boftrinaren Philiftervolfes mit bem Gjelefinnbaden bes Parlamentarismus leiber nicht blog ben Barlamentarismus nach frangofisch-revolutionarer Schablone fondern jegliche Autonomie tobtschlagend - mabrend bieß alles

vor unfern Augen vor fich geht, mas treibt und fieht und rebet Berr Rath Blech mit ben Seinen?

Ach, Ralbern abnlich werben bie bellen Ehrenmanner ben Schlachtbanten ber focialen Revolution bereits entgegen gegerrt und gwar an ben Striden ihrer eigenen Bottverlaffenbeit und Selbstfucht. Bon Tag ju Tag mehr enthüllt fich bie Bebentung ber focialen Frage, welcher in gar nicht ferner Beit bie größten politischen untergeordnet fenn werden. Bon Sag ju Sag naber tritt bie Doglichfeit, ja Bahricheinlichfeit focialer Revolutionen an une heran, bas Chaos vollenbend in welches in letter Inftang burch ben Abfall von Gott und Gottes Geboten bie Gefellschaft bereits gefturzt worden ift. Allein Berr Bled und bie Seinen icheinen eber bes himmels Ginfturg als anbauernbe Trubungen ihrer Erbenberrlichfeit für meglich ju halten. Für fie existirt entweber feine fociale Frage ober fie glauben diefelbe durch Palliativmittelchen à la Schulge-Delitio lofen ju fonnen. Die Erfahrung bat bereite gur Benuge gelehrt, wie diefe Mittelchen allerdings ben Borgug haben bie großen Capitaliften nichts zu toften, manchen fleinen auf ben Beinen zu halten und mitunter vielleicht auch in bie Bobe ju bringen, nebenbei aber bie Daffenverarmung nur beforbern und bie Rataftrophe befchleunigen. Wollte man Berrn Bled aber auseinanberfegen, auf friedlichem Bege tonne bie fociale Frage einzig und allein gelot werben burch bie Rudfehr ber Gefettfchaft zu ben ewigen Geboten Gottes, burch beren Unmenbung auf alle, alle gefellichaftlichen Berhaltniffe, burch Schopfung eines neuen driftlichen Rechtes, er wurbe uns fcmertic verfteben. Beifen wir ibm in Bablen die große foeiale Bebeutung ber einzelnen Eigenschaften und Angenben bes achten Chriften , g. B. ber Dafigfeit nach, fo murbe er une gabnenb mit ber Bemerfung unterbrechen, wir fonnten bie ultramontane Grille, Bottes icone Erbe in ein ungeheueres mit lauter Beiligenbilbern, Rofenkrangen und Tobtenknochen garnirtes Rlofter zu verwandeln, nicht los werben und er bitte, ihn bamit zu verschonen. Unfere Berficherung aber, bie Reichen murben eben gu großartigen Opfern und mancherlei Bergichtleiftungen gezwungen werben, falls fie folche nicht aus Motiven ber Rlugbeit und driftlichen Liebe freiwillig zu bringen gebachten — würde herrn Blechs "gerechtefte fittliche Entruftung" herausfordern. Der Appetit ware ihm für heute geraubt. Der uralte
verschimmelte Defalog als oberftes Gesehuch, chriftliche Pflichten
und Rechte nicht bloß für die Arbeiter sondern auch für die von
den Zinnen der Culturentwicklung mitleidig auf den "Bobel"
herabschauenden Arbeitgeber, großartige Opfer und Berzichtleiftungen, nein, das find hirngespinfte die man nicht anhören,
geschweige genießen kann!

Doch wogn meiner Correspondeng mit bem murbigen Rathe Blech vorgreifen, mabrend ich gerade gesonnen bin junachft einige Bruchftude berfelben mitzutheilen? Rommen wir bamit teinem bringenben Bunfche bes Bublifums entgegen, fo wirb minbeftens unfer murbiger Freund uns Dant miffen und zwar aus ben bereits im 54. Banbe G. 499 von ihm felbft angegebenen Grunden, beren Stichhaltigfeit fein Lefer anzugweifeln magen wirb. Seit unserer erften Befanntschaft im Sommer 1864 bat herr Blech aus Geschäfterudfichten feinen ftanbigen Aufenthalt in Defterreich genommen. Er glangt in ben achtbarften und intelligenteften Rreifen Biens, insbefonbere fteht er mit mehreren Mitgliebern bes Gemeinberathes ber Raiferftabt in ben intimften Beziehungen, mit bem Oberburgermeifter Belinta foll er fogar Bruberichaft getrunten haben. Gemag bem etwas platten Sprichworte: Berg und Thal tommen nicht zusammen wohl aber bie Leute, baben wir Beibe uns feitbem zweimal getroffen, bas einemal in ber Schmeig, bas anderemal in ben munberlieblichen Anfangen bes Donauthales, namlich in "Dugpreugen", wie bie hobenzollern'ichen Lande von ben Schwaben bis in bie jungfte Beit genannt ju werben pflegen. Berr Rath Blech und meine Benigfeit haben feit 1864 auch manchen Brief gemechfelt.

Er hat fich anertennenswerthe Muhe gegeben, mir nicht blog bie weltgeschichtliche Bebeutung ber Freimaurerei anfcaulich sondern auch bas Segensreiche ihrer Miffion für bie Benschheit glaubwurdig zu machen. Um meinetwillen hat ber gute Rann in feinen Episteln nicht blog die besten Fachschristfteller ber Loge; sondern manchen Klafifer geplundert, benen freilich die Leipziger Berren Berlagebuchbanbler felbft einen Oustom, Baiblinger und bergleichen anzureihen fich als Bachter bes mobernen Barnag feineswegs entblobeten. Für ben harrasfprung aus bem beiligen Dammerlichte unferer gothischen Dome in bas von ftinkenbem Baslicht grell beleuchtete, erbhaft uppige Miftbeet ber Loge bin ich freilich viel zu alt, viel zu wenig von Lebefucht, Sabfucht ober Chrgeig geplagt. Bon ber unrettbaren Berblenbung bes armen Rathes mehr und mehr burchbrungen, war ich mehr als einmal gefonnen, mit bem Bettelmannsfpruche: Bott belfe Ench! ber mitunter laftigen Correspondeng ein Enbe ju machen. 3ch habe es bis beute unterlaffen in Folge ber Ermagung, welch naiver Mann mein guter Rath benn boch if und wie fcwer es fallt einer fatholischen Stimme innerhalb bet Loge Gebor zu verschaffen. herr Blech aber pflegt meine Epifteln regelmäßig in feiner Loge cirfuliren zu laffen und fann burch nichts bitterer gefranft werben als burch bie Abweisung feines Antrages, ibm befondere intereffant vortommende ber öffentlichen Borlefung ju murbigen. Gewiß ein triftiger Grund, meinen Freund gartlich zu lieben. Delitateffe verbietet mir aus finliftis fcen unt fogar aus orthographifchen Granben auch nur Brudftude aus ben Briefen bes herrn Rathes mitzutheilen, obwohl feine Banbichrift eine faufmannifch gewandte und fehr faubere ift. Der geneigte Lefer muß fich nolens volens mit Sauptftellen meiner Antwortschreiben begnugen.

Rovember 1864.

— Sie tabeln mich, verehrtefter herr Rath, weil ich bie Sammlungen für Schles wig-Golftein um feinen Geller bereichert habe. Run, ein Peterspfennig für den heiligen Bater erscheint mir sachgemäßer als ein Narrengroschen für den Ausgustenburger, und die Armen in meiner Rabe liegen mir mehr am herzen als dieser oder jener abgesete Bastor, deffen Sampttunft leichtmöglich darauf hinauslief, allfonntäglich die fatholische Rirche als ben verabscheuungswürdigsten Popanz aller Bopanze herauszupuhen und seine Schafe im heilsamen Schrecken vor demselben recht zu bewahren. Noch mehr: hätte ich ganze

Schäffel Golbftude jum genfter binauszuwerfen, fo wurbe ich tropbem feinen Beller ju irgend einer von ben Bothaern unb Freimaurern ausgehenben Sammlung beifteuern. Und wahrbaftig nicht aus Mangel an Patriotismus ober aus blinbem Baffe gegen bie genannte Bartei, fonbern burch Erfahrungen babin belehrt, bag biefe herren ben geringften Theil ber mitunter bebeutenben Summen, welche fie bem gutherzigen Dichel aus ber Safche gefchwatt und herausgeschwindelt haben, im Sinne ber Beber verwenden. Michel burfte auch jest wieber bas Bergnugen haben nicht fomohl Schleswig - Golfteiner ju unterftuben, gumal biefe bergeit fich in gar feinem Rothftanbe befinden, fondern die befchaftigungelofen Abvotaten und Maul= trommler, die Beitungeschreiber und Geschäftereifenden bee Gotha - und Maurerthums maften zu belfen. Eine ehrliche Rechnungsablage wird schwerlich jemals ftattfinden, es ware bie erfte. Bie menig man überhaupt im liberalen Lager fich fcheut, auch bas patriotifche Gefühl bes Deutschen geschäftsmäßig ausjubenten, hiefur burchläuft ein bruhwarmes Beifpiel bie Tagesblatter. Abermale wird Schleswig-Bolftein vorgeritten, biefes Barabepferd bes liberalen Brofefforen-, Abvofaten- und Literatenthums. Um angeblich nothleibenben Brubern in ben gurftenthumern mit einem Scherflein im Betrage von 80,273 Thalern auf bie Beine ju belfen, bat bas nationalvereinliche Gamaritanerthum fich fur eine Roburger Lotterie begeiftert. die genannte Summe berauszubringen, werben nicht weniger als eine halbe Million Loofe ju je einem halben Thaler ausgegeben, fo bag bie Befammteinnahme volle 250,000 Thaler betragen murbe. Bas foll nun nach Abzug ber 80,000 Thaler fur die verschamten Armen ber Elbherzogthumer mit bem Gelbe angefangen werben? Run bie Beranftalter ber Lotterie haben 23 großere Gewinnfte im Gesammtwerthe von 6500 Thalern feftgefest, ihr verschamter Armer fist weniger ju Altona ober Rolbing ale in Roburg felbst und zwar in ber Beftalt eines Bandlungshaufes, bas mit bem Auftrage begludt murbe als Rebenpreife ber Lotterie nicht meniger als 45,431 Ctud Delbrudbilber ju liefern im Werthanschlage von 128,227 Thalern; enblich follen auch ben Colporteuren bes

Unternehmens 35,000 Thalerchen in bie Ruche getrieben werben. Laut Abam Riefe find somit 169,727 Thaler von vorneherein für gang andere Leute und zu gang andern 3weden verwendet als für bedrängte Schleswig Dolfteiner!

Sie, verehrtefter Berr Rath, finden zweifelsohne folde Befchafteroutine volltommen in Ordnung und fclagen etwaige Einwürfe ber Ehre und bes Bewiffens mit ber Bbrafe nieber. baß ja Niemand gur Abnahme auch nur Gines Loofes gezwungen Deine Gebanten bagegen gerinnen gufammen in bie Beftalt von Buchtbaustitteln fur helle Chrenmanner, welche in Patriotismus machen, und von Stodprugeln fur alle, inebefondere für fatholisch getaufte Christen, welche fich fort und fort übertolpeln und beschummeln laffen. Und weil Ihre Bartbeit, Berr Rath Blech, fich zu bem Complimente verftiegen bat, ich fei viel zu intelligent und gelehrt, um aufrichtig bem finne lofen und ungeitgemäßen Quart ergeben gu fenn, ben man tatholliche Rirche nenne, so will ich Ihnen benn boch meine Bergensmeinung bezüglich ber Rreife, in benen Gie fich bauptfachlich bewegen, minbeftens andeuten. Gine Chre burfte ber anbern werth fenn. 3hr Compliment ift Ihnen ficherlich von biefem ober jenem herrn eingeblafen worben, ber jeben Rebenmenfchen mit ber Elle bes eigenen 3che bemift und befibals liftige Beuchelei im Bunde mit vielgestaltiger Gelbftfucht; Alles mit bem Firnig bes außerlichen Unftanbes fo glangenb als maglich übertuncht, ale bie vornehniften Brabifate bes Mannes von Bilbung und Welt erachtet.

In Ihren Kreisen, herr Rath, pflegen ber Borfencours und die Rentabilität des Geschäftes, der Comfort sowie die Berfriedigung ber Forderungen einer "gesunden Sinnlichkeit" die einzigen Angelegenheiten zu sehn, um welche man sich ernstlich besummert und benen man Alles unterordnet. Ihnen opsert gar Mancher Zeit und Bequemlichkeit, Gewissen und Ehre, Leib und Seele, kurz Alles und veranlaßt oder zwingt nach Kräften alle in seiner Machtsphäre Gebannten basselbe zu thun. Und bet aller sonstigen Inconsequenz und Grundsahlosigseit find solche Bourgeois — ein guter Freund von mir bat dieses franzofische Wort, wenn nicht eben elegant so doch um so treffender

mit Daftburger überfest - burchichnittlich boch in einem Bunfte confequent, confequent mit eiferner Bebarrlichfeit: in ber Beringichatung aller über Fabriffdlote und Comptoirbucher binausreichenben boberen Fragen und Abrechnungen, in ber Berachtung bes Rreuges, in einem Saffe wider bie Rirche und beren Diener , ber gar nicht felten und gang nach Belegenheit jum wutbenben, mit allen humanitatepbrafen im grellen Contrafte ftebenben, alle Schonheitepflafterden bes Anftanbes und ber Gefittung wegreißenben Fanatismus fich fteigert. Ihnen, verehrtefter herr Rath - Sie entschulbigen meine Offenbergigfeit! - einem von Natur aus mobiwollenben und rechtlich benfenden Manne, icheint ber Brrthum lieb und ber Unglaube Bergensbeburfniß ju fenn. Gang begreiflich. allem rein erbhaften Treiben und Streben will bas Chriften. thum aufgeraumt miffen, feine erften Bebote laffen fich mit ber beutigen Sanbels -, Industrie - und Beschäftswelt vielfach nicht gusammenreimen. Sie entschuldigen, Berr Rath! ehrliche Großbandeleleute haben bas Beftanbnig abgelegt und ben Rachweis geliefert, bag fie in Folge ber Concurreng obne Betrug nicht mebr gu befteben vermochten. Fur folche Menfchen ift ber mehr und mehr berangewachsene Affe ber driftlichen Rirche, namlich bas Manterthum, ber Trager bes allein noch paffend gebliebenen Religionchens. Der gange Bwiefpalt, alle Uebel und Schredniffe ber Ratur muffen mit wohlflingenben Phrafen à la Bicotte and ber Birflichteit hinausestamorirt, bas tiefe und vielgeftaltige Elend, welches in ben Lebenserinnerungen bes Fürften und Millionars wie bes Bettelmanns zerftreut haftet, fammt bem innern Bebe und ber Sebufudt nach einer beffern beimath ale ber irbifchen, muß vergeffen, bie jammervolle, blutgebungte Gefchichte ber Denichheit zu einem Theaterftud verfalfct werben , worin ber Lebenbernft hochftene ale Sanswurft figurirt, die Rirche ale unbeimliche Abnfrau ober noch lieber als eine vom odium generis humani befeffene Bere. 3a, Berr Rath, bas Gemiffen ber Intelligenten und Bebilbeten Ihrer Rreife bedarf bes Dohntrantes ber neuheibnifden Beisbeit. Aur fle taugt weber ber Donnergott vom Sinai noch ein auf Bolgatba Rerbender Erlofer ber fundigen Menfcheit. Ihr Gott

muß, wenn nicht jum menichheitlichen Beifte Begele ober gar ju ber mobernften Urmaterie und Urfraft eines Bogt, Buchner, Moleschott u. f. f., fo boch zu einem Beli begrabirt werben, ber ale herzensguter Grofpapa im Sorgenftuble bufelt und gur Abwechslung bie unartigen Erbenfinberchen ichautelt und batfcelt, von benen alter Berechnung zufolge von Setunbe gu Setunde je Eines die große Reife von ber Belt unter bem Monde in die furchtbare Ewigfeit antreten muß. Dug, Bert Rath, bas ift ein bitteres, ein unerquidliches Bort. Bie alt gebachten Sie wohl zu werben, Berehrtefter! falls es Ihnen frei ftunbe, nicht etwa Jugenbfraft und Gefunbheit fondern nur blog armfelige Lebensjahre armen Leuten abzufaufen? Bie murbe es auf biefer Belt überhaupt aussehen und zugeben, falls folch ein Brivilegium ben Reichen und Großen jemals zu Theil geworben mare? 3ch bente, Lentulus und Craffus und wie bie Rothschilbe ber alten Belt alle geheißen, murben mahricheinlich mit Rero und Beliogabal heute noch leben, ja fie wurden Rofentrange nicht bloß tragen, fondern jedenfalls um ben Breis weiterer Berlangerung ber Galgenfrift abbeten, leichtmöglich ben Obfervangen von la Trappe fich minbeftens außerlich unterwerfen. Da es ihnen an zeitgenöffischer Gefellschaft niemals gebrechen murbe, fo maren bie Qualen Ahasvers, ber mit ingrimmiger Sehnsucht die Arme unablaffig nach feinem Grabe ausstrect und baffelbe nirgends ju finden vermag, für fle ohne befondern Sinn. Bum Glud fur die Menschheit, mein lieber Berr Rath, eriftirt fein berartiges Privilegium. Bruber Caglioftro ift langft verfault, feine Nachfolger find bes Rufes elenber Charlatanerie ficher. Der Sensenmann ift ber uralte Berricher geblieben, ber Mapoleon III., die Raifer Alexander und Frang Joseph fammt ben wadern Baufern Rothschilb, Sina in allen ihren Bliebern fo grundlich pulverifirt ale weiland bie agpptischen Bharaone und bie jeunesse dorée von Babylon. Auch Sie und ich, mein verehrtefter Blech, muffen unfere Correspondeng balb und fur immer unterbrechen. Das Wann, Wie und Wo ift bas & unferer Bufunit, ficher miffen mir blog, bag mir fterben muffen und bag ber Lauf ber Jahre mit immer großerer Befchwindigfeit fich brebt, je mehr Geburtotage mir bereits gefeiert haben. Bie

viele find von ben Bielen ichon jest noch übrig, mit benen wir die Freuden und Leiben unferes Lebensfruhlings getheilt haben?

Der Tob fowie die Ungewißheit beffen, was nachher mit uns wirb, bas find die großen unbezwinglichen Storenfriede bes Ertenbafepus, die treueften Berbunbeten bes "Ultramontanismus". Allerdings find Trofter erftanben fur bie Rinber biefer Belt, maffenbaft erftanben und rubrig Tag und Racht. Unter bem Bauberftabe ber Sophiften bes zeitgemäßen Lichtes bat bas unbeimliche Grab in ein nabezu behagliches Eiberbaunenbett fich vermandeln muffen, in welchem wir entweber in ben neutralen Buftand bes Richts vor unferer Geburt gurudfehren ober aus welchem wir uns nur erheben, um an ber table d'hote ber verflatten Ratur bie lederften dejeuners à la sourchette eingunehmen, aus biamantenbligenten Relden ben Champagner emiger Wonnen zu ichlurfen und allliebend felbft bie Bebruber Schufterle und Compagnie per omnia saecula saeculorum zu umarmen. In ber That ein mabrhaft freubenreiches, einleuchtenbes Evangelium, nicht mahr herr Rath Blech?

Leiber verfundigt und brobt die uralte Offenbarung Gottes gang Anderes. Deben ben zeitgemäßen Apofteln bes Evangeliums ber Ratur und Angefichts ihrer erftaunlichen Armuth an annehmbaren Beweisen und ftichhaltigen Grunden haben bie majorenn geworbenen Gobne ber Reformation , bas unabsebbare heer ber vernunfiglaubigen Theologen, allerbinge aufgeraumt mit bem abfoluten Roblerglauben einer untergeordneten Entwidlungestufe, mit bem positiven Christenthum. Babrend fie taub gegen bie befte Biberlegung bas Tenbenglied gimpelhaft " foretrallern, burch ben theuern Gottesmann Martin Luther fei bie bem Staube ber Bergeffenheit anheimgefallene Bibel unter ber Bant hervorgelangt worben, haben fle Alles gethan ben übermenschlichen Werth bes Buches ber Bucher in geffenheit zu bringen, baffelbe feines positiven Inhaltes zu entleeren und es in fleine, nicht einmal mehr für ben Rafelaben nube Stude ju gerreißen. Gang Jungifrael und Jungbeutschland flatichte Beifall, alle Abvofaten ber Welt und Gunde rannten berbei, um folch entzudenbes Schaufpiel in ber Rabe gu betrachten und fur fich und ihre harrende Clientel Capital daraus zu ichlagen. Das Evangelium Zesu Christi gerriffen, bis zur Unfenntlichfeit entstellt, untergetaucht im truben Schlamme antichriftlicher Theoreme von Direktoren evangelischer Predigerseminarien, von Profesioren, Doktoren und Bastoren des lautern Evangelit — bas heißt einmal ein Fortschritt, den unser Jahrhundert gemacht!

Allein bie Fruchte biefes Fortichrittes, verebrtefter Bert Rath, die Fruchte? In Deutschland allein bemuben fich Tag für Sag einige taufend Blatter und Blattchen im regiten Beichafteverfehr mit Bucherfabrifanten und Banberpredigern , bem armen Bolfe ale gefunde Roft und baare Munge aufzubrangen mas fie in ben weitlaufigen Magazinen ber Bropaganba bes Reubeibenthums umfonft erhalten ober gelegentlich fteblen. Diefes neue Beibenthum, mein lieber Berr Blech, ift unvergleichlich verberblicher und verdammungewurdiger benn bas alte naive, weil feine innere Unrube und Unficherheit gefoltert wird von ber Dacht bes bofen Gewiffens, vom Bewußtfenn bes 216falles von einer Auftoritat, beren Urfprung, taufenbiabrige Beidichte und Unfpruche auf Unfehlbarfeit immer und immer auf den außer- und überweltlichen Gott binweist. Suffens befannte Brophegeiung ift in Erfüllung gegangen am Berfe ber fogenannten Reformatoren bes 16. Jahrhunderte. Taglich geringer an Babl, machtlofer, in Geftlein gerfabren fteben biejenigen, welche wirklich bes Damens Evangelische noch murbig find , indem fie ben Glauben an Chriftum ben Gottesfohn, bas A und O bes Chriftenthumes fich bewahrt haben. Bor leeren Banten ichreien gutmeinende Prediger Beter ob bem eingeriffenen Unglauben und ber ichauerlich machfenben Unfittlichfeit; von ebemale fatholifden Rangeln berab fucht mehr ale ein "evangelifcher" Stadtpfarrer anbachtigen Buborern einzupragen, bas "Bort" fei blog Menschenwort, Chriftus ber Bert blog ein großer Menich, bas Gaframent ein außerer Brauch ohne hobern Berth, Simmel und Golle wefentlich blog in ber Bruft bes Menichen. Bang folgerichtig aber ftromten fie binaus aus ben weiland evangelischen Rirchen in ben neu aufgeputten Tempel ber Matur und Bernunft : Furften und Bettler, Minifter und

Ednapslumpen, fleife Doftoren ber Theologie und literarifche Begelagerer, Bertreter bee Bolfes und bes Schreiberregimentes, Rentiere und gerlumpte Broletarier, Induftrielle und Arbeiter-Beiber, ausgebiente Rantianer und frubalte Junglinge, Blumen bes Galone neben Baffenbirnen. Soffanna! riefen ihnen entgegen bie Triarier und Apologeten bes mobernen Beibenthums, hoffanna! ber ungabibare journaliftifche und literarifche Erog, melder icon lange barrent geftanben, bie ber geitgemage Tempel gefüllt fenn murbe. Best fullt er fich. Rarl Bogt befleigt ale Dberpriefter ber wieder einmal fouveran geworbenen Bernunft die Tefttribune, ibm gunachft fteben ale Leviten Renan und Schenfel, Bluntichli und Defar Schmidt, alle mit Rauchfaffern und in rothlich fchimmernden Talaren. 3m Sintergrunde idreibt David Strauf in fein Rotigbud, benn er gebenft, er ber nur vom " Ultramontanismus" gefcblagene Riefe, er gebenft mit ber Reule feiner unerbittlichen Logif Die Bogt'ichen Geiftesfinder nach ibret Beburt fofort gu gerfcmettern, falle bieg ber Dlube werth febn murbe. Und Rarl Bogt predigt anftanbevoll, blumig, fopbiftifd gewandt, überaus conifd trop allbem fein Leibthema: Bipat ber Roth , boch unfere bestiglifche Berfunft, nieber mit ber Angft por Tob und Gericht und Ewigfeit!" Und ecrasez l'infame! à bas les jésuites! à bas Jésus-Christ! ertont es taufenbftimmig im weiten Beftfaale. Und beifallig borden die noch por ber Thure fteben gebliebenen Berehrer bes unbiftorifden Chriftus auf. Denn ber bag gegen bie fatholifche Rirche und beren tapfere Bratorianer ift bas lette und einzige Band, meldes alle vom leibhaftigen Chriftus Abgefallenen verfnupft: vom bamonifchen Gottesbaffe befeffene Atheiften und die zweibeinigen Berftenthiere bes Materialismus, Schweinefieifchjuben und Colporteure ber Evangelical Alliance, Rongeaner und Meutaufer, Breimaurer, Auchfatholifen, Mormonen, furg alle bis binauf gum Allerweltemaier und Allerweltemuller, bie fort und fort fich abqualen, zwifden unferm Berrgott und Belgebub, gwifden ber pofitiven und geitgemäßen Religion gu vermitteln. **BACKSTANCE** 

Rarl Bogt hat geendet, Die Sofree bebt an. Man ordnet fich jum Tange. Als Ballcommiffare funktioniren, auf bem Ropfe einbermanbelnd, fammtliche Begriffe von Recht und Moral. Die

Bortanger find Minifter und Dberhofprediger, bie Spigen ber Beborben, Stublmeifter und Rammerforpphaen, benn die allerbochften Berrichaften geruben gnabigft fich vorerft mit Blindefub-Spiel zu amufiren, zum Tange fommen fie immer noch frub genug. 2018 Rapellmeifter in Beftalt einer emig leeren und bungrigen Rull im afchgrauen Frad tritt vor fein Rotenpult ber Beitgeift. Boblgefällig blidt er in bas grauliche Durcheinander feiner Bartitur, wirft einen gufriebenen Blid auf bie gablreiche Runftlerbande, fcwingt einen Uhrenvendel ale Tattftod und los bricht fie bie uralte Tarantella bes von Gott abtrunnig geworbenen Fortichrittes. In immer rafenberem Birbel breben fich bie Paare um bas golbene Ralb bes eigenen 3ch. Bebeimratbe und Brofefforen fragen bie erfte Bioline, fogenannte Claffiter und Boltsichriftfteller handhaben einschmeichelnde Floten und fchrille Rlarinetten, die Trompeten und Bofaunen pausbactiger Beitungefchreiber fcmettern unaufborlich, auf fcmu-Bigen Trommeln und verftimmten Paufen bandtirt ber literarifche Bobel und Trog ber gewöhnlichften Corte. Und immer wilber, immer bollifder, ein chaotifches Durcheinander aller moglichen und unmöglichen Tone, eine Mart und Bein burchbringenbe, bie Glieber fcuttelnbe Beltfagenmufit erfullt bie weiten Beftballen. Immer wirbelnber ichwingt ber Rapellmeifter feinen Stod, immer heftiger werben feine Bewegungen, immer biabolifcher feine Grimaffen. Immer bollifcher wird ber Tang, immer babylonis fcher bie Bermirrung ber Tanger, bis alle Ordnung ein Enbe nimmt, Beber fur fich tangt und Giner über ben Unbern folpert und berfallt. Balb malgen, gerblauen und gerfleischen fich in wirren Rnaueln bie vom Beifte ber Berneinung befeffenen Bropheten und Unbeter ber Bernunft, bie Schlepptrager ber Sumanitat interpretiren vermittelft ber Faufte und BBaffen jeglicher Urt ihre fugen Rebensarten. Die einigermagen noch nuchtern Gebliebenen flieben. Balb vermag bas grelle Licht von taufend Gasluftres bie aufwirbelnben Staubwolfen faum noch bammerhaft zu burchbringen. Berichlagene Rronen, an ben Saaren berumgeschleifte Dajeftaten, mit Fußtritten regalirte Bürbentrager bes Staates, erwurgte Bolfevertreter, ausgeplünderte Bourgeois, mighandelte Bortführer, Sandlanger und

Beberfuchfer bes Beitgeiftes. Der Beitgeift aber fliert mit glafernen Augen feelenvergnugt in bas gräßliche Bewühl, ein Blas Angitichweiß und Menschenblut um bas andere schenft er fich ein und leert es auf bas Wohl feiner Rebeljungen. Theilweife ift ber Bugboben bereits eingefunten, Bunberte bat mit bem Beidret ber Bergweiflung und unter bem höllischen Sohnge-Mater bes Beitgeiftes - von unfern bummen und groben Borfahren Satanas geheißen! - ber Abgrund verschlungen, bie Rafenden toben und tampfen fort am gabnenben Ranbe, Stud um Stud finit ber Boben bes in allen Fugen frachenben und ber-Renben Bernunfttempele, haufenweise tollern fle binab, bie Berblenbeten, und vertommen in die bobenlofe Tiefe. Ihr Schickfal icheint bie Buth ber Uebrigbleibenben nur gu vermehren. Jest legen Rriegenoth und Sunger, bie Cholera und bas Lafter Feuer an ben Bau. Feuer! sauve qui peut! Biele brangen über bie Leichname ber eigenen Rinber, über bie Leiber ber Rachbarn mit verzweifelter Gaft nach ben Ausgangen, Danchem gelingt es mit Aufbietung ber letten Rraft erfcopft, gerichlagen, mit Brandmalen bebedt in's Freie fich zu retten, bie Meiften aber werben jurudgescheucht von ben Blammen, bie mit machfenber Gier ihnen entgegenzischen und zungeln. Biele haben auch bes Schredenerufes "Feuer" nicht geachtet, bis zur Raferei beraufcht von Berftorungewuth. Schwächer und ichwächer wird bas Gebeul ber Angft und Bergweiflung, bichte Rauchwolfen verbunteln ben Nachthimmel, ber ungeheure Dachstuhl leuchtet als lebenbig geworbene Flammenfrone weithin burch bie Lanbe, bie langen Genfterreiben beifchen als grafliche Gluthaugen Gulfe, boch - Riemand fommt, um zu helfen und zu retten.

Neu auf athmen die Bolfer bei folch furchtbarem Schaufpiel. Sie preisen bas Gericht, welches Gott endlich über ben folgen Bau verhängte. Denn nur zu lange haben die herren und Nuynießer besselben den Bolfern Bildung, Freiheit und Wohlstand unaushörlich verheißen, ebenso unaushörlich aber gebracht Berdummung und Sittenverwilderung, Rechtslosigseit, Bevormundung und Knechtschaft jeglicher Art, Ausplünderung und weiße Stlaverei. Und er sinkt in Trümmer, der profane Tempel ber sich souveran dünkenden Bernunft, sein Gluthmeer wird zur

Grabbede ber luftigen Mustanten und übermuthigen Tanger bes Beitgeistes, es verglostet und erlischt allmählig — schwarze Brandstätten, stinkender Qualm bleiben als einziges Erbe ber Nachwelt. Gerrlicher als je aber steigt die Sonne hinter bem nächtlichen Gebirge hervor, freundlicher als je lacht der alte himmel im Azur des jungen Lenzes, lauter als je preist die ganze Natur ihren Schöpfer mit ihren uralten und ewigneuen Riesenpsalmen, hundert Gloden ringsumber, fern und nah, rusen melodisch singend die Gläubigen zur Frühmesse. Ift dech ein neuer Oftertag angebrochen nach langen Wochen bes Fastens und der Buse. Der gewaltige Brand der Nacht hat die Atmosphäre ungemein gereinigt und erfrischt, wir dürsen anhaltend gutes Wetter hoffen!

Berftanden, Gerr Rath Blech? - -

Januar 1865.

3ch fannte einen Pfarrer (fo ergablt Alban Stolg mit gang unnachahmbarer Naivetat), ber bei fcmacher Beiftesconftitution und icheinbarer Gutmuthigfeit por allem feine Sunde liebte; biefe befamen nach bem Mittageffen "Raffee mit Buder", nicht weil fie es gerne foffen, fondern weil fie an biefe Bartlichfeit fich gewöhnen mußten. Seine hunbe maren gleichfam bie vorberfte Region feines Bauches. Dann tam er; bie tägliche Tafel mar hochft uppig befest; er fuchte barin nicht bloß finnlichen Genug, fonbern auch eine Dvation für feinen hungerigen Chrgeig; er wollte in Ermangelung ber Möglichkeit anberer Beltung, für einen prachtig gaftfreundlichen Bfarrer gelten. Nach ben Bunden und ihm famen bie Dienftboten; biefe waren (wenigstens zwei bavon) fett wie Schweine. Singegen ben Bifar hielt er außer Speis und Trant fparlich, wenn er auch noch fo viel arbeiten mußte; ben Armen aber gab er bei großem Bermogen faft gar nichts. Bugleich borte er fich unenblich gern reben, fo bag feine Unterhaltung bei bem magern bloben 3nhalt unbeschreiblich langweilig wurbe, wie Manchelfraut in Baffer gefocht. Und mas bas Unerträglichfte mar: ber Mann mabnte, bie foichte josephinische Aufflarung, in welche feine Jugendzeit gefallen, fei bie bochfte Beisheit; barum gab er frommeren leuten herbe Antworten, als mare ftrengeres Christenthum eine großere Sanbe als biefes ober jenes Lafter.

3d richte nicht, verehrtefter Berr Rath Blech, fonbern ich vergegenwärtige nur, indem ich Ihnen freimuthig geftebe, bas Bild biefes Pfarrers verfolge mich wie ein Gefpenft, feitbem ich Ihren Reujahrogruß gelefen. Die Grunde fur folde Ibeenster vielmehr Beftaltenaffociation wollen wir als beinabe fanbareifliche bei Seite laffen. Inbem Sie gutgemeinten Deujahremanichen, bie ich nur theilweife zu acceptiren vermag, berbe Rafenstüber für mich anhangen wollen, feten lettere mich barüber in's Rlare, wie Ihnen trop mehrmaligem Durchlefen faum ein Goblicht bezüglich bes Inhaltes meines Schreibens aufgegangen fenn fann. Bare bieg anbere, fo tonnte meine ungludliche Benigfeit unmöglich vor ben Gifengittern Ihres Bebantentafige nabegu als ein rother Republitaner in ber Rabuze am Branger fteben, ale ein communiftifche Gier ausbrutenber Feind ber befigenben Claffen, ale ein blinder und unbelebrbarer Dichingis - Chan bes Maurerthums, ber von Rechtswegen gur Warnung aller honnetten Leute ftete mit einem Bunbe ben zwiften ben hornern burch bie Stragen manbeln follte. 36 laberire mahrhaftig nicht an ber hochmuthgeschwollenen Ginbilbung gewiffer bemuthigen Schriftfteller, als ob himmlifche Machte und Gewalten extra commandirt feien auf ihrem Ganfefiel gu figen, auf bag lauter unfehlbare Bedanten, gottliche Ginfalle und unfterbliche Bige jur Erquidung ber geiftig ausgeborrten Menfcheit fo raich und gablreich ale möglich in bie Druderei getragen werben. Allein einer giemlich flaren Schreibart glaube ich mich benn boch einigermaßen ruhmen zu burfen, geliebter Gerr Blech. Ihr foloffales Migverftandnig ift mohl Die Frucht ber Gingenommenheit fur die Beisheit ber Loge einerfeits, bes Saffes wiber ben Jesuitenorben andererseits, bie mich ans Ihrem jungften Schreiben beraus miberlicher ale je angrinfen. Soll unfere Correspondeng Ihren Bunichen gemäß fortbauern, fo muß ich in Bufunft Ihnen gegenüber rein int Bebiete bes alltäglichen Lebens, auf bem weiten Schlachtfelbe objeftiver Thatfachen manoveriren. Aus biefem Grunde perzichte

ich fofort auf eine birefte Befampfung Ihrer Borurtheile und Meinungen. Gie follen mit wenigen Fragen bavon tommen, beren vollständige Beantwortung ich mir als einziges Renjahrgeschent erbitte.

Das Bolf glaubt feineswegs an eine besondere Beisbeit bes Maurerthums. Gein praftischer Blid weilt auf ben befannten Mitgliebern bes Bunbes und entbedt nirgenbs, bag Giner flüger ober beffer geworben mare, als er bereits gemejen bevor er die Relle schwang. Die kleinen Flugschriften von Alban Stolg: ber "Mortel fur bie Freimaurer" fowie ber "Afagienzweig" haben bas Bolf über ben mahren Sachverhalt mehr aufgeflart als alle Bibliotheten und Beitfchriften 3hres Orbens bie eigenen untergeordneten Mitglieber belehren. Tobtichweigen ging biegmal nicht an, beghalb trachtete man ben fühnen Berfaffer in Fluthen ber fittlichen Entruftung gu erfaufen, vergaß jeboch feine Anschuldigungen auch nur in einem einzigen Bunfte zu entfraften. Die Maurerei ift fur bas confumirende Bublifum, fur bas Staats - und Gemeinbeleben was ein bobartiges Befdmur fur ben menfchlichen Rorper, was bie Schmaroperpflange fur ben Baum. Bur Religion verbalt fic baffelbe genau wie eine mephitifche Gaslampe am boben Mittag angegundet, gur Rirche wie ein wohlbreffirter, mit Romobiantenflitter aufgeputter bosartiger Affe jum gefund organistrien wohl erzogenen Wenfchen.

Ich appellire an Ihre eigenen Ersahrungen, mein lieber Blech. Der Bruber Geschäftsmann krizelt bas übliche Zeichen unter seine Geschäftsbriese und siehe ba, er kauft erstaunlich billig ein; natürlich muß ber Ausfall burch die Abnehmer gebeckt werden. Die Empsehlungsbriese sind die besten Bechsel sür den Inhaber in allen Culturländern, so weit der Geist des Buchers dringt, die Loge ihre Lieber singt. Ungleich größer als in früheren Jahrhunderten der Einfluß katholischer Ordensmänner ist heutzutage der Einfluß Ihrer Brüder in fürstlichen Rabinetten, Ministerien, sogenannten Bolksvertretungen. Bu ihren Gunsten werden üterstüssige und gemeinschädliche Reuerungen beliebt und kostspielige Unternehmungen bekretirt. Die Prestlafaien des Ordens aber werden nicht mübe das Boll zu

uchummen und zu verderben, indem fie demfelben heimlich lafend Tag für Tag vorposaunen, das Joch sei Freiheit, die Birde eine fortschrittliche Errungenschaft, die Steuererhöhung kenhe auf der sorglichsten Wahrung seiner materiellen Intursen. Der Bruder Minister schiedt im Staatsdienste Ignomiten und zweideutige Charaftere auffallend vorwarts, weil sie der Lied der Loge pfeisen und sich selbst zu zweideinigen Maschinen degradirt haben, welche dem jeweiligen Commando der Obern gemäß ihre jeweiligen Ueberzeugungen über Nacht vertunschen und heute verwünschen was sie erst gestern noch mit vollen Backen gepriesen.

Doch ich will nicht schimpfen, Berr Rath Blech; weiß ich ja langft, wie bas Anssprechen nadter, sonnentlarer Babrbeiten regelmäßig und mit rührenber naivetat als "Schimpf" aufgenommen wirb! Sonbern ich will blog um Beantwortung folgender Fragen bringend gebeten haben. Erftens befindet fich 3hr Orben im Befite einer besondern und begludenben Erleuchtung ober auch nicht. Ift letteres ber Fall, nun bann laufen alle gebeimnifvollen Andeutungen und Prablereien auf eine infame Luge binaus, ob welcher jeber wirkliche Chrenmann bis hinter die Ohren errothen muß. Erfreuen fie fich bagegen wirklich bes Befiges einer über bas Niveau gewöhnlicher Denfcenfinder binausgebenben, fogar bas Chriftenthum überflügelnben Beisheit, verehrter Berr Blech, bann mochte ich boch fragen: weghalb wirb biefe Beisheit ber profanen Belt fort und fort vorenthalten? Ift folde Borenthaltung nicht ber Superlativ inhumaner Lieblofigkeit von Seite eines Orbens, ber gwar feine belben ber Entfagung und ber werftbatigen Denfchenliebe in feinen Reihen fichtbar merben läßt, tropbem aber ein Boblthater ber Gefellichaft ju fenn hartnadig behauptet? Ift bie Inconfequenz nicht um fo ärger und um fo unbegreiflicher, ba in ber Kundgebung jugleich ber Tobesftog für bie Antipoben ber Loge, namlich fur bas "Bfaffenthum" jeber Sorte liegen mußte? Zweitens wollen wir heutzutage bie verschimmelte Luge nicht mehr reproduciren, es befaffe fich bas Maurerthum weber mit Bolitif noch mit Religion. Seine Leute find als tie Elite ber Beinbe bes Gottesfohnes und Rapfithums offen

auf bas Belttheater getreten, trunten von icheinbar großen Erfolgen und Siegesgewißheit, blind für die hehren Bestalten, welche im entscheibenben Momente zwischen ben Couliffen beraus auf bie Buhne treten und ben confternirten Romobianten bas gange Spiel verberben und verfehren. Sie felbft belieben fich ale Prophet aufzuthun und mir ben wohlgemeinten Rath ju ertheilen, ben Rorbpolarftern meiner politifchen Meinungen in Berlin gu fuchen und mich in meinen "Losbruchen" gu Gunften ber ausgefungenen Brillen" recht febr ju magigen, weil ber Ronig von Breugen unfehlbar beutscher Raifer, Defterreich bis auf bas Erzberzogthum eingeschmolzen und bem Papftthum langftens bann ber Garaus gemacht werbe, nachbem ber angeblich von Jefuiten bollisch umftridte Bius IX. mit feinem argerlichen non possumus bie Augen für immer gefchloffen. fei bermagen tief ausgebacht, eingerichtet und voraus berechnet, bağ am Erfolge nur Thoren ju zweifeln vermochten. Benigfeit fei lange genug Thor geblieben und habe es beghalb auch zu nichts bringen tonnen. Denn bas greife ber Blinbe mit Banben, daß ben Suhrern im ultramontanen Lager Literaten ftets recht wibermartige Geschöpfe feien, bie man fo energisch ale moglich bubich unten balte und blog nothgebrungen tolerire. Beften Dant, Berr Rath, fur biefe Lichtblige, Die leiber ju fpat Aber jest noch eine Frage.

Bu allen Zeiten haben die Logenmanner ihren Pferbefuß bem benfenten Theile bes Bublifums burch ben tiefen Saß wiber bie Jesuiten und bas Biele, was fie falschmungerisch als Besuitismus auszuprägen beliebten, verrathen. Ihnen selbst, wertbester Kreund, kiebte troß Ihrer wohlwollenben Natur bieser Pass längst an und scheint nunmehr durch die Epibermis bis in bas Innerste vorgefroden zu sepn, obwohl Ihnen ein Iesuite niemals bas geringste Leit zugefügt hat. Ich möchte nun fragen, auf welche Art und Weise Sie solch infernalischen bas mit ben stett fo laut proflamirten Brincipien ber Toleranz und Wieleberechtigung aller Genfessionen, ber Religionsfreiheit und Humanität zusammenreimen? Kommen Sie mir ja nicht mit ber logengeläusigen Prasse, ber Zesuitismus könne als Unter aller Intoleranz unmöglich tolerirt, er musse gerade um

ber Tolerang willen verfolgt und ausgerottet werben. Sie murben mit biefem Einwand lediglich die Intolerang Ihres Orbens constatiren und den Unfinn behaupten, um die Eiterbeulen Anderer zu heilen, sei das beste Mittel, sich solche am eigenen Körper zu verschaffen!

Sabe ich mit berlei Fragen Ihnen bie Biftole auf bie Bruft gefest, fo feien Sie überzeugt bag ich schonungelos losbrude, falls Ihre Antwort lange ausbleiben ober mit ungenügenber Alarheit und flarer Ungenügenbheit fich verschwiftern sollte.

3ch eile jum Schluffe. Um mir bas Licht achter Tolerang aufzufteden, haben Sie ben gludlichen Ginfall, verehrter Berr Blech, mich an Leichenprediger und Grabmonumente zu weisen, bei biefen fei die Sprache ber Wahrheit und Rachftenliebe noch am ebeften zu finden. In ber That bat ein Leichenprediger, falls er nicht etwa von einem Schaffotte berab fich boren ließ, feinen Sermon noch niemals etwa begonnen : "Seute, in Freuden verfammelte Ditchriften, haben wir unfern Mitburger D. R. gu Preisen wir zunachft bie Erbarmung bes herrn, welche und von bem grautopfigen Scheufal enblich erlott bat. Athmet neu auf, ihr Burger, euer Alp brudt nicht mehr, euer Bamppr ift entflogen hinein in bie furchtbare Racht ber Ewig-Arodnet eure Thranen, ihr Wittwen und Baifen, ba er euch nicht langer betrügt" u. f. w. Die Grabfteine ihrerfeits fcweigen ober loben: ungerechte Richter, ichlechte Sausvater, undantbare Rinber, vertommene Weiber trifft man blog im Leben, nimmermehr auf Rirchhofen. Allein zu Ihrem und meinem Ungemach, befter Berr Rath, pflegen Leichenrebner bem de mortuis nil nisi bene und ben Rudfichten auf Conorar und andere Dinge bermagen ju opfern, bag man in ber tatholischen Rirche unt felten (?) und ausnahmsweise eine Leichenpredigt bort. Grabfteine aber werben befanntlich von ben nachften Angehörigen und lachenden Erben bes Berftorbenen gefett. Dbenbrein gebeibt auf ftillen Rirchofen bie Balme ber Berfohnlichkeit unb bas Bergifmeinnicht ruhiger Erinnerung fehr leicht, im Betummel und in ben Rampfen bes Alltaglebens fehr fchwer.

Bas Ihre rothlich ichillernben Phantaften bezüglich meiner politischen und socialen Meinungen betrifft, fo haben mich bie-

felben zu töftlich amufirt, ale bag ich nicht balb und vielleicht ausführlich mit bem Lichthute nüchterner Wirklichkeit diefelben ausloschen follte.

Ihren haarstraubenden Berfpettiven in die Bufunft ber fatholischen Rirche raume ich gerne ben Borgug ein, biefelben feien feineswegs nur aus Dunft und Rebel gewoben; nein, fie find von fehr greifbarem und grobem Stoffe. Meine Antwort ift feit Jahren fertig. Sat Chriftus ber Berr bem Sauflein ber Seinigen bereinft Gulfe gebracht, als es im ichwanten Rahne auf ben Bogen bes gallilaifchen Meeres bes Unterganges erbleichend gewärtig mar; bat Er achtzehn Sahrhunderte binburch ben Sturmen immer im rechten Augenblide Balt geboten, welche bem Schiffe ber Rirche fo oft Tob und Berberben brobten im fclammigen Riefenftrome ber Beit; und hat Er bie Biraten bes jeweiligen Beitgeiftes gezwungen, an ber Erweiterung, Feftigung und Berichonerung beffelben Schiffes als Banblanger gu arbeiten, bas fle zu entern und im Bafen ber zeitgemäßen Intelligeng zu lichten gebachten - nun fo mag abermals ber von allen Furien bes Abgrundes gepeitschte Beitenftrom feine trubfte Gifcht fturzwellenartig ergießen und emporfprigen bis in bie oberfte Safelage; bie Blanten bes jum Beltichiffe berangebauten gallilaifchen Rahnes mogen erbeben, achzen und frachen unter bem tagtaglichen Anpralle ber Stromungeheuer Brrthum und Ruge, Unglaube und Safter: ber alte Steuermann ift noch ba wie Er es verheißen, und bebarf bes Lootfen weltlicher Dacht feineswegs, um Gein Fahrzeug in ben fichern Bort ju bugftren. Und weil bem alfo ift, beghalb erachten wir Rube als erfte Pflicht bes Burgers im Reiche Chrifti.

Grußen Sie mir gefälligft bie iconere Galfte Ihres 3ch fammt Ihren herzigen Blechlein, verehrter Gerr Rath!

## XI.

## Zur "Geschichte bes Photius" von Hergenröther").

Der Orient nimmt heutzutage bas regste Interesse für sich in Anspruch. Bei bem brohenben Zusammensturze bes türkischen Reiches wersen die Politiker neugierig ihre Blide borthin und ersehen sich schon im Boraus den Antheil ihrer Beute. Der Kanal von Suez wird dem Welthandel eine Straße wieder eröffnen, auf welcher der große Verkehr vor Entbedung des Seeweges nach Indien viele Jahrhunderte lang gewandelt war. Die verschiedenen christlichen Religionsparteien suchen mit der Kirche um die Wette Anhänger unter den orientalischen Gläubigen. Rußland hat ja mit seiner Propaganda das ganze Worgenland umspannt, um dasselbe im Schisma sestzuhalten oder auch zum Schisma zu verssühren und dadurch unauslöslich an sich zu ketten. Der Protestantismus, insbesondere der anglikanische und nordameriskanische, hat überall, von Korsu die nach Bagdad hin,

<sup>\*)</sup> Photius, Patriarch von Conftantinopel. Sein Leben, seine Schriften und bas griechische Schisma. Rach haubschriftlichen und gebruckten Onellen von Dr. 3. hergenröther. I. Band Regensburg bei Rang 1867.

Schulen eröffnet und eine wahre Fluth von Bibeln und Traktaten über diese Gegenden ergossen. Auch die katholische Kirche verdoppelt in neuerer Zeit ihre Thätigkeit, um die so lange schon von der Mutter getrennten Kinder in ihren Schoof zuruckzurusen.

Gegen ein Problem von solcher Anziehungstraft konnte auch die Wissenschaft nicht gleichgültig bleiben. Wir wollen gar nicht davon reben, daß sie zur Erforschung besselben von der Politik, der Industrie, der Religion, die alle wetteisernd daraus Rupen zu ziehen trachten, dringend angeregt wird; die Forschung wählt ja auch von selbst am liebsten zum Borwurse ihrer theoretischen Studien dassenige, woran das lebens digste und allgemeinste Interesse der Gegenwart sich knüpft?

So hat sich benn wirklich die Wissenschaft mit großem Gifer auf die Orientalia geworfen. Manches Bortreffliche ist badurch zu Tage gefördert; das ließ sich von vornherein erwarten. Aber auch manches Mittelmäßige, manches Schlechte ist erschienen. Um so mehr durfen wir uns freuen, von der hervorragend competenten Hand welche das vorliegende Werfaßte, in die Geschichte des griechischen Schisma eingeführt zu werden.

Es liegt indeß nur der erste Theil der großen vor Jahren unternommenen Arbeit vor uns. Derselbe handelt über die byzantinischen Patriarchen dis Photius, über die Jugend des letztern, über seinen Kampf mit Rikolaus I. und die Herbeisührung des offenen Schisma auf der pseudosötumenischen Synode von 867. Die beiden solgenden Bände werden die Darlegung der weitern Schicksale des Photius, die Untersuchung und Sichtung seiner Schrikfale des Photius, die Untersuchung und Sichtung seiner Schrikfale des Photius, die Untersuchung seines weitreichenden Einstusses auf die Rachswelt auch die Zeit unmittelbar nach Photius in den Kreis der Untersuchung hereinziehen. Man sieht, der ganze Plan nimmt eine erschöpfende Behandlung der Geschichte jenes Patriarchen in Aussicht.

Die Tenbenz ber Arbeit steht nach bem Borworte bes Berfassers "mit ben großen praktischen Fragen über bie Wiederherstellung ber kirchlichen Union zwischen Orient und Occident in keinem unmittelbaren Zusammenhang", sonbern versolgt "ein rein historisches, rein wissenschaftliches Interesse." Dieses springt denn auch dem unbefangenen Beurtheiler sofort in die Augen.

Das erfte und nächste Ziel einer jeben geschichtlichen Forschung ift bie Wahrheit. Es belehrt nun aber schon ein etwas aufmerkfameres Durchlesen und noch mehr ein sorgfältiges Studium bes vorliegenden Wertes, daß es bem Berfasser wirklich vor Allem um Wahrheit zu thun war, und baß feine großen Anstrengungen und Opfer mit Erfolg gefegnet wurden. Richt als ob er in ber hauptsache etwas Reues entbedt hatte, was früher nicht gefunden mar; es ift biefelbe Anschauung, welche schon längst in tatholischen Kreisen über Photius geltend war, die auch in dem Werte Hergenröthers herrscht. Aber wir finden hier Alles ungleich tiefer begrundet, als es an andern Orten geschehen; überall wird auf die Quellen zurudgegangen, fritisch bas Aechte von bem Unachten gesondert; mehrere Einzelnheiten find berichtigt, andere genau angegeben ober in's rechte Licht gestellt. Manches endlich ward beigebracht, bas in früheren Werken fehlte, so daß bas vorliegende Geschichtswert, was Bollstanbigfeit, Kritit, Grundlichkeit angeht, alle Borganger entweber in allen biesen Puntten zusammen ober boch in einem berfelben mertlich übertrifft.

Neben den Quellen berückschitigt der Verkasser auch die einschlägigen Bearbeitungen von Katholiken, Protestanten und Griechen. Besonders hat es uns gefreut, die älteren katholischen Werke eines Baronius, Mabillon, Le Quien, Allatius, Thomassin so sleißig benützt zu sehen. Ein Hauptvorzug der Schrift besteht jedoch offenbar in der ebenso kritzsichen als unparteiischen Prüfung der Quellen, und hierausist ein wahrhaft eiserner Fleiß verwendet, wie ihn Ichon-der

ungewöhnliche Reichthum von Citaten, noch mehr aber beren Berarbeitung nothwendig voraussett.

Wenn wir sagten, Hergenröther habe burch seine Arbeit bie ältere katholische Ansicht gestützt, so wollen wir bamit teineswegs behaupten, fein nachfter Zwed fei ein apologetis scher gewesen. Er will vor Allem ben historischen Thatbestand ermitteln; aber auch so hat er ber Kirche viel mehr genütt, als wenn er birekt bie Absicht verfolgt hatte biefelbe zu ver-Gewiß - man verzeihe mir biefes Beisviel weldes von einem tief gefühlten Bedürfniß fo nahe gelegt wirb wenn gablreiche tatholische Rrafte Geologie, Aftronomie und andere verwandten Wiffenschaften als Fachgelehrte betrieben, fo wurde bamit ber Rirche beffer gebient fenn, als wenn viele Theologen fich abmuben die Resultate frember Arbeiten burchaus mit bem Glauben in positive harmonie zu bringen. Es muß ber katholischen Religion, ba fie Wahrheit ift, ein vorurtheilsfreies Forschen nach Wahrheit immer Bortheil bringen. und je lebendiger man von seinem Glauben überzeugt ift, besto rudhaltloser tann man sich auch jenem Forschen bingeben, unbeirrt burch Schwierigkeiten, welche bie Sonne unserer Religion bem menschlichen Auge wohl etwas verbullen, aber nie ihr Licht ausloschen konnen. Aus bemselben Grunde tann ein tatholischer Geschichtschreiber ber Bahrheit fühn in's Angesicht schauen; er moge nur raftlos schaffen, um bas Dunkel ber Bergangenheit zu gerftreuen. Je mehr bieß gelingt, um so mehr erscheint die Rirche trot bes Erbenstaubes, ber bisweilen ihr außeres Rleib beschmutt, als bie hehre von Christus selbst gestiftete Gesellschaft, welche fegenspendend die Jahrhunderte durchwandelt. Warum sollte also, um einem fo häufig gegen bie tatholische Beschichteforschung gemachten Ginwurf zu begegnen, bogmatische Befangenheit ben Blid bes für die Kirche begeisterten Historiters truben ? Diese hat ja keinen beutlicheren Rechtstitel als ihre mit Chriftus beginnende Eriftenz, hat teine berebteren Abvotaten als ihre unter ben verschiebenen Nationen entfaltete Thatigs

teit! Beibes enthullt aber bie vorurtheilsfreie Gefchichtsforschung.

Es bewahrheitet sich bas wieberum burch die Arbeit Hergenröthers. Der objektive Thatbestand, ben er aus ben Quellen bargestellt hat, spricht laut für Rom und verbammt ben Photius, welcher in freventlichem Stolze die beiden hälften ber Kirche von einander riß, weil der Papst in die von einem rachgierigen Wüstling geschehene Mißhandlung eines heil. Patriarchen nicht einwilligen wollte.

Ein folches Urtheil über Photius wird man eben begbalb, weil es sich aus unläugbaren Thatsachen von selbst ergibt, nicht gegen bie Wahrheitsliebe bes Berfaffers einwenden tonnen. Hergenröther hatte vielmehr aus ber lang= jahrigen Beschäftigung mit ben gelehrten Schriften jenes berühmten Batriarchen eine gewisse Borliebe für benselben geschopft, die ihn eher geneigt machte, bessen gehler zu ent= iculdigen \*) als zu vergrößern, die auch Manches was nach unsern ethischen Begriffen an ihm verbammlich ift, aus bnantinischen Anschauungen, Sitten und Zuständen, wenn nicht vollkommen zu rechtfertigen, boch zu entschuldigen ober ju ertlaren trachtete. Roch bereitwilliger lobt ber Berfasser "bie herrlichen Gaben" bes Photius, erwähnt seine Sittenreinbeit, ruhmt nicht nur, wie allgemein geschieht, seine immense Gelehrsamkeit, sonbern spricht gar von seiner "feltenen Energie" auf bem Bebiete ber Miffionen. Beibes icheint uns zu viel gefagt; indes fieht man, bag Bergenrother an bem berühmten Patriarchen hervorhebt, was hervorzuheben ift. Zeigte er darin Unparteilichkeit, so forderte diese erfte

<sup>\*)</sup> Bir verweisen 3. B. auf die Art und Beise, wie ber Berfasser nach plausibeln Gründen sucht für die Opposition des Gregor Asbestes und des Photius gegen den Patriarchen Ignatius S. 359 ff., und zwar bezüglich Gregore im Biberspruch mit den Bollandiften, mit Baronius und Manfredus. Cf. Dissert. Antonii de Amico judicium p. 36 in Graevii Thesaur. antiquitt. Siciliae t. II.

Tugend eines Geschichtschreibers nicht minder gebietertsch, daß er die moralischen Blogen und selbst die Berbrechen jenes Mannes schonungslos ausbectte, wo glaubhafte Zengniffe es erheischten.

Aber vielleicht wird man gegen die Unparteilichkeit bes Berfassers geltend machen, daß er Männern folgt welche allzu sehr gegen Photius eingenommen sind und beshald keinen Glauben verdienen, daß er häusig Niketas (David) Paphlagon eitirt und selbst die Märchen des Symeon Magister ansührt. Ist nun diese Einsprache berechtigt? Welche Bürgschaft gibt und Niketas? Welchen Gebrauch macht Hergenröther von seinem Zeugniß?

Ueber bas Leben und die Verhältnisse bes Niketas wissen wir wenig. Gewiß war er aber, wie fast allgemein angenommen wirb, ein gleichzeitiger Schriftsteller. Mit Recht bemertt von ihm ber Berfasser (S. 356): "in ben meiften und wichtigften Daten stimmen fast alle einschlägigen Byzantiner, auch gang von ihm unabhängige, mit ihm überein." Füglich burfte ihn beghalb Hergenröther "wohlunterrichtet" nennen. haben bie Bollanbiften, benen hierin Botthaft folgt, mahrfcheinlich gemacht, baß Nitetas noch vor ber zweiten 26. setzung bes Photius, etwa um bas Jahr 880, geschrieben bat. In bieser Zeit konnte aber eine Schrift wider Photius ihrem Berfaffer teine Bortheile, fonbern nur Berfolgung eintragen; gewiß teine lodenbe Aussicht für einen Mann, ber bie Geschichte absichtlich entstellen wollte. Uebrigens bemutt Bergenröther ben genannten Schriftsteller nur mit großer Borsicht; er pruft die innere Glaubwurbigkeit seiner Angaben, bringt fast überall andere Zeugnisse bei bie basselbe fagen, wo folches aber unmöglich ift, gibt er feinen Bericht nur mit einer Einschräntung wieber. Go geht er in Betreff bes Niketas mit ber größten Behutsamkeit zu Werke und, wie uns wenigstens buntt, mit einer größeren, als er in ber Citation ber gegen Bigilius und Pelagius parteiischen Afritaner (Liberatus, Bittor und Fakundus) anwendet.

Was nun die Marchen des Symeon Magister betrifft, so bietet er sie uns dar, um zu zeigen, "wie der dem Patrisarchen (Photius) abgeneigte Theil des Boltes dachte, was er sich über ihn in die Ohren flüsterte, wie er sein tühnes Austreten erklärte, seine Stellung und seine ganze Handlung symbolisitete." Ginen solchen Gebrauch jener Sagen wird boch Riemand tadeln. Ueberhaupt erscheint es gänzlich gerechtsertigt, wenn der Berfasser nicht nur die genannten, sondern auch andere hagiographischen Originalschriften häusig benutzt; denn diese zählen, wie Potthast treffend bemerkt, "zu den hauptsächlichsten Geschichtsquellen für das ganze Rittelalter."

Mit ber fritischen und unparteiischen Benugung ber Quellen verbindet ber Berfasser eine pragmatische Darftellung seines geschichtlichen Stoffes. Er sucht ben Hauptfaktor in's gehörige Licht zu sehen, welcher ber von ihm zu schilbernben Entwicklung zu Grunde liegt. Diefes ift um fo mehr anquertennen, je größer bie Gefahr war sich in ber Unmasse ber Citate und Gingelnheiten zu verlieren. Hergenrother beftrebt fich zu zeigen, wie in Photius "eine ganze Nationalität, ein Brincip, eine Ibee wie in wenigen Anderen vertreten ift. Bhotius ift die Perfonlichkeit, in ber sich bas Byzantiner= thum bes 9. Jahrhunderts auf bas vollkommenfte verkörpert; in seinen großen und glanzenben, wie in seinen schlimmen und abschreckenden Eigenschaften ist er eben nur der vollendete Ausbruck und Typus bes tiefentarteten Griechenthums seiner Beit . . . . Er ift ber begabteste und tuchtigste Reprasentant einer Geiftes- und Lebensrichtung, die lange vor ihm im oftromifchen Reiche die hohern und die niedern Schichten burchbrang, bie in ihm culminirte und feitbem nur immer mehr fich befestigt, unter steigenbem außeren Elend in weit größern Dimensionen sich ausgebreitet hat."

Das und nur das ist der Schlüssel zum Berständnisse Photius und des von ihm bewirkten Schisma. Photius batte nie sein Spiel gewagt, wenn er nicht aus seinem Bolte

und bessen Geschichte die Geistesrichtung gezogen, die er so traurig bethätigte, und nie hätte die von ihm ausgestreute Saat so lange sortgewuchert, wenn sie nicht im Bolke empfänglichen Boden gesunden. Sbendeßhalb durste sich aber Hergenröther, wollte er eine erschöpsende Geschichte des Photius liesern, nicht auf dessen beschränken, sondern er mußte zeigen, wie das neurömische Patriarchat allmählig sich zu dem entwickelte, was es eben in der Zeit jenes Mannes war; wie verschiedene Persönlichkeiten und Ereignisse das vordereiteten, was jener nur vollendete; wie sich immer mehr der sogenannte Byzantinismus ausbildete und Kaiser und Beamten und Patriarchen und Klerus und Bolk, kurz Alles insicirte. Dieser Ausgabe unterzieht sich nun der Berfasser im ersten Buche, das eine ziemlich aussührliche Geschichte der Patriarchen vor Photius enthält (S. 1—312).

Die neuromischen Patriarchen erhoben sich von dem Grade eines einsachen Suffragans des Metropoliten von Heraklea zur ersten Würde im Oriente. Grund dieser Machtsteigkrung ist nicht der apostolische Ursprung der byzantinisschen Kirche, den Hergenröther in das Gebiet der Fabel verweist; sondern einzig die Residenz der Kaiser in Byzanz, welche im Interesse ihres Absolutismus eifrigst bestrebt waren einerseits dem Bischose ihrer Hauptstadt alle übrigen im Oriente zu unterwerfen, andererseits aber ihn selbst möglichst abhängig von sich zu machen. Dieser Prozes wirkte sich aber nur in einer langen Reihe von Kämpsen aus. Hergenröther weiß ihn meisterhaft unseren Blicken vorzusühren, indem er ihn stusenweise sich entwickeln und ausgestalten läßt.

Zunächst war es ber Kanon bes Concils von Constantinopel (381), welcher ber neurömischen Kirche ben Ehrenvorrang nach ber von Altrom zusprach. "In der eigenthümlichen, vagen Fassung bes Kanons lag (aber) schon die Aufforderung, benselben möglichst weit zu interpretiren, und in dem zugestandenen höheren Range hatte man einen Anhaltspunkt, die entsprechende Gewalt damit nach und nach zu vereinigen.

Schritt für Schritt ward mit mehr oder minder flarem Bewußtsenn von ben Oberhirten von Byzanz beharrlich bieses Biel verfolgt." Unvermertt wurde bie Beranderung, wie Bergenrother trefflich barftellt, burch bie schiebsrichterliche Thatigteit eingeleitet, welche man bem Bischofe ber Sauptftabt und feiner ftebenben Synobe gern einraumte. Lettere besonders war ein machtiges Behitel für die successive Machterweiterung bee bnzantinischen Bischofes. Gie entstand baraus. daß viele Bischofe (oft über 60), theils wegen ber Angelegen= beiten ihrer Gläubigen und ihrer Diöcesen, theils auch um Ehren und Bortheile am Sofe zu erlangen, fich in ber Sauptftabt aufhielten. Dieselben wurden häufig versammelt, wenn Streitigkeiten, bie nicht wenige Bischofe bem Raifer jum Austrage vorbrachten, ju untersuchen maren. In einer folden Bersammlung prafibirte ber Bischof von Constanti= novel als Ordinarius loci und sein Ermessen war es auch, bas in ber Regel ben Ausschlag gab. Diese schiederichter= liche Thatigfeit war burchaus nicht gegen bas alte Rirchenrecht, felbst ein heil. Chrysostomus übte sie in weitem Umfange aus; aber fie wurde ein Prajudig, worauf feine Nachfolger ihre Anspruche auf größere Jurisbittion bauten. Schon bie Spnobe von Chalcedon (451) raumte bem Stuhle von Byjang bie Gerichtsbarteit über ben gangen Orient ein, wenn auch nur fakultativ. Sie machte zugleich einen Beriuch. ben vorhin ermähnten Kanon ber Synode von Conftantinopel zu erneuern.

Das ehrgeizige Streben ber Byzantiner war zunächst nicht gegen ben römischen Stuhl, sonbern gegen bie Vorzechte ber Patriarchen Alexandriens und Antiochiens gerichtet. Rur die Alexandriner opponirten anfangs, später regte sich tein ernstliches Widerstreben von Sciten der letzteren am meisten behelligten Bischöse mehr; auch verloren diese Patrizarchate nachdem sie von der Häreste angesteckt, und vollends nachdem ihr Gebiet von den Arabern eingenommen war, alle Bebeutung. Um so energischer und anhaltender protestirte

Rom gegen ben Stolz ber byzantinischen Patriarchen, gegen bie beiben Kanones von Constantinopel und Chalcebon, gegen ben Titel eines dtumenischen Patriarchen, gegen bie Anmaßung von Jurisbittion in Juhrien, in Sizilien, in Bulgarien. Hergenröther zeigt, wie pflichtgemäß, wie klug, wie berechtigt bieser Kamps ber Papste war, ja wie bas sogar ansangs (nach bem Concil von Chalcebon) in Byzanz anerstannt wurde.

Aber die andere Seite der Stellung, in welche die Batris archen Conftantinopels burch bie Rabe ber kaiserlichen Refis beng geriethen, war ungleich schlimmer für bie Rirche. Glang welcher vom Raiserthrone auf ihren Stuhl gurud: ftrablte, mußten fle mit bem Berlufte ihrer firchlichen Unabhängigkeit bezahlen. Wie verberblich und schmachvoll biefes Berhaltnig mar, bas ergibt fich aus bem Leben ber 60 Bischöfe, die vor Photius ben Bischofsftuhl einnahmen, und die uns hergenröther ber Reihe nach vorführt; bas erhellt aus ber Geschichte all ber Barefien, Schismen, Streitigkeiten bie ben Orient beunruhigten, wie uns ber Berfasser mit großer Ausführlichkeit erzählt\*). Mehr als ein Drittheil jener Bischöfe sind als Haretiter und Begunftiger ber Bareste gebrandmarkt. Beinahe ebenso viele wurden aus verschiebenen Urfachen theils von haretischen, theils von orthoboren Raifern entfett; manche erfuhren babei eine entwürdigende Behandlung.

So erlitten bas byzantinische Patriarchat und die ihm unterworfene Kirche fortwährende Schwankungen je nach dem wechselnden Winde der kaiserlichen Launen oder auch der Revolutionen des Palastes. Bald im Abgrunde der Häresie, bald wieder aus demselben emporgehoben, genossen sie nur

<sup>\*)</sup> Doch hatten wir gewünscht, daß ber Berfasser fich etwas mehr aber ben Antagonismus ber theologischen Schulen im Oriente und bie origenistischen Streitigkeiten ausgesprochen hatte. Solches warbe einiges von ihm Erzählte mehr aufgehellt haben.

furge Zeit bes Friedens. Doch zeigten gerabe biefe Rampfe, bag noch viele guten Elemente im Oriente waren, und Bergenröther unterläßt niemals barauf hinzuweisen. Richts liegt ihm ferner als Alles recht schwarz zu malen; er macht vielmehr auf gelehrte, tugendhafte, heilige Patriarchen aufmertfam. Aber auch bas hebt er hervor, daß tein noch fo tuchtiger Patriarch sich gegen ben Willen bes Kaifers zu halten vermochte, und daß nach ber Absetzung eines folchen es einem Tyrannen nicht schwer fiel gefügige Wertzeuge auf ben Biichofestubl zu beben. Unter biefen Umftanben tonnte bie Rettung nur bon Rom tommen. Davon waren benn auch alle Beffern überzeugt, wie Bergenrother burch verschiebene Citate barthut, und die Geschichte beweist es vollends. Wie eft haben nicht die Bapfte ben Orient aus seinen vielfachen barefien hinausgeführt? Fürwahr, bie Schismatiter haben kine Urfache fich Rom gegenüber bie Orthoboxen zu nennen. In wiefern dieser Titel Wahrheit enthält, verdankt bie orientalische Kirche ben Anspruch auf benselben einzig und allein ben fo verhaften Bapften.

Beil der Grund des Uebels aber die Abhängigkeit der orientalischen Kirche von dem wetterwendischen Willen der bald rechtgläubigen, bald häretischen, immer aber in geist= liche Angelegenheiten sich mischen Raiser war, so sinden wir denn auch in den Briefen der Päpste die herrlichsten Proteste für die kirchliche Freiheit, von denen der Verfasser uns mehrere in seiner Schrift wiedergibt.

Aber diese unaushörlichen Schismen hatten das Band, welches ben Orient an die römische Kirche als seine einzige Ketterin knüpfte, vollständig gelodert. In den Zeiten der Bilderstürmer war kein römischer Apokrisiarier in Constantinopel, und später kamen nur vorübergehend Gesandte dortshin. Anch trennten politische Ursachen, nationale Abneigungen immer mehr die beiden Hälften der christlichen Welt.

So hat und ber Berfasser an ber Hand ber Geschichte bis zur Zeit bes Photius geleitet und Alles tennen und

wurdigen gelehrt, was in bem großen Drama bas er nun unsern Augen vorführen will, eine Rolle spielt. Bum Schluffe gibt er uns noch eine übersichtliche Aufzählung ber bisponirenben Ursachen bes griechischen Schisma. Mit Recht hebt er unter ihnen auch die nationale Berichiebenheit der orientalischen Bolter von ben abenblanbischen bervor, treu bem Gebanten welchen er schon auf ber erften Seite feines Wertes ausgesprochen hatte: gang besonders sei zu zeigen, wie in Photius eine gange Nationalität reprasentirt werbe. reichenbe religiöse Revolutionen tonnen ohne bas babei mitwirkende nationale Element nicht gehörig erklart werben. Bebe Wirtung muß einen entsprechenben Grund haben. Der Abfall ganzer Nationen auf viele Jahrhunderte hin tann nicht einzig in ben Leibenschaften Weniger grunden. Ursache wird irgendwie ber Nation gemeinsam seyn. Mogen barum immerhin die Wenigen ben Anstoß geben, jenen unheilvollen Nachbruck verleihen fie bemfelben nur burch Aufstachelung nationaler Gefühle, burch Borfpiegelung nationaler Interessen, burch Ausbeutung nationaler Laster\*).

Damit ist nicht gesagt, daß die Berschiedenheit der Bölter und insbesondere die Berschiedenheit zwischen dem Orient und Occident nothwendig Verschiedenheit der Religion und Trennung der katholischen Einheit verursache; nein, das wäre fatalistisch. Auch war die Stagnation der orientalischen Kirche dis zum 9. Jahrhundert noch nicht in das Stadium getreten, in dem keine Heilung und Besserung mehr möglich gewesen wäre. Hergenröther weist hin auf Ansähe zu neuer Bildung und Erhebung, auf thatkrästige Männer welche das Uebel und sein Gegengift sehr gut kannten. Aber es besburste gewaltiger Anstrengungen und des Zusammenwirkens aller geistigen Potenzen, um eine dauernde Erhebung des griechischen Staats und Kirchenwesens zu Stande zu bringen und die zum vollkommenen Bruche von der allgemeinen Kirche

<sup>\*)</sup> Siehe barüber v. Dollinger Rirche und Rirchen S. 4 ff.

kindrängenden Elemente zu besiegen. Leider fand das Gegenstheil statt. Hatten bisher die Dissidien das Gebiet des Glausbens nicht berührt, so trat nun ein Mann auf, der dem Zerwürfnisse eine dogmatische Grundlage und eine größere Ausbehnung gab. Es war Photius.

In bieser Weise macht uns Bergenröther im ersten Buche mit ben Urfachen und Reimen bes griechischen Schisma befannt, welche in ben orientalischen Boltern und ber Geichichte ihrer Rirche lagen. Er belehrt uns bann im zweiten Buche über bie aus ber Perfonlichteit und bem Leben bes Photius hergenommenen Momente, welche biefen Saupturbeber ber Trennung auf seine unselige Rolle vorbereiteten. Die Augendgeschichte bes Photius ift in Dunkelheit und Sagen gehüllt; man weiß mit Sicherheit weber bas Jahr seiner Geburt noch bie Namen seiner Aeltern und Lehrer. Gewiß ift, daß Photius welcher ber aristotelischen Philosophie jugethan war, vor gablreichen Schülern Dialektit vortrug, was ben Berfaffer veranlagt, sowohl im Allgemeinen über bie philosophischen Studien jener Zeit, als auch insbesondere über bie bes Photius zu sprechen. Wunderbar war bie Angiebungstraft welche biefer Dann auf feine Buborer übte, und mit welcher er dieselben an sich fesselte. Auch mit juris tischen und medicinischen Studien befagte er fich, mabrend er mit achtgriechischer Berachtung bes Auslandischen nicht einmal bie lateinische Sprache sich aneignete. Seine erstaunlichen Renntnisse welche er mit Gewandtheit und politischer Ringheit zu paaren wußte, und seine Bermandtichaft mit ber taiferlichen Familie öffneten ihm ben Weg zu hohen Memtern. Bald mar er erfter Geheimsefretar. hierburch aber tam er mit bem hofe bes elendeften aller Raifer (Michael III.) in Berührung und wurde allmählig in das dort herrschende Parteigetriebe verwickelt. Das erklärt uns Alles. rother versteht es nun, mit psychologischer Kenntnig bie innere Berkettung aller folgenben Schickfale bes Photius aufzubeden, bie innere Wahrscheinlichteit bessen nachzuweisen

was die Zeugnisse aus so vielen Quellenwerken erhärten, und selbst ein gewisses Interesse für den Helden seines Geschichtswerkes zu erwecken. Photius ist kein Teusel, er ist ein Mensch,
menschlichen Leidenschaften zugänglich, und wer verwundert
sich, daß ein junger Mann im Besitze einer immensen Gelehrsamkeit, einer ungetheilten Bewunderung und hoher Aemter
sein Herz dem Stolze und dem Ehrzeize öffnet? Denken wir
uns einen Griechen, mit allen diesen Eigenschaften in die
Berhältnisse gesetzt in welche Photius wirklich gerathen ist,
so ergibt sich Alles gewisserwaßen von selbst.

Photius tonnte fich auf die Dauer am hofe nicht ohne Parteiftellung halten; bann war es aber gang natürlich, bag er sich bem einflugreichsten, zugleich ihm verschwägerten und für bie Wiffenschaften eingenommenen Barbas anschloß. Bon ber anberen Seite war es unmöglich, bag ber ftrenge Batris arch Ignatius nicht früher ober später in Conflitt mit bem ausschweifenben hofe tam. So geschah es benn wirklich, als er dem Barbas wegen Blutschande die Communion verweigerte. Jest nahmen die Sachen einen in ber byzantinischen Ge fcichte ganz gewöhnlichen Berlauf. Die Rachsucht bes alles vermögenden Mannes welcher, wie es scheint, schon früher mit Photius fich zu ben Gegnern bes Patriarchen, ber Partei bes Gregor Asbestes, gehalten, wußte sich nicht mehr gu mäßigen. Ignatius wurde abgesett, ein Anderer jum Rachfolger ersehen, und auf wen konnten unter ben bamaligen Berhaltniffen bie Blide bes Barbas eber fallen als auf Photius? So trat eine schwere Versuchung an biesen beran. Ihm, bem tuhn aufftrebenben gelehrten Manne wintte bie erste, die glanzenbste Würde des Reiches, eine Burde welche ihm ein ausgebreitetes Wirten für bie Wiffenschaft ermöge lichte. Aber bas Gewissen? Run, nach ber bamals im Driente herrschenden Ansicht tonnte ber Raiser ben Batels archen ein= und absetzen. Photius nahm also bie ihm vom hofe angebotene Würbe an. Sicher entsprach biefelbe ben Wanschen seines Herzens, mochte er auch außerlich sich brangen lassen; er war seiner Sache gewiß und suchte hier, wie sein ganzes Leben hindurch unersättlichen Ehrgeiz durch ertünstelte Demuth und Frömmigkeit zu verhüllen. Nachdem er aber einmal diesen Schritt gethan, verlief sein Leben nach den Worten des Dichters:

"Das eben ift ber Fluch ber bofen That, Das fie fortzeugenb Bofes muß gebaren "

Photius hatte "bie Energie eines unerschöpflichen, raftlosen, burchbringenben Genie's, bas nimmer bas einmal er= oberte Terrain fich abringen laffen will und Schritt für Schritt vormarts, nie rudwarts zu geben entschloffen ift." Er fant auch "in feinem eigenen Geifte immer neue Bulfsquellen, immer neue Mittel, bas einmal Errungene nun auch ju behaupten." Bor Allem war er bebacht Ignatius für eine freiwillige Abbantung zu gewinnen; boch ber Beilige wollte nicht. Run wurde Gewalt gebraucht, freilich nicht von Photius. Barbas mar es welcher ben Greis fammt beffen Unhangern fower mißhandeln ließ. Aber Photius hinderte nicht energifch biefes emporenbe Berfahren, bas in feinem Intereffe geschah. Interessant find bie Briefe, welche er bamals an Barbas ichrieb, um bas Gehäffige ber Behandlung bes frühern Batriarchen von sich abzuwenden. Gie offenbaren uns bie veinliche Situation in welche er gerathen war. Richtsbesto= weniger war fein rühriger Geift unausgesett thatig, um burch Schreiben, burch abministrative Handlungen, burch Schmeiches leien und Drohungen ben Anhang bes Ignatius zu minbern ober wenigstens unschablich zu machen, um endlich auch burch eine für ben byzantinischen Stuhl ungewöhnliche Missions= thatigteit fein Patriarchat mit außerm Glanze zu umgeben.

Das Hauptsächlichste freilich — bas sah er beutlich ein — blieb noch zu thun übrig, ber Papst mußte gewonnen werben, und bamals saß auf bem papstlichen Throne ein Heiliger, welcher sich eher zerstückeln ließ, als baß er Unrecht gutgeheißen hatte. Photius schickte an ihn eine Gesanbtschaft

mit einem in seiner Art meisterhaft abgefagten Schreiben, worin theologische Gelehrsamkeit und Orthodorie ebenso fich spreizten, als es heuchlerisch Demuth, Unschuld, Frömmigkeit jur Schau trug. Rikolaus I. wurde durch biesen Phrasenschwall nicht getäuscht, er vermuthete Trug und schickte Gefandte nach Conftantinopel, benen er die gemeffenften Inftruttionen mitgab. Diefe zeigten fich aber ben griechischen Runften und Tuden nicht gewachsen. Sie ließen fich auf einer großen Synobe, ber fogenannten Prima - secunda, ju Allem brauchen, obwohl bie erhabene Stanbhaftigfeit und Freimuthigkeit bes Ignatius bort felbst griechische Bischofe erschütterte. Schlieglich wurde die Unschuld von der Masse (72) falfcher Zeugen erbrudt, bie von mehr benn 300 Bifcofen und ben papftlichen Legaten befuchte Synobe begrabirte feierlich ben Ignatius und erkannte Photius an. schien letterer bem bochften Ziel seiner Bunfche nabe zu fenn. Doch bas burch Lug und Gewalt zertretene Recht fanb einen unüberwindlichen Hort an Nitolaus I., und weil auch Photius auf feiner betretenen Bahn nicht zurud wollte, fo mußte ein Rampf entstehen, welchen bas britte Buch unferes Wertes (S. 505-711) in ebenso ausführlicher als angieben ber Weise schilbert.

Dieser Kampf erregt um so höheres Interesse, als ber Berfasser in Photius alle die reichen Gaben und Talente, womit bessen Benie verschwenberisch ausgestattet war, gehörig in's Licht zu stellen gewußt hat. Wir sehen zwei wahrigst Gewaltige miteinander ringen, Photius und Nitolaus; ber eine groß durch Gelehrsamseit, der andere durch Charatter seine groß durch Gelehrsamseit, durch alle irdischen Hussenitel welche den Menschen zu Gebote stehen können, der andere mächtig durch alles Höhere was die Sterblichen über sich selbst erhebt: durch alles Höhere was die Sterblichen über sich selbst erhebt: durch Gnade und Autorität, durch Recht und Tugend. Photius unterschäht nicht seinen Gegner, er ruft durch das bekannte Manisest über Bulgarien den ganzen Orient mit in den Kampf, er sucht durch den Borwurf der

Berfalichung bes Sombolums welchen er ben Lateinern macht, bem Zwiespalt eine bogmatische Grundlage zu geben, er trachtet eine öfumenische Synobe wiber Nitolaus zu versammeln, er gibt sich alle Muhe, die Unzufriedenen unter ben abenblandischen Fürften und Bischöfen zu einer Coalition wiber ihren ftrengen Sittenrichter zu vereinigen, er erhalt fich bie Gunft bes launischen Raisers bem er Schreiben und Drohungen wider den Papft biktirt, er spart endlich kein Mittel, um bas Bolt von Ignatius abzuziehen, bie Daffe feiner Treuen zu vermehren und feine Begner zu vernichten. Bon ber anderen Seite weiß auch Ritolaus fehr wohl, mit wem er es zu thun hat. Boll bes Bertrauens auf Gott und ben Sieg bes Rechtes, ift er fich boch bewußt, bag er verbflichtet sei alle erlaubten irdischen Mittel anzuwenden. bietet barum feine gange Beredtsamteit auf, um ben Raifer Richael III. eines Beffern zu belehren. Kraftiger und ruhrender hat wohl nie Jemand einem Tyrannen an's Berg gebrochen. Der Papft schreibt an bie Mutter, an bie Frau bes Raifers, an einflugreiche Berfonen in beijen Umgebung, er fucht Janatius und die diesem Ergebenen aufzurichten. Und weil er bie gange Bebeutung bes von Photius erregten Sturmes burchschaut, ruft er seinerseits ben Occident zur Bertheibigung ber lateinischen Kirche auf welche Photius so idmablich angegriffen. Seine Hauptfraft fand er aber in bem apostolischen Non possumus. Und wie sollte auch ber Rellen welcher ben ewigen Gottesbau tragt, nach jedem Winke ber taiferlichen Willfur, nach jedem Winde bes menschlichen Werwitzes und Lafters schwanten tonnen? Non enim possualiquid contra veritatem (II. Cor. 13, 8). Hieran muß boch zulett jeglicher Trug, jegliches Unrecht zerschellen.

Der besagte Kampf zeigt zugleich, wohin hohle Gelehrs samteit und Wissenschaftlichkeit führt, welche mit Dunkel auf bie weniger gelehrten, aber besto thatkräftigeren Männer und Bolker herabsieht. Welche Blößen haben sich nicht Photius und seine Partei gegeben? Wir erinnern nur an bie Wiss

handlung bes heil. Ignatius und ber ihm Getreuen, an ben unglaublichen Trug wodurch Photius seine Synode von 867 als eine ökumenische darzustellen suchte, an seine kriechende Schwäche gegenüber dem erbärmlichsten Wüstling Michael III, an sein schmähliches Benehmen nach der Meuchelung seines größten Gönners, des Bardas, an die unsägliche Heuchelei womit er nichtsdestoweniger überall sich den Anschein eines heiligen Dulders zu geden suche. Aber selbst seine Gelehrssamteit gerieth auf große Irrwege nicht nur in den kanonistischen, seine Erhebung betreffenden Fragen, sondern ganz besonders in der Controverse über das Ausgehen des heil. Geistes, wie Hergenröther zum Schlusse mit dogmatischer Schärfe und patristischer Belesenheit nachweist.

Das wäre in einer burftigen Stizze ber reiche Inhalt, welchen ber Verfasser in seiner Schrift aus zahllosen Quellensterten zusammengetragen hat. Man mag in ber Deutung bieser Stellen nicht immer mit ihm übereinstimmen \*); wie sollte es auch anders bei ihrer großen Wenge möglich seyn? Uber ein billiger Kritiker wird hinzusetzen, daß es keine

<sup>\*)</sup> Gben beghalb glauben wir une auch ber Aufzählung einzelner Berfeben und einzelner Gage, in benen wir anberer Anficht finb. enthalten zu burfen. Dur auf Gines, worin wir eine etwas genauere Kaffung gewünscht, wollen wir aufmertfam machen, um einer falichen Deutung vorzubeugen. G. 30 beißt es: "(Der Romifche Bis fcof) ubte feine bochfte Juriebiftion im Driente gunachft nur aber bie Batriarchen, nicht über bie einzelnen Bifcofe." 6. 297: "Allein tiefes Gingreifen bes Romifchen Stuhles war eben nur in außergewöhnlichen Umftanben hervorgetreten; in ruhigen Beiten trat es felten ein." Diefe Borte laffen einen richtigen Sinn gu. Bollte man fie aber bahin beuten, ale ob ber Berfaffer meine, bag ber Bapft feine Jurisbiftion unmittelbar nur über bie Batriarden, und auch bas nur in außergewöhnlichen Umftanben, ausgeubt habe, fo mare eine folche Behauptung nicht nur biftorifch unrichtig, fonbern auch ficher gegen bie Intention Bergenrothers, wie aus anbern Stellen feines Berfes flar hervorgeht.

Haucht vie Einer Parteilichkeit gegen die kirchlichen Ebnach ber Junkelbeite einem Geben die Freisbeit laßt anders zu benken. Man mag es auch einigen Stellen anmerken, daß es dem Verfasser mehr um die Sache als die Form zu thun war, aber sicher ist der Styl seines Werkes nicht vernachlässigt. Man mag hie und da eine andere Ansordnung des Stoffes wünschen, aber man kann dem Versfasser nicht das historische Talent absprechen, die Einzelnsheiten so zusammenzustellen, daß sie uns die Entwicklung des Ganzen überschauen und durchschauen lassen. Es ist wahr, eine große Liebe zur Kirche und zum heiligen Stuhle durchshaucht die Schrift, aber Niemand darf deßhalb den Verssaller einer Parteilichkeit gegen die kirchlichen Gegner des schulbigen.

Zum Schlusse unseres Referates wollen wir unsere Freude aussprechen sowohl über das recensirte Werk, welches gewaltig die Fluth ephemerer Erscheinungen auf dem Gebiete der Literatur überragt, als auch über die günstige Aufnahme, welche es nicht nur in Deutschland, sondern bereits im Ausslande bei einem der competentesten Kenner des Griechenthums, P. Gagarin (Études relig. hist. et littéraires 1867 p. 358) gefunden hat.

### XII.

## Credit und Wucher.

Die Naturalwirthschaft im Mittelalter ber Bolter wie bie Geldwirthschaft in ihrer industriellen Culturepoche haben mit bem Untergange ber Mittelclassen geenbet. In jener lag ber Bauer wie ber Handwerter in ben Banben ber Leibeigenschaft und Hörigkeit; ber Ebelhof verschlang immer mehr bas Bauerngut; Berschuldung, Ueberlastung burch Frohnben, Zehnten, Gülten, Besthaupt u. s. w. brangten bie Bauernschaft immer mehr hinab in ben vierten Stand. Denfelben Druck welchen hier ber große Grundbesit auf bie lanbliche Bevölkerung übte, vollzog in ber Periode ber Geldwirthschaft bas große Capital auf die induftriellen Claffen; die mittleren Eriftenzen wurden immer mehr gelichtet, bas handwert immer mehr zur Arbeit in die Fabrit eingeführt, vom Großbetriebe verschlungen. Durch beibe Berioben zieht noch die wucherische Ausbeutung burch bas Capital. Dem vierten Stande enblich in allen seinen Glieberungen: bem Gesinde, bem Taglöhner, bem tleinen Bauern, Bachter, Sandwerter, ben Arbeitern und anberen Bediensteten, bleibt ein menschenwürdiges Dasenn verschlossen.

So haben beibe Wirthschaftsformen bie Harmonie ber socialen Interessen zerftort. Endlich aber bricht sich im Stillen eine weitere wirthschaftliche Entwicklung bie Bahn: bie Creditwirthschaft. Der Credit führt das Capital in die arbeitenden Classen ein und ihre Genossenschaft befreit sie von der Uebermacht des individuellen Capitals. Zenem Zwecke dienen für die Bauernschaft landwirthschaftliche Credit=Banken, für die niederen industriellen Classen die Bolksbanken, für die undemittelten Classen überhaupt die Leihbanken. Dem anderen Zwecke aber dienen Consum=, Rohstoff=, Wagazin=Bereine, hauptsächlich aber die Produktiv=Genossensschaften.

Das Lebensprincip der Ereditwirthschaft ist der Genossenschaftsgeist mit all seinen Tugenden; ihre Wurzel und ihre Krone ist der sittliche Geist; ihr Wachsthum aber bedingt das Eingehen in die Fortschritte der Cultur. In Beidem liegt ihre Zukunst. Schon aber haben sich dämonische Elemente eingemischt, um das Creditleben zu vergisten: der Schwindel und der Wucher. Der Wucher hat die Gesetzgeber aller Zeiten zum Kampse herausgefordert. Was haben sie gethan? Was mussen wir jetzt thun, um den Wucher zu dannen? Das ist die Frage!

Es ift Aufgabe bes Credits, daß bas Capital von beffen Eigenthumer auf benjenigen übertragen werbe, ber es besser und fruchtbarer verwerthen tann, als bieg ber Gigenthumer Der Creditnehmer foll bas Capital burch sein Ge-Schaft, burch feinen Fleiß, seine Geschicklichkeit, sein Talent für sich und Andere nuthar verwenden, er soll es schöpferisch, wobuttiv machen. Das einfache Borgen welches man gleichfalls Credit nennt, erfüllt biefe Aufgabe nicht, ift baber ein undolltommener Credit. Es enthält nur die eine Seite bes Crebits, bas Bertrauen bag berjenige welchem geborgt wirb, feine Berbindlichkeiten erfüllen werbe. Diefes Bertrauen rubt bei beiben Creditformen entweder mehr auf bem Bermögen bes Creditnehmers (Realcredit) ober mehr auf bessen Personlichteit (Berfonalcrebit). Im letten Grunde find Chrlichteit (Charafter), Arbeitsamkeit, Geschicklichkeit, mit Ginem Wort Tuchtigkeit die Hebel und Trager bes Credits. Das gilt von Einzelnen wie von ganzen Bollern. Die Hollanber machten

Sluck im Berkehre, sie galten überall als solibe Handels= leute. Nicht so bei den Chinesen, die durch ihre Treulosigkeit berüchtigt waren.

Der produktive, personliche Credit ift Aufgabe und Ziel ber Creditwirthschaft. Damit bieses Ziel erreicht werbe, muffen noch andere Faktoren mitwirken; so namentlich die Rechtspflege eines Landes. Wenn fie Bertrauen erweden und jum Creditgeben aufmuntern foll, muß sie rasch und nicht tost= spielig, muß bas Richteramt unabhängig und unparteiisch fenn. Der induftrielle Unternehmungsgeift, die Arbeit muß frei senn; ber Martt ber Welt muß offen stehen. nischen Wissenschaften, Physit, Chemie, muffen aufmunternbe Pflege finden. Alfo Gerechtigkeit im Staate, Chrlichkeit und Bilbung im Bolte, Chrlichteit aber vor Allem! Dhne fie nur Migbrauch bes Credits, Schwindelei, Betrug und bie frankhafte Sucht schnell reich zu werben, auch auf bem Grabe bes Lebensgludes Unberer. Daran ift unfere Zeit leiber nicht arm. Daher die Spekulation mit Staatspapieren, das kunftfiche Hinauftreiben und herabbruden ber Werthe burch Da-'nover aller Art; baber ber Antauf von Saufern, Gutern, 'Miethen von Läben ohne Mittel bie übernommenen Berbind-Hichteiten zu erfüllen, lediglich in dem Glauben bieselben in fürzester Zeit gegen Profit wieder abzugeben; Ueberproduktion, das Ablassen ber Baare zu Schleuberpreisen, um seine Gegner zu verberben - bas Alles mit ber Folge bes eigenen Berberbens. Reine Gesetgebung hat gegen biese tranthaften Auswüchse beilende Mittel. Bas halfen bisher Strafgesete gegen betrügerischen Banterott? Bas balf ber Personalarrest? In England waren im 3. 1827 im Laufe von 24 Jahren 70,000 Schuldner eingekerkert, und ebendaselbst stellte sich im Durchschnitt nur ein Rehntheil ber Bankerotte als unverschuldet heraus!

#### 1. Das Alterthum.

An ben Schwindel Schließt fich sein Zwillingsbruber, ber

Bucher, beibe wurzelnb in ber krankhaften Sucht nach Reichsthum, beibe zu bemselben Ausgange führenb: zum Bankerott am Vermögen, ber Ehre, bem Gewissen. Der Schwinbel aber verbirbt bie gescheibten, ber Wucher bie dummen Leute; benn ber Wucher beutet bie Noth und bie Unwissenbeit aus.

Man unterscheibet Korn = und Zinswucher. Bon jenem ist aber bei großen Getreibehändlern keine Rebe mehr. Sie kausen in wohlseilen Jahren ein, können in Folge ihrer Geschäftsverbindungen wohlseiler einkausen, haben wegen des Berderbs des lagernden Getreides viel Risito zu bestehen, und wersen wo Mangel eintritt, ihre ausgespeicherten Massen auf den Markt, drücken die Theuerungspreise nieder und leisten der leidenden Welt einen Dienst. Wucherer sind nur jene kleinen Auskauser von Getreide am Orte der Theuerung selbst, welche Nothpreise erzwingen, und durch sie sich besteichern. Doch der große Getreidehandel, die beslügelten Transportmittel haben dieses kleine Treiben bald kalt gelegt. Der Zinswucher hingegen kostet noch Schweiß.

Ueber brei Jahrtausende geht diese Frage durch die Geichichte. 1500 v. Chr. hat sie Moses, 888 v. Chr. Luturg, 595 v. Chr. Solon entschieden. In Rom wurden von 260bis 467 u. c. Bersuche ber Lösung gemacht und viermal tam es wegen Nichtbefriedigung bes Boltes ober wegen seiner fortgesetten Leiden durch den Wucher zu Auswanderungen que Rom. Dann machten sich bie Bapfte an bas Werk, aulest die moderne Gesetzebung und Bissenschaft. Die alte Beit ift gegen bas Binenehmen ober fur Restsetzung eines beschränkten Zinsmages. Die alten Gefetgeber fürchteten bie um fich greifende, Alles sich unterthänig machende Ueber= macht bes Capitals. Sie sahen den Wucher in tausend Formen schlangenartig um die Noth und bas Elend sich winden, bis es erbrückt wurde. Hier verbrängt, trat der Wucher dort wieber auf, er hat nicht nur Einzelne und Familien ruinirt, sondern auch die Gesellschaft zerklüftet und Burgertriege ent= gundet. Daber bie Strenge ber Gesetzgebungen ber alten Zeit.

In Perioden mit vorherrschender Agrikultur ist bas um fo mehr begreiflich. Da waren Darleben nur wegen vorhandener Noth, wegen bringenden Bedürfnisses gemachte Beleihungen von Vorrathen ober Gelb; bie Noth bes Anbern aber foll man nicht migbrauchen, nicht ausbeuten. Dofes wollte daß sein Bolt eine große Familie bilbe, es hatte einen Nationalgott: auch ber Reiche war ein Bruder bes Armen, von bem Bruber aber foll man keinen Zins nehmen. gegen war es gestattet von bem Fremben Bins zu nehmen. Hier tritt auch schon ber Verkehr mehr in ben Vorbergrund. Lyturg wollte sein Bolt von allen Boltern ringsum abschließen, die Genuffe die ein handelsvolt entnerven, follten ihm ferne bleiben. Sparta follte seine Unabhängigkeit, seine nationale Rraft suchen und erhalten in einem festen, geglieberten Grundbesitz und in ber Macht ber Waffen, in ber Stahlfraft bes Armes, in ber Frugalität ber Lebensweise. Der Besitz von Silber war verboten, es gab nur Mungen aus Gifen, die man für ben auswärtigen Berkehr nicht brauchen konnte. Die Spartaner halfen sich mit ihren Borrathen gegenseitig aus, ber Markt kannte nur ben Taufc. Aber hat je ein Gesetzgeber es verhindern konnen, bag ber Weltgeist auch über Mauern hinüber nicht einbrang in bas Herz bes Boltes? Die auswärtigen Kriege brachten bas Berberben heim. Die Genugsucht und bie Sabsucht tamen auch über Sparta und Sparta ging zu Grabe.

Anders in Athen. Hier tritt schon die Geldwirthschaft in den Bordergrund. Sparta legte sich auf Jagd und Krieg, Athen auf Handel und Seefahrt. Selbst der Abel baute sich Schiffe und trieb Commers. Noch mehr bereicherten sich die Kausseute durch überseeische Geschäfte. Je mehr der Verkehr über alle Küsten sich ausbehnte, um so mehr stieg der Gewinn aus dem Handel, um so größer war die Nachfrage nach Capital, um so höher stieg der Zins. Der niederste Zins betrug 10 Proc., der höchste 30 (36) Proc., in der Mitte schwankte er zwischen 12 und 18 Proc. Die Reichen

legten ihre Capitalien bei Wechslern an, und biese liehen sie wieder aus gegen Berpfändung von Häusern, Grundstücken, Stlaven, Kostbarkeiten.

Am schlimmsten stand es da mit der Bauernschaft. Die Lasten an den Staat waren groß: für sie war keine Aussicht auf Geswinn. Mißerndten und Lasten zwangen sie Schulden zu machen. Sie wurde dem Adel verschuldet und empfand am meisten den Druck des Buchers. Die Bauernhöfe wurden dem Adel verspfändet, oder es kauste dieser Bauerngüter an. So ging Eine freie Bauernsamilie um die andere ein. Da kam es zu gesiahrbrohenden Bewegungen im Bolke und an Solon wurde die Rettung des Staates übertragen.

Bir horen nichts von Wuchergeseten, weber von Zinsverboten noch von Binsbeschränfungen. Solon raumte guerft mit ber alten Naturalwirthichaft vollends auf; er schaffte bie Leibeigenschaft ab (wie bieß auch bei uns am Ausgang aus bem Mittelalter geschah). Das Einziehen ber Bauern= boje burch ben Abel (wie auch bei uns burch ben Kurfürsten Kriedrich Wilhelm und Friedrich II.) und die Bereinigung vieler Grundstücke in Giner Hand wurde beschränkt. Der Ruffiggang ward als Verbrechen erklart, jeder Burger mußte ein Gewerbe treiben; ber Bater, ber feine Gobne ein Gewerbe nicht erlernen ließ, sollte burch sie eine Pflege im Alter nicht erhalten. Der Staat ließ seine Schuldner frei und verwirkte Gelbstrafen fallen; bann wurde eine Mungveranberung vorgenommen, in beren Folge ber Schuldner feine Schulden leichter abtragen konnte. Die neue Munge erhielt einen höheren Cours, als fie nach ihrem inneren Gehalte baben follte; ber Schuldner brauchte somit ftatt 100 Drachmen bloß 73 zu entrichten. Damit war auch ber Zinsfuß herabgesett, mahrent ber Berth ber verpfanbeten Grunbftude ftieg. Das Capital behielt die freieste Bewegung. Die Geschichte erwähnt nichts von wucherischer Ausbeutung. Dieß läßt sich aber auch baburch ertlären, daß Darlehen nur zu gewinn= bringenden Unternehmungen hergeliehen wurden, welche auch

einen hohen Zins entrichten konnten, und daß beim Bolke keine ober wenig Nachfrage nach Darlehen geschah, weil es ihrer nicht bedurfte. Der Bürger erhielt einen Taglohn für den Besuch der Bolksversammlung und der Schwurgerichte. Dazu kam, daß in Athen Unterstützungen als unverzinsliche Darleihen gereicht wurden, daß ärmere Bürger Anweisungen auf Grundbesitz in einem Athen gehörigen Lande erhielten, daß an Hülfsbedürftige Kornspenden vom Staate verabreicht wurden u. s. w.

In Rom dem Ackerbaustaate finden wir wieder Zinebeschränkungen. Das Berlangen ber Mittelclaffe einen Antheil an ben eroberten Staatslandereien zu erhalten, ihre Klagen über das harte Schuldrecht, über den Druck durch Wucher ziehen sich burch bie Jahrhunderte Roms bis in die Raiserzeit hinein. Der innere Rampf ber in Folge bieser Leiden der Mittelclasse (Blebejer) entsteht, hat zwei Berioden: eine ber Gesetlichkeit und die andere der Revolution, an beren Folgen bas freie Rom verblutet. Diese socialen Leiben begannen mit ben Kriegen welche Rom, nach Erweiterung bes Staatsgebietes und mehr und mehr nach ber Weltherrichaft ftrebend, mit allen Bolfern ringsum führte. Des Plebejers Bieh wurde hinweggetrieben, seine Erndte zerstört; beimaefehrt vom Keldzuge mußte er Schulben machen; er machte Anleihen beim Abel (bem Patricier), ber schon größeren Grundhesit hatte und benselben durch die Eroberungen immer mehr vergrößerte. Er brudte ben Plebejer burch Bucher und tonnte, wenn biefer nicht bezahlte, ihn als Stlaven verkaufen um sich bezahlt zu machen; biefer Druck führte zu mehrmaligen Auswanderungen des Volkes aus Rom und das Patriciat gab wieder nach, um die Zerreigung bes Staats zu verhüten. Oft mar es auch die Pest was die harten Patricier zur Nachsicht und Milbe stimmte. Die Staatsgewalt felbst mußte sich in's Mittel legen, um ben brobenben Sturm abzumenden, und man suchte durch Gefete wie durch Berwaltungsmaßregeln einen bauernben Frieden zu ftiften. Das war die Beriode der Gesetzlichkeit in welcher je nach den Ereignissen, ber Größe ber brohenben Gefahr bie folgenben Anordnungen in bas Leben traten.

Rach ber 3molftafel-Gesetzgebung betrug bas gesetliche Zinsmaximum 84 Proc., b. i. 42 bes Capitals. Auf bie Ueberschreitung biefer Sohe ftanb bie Strafe bes vierfachen Betrages. Als die Plebejer das erstemal wegen wucherlicher Bebrudung aus ber Stabt gezogen waren, ftellten fie als Bedingung ber Rudtehr Amnestie und Schulbentilgung auf. Ran bewilligte biese Forberung (260 u. c.). Ein späterer Antrag ber Bolkstribunen auf Berbesserung ber Lage ber Plebejer bezwecte Aeckervertheilung und Abtragung bes Schuld-Capitales in breijährigen Terminen, nach Abzug ber bereits bezahlten Zinsen vom Capitale. Auch bieser Antrag ging burch (387 u. c.). Aber ber Wucher und die Ausbeutung ber Noth bauerte fort. Als die Noth eine bebrohliche Höhe erreichte, wurde eine Schulbentilgunge = Commiffion eingefest (402). Wenn ber Schuldner dem Staate hinreichende Burgschaft gewährte, befriedigte biefer bie Gläubiger und ließ sich ihre Forberungen gegen ben Schuldner abtreten; war jene Boraussetzung nicht vorhanden, so wurden die Gläubiger ge= wungen an Bahlungestatt vom Schuldner Werthgegenstände um einen abgeschätten Breis anzunehmen. Die vierte Dagregel, burch eine Best abgenothigt, bestand barin, bag man den Zins für 10 Monate auf 4% Proc. herabsette, und dem Schuldner gestattete, bas Capital in 4 Raten abzutragen (406 u. c). Aber bie Annalen jener Zeit wimmeln von Bucherprocessen. Wieder half die Beft, und die Unruhe im Bolke, weil man einen aus seiner Mitte wegen Schulben bem Gläubiger zuerkannte. Die Gläubiger wurden jest gezwungen ihre Schuldner, wenn diese ihnen tarirte Berthgegenstände abtraten, ober balbige Zahlung eiblich zusicherten, aus ber Schulbhaft zu entlassen. Auch sollte ber Schuldner nicht mehr als Stlave verkauft, nicht mehr in Fesseln gelegt werben tonnen. Das alte, harte Schuldrecht ward gebrochen (428). Aber Alles fruchtete nicht. Die Berurtheilungen ber Bucherer bauerten fort. Bereits wurden 40,000 Bürger, wohl zumeist römische Proletarier, von Staatswegen auf andere römische Gebiete übersiedelt. Aber auch das half nichts. Sine Hungersnoth, die Besteuerung auch der untersten Bolts-Classen, die wachsende Berschuldung berselben, die Pest, die Hartherzigkeit der Gläubiger — das Alles sührte zur vierten Auswanderung des Boltes. Wan beantragte die Waßregeln von 402 und 428 und gewährte zuletzt dem Bolte wieder Amnestie und Schulderleichterung (467). Weil aber die Alte Gesinnung blieb, blieb auch das alte lebel. Auch der letzte Bersuch der Gracchen mißlang.

Es begann bie Aera ber Revolution. Fruchtlos war bie Berweigerung bes Kriegsbienstes, fruchtlos bie viermalige Auswanderung bes Bolfes. Die Zersetung der romischen Gesellschaft in die zwei Classen ber Besitzenden und Richt= besitzenden hatte sich vollzogen und der Bürgerkrieg begann sein blutiges Spiel. Sulla und Marius wurden die großen Schulden und Bucher waren bie Geifeln Benter Roms. bes römischen Boltes. Da tam Catilina mit ber Barole: bie Schuldbücher zu vernichten und die Reichen zu achten. Die bittere Nemesis aber lag barin, bag bie Angesehensten jest selbst tief verschuldet waren und Plünderung der Reichen, wie Bernichtung ber Schulbbucher forberten. Colius ertlarte alle Schuldverschreibungen für erloschen, aber er marb feines Amtes entsett; auch ber Bolkstribun Dolabella forberte Schulbenerlaß, er fand Wiberstand; bei ber Abstimmung über seine Rogation wurden 800 Menschen erschlagen ober vom tarpejischen Felsen herabgestürzt. Nach Casars Tob begann wieber ber grause Burgertrieg. Guterconfistationen, Todesurtheile, Straßenmord, Schlachtentod und Cafarenthum schlossen ber großen Roma tragische Geschichte.

#### 2. Das Mittelalter.

Während bes Berfalls bes römischen Reiches, in ben ersten driftlichen Jahrhunderten bauerte bie Ausbeutung burch

ben Bucher fort. In ber Kaiserzeit war noch ein Zins von 12 Broc. erlaubt, in ber Praxis aber wurde auch ein Bins von 20 Broc., ja von 30 Broc. erhoben. Durch Genuksucht und Ausschweifung, burch ben Kluch ber Stlavenarbeit wie in Folge ber Ausbeutung ber Armen durch die Reichen, ber Arbeit burch ben Düssiggang war die heidnische Gesellschaft untergegangen. Das Chriftenthum ftellte jener Genuksucht und Ausschweifung bas Gefet ber Entsagung entgegen; es hob ben Fluch ber Stlavenarbeit burch bie Anerkennung bes Werthes ber freien Arbeit wie ber Chre ber Arbeit auf. Die Ausbeutung aber ober ben Wucher in allen seinen Formen betämpfte es burch bas welterlofenbe Gefet ber Liebe, und ebenso machte es, bem Muffiggange gegenüber, die Arbeit jum allgemeinen Gefete unferes Lebens. Das Gefet ber Rächften - ober Bruberliebe aber gebot gegenseitige Bulfeleiftung, Aushülfe in ber Roth.

Das Darleben war nun in jener Zeit eine folche Ausbulfe; es mußte alfo unentgelblich gegeben werben, weil außerbem in ihm eine Ausbeutung der Noth des Nachsten lag. Sagte ja boch Chriftus: wenn Jemand von bir ent= lehnen will, so schlag es ihm nicht ab. Es war baher genug gethan, wenn man fo viel zurudgibt, als man empfangen hat. Das Capital biente ja bamals nur zur Aushülfe; baß man mit bem Capitale sich Bortheile und Gewinn verschaffe, lag ber Ginsicht jener Zeit noch ferne. Bei ber Unsicherheit jener Zeiten, bei bem Mangel aller Berkehrsanftalten, bei bem Borberrichen ber Naturalwirthschaft, wollte und konnte Riemand sich mit seinem Capitale auf bas ungewisse, gefahrvolle Meer von Unternehmungen ober spekulativen Geschäften binauswagen. Das Capital trug also keine Früchte (res quae non germinut), hatte feine schöpferische Rraft, wie etwa ein Ader bem man burch Arbeit Früchte entlodt. Man konnte baber auch von einem Entlehner keinen Capitalzins forbern; jebe Zinsforberung enthielt eine Ausbeutung bes Rächsten. Man mußte diese verbieten, und in diesem Berbote ber Zinsen

waren Staat und Kirche einig. Man mußte hierin um so energischer vorgehen, als die Erfahrung zeigte daß Bucherbruck viele ihres Bermögens verluftig gemacht und zur Lanbesflüchtigkeit gebrängt hatte (capitulare v. 819). Die kanonischen Zinsverbote waren auch in die staatlichen Gesetze aufgenommen worben; die weltliche Befetgebung ertlarte ben Bucher für die Geißel ber Bolter, und die Rirche bebrohte ben Wucherer mit ber Strafe ber Ercommunikation. Wer burch ben Bucher ber Rachstenliebe ben Tobesstoß gab, ber sollte von der driftlichen Gesellschaft bafür die Strafe bes kirchlichen Tobes erleiben. Der Staat aber sprach über ben Bucherer bie Acht aus. Gestattet war es, einem Anberen ein Darleben zu geben, und von ihm einen Acter bafür zu nehmen und beffen Früchte zu ernbten, bis bas Darleben zurudbezahlt mar, wo bann auch bas Grunbftud an ben Schuldner gurudgegeben murbe. Die Früchte bes Aders erhielt ber Darleiher nicht als Zins, sondern in Folge seiner Arbeit oder ber Bebauung des Feldes; folglich ging biefer Bertrag nicht gegen bas Zinsverbot. Ebenso burften bie Wechster sich Zinsen bedingen, benn sie mußten in ihrem Geschäfte selbst mitarbeiten, Leute bafür halten, sie lohnen, die Transporte bezahlen u. f. w. Es lag überhaupt der Gebanke nahe, daß ein Darleiher, wenn er Auslagen ober Berwendungen hatte machen muffen um bas Belb zu beschaffen, bafür billigerweise eine Schabloshaltung forbern burfe, und baß man ihm Ersat überhaupt schuldig sei, wenn er einen Schaben erleiben mußte, inbem er Gelb ausgeliehen hatte. Jeber Darleiher kann für bas von ihm in Folge ber Ausleihung gebrachte Opfer in bem Bins eine Schabloshaltung forbern: biefer Gebanke mar es, bem zuerst Thomas von Aguin Ausbruck und Bekräftigung verlieh. Jahrhunderte gingen noch hin, bis Beneditt XIV. die Bulaffigteit des Binfes in einem noch allgemeineren Sate aussprach\*).

<sup>\*)</sup> Die Stelle bei Denginger: enchiridion S. 521.

Diefer Bapft halt an bem Principe fest, bag ein Darleben unverzinslich fei; er fügt aber bei, bag man ber allgemeinen Uebung gemäß etwas mehr als bie Darlebenssumme forbern burfe, wenn neben bem Darlehen noch andere Titel vorliegen die nicht zur Natur des Darlehens (als Aushülfemittels) gehören. Daß man beim Dasenn folcher Titel etwas mehr forbern burfe, bafur sprechen gesetliche wie fehr gerechte Grunde, die daher auch in ber allgemeinen Uebung Anerkennung gefunden hatten. Es wurde bie Bulaffigfeit eines Binfes anertannt in folgenden Rallen: 1) wenn die Landesgesetze ben Darlehenszins als zuläsig erklaren; 2) wenn bem Darleiher burch bas Darleihen ein Schaben zugefügt wirb, ober 3) ein Gewinn ihm entgeht, ober 4) er Gefahr läuft bas Capital felbft zu verlieren. Gefest, ich tann jest Betreibe wohlfeil einkaufen; mein Nachbar aber braucht Gelb und ich leihe ibm folches, muß aber spater mein Getreibe theurer eintaufen, fo ift er mir Bins vom bargeliehenen Gelbe, Schabloshaltung schuldig. Diese Schabloshaltung tritt überhaupt in ben Fällen ein in welchen bem Gläubiger burch bas Berfaumniß bes Schuldners, burch verzögerte Erfüllung seiner Bflicht, b. i. bes Bertrags ein Nachtheil erwachsen war. Nimmt er ferner von mir Gelb auf, um ein rentables Geschäft bamit ju machen, fo tann ich Bins forbern, weil mir ein Gewinn entgeht; ich begebe mich bieses Gewinnes und bringe ein Opfer, indem ich mein Capital einem Andern gelieben habe.

Durch die große Entwicklung des Handels und der Industrie ist aber in der Regel die Gelegenheit geboten sein Geld nugbringend anzulegen; das Geld ist in einer industriellen Zeit kein unproduktives Gut mehr, im Berkehre trägt es immer Früchte. Wenn man daher einem Anderen darleiht, hat der Darkeiher immer einen Gewinn-Entgang, und er ist daher berechtigt Zins zu fordern. Man hat deßhalb bei Kausseuten die Sache schon früher nicht so streng genommen, weil sie dusgenommenen Gelder nur für ihre Geschäfte verwendeten, und in den Fällen wo das Geld im Interesse der induftriellen Spekulation verwendet wird, bei ber Stipulirung eines mäßigen Binfes von einem Rothstande teine Rede fenn kann.

Der lette Kall ber Rulafsigkeit ber Zinsforberung ist endlich die Verluftgefahr, die Uebernahme eines Risito, a. B. bei ber Zahlungsunfähigkeit bes Entlehners, bei Darlchen für gewagte Unternehmungen, in Zeiten allgemeinen Gelbmangels, ober großer Rechtsunsicherheit, beim Berannaben eines Rrieges u. f. w. Hier follte ber Darleiher von bem Entlehner nur eine Sicherstellung in einer Caution, einem Pfande, einer Sypothet forbern für ben Fall bag bas bargeliebene Gelb verloren ginge; vermag aber letterer biefe Siderbeit nicht zu leiften, fo bleibt ihm nur die Stellung einer perfonlichen Burgichaft übrig. Der Burge tann einen Breis für biese Sicherheitsleistung forbern. Sollte nun nicht auch ber Darleiher biefen Preis forbern burfen, wenn er bie Tras gung ber Gefahr gleich bem Burgen übernahme? Dber ber Glaubiger tann biefes Darleben bei einer Affeturanggefellschaft versichern lassen, und muß dafür eine gewisse Gingablung in beren Raffe machen; biefe Ginzahlung mußte auch ber Schuldner ihm verguten. Aus gleichem Grunde ift ber Schuldner auch eine Bergutung schuldig, wenn folche Gefellschaften nicht bestehen; ber Gläubiger forbert biese Asseturang ober Bürgschaftsleiftung in ber Form bes Zinses, in gewissen Procenten bes Capitals. Im letten Grunde handelt es fic auch hier nur um Abwendung eines Schabens ober bes Berluftes ber gangen Forberung. Aber in all biefen Fallen bleibt eine Boraussehung unerschüttert: in bem Bins ben fich ber Glaubiger bebingt, barf teine wucherische Ausbeutung enthalten fenn, bas Ausbebingen ber Zinfen muß ben Gesetzen ber Billigkeit entsprechen. Der Zins muß gerecht und mäßig senn, er muß baher auch bem Antheil bes Arbeiters ober Unternehmers ber bas Darleben aufgenommen, am Gewinn Rechnung tragen; er soll nur ben Ersat bes wirklich erlittenen Schabens in fich tragen, bie Bergutung für einen - Sewinn enthalten ber bem Glaubiger nach sicherer Annahme entgangen ift, ober bie Bergütung einer Gefahr barstellen welche wirklich und nicht bloß vermeintlich ist u. s. w. Außer biesen Fällen, insbesondere in der Roth soll das Darlehen seinen unentgelblichen Charakter bewahren.

### 3. Die Rengeit.

Die Neuzeit hat, wie sie Freiheit in ber Beräußerung, Theilung, Bererbung im Grundbesit, Freiheit im Betriebe bes Sewerbes und Handels forberte, auch die Freiheit und Freigebung des Zinses von allen gesehlichen Beschränkungen, somit Aushebung der Buchergesetz gesordert. Die Bertreter bieser Richtung suchen ihren Standpunkt durch nachfolgende Gründe zu rechtsertigen.

Riemand macht Borschriften, wenn es sich darum hansbelt, daß wir unsere Felder verpachten oder unsere Wohnungen vermiethen; die Höhe des Pacht- und Miethzinses wird durch Bertrag zwischen beiden Theilen abgemacht. Warum soll nun der Einzelne durch Bertrag nicht auch die Höhe des Zinses seststellen können? Warum will man hier eine Schranke aufrichten? Wenn der Einzelne mit seinem Capitale eine Fabrik errichtet die ihm 20 Proc. abwirft, warum soll er, wenn er sein Capital einem Anderen zu diesem Zwecke leiht, den Reingewinn nicht mit ihm theilen dürsen, wenn bieser auch den gesetzlichen Fuß des Zinses übersteigt?

Berbietet man das, so ist wohl die nächste Folge, daß der ehrliche Capitalist sein Geld dem geschickten Unternehmer nicht mehr leiht, selbst Unternehmer wird, oder dasselbe in Staatspapieren oder Aktienunternehmungen anlegt die ihm eine höhere Rente abwersen. Der weniger ehrenhafte Capitalist aber wird die Zinsbeschränkungen zu umgehen wissen, er wird sein Geld mit hohen Zinsen ausleihen und sich dabei noch eine hohe Gesahrprämie ausbedingen, weil er die Gesahr der Entdeckung zu tragen, die Berurtheilung zu Geld= und Arreststrasen zu gewärtigen hat; und daß man solche Zinsetaren in hundert Formen von verschleierten Verträgen zu

umgehen vermag, hat die Ersahrung längst bewiesen. Wer aber muß dadurch am meisten leiden? Rur der Schuldner den das Gesetz zu schützen vermeint. Indem der Capitalhandel von ehrlichen Menschen vermieden wird, fällt er um so mehr in die Hände ehrloser Menschen, d. i. der Wucherer die ihn erst recht zum Nachtheile der Schuldner ausbeuten.

Laffen wir aber bie Zinsschranten fallen, bann betheis ligen fich auch ehrliche Leute beim Ausleihen ihrer Gelber, bas Angebot von Capital wird baber größer und ber Zins fällt. Auch ist tein Geset im Stande ben Binofuß ein fur allemal zu regeln. Angebot und Rachfrage wechseln, biefen Wechsel bewirken wirthschaftliche (Krisen) und politische Berhältniffe. In gefahrvollen Zeiten verbirgt fich bas Cavital, finanziell gut stehende Staaten ziehen es an fich; ber Sturz eines großen hauses reißt Tausenbe in beffen Schickfal binein u. s. w. Darum barf man nicht auch noch gesetzliche Sinberniffe Schaffen, welche fich ber freien Bewegung bes Capitals entgegenstellen; man muß burch Freigebung bes Zinses das Capital ermuntern, daß es sich auf den Markt bes Lebens wagt. Gefett auch, ber Bins steige bei biefer Freiheit auf 5 Proc. ober 6 Proc. ober noch höher, fo liegt hierin weit weniger Gefahr, als in bem Mangel bes Angebots von Capital. Wo es nicht an Capital fehlt, tritt manches rentable Unternehmen in bas Leben, tann Mancher vom Ruine noch gerettet werben; es ist also besser, bag berjenige ber in Zeiten einer Krisis seine Waare mit 30 Broc. Berluft verkaufen müßte, ein Darlehen ju 20 Broc. erhalt um jenen Berluft abzuwenden.

Auch ist nicht zu übersehen daß, wenn man in einem Staate die Zinsbeschränkungen aufrecht erhält, während sie in Nachbarstaaten gefallen sind, die inländischen Capitalien in das Ausland wandern, für die Berwendung der inländischen Industrie verloren sind. Endlich hebt der Staat die Zinsbeschränkung für sich selbst auf; seine Papiere werden nach dem Zinse von 100 berechnet, während sie doch nur

auf 70, 80 ober 90 fteben: nach welchem Rechte will man gleichwohl bei Privaten noch Zinsnormen aufrecht erhalten?

Im Allgemeinen hat dieser Standpunkt in der Gegenwart gesiegt. Die Zinsfreiheit besteht in Württemberg seit 1849, in Großbritannien seit 1854 und seit 1857 in Italien, den Riederlanden, in der Schweiz, seit 1866 in Desterreich und Breußen.

Dieser Richtung gegenüber machen bie Bertheibiger ber Buchergesete zu beren Aufrechthaltung Folgenbes geltenb: Als man früher in Frankreich, Defterreich, Norwegen die Buchergesete aufhob, trat sofort eine zunehmende wucherliche Bebrudung bes Bolfes ein. Das öfterreichische Bucher-Batent vom 9. Dez. 1803 fagt ausbrudlich: "bag vieljährige Erfahrung die Ueberzeugung begründet habe, daß die Freigebung ber Binstare burch ungemäßigte Gewinnsucht miß= braucht wurde, welche auf die Thorheit ber Berschwendung und auf die Drangumftande bes Bedürfniffes fpefulirte, Fleiß und Betriebsamteit muthlos machte, ben Privateredit unterbrudte und die schädlichsten Folgen auf Sitten und Befinnungen verbreitete." An die wenig bemittelten Leute gegen Fauftpfand ober auf blogen Credit Beld auszuleihen, ift für solibe Capitalisten zu lästig; sie lassen sich hiezu um so weniger herbei, als folches Gelbleihen in ber öffentlichen Reinung etwas Anrüchiges an sich hat. Es fallen somit jene Leute in ihrer Roth, wie unerfahrene und unwiffende Renschen überhaupt, ben Wucherern in die Sande und die Braris ber Gerichte fagt uns, daß da 32 Proc., 48 Proc., ja noch höhere Zinsen erhoben wurden. Diesem Schicksal unterliegt beim Gelobedürfniß nicht bloß ber Arbeiter, fon= bern auch ber fleine Geschäftsmann, ber niebere Beamte, ber kleine Bauer, ja ber Grundbesiter überhaupt, weil ber Grundbesitz teine so hohen Renten trägt als ber Capitalist Zinsen forbert, und weil der Grundbesitzer Darleben erst nach langerer Zeit wieber abtragen tann, baber ber Glaubiger feine Zinsforderung um so höher spannen wird, als er weit höhere

Zinsen erlangen kann, wenn er seine Capitalien an Hanbeloleute ausleiht.

Wie die unteren Erwerbsclaffen und ber Grundbesiter, so steht bei unbedingter Zinsfreiheit auch ein Unternehmer in Gefahr, daß ber Capitalist unmäßige Zinsen von ibm forbert, wenn er von ihm Capitalien entlehnen will, weil jebes Unternehmen ein Risiko in sich trägt. Der Capitalift kann ba einen Bins forbern, ber ben Unternehmer am Enbe um alle Fruchte seines Unternehmens bringt. Diefe Gefahr tritt überhaupt bei allen gewagten Geschäften ein, in welchen ber Gläubiger eine Affekurangprämie neben bem Zins noch forbert; ber Capitalist tann bieje Pramie so boch stellen als das Cavital selbst ist. Das Bolt aber gegen wucherliche Uebervortheilung burch bas Capital zu ichuten ift ber Staat um fo mehr verpflichtet, als bas Bolt ben größten Theil ber Steuern, ben größten Theil ber Laft ber Behroflicht zu tragen hat. So gewiß ber Staat berechtigt ift bas Publifum gegen zu theueres ober schlechtes Brob und Fleisch, gegen zu bobe Apothekertaren zu schützen, so berechtigt ift er, aus gleichen Gründen bes Gemeinwohles, die Rachtheile bes 2Buchers von ihm abzuhalten. Der Staat tann in ber Freigabe bes Binfes teine Barantie hiegegen finben, weil bie freie Concurreng ber Erfahrung nach ben Bins nicht herabbruckt, vielmehr ungebührlich erhöht, ba namentlich Berschwender und Spekulanten das größere Angebot des Capitale für sich ausbeuten, ben Bins hinauftreiben, folglich bie Benützung bes Capitales bem Bolte erschweren. Auch barf man die Wuchergesetze nicht barum verwerfen, weil fie umgangen werben tonnen: benn ber ben verurtheilten Bucherer sicher treffende Verluft an der Privatehre wird gewiß Viele abhalten die Wuchergesetze nicht zu respektiren. Man kann zugeben, daß ber große Industrielle ber Buchergefete nicht bedarf; er hat die erforberliche Sachtenntnig, befindet fic nicht in einer Rothlage, er weiß wie weit er geben tann und barf. Nicht so bei ber großen Mehrheit, beim Bott.

'!!

hier burfen wir nicht die Freiheit zum Ausgangspunkte machen, sondern die menschliche Leidenschaft, die Gewinnsucht die allen Segen der Freiheit für sich allein ausbeutet. Im Interesse Boltes also mussen wir uns für Aufrechthaltung der Buchergesehe entscheiden.

So die Bertheidiger der Buchergesetze. Wo ist nun die Bahrheit? wo finden wir die Lösung?

### 4. Die Lofung.

Aderbauftaaten wie Ifrael, Sparta, ber römische Staat, bie Staaten im Mittelalter hatten Buchergefete; Athen und die Industriestaaten der Neuzeit haben sie abgeschafft. mehr bie Bolfer aus bem mittelalterlichen Acerbauftaate beraustraten, und der Handelsgeist das Darlehen auch zu einem fruchtbringenben Capitale zu gestalten wußte, je mehr also Darleben industriellen Zweden dienten, um so mehr verlor bas Berbot ber Zinsen seinen alten Boben, seine frühere Begründung. Ift bas Capital in einer wirthschaft= lichen Entwicklungsperiode einmal eine Macht geworden, dann fordert es die Freiheit; indem es sich mit der Arbeit ber Spekulation und bes Unternehmens vermählt, trägt es. die Früchte, b. i. Intereffen, und bem Gläubiger folche versagen, hieße ihm eine Bergutung für einen entgangenen Bewinn absprechen, ba ber Darleiher ja selbst batte Unternehmer werden und ben Bewinn für sich hatte beziehen tonnen. Run tragen die Unternehmungen und induftriellen Beschäfte welche bas Capital befruchtet, verschiedene Ine: tereffen, hier große, bort tleine, man tann baber für bas in biefelbe perwendete Capital teine feste Binsschrante aufstellen. Es werden auch die Zinsen hier größere, bort niebrigere fenn muffen, so wie auch ber Zins ben man wegen erlittenen Schabens forbern tann, nach ber Größe bes Schar bens fich richten muß. Man mußte folglich die Bucher-Gesethe für die industrielle Bevölkerung aufheben, und die Rinsfreiheit als Lebensprincip industrieller Geschäfte anertennen, man mußte aber bie Buchergesetze für bie acterbauenbe Bolteclaffe beibehalten. Aber eine folche Befchrantung ober Ausnahmte wurde bald vereitelt werben. Roth auf ber einen, Gewinnfucht auf ber anbern Seite murbe balb bahin führen, Darleben an bie lanbliche Bevollerung mit einer Form zu umhüllen welche benfelben einen induftriellen Charafter aufprägen und darum auch Zinofreiheit forbern wurde. Auch bringt die Fabrit, die Industrie immer mehr in die landlichen Gebiete ein und macht eine wirthschaftliche Abgeschloffenheit beiber Bevolkerungsclaffen zur Unmöglichkeit, und wenn man eine folche boch burchführen wollte, wurde das Capital sich von der landlichen Bevolterung abwenden und in bie Stabte wandern; bann hatten aber gerade auf dem Lande die Wucherer ihr grauses Spiel. Man muß baher die Trennung fallen lassen, und wenn überhaupt, auch für die ländliche Bevölkerung die Bucher-Gefete aufheben.

Die hauptaufgabe und ber Kern ber Frage liegt vielmehr barin, die Macht des Wuchers zu brechen, aber Die Wohlthat und ben Segen des Credits zu erhalten. könnten babin führen ben Bucher wie ben Crebit unmbalich. im Rampfe gegen ben Bucher auch ben Crebit tampfunfähig ju machen; ber Credit, das Capital braucht Freiheit, ber Bucher braucht so weit es nur immer möglich ift, Schranten. Die Gesetze bestrafen die That, sie gehen nicht in die Motive ein, fie berühren nur die Augenfeite des Lebens, fie treffen also ben Wucher wie ben Crebit. Die Wuchergesetze helfen nicht mehr; wir brauchen Anstalten welche bas Buchergebiet immer enger umziehen, bem Wucher mehr und mehr bas Handwert legen. Aber mit biefen Anftalten erreicht man nur bann ben Zwed, wenn fie in hinreichenber Angobi in das Leben gerufen werden, auf dem Lande wie in ben Stäbten bem Bedürfnisse entsprechend vertheilt werben, allen Beburftigen ober minder Bemittelten weffen Stanbes ober Berufes fie immer fenn mogen, offen fteben und insbesondere vor ber Lüberlichkeit und Berschwendung sich ebenso versschließen, als sie verschämten Bedürftigen in einer bas Ehrs gefühl achtenben Form zugänglich find.

Boran stellen wir hier die Hulfsleih – oder Rettungs-Kassen, dann die öffentlichen Leih – oder Pfandhäuser\*). An sie mussen sich anschließen Boden – Creditanstalten für den kleinen Grundbesitzer, Creditkassen für das kleine Handwerk\*\*), Asseturanzkassen zur Sicherung gewagter Darlehen gegen eine den Berhältnissen entsprechende Sicherheitsprämie u. s. w.

Reben biefen Anftalten bat auch ber Staat noch feine Aufgabe: er wird ben Bucher ftrafen, wenn er bas Gebiet bes greifbaren Betruges beschreitet, burch falsche Bor= iviegelungen, Täuschungen, Ausstellung falscher Urtunben, Ausbeutung ber Roth und Unerfahrenheit sich bereichert. Er wird alle Wetten auf bas Steigen ober Fallen ber öffentlichen Bapiere verbieten \*\*\*). Er wird ben Disconto als Rorm aufstellen zum Anhaltspunkte für bie Richter, wenn fie Zinsen zuerkennen sollen; benn ber Disconto zeigt am fichersten die Bewegungen des Geldmarkts. Die Berkurzung einer geliehenen Summe burch Zugabe von Waaren ftatt bes Belbes, burch Mehrverschreibung als man erhalten hat, find für ungiltig zu erklaren. Bei Bertragen bei welchen ein Zins über ben Disconto festgesett wirb, ift bem Schuldner eine monatliche Auffündbarkeit als Recht einzuräumen +). Die Anftalten follen folde Bedingungen ber Rudzahlung und Berginfung ftellen, welche ein Schuldner leicht erfüllen

<sup>•)</sup> Aeber biese Anftalten: De Gerando, die öffentkiche Armenpflege, abersest von Bus, Bb. II. Abth. 2. C. 2—45. Rau, Boltswirthe schaftspolitif Abth. II. Ausg 5. 1863, S 404—21.

Dergl. Raffeisen, die Darlebenstaffen-Bereine als Mittel gur Abshälfe ber Noth ber landlichen Bevolkerung, wie ber ftabtischen handwerker und Arbeitet. Reuwieb, (Strüber'iche Buchhandlung)
1866.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. frangbfifches Str.: 3. 28. Art. 421, 422.

<sup>&#</sup>x27; †) Rau a. a. D. S. 319. Biff. 2 S. 323. Biff. 7.

kann, baher ihn nie in die Lage bringen statt ihrer die Husse Bucherers aufzusuchen. Die Stellung einer Burgschaft durfte als Regel genügen; dieses Sicherheitsmittel ist um so mehr zu empsehlen, als es geeignet ist die Solidität des Charakters zu fördern und ein inniges Band unter den Gliedern einer Gemeinde zu knüpsen. Ueberdieß wird die Dessentlichkeit des Bersahrens in Bucherprocessen nicht verssehlen, die Wirksamkeit der Gesehe zu erhöhen.

Die gedachten Anstalten haben ben Zweck bem Wucher vorzubengen, ihn entbehrlich zu machen und auszumerzen; bie Strafgesetze sollen ben Wucherer als Betrüger brandmarken, die bürgerlichen Gesetze bem Bewucherten ben Ersat bes Schadens gewähren ben er durch den Bucher erlitten hat. Auch für den mittleren und großen Grundbesitzer, wie sür den Industriellen gelten diese Gesetz; für die Grundbesitzer ist aber auch noch die Berallgemeinerung jener Boden-Eredit-Anstalten nothwendig die für dieselben bereits bestehen. Das Ereditbedürfniß für Unternehmer sindet in Aktiengesellschaften und in den Banken eine Bestriedigung; die großen Krisen aber zeugen von der Krankheit der Ueberspekulation und des Schwindels. Auch hier ist eine Resorm dringend geboten. Dem Ereditbedürfniß für den Einzelunternehmer ist noch keine bestriedigende Rechnung getragen.

Erst wenn biese Anstalten und Gesetze in das Leben treten, ihre Berallgemeinerung und Reform durchgeführt ist, hat die Stunde geschlagen, in welcher der Gesetzgeber es aussprechen tann: die Buchergesetze sind aufgehoben. Die sicherste und letzte Lösung der Bucherfrage aber liegt wie bei allen großen socialen Fragen der Zeit, in der christlichen Gesinnung und Bildung.

Яф.

<sup>\*)</sup> Beulmann, bielandwirthicaftlichen Creditanftalten. Erlangen 1866 und Dr. Saus hofer, ber landwirthicaftliche Credit. Manden 1863.

<sup>\*\*)</sup> Laveleye, Die Belb : und Sandeletrifen, Raffel 1865.

### XIII.

# Studie über den Kaiser Karl V. \*)

III.

Im Herbste bes Jahres 1529 schiedte Karl sich endlich an nath Deutschland zu gehen. Sein Zweck war, nachdem Guleiman der Prächtige durch die Belagerung von Wien die allgemeine Türkengefahr so scharf in die Augen gerückt, um endlich die gesammte deutsche Kraft zur Abwehr des furchts daren Feindes aufzubieten, und um dieß zu können, vorher den Religionszwist gütlich zu vereindaren. Wir wissen aus der Darlegung Melanchthons, wie entschieden der Kaiser bei der Zusammenkunft in Bologna von dem Papste die Berussung eines Conciles sorderte.

Es ist der gewöhnliche Jehler berjenigen, die sich vom theologischen Standpunkte aus mit diesen Dingen beschäftigen, daß sie an diesem Standpunkte bewegungslos kleben bleiben. Richt bloß für den Kaiser Karl V. lagen die Dinge anders, sondern auch für die Fürsten des neuen Kirchensthumes. Geben wir gleich den Grundzug der Politik dersselben an: sie spekulirten auf die Türkengefahr, um von dem Kaiser das Zugeständniß der rechtlichen Anerkennung ihres Thuns zu erlangen. Deßhalb stellten sie in Augsburg die

<sup>\*)</sup> Bon einem protestantifden Forfcher.

Religionsfrage in ben Vorbergrund. Sie überreichten bem Raifer die Confession. Der Berfasser ber Confession, Philipp Melanchthon, hat es mit berfelben ehrlich gemeint. Es war ihm um feine Lehre zu thun. Wir untersuchen bier nicht. ob nicht biefer große Gelehrte, bei aller feiner Biffenschaft, bennoch über diese seine Lehre das ganze Leben hindurch großen Schwantungen und Selbsttäuschungen unterworfen Wir erinnern in biefer Beziehung nur an feine loci theologici, bie von Ausgabe ju Ausgabe sich anderten, bis fast jum völligen Gegenfage, wenigftens in Bezug auf bie Lehre vom freien Willen. Allein in einer und zwar bier ber wichtigften Beziehung unterliegt Melanchthon feinem Borwurfe. Er ift nicht revolutionar. Es ift nicht feine Abfict und ift es nie gewesen, die Jurisbittion ber alten Rirche gu Man machte ihm von seiner Bartei aus beim geriprengen. Fortgange ber Beredungen in Augsburg ben Bormurf, bag er bie bischöfliche Jurisbittion herftellen wolle. "Rann ich anders, fragt er\*), wenn sie die Lehre gestatten ?" - Dann fährt er fort: "D, wenn ich es boch vermöchte, nicht etwa die Herrschaft ber Bischöfe aufrecht zu halten, sondern ihre Jurisdiftion herzustellen! Denn ich sehe voraus, was für eine Rirche wir haben werden, wenn die firchliche Verfassung aufgelöst wird. Ich sehe, daß hernach die Tyrannei viel unerträglicher werben wird, als fie jemals vorher gewesen ift." Er behauptet, daß Martin Luther immer ebenfo gedacht habe. "Nur beghalb lieben sie ihn, sagt er, weil sie burch ihn in ben Stand gesetzt find fich ber Bischofe zu entledigen und eine Freiheit zu erlangen, die sicherlich ber Nachwelt teinen Segen bringen wird."

Wir sehen, von welcher kirchlichen Rechtsanschauung aus Phil. Welanchthon die Consession von Augsburg versaßt hat. Das Altenstück entspricht dieser Rechtsanschauung. Denn der Eingang stellt nicht das Princip des Territorialkirchen-

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. II. 334

thumes auf, welches thatsächlich bereits seit etwa brei Jahren in Geltung war, sondern verlangt für den Fall, daß sich die Anwesenden über den Zwiespalt der Religion nicht gütlich einigten, ein allgemeines Concil. Man beruft sich für diese Forderung auf die beiden taiserlichen Instructionen zu den Reichstagen von 1526 und 1529, in denen der Kaiser selbst ein solches Concil in Aussicht gestellt. Sie verlangen demsach, daß der Kaiser sich bemühe den Papst zum Ausschreiben eines gemeinen, freien, christlichen Concilii zu bestimmen.

Es sind die Worte Melanchthons, nach seinem Verhalten aufrichtig und wahr, welche die sieben Fürsten und einige Ragistrate durch die Ueberreichung dieser Sonsession zu den ihrigen machten. Die Forderung der Berufung eines Conciles schloß der Natur der Sache nach für den Fall der Erfüllung das Versprechen der Unterwerfung unter dasselbe in sich. Oder richtiger: es konnte nach diesen Worten dem Raiser Karl nicht eine Ahnung aussteigen, daß möglicher Weise dieselben Personen, die damals ein Concil forderten, dann wenn es ihm gelang die Verufung durchzusehen, auch nur daran denken würden die Unterwerfung zu verweigern. Diese Worte gestatteten dem Kaiser nicht, die Absicht der Sprengung der bisherigen kirchlichen Verasssalsehen.

Dieß ift, wie es uns scheint, von der größten Wichtigskit für das Berhalten des Kaisers. Der Bortlaut der Conscission mußte in ihm den Sedanten erweden oder bestätigen, daß die Abweichung nur in Betreff der Lehre bestehe. Und anch diese Abweichung tritt in der Consession' nicht scharf und schroff hervor. Die Consession ist, wir wiederholen es auch in dieser Beziehung, nicht bloß aus der Feder Welanchsthons gestossen, sondern aus seiner Seele. Es ist seine Individualität, die darin sich ausprägt. Nomo tunc nos adjunadat, sagt er später einmal. Demgemäß verneint die Consession nicht bloß nicht die Jurisdittion der Kirche, sondern sie läßt auch die Abweichungen in der Lehre möglichst wenig

schroff hervortreten. In dem vierten Artikel, der Lehre von der Rechtfertigung, sehlt bei den Worten: "durch den Glauben" der eminent lutherische Zusaß des Wörtchens: "allein". Es tritt in dieser Darstellung der Lehre immerhin eine Abweischung von derzenigen der alten Kirche, nicht jedoch der Gegenssaß gegen dieselbe hervor. Dieser Gegensaß der in der Conssession nicht scharf hervortritt, ist, damit wir es turz bezeichnen, derzenige der soln sides des Lutherthumes gegen die sides sormata (sc. charitate) der Kirche.

Der Raifer, bem ber eigentliche mahre Begenfat, nam= lich bie Berneinung ber Jurisbittion ber alten Rirche, in bem officiellen Aftenftude ber Confession nicht entgegentrat, bem bagegen in Betreff ber Lehre nur eine Abweichung tund wurde, mußte bennoch ben Gpalt für geringer ansehen als berfelbe wirtlich war, zumal ba es fein Bunich und fein Intereffe mar benfelben zu heilen. Rur baburd ertlart fich fein Bemuhen, bas er von ba an noch zwölf Jahre fortfest, bie entstandene Rluft ichliegen zu wollen burch Besprechungen über biefen ober jenen Artitel ber Lehre. Und ebenfo ift bas burch ertfarlich feine fortgefeste Schonung und Milbe gegen bie Fürften bes neuen Rirchenthumes. Befanntlich erhob wegen biefer Schonung und Milbe ber Ronig Ludwig XIV. ein Jahrhundert fpater bor ben geiftlichen gurften bon Deutschland, um fie gum Saffe gegen Defterreich zu reigen, bie Untlage, bag ber Protestantismus fein Entstehen und fein Bachethum verdante ber Conniveng bes Saufes Sabsburg.

Diese Anklage war unbegründet. Bielmehr hat der Kaiser Karl V. sich mit Deube und Sorge und eigener Aufsopserung die Heilung des traurigen Spaltes angelegen seyn lassen. Er konnte es nicht, einestheils weil er glaubte, daß es sich in erster Linie um die Lehre handle, weil er darum auf diese hauptsächlich sein Augenmerk richtete und eben deschalb das eigentlich trennende Moment, die Beränderung der Kirchenversassung, das saktisch seit 1527 bestehende Territorial-Kirchenthum nicht der vollen Wichtigkeit gemäß würdigte. Er

sonnte es aber auch ferner beshalb nicht, weil die Inhaber bes neuen Kirchenthumes, voran die beiden Fürsten von Sachsen und Hessen, trot ihrer Aneignung der von Melanchthon verfasten Consession, trot ihrer Berusung auf ein von dem Papste auszuschreibendes allgemeines, freies, christliches Concil — weil diese Inhaber des neuen Kirchenthumes von Ansang an nicht eine Ausgleichung wollten, sondern das Fortsbestehen der Spaltung und mithin die Erweiterung derselben.

Diese Ansicht erscheint vielleicht manchem meiner Leser nen. Sie bedarf mithin des Beweises. Wir haben denselben zu führen. Heben wir zunächst hervor, daß von dem Tage an wo die Landesfürsten und Obrigkeiten sich des Kirchenwesens angenommen haben, gleichwie, um mit Martin Luther zu reden, der Brücken, Wege und Stege oder zufälliger Landesnoth — daß von diesem Tage an nur noch eben dieser Landesfürst über kirchliche Dinge entscheidet, nicht mehr die Theologen, daß diese höchstens nur noch eine berathende Stimme haben. Es ist der Beginn des reinen Absolutismus auf kirchlichem Gediete, damals noch des Landesherrn, in unserer Zeit dessen was man Staat nennt.

Bir haben oben aus ben Worten Melanchthons ersehen, wie er bereits im J. 1530 bieses Unheil vollauf erstennt, wie ihm zugleich sich bereits die Wahrnehmung ersichließt, daß Martin Luther und er nur gedient haben als Bertzeuge für diesen Absolutismus. Es ist derselbe Grund aus welchem zwei Jahrhunderte später der Vollender dieser Richtung, der König Friedrich II. von Preußen, "diese übrisgens armseligen Leute, die Resormatoren", seines Dantes sur würdig halt. Nicht mehr Theologen, nicht mehr Geistliche, noch Priester unterzeichnen die Consession von Augsburg, sondern die Fürsten und Obrigkeiten, welche ein neues Kirchenthum bei sich begründet haben.

Bon biefen Fürsten bewies ber Landgraf Philipp von Sessen seine Abneigung, seinen Widerwillen gegen jegliche Berfohnung bes Zwiespaltes baburch bağ er während ber

Interhandlungen, zum Aergernisse für seine eigene Partei, eimlich in der Nacht Augsburg verließ. Aus der Ferne rgingen dann seine Wahnungen an den unglücklichen Wes anchthon nicht nachzugeben.

Es bedurfte bessen nicht. Denn Melanchthon war nicht einer selbst herr, Er stand in Diensten des Kurfürsten von Sachsen, und dieser wollte einen Ausgleich ebensowenig wie er Landgraf von hessen. Der Kurfürst selbst äußert\*) sich inige Jahre später: das Werk der Einigung in Augsburg ei deshalb mißlungen, weil weder seine unterthänige Gesinzung für den Kaiser, noch die Freundschaft für seine Mitärsten ihn habe bewegen können das Abendmahl unter Einer Bestalt nicht zu verdammen, d. h. die Messe in seinem Lande u gestatten. Denn das sei wider sein Gewissen gewesen.

Der Gebrauch des Wortes "Gewissen" wird für jene Zeit nicht auffallen. Zede Zeit hat ihre besonderen wohlklingenden Kamen für Unrecht und den Frevel gegen Andere. In unserer neuen Zeit hat man von ähnlicher Stelle aus für eine ihnliche brutale Gewalt das Wort der "Nothwendigkeit" efunden, in die man sich fügen müsse mit Gebet und

bem Drude Anderer benen er nicht zu widerstehen vermochte, Unrechtes gethan, das hat er gebüßt durch das unendliche Leid und den tiefent Schmerz über das was um ihn her vorging.

Wir sehen: der Charakter des neuen Territorialkirchensthumes ist nach imnen die scharf durchgeführte Unduldsamkeit, nach außen die Zersetzung der bestehenden Bande der Kirche und des Reiches, vorerst noch unter der heuchlerischen Maske der Forderung eines Conciles. Das Wort: heuchlerische Raske ist nicht zu stark. Denn wie auch immer ein Concil aussallen, wie weit man auch die Grenzen der Worte: allsemein, christlich, frei hinaussehen mochte — das Princip des Territorialkirchenthums hatte vor keinem Concile die Unssicht auf die Anerkennung einer Rechtsgültigkeit. Eben darum konnte dieß Princip ein Concil nicht wollen. Die Forderung war eine Lüge.

Und dieß eben ift die Tauschung, in welcher der Raiser Rarl V. befangen blieb : ber Glaube bag, wenn nur es ihm gelinge bie Berufung eines Conciles zu erwirken, eine Beilung bes Spaltes möglich fei. Und auch nur burch biesen Slanben ift die Rachgiebigkeit, die Milbe bes Raifers gegen bie Fürften bes neuen Rirchenthumes, bas Geschehenlaffen ihrer Undulbsamkeit zu entschuldigen. Dieß nämlich ist ber Puntt, der in der Regel allzu wenig beachtet wird. Raifer war ber Brunnquell aller Gerichtsbarteit, ber Schützer alles Rechtes sowohl für die Reichoftande als für die einkinen Individuen unter benfelben. Diefe Reichoftande, bie Fürften und Obrigkeiten bes neuen Kirchenthumes, mighanbelten und zertraten bas Recht bes Individuums: bas Recht an beharren bei bem Glauben und bem Cultus ihrer Bater. Der Raiser Karl V. hatte bie Pflicht, bas Individuum in biefem Rechte ju ichuben. Er ließ bie Rrantung beffelben einstweilen zu, weil er hoffte in ber Lösung ber einen großen Aufgabe, ber Beilung ber Spaltung, zugleich bie Lösung für bie Summe ber vielen kleinen Aufgaben bes Schutes ber Einzelnen in ihrem individuellen Rechte zu finden.

# Grebit und Bucher.

en, man mußte aber bie Buchergesete für bie acter: nbe Boltsclaffe beibehalten. Aber eine folche Befchranober Ausnahme murbe bald vereitelt werben. Roth ber einen, Gewinnfucht auf ber anbern Seite murbe babin führen, Darleben an bie landliche Bevolferung einer Form zu umhullen welche benfelben einen indulen Charafter aufprägen und barum auch Zinsfreiheit en wurde. Auch bringt bie Fabrit, bie Induftrie immer in bie landlichen Gebiete ein und macht eine wirthliche Abgeschloffenheit beiber Bevolterungsclaffen gur öglichfeit, und wenn man eine folche boch burchführen e, murbe bas Capital fich von ber landlichen Bevolig abwenden und in bie Stadte manbern; bann batten gerabe auf bem Lanbe bie Bucherer ihr graufes Spiel. muß baber die Trennung fallen laffen, und wenn aupt, auch für die landliche Bevolterung die Bucherse aufheben. In saint milule an tours Die Sauptaufgabe und ber Rern ber Frage liegt vielbarin, die Macht bes Buchers zu brechen, aber bie Ithat und ben Segen bes Credits in erhalten

Interessen ausnutzen zu können, sich nacheinander schwer getäuscht. Nicht ihnen kam es zu gute, sondern benen gegen welche sie sich erhoben hatten: dem Stande der Reichsfürsten und einstweilen auch den Magistraten der Reichs= und selbst= ständigen Landskädte.

Ob es bann auf die Dauer diesen allen zu gute kam? Der Bruch des Rechtes ist niemals ohne Consequenz. Diese kann sich verzögern. Sie tritt vielleicht erst ein, wenn jener längst vernarbt erscheint, in den großen Angelegenheiten der Politik vielleicht erst nach Jahrhunderten. Aber ausbleiben kann sie nie.

Die Lockung lag bamals freilich für die beutschen Fürften vor Augen. Sie lag im Geifte ber Zeit, ber nicht auf bie beutschen Fürsten sich beschränkte. Namentlich gaben Gustav Basa in Schweden und bann Heinrich VIIL in England bas Beispiel, welchen Gewinn die königliche Macht baburch haben tonne, bag fie bas anerkannte Bedürfnig einer Reformation ber Rirche ausnute jur Zwangs : Bermahlung berfelben mit bem Staate. Der Bortheil biefer Che war ja augenscheinlich sehr auf ber Seite bes Brautigams. Die Braut brachte ihm eine reiche Morgengabe mit. Sie brachte, ober vielmehr mußte ihm bringen ihren Besitz an liegender und fahrender babe, von welchem ber Brautigam ihr so viel beließ als ihm bienlich erschien: sie brachte ihm unmittelbar zugleich einen weit reichenben und tief greifenben Ginfluß auf bie Befinnungen ber Menschen. Suftav Basa in Schweben und beinrich VIII. in England wußten sich in ausgiebigem Mage biefer Bortheile zu bedienen. Das Königthum ward stark, und die Kirche bort, einft bei allen ihren Auswüchsen dennoch bie alleinige Schützerin und Pflegerin der wahren geis ftigen Freiheit, warb zur bienenben Magb biefes absoluten Königthumes, ohne Aussicht und Hoffnung jemals wieder biefer Kesseln sich zu entwinden.

Gang so jedoch lagen in Deutschland die Dinge nicht. Auch hier freilich war in den Augen desjenigen Reichsfürsten, bes Reichsstandes überhaupt, ber sich einmal die Schlagfätze ber Reformation angeeignet hatte, durch die Consequenz dersselben der Rerv des tirchlichen Besitzes durchschnitten, und glücklich erschien der, welcher möglichst viel davon erhaschte und erjagte. Allein hier trat dann wieder der große Unterschied entgegen. Die Könige von England und Schweden waren souverän. Ein deutscher Reichsfürst hatte nicht bloß in sich selber eine Schranke zu überwinden, sondern mußte sich, wenigstens in Worten, beugen vor dem positiven Rechte und dem Bertreter desselben, dem Kaiser. Unders dagegen lag die Sache, wenn der Kaiser selbst sich an der Resormation der theiligte, wenn er auch selbst für sich die Consequenzen dersselben zog.

Wir berühren diese Frage, weil es in neuerer Zeit bei berjenigen Richtung in der deutschen Geschichtschreibung, welche der Zahl nach die Oberhand hat, hergebracht ist, auf den Kaiser Karl V. den Borwurf zu bringen, daß er durch das Unterlassen dieser Betheiligung einen schweren nationalpolitischen Fehler begangen habe.

Es ist mahr, die Bortheile für den Raiser Rarl V. waren lockender als für einen ber Rleinen bie fo eifrig waren. Nirgends war eine folche Fulle weltlicher Dacht in geiftlichen Sanben als auf beutschem Boben. Es gab 38 tirchliche Fürsten, sammtlich regierenbe herren über Band und Leute, alle wehrlos. Wie nun, wenn ber Raifer nach bem Reichstage von Augsburg 1530, wo alle seine Bermittelung gescheitert war, bie Principien bes Landgrafen von Heffen sich selber angeeignet und baburch überboten hatte? Wenn er ertlart hatte: bie Bisthumer, welche entstanden seien burch die Bergabungen seiner Borganger am Reiche, wolle er nun als erledigtes Reichsgut wieder zur Krone ziehen? — Gewiß, eine ftarte Strömung in ben Gemuthern hatte barin ben Raiser unterstütt. Und eben von biefer Strömung aus, beren Auswüchse in ber Erhebung ber Reichsritterschaft und bann ber Bauern zu Tage getreten

waren, wäre vielleicht ber Anfang nicht so gar schwer geworden. Der Kaiser Karl V. hat vom Beginn seiner Laufbahn an die Nothwendigkeit einer wirklichen Resormation
des Kirchenwesens ebenso nachbrücklich betont wie irgend ein
anderer Fürst, und mehr dafür gestrebt als sie alle. Bon
diesem Standpunkte aus, welcher der allgemeinen Anerkennung sicher war, hätte er dann wie Heinrich VIII. die höchste
kirchliche Gewalt mit der höchsten weltlichen in sich vereinigen, hätte einen Cäsareopapismus schaffen können wie
ihn die christliche Welt die dahin nicht gesehen. Die geistlichen Fürsten wären zuerst gefallen, ihnen nach die weltlichen. Die deutsche Einheit wäre sosort dadurch hergestellt,
die deutsche Macht zur herrschenden Europa's, ja der Erde
gemacht worden.

So haben sich manche Deutsche ber späteren Zeit bie Lage gebacht, und bann bem Kaiser gegrollt, daß er nicht so gehandelt wie sie es wünschten. In der That war die Mögslichkeit in den deutschen Berhältnissen vorhanden. Denn diese äußere Möglichkeit ward auch damals selbst erwogen und anerkannt. Allein stand es auch so mit der moralischen in der Person des Kaisers Karl V.?

"Wir haben Gott zu banken, melbet ber Legat nach bem Reichstage von Augsburg an ben Papft"), daß er uns einen so katholisch gesinnten Fürsten gegeben hat. Denn wenn wir in diesen trüben Zeiten einen Kaiser hätten wie Friedrich Barbarossa, wie Ludwig den Bayer: so würde wenig ober nichts mehr von einem großen Theile der Christenheit bleiben."

Räher tritt der Sache der Venetianer Marino Giustiniano in seinem Berichte an den Senat. "Wenn Karl und Ferdis nand lutherisch würden, sagt er\*\*), so würde der Kaiser in

<sup>\*)</sup> Sugo Lammer: Monumenta Vaticana p. 87.

<sup>\*\*)</sup> Relazioni degli Amb. Ven. Serie I. Tom. 2, p. 142 sq.

Deutschland herrschen nach seinem Belieben", d. h. also ben Absolutismus begründen. Der Benetianer bentt mit Sorge an eine folche Diöglichkeit; benn bann, meint er, wurben bie Deutschen gang Italien unterjochen. Aber er erörtert auch bie Hindernisse. Der Papft muffe bann, meint er, bas Raiferthum auf Frantreich ober Bayern bringen. Bubem fei es boch schwer, weil alle Fürsten sich gegen ben Raiser erheben wurden; benn ihre Furcht vor Desterreich sei größer als ihre Abneigung gegen ben Papft. Das heißt: wenn ber Raifer lutherisch wirb, fo werben bie Fürsten welche jest ihr Streben ber Auflösung und Zersetzung mit ber Maste bes neuen Rirchenthumes umhüllen, wieber römisch = katholisch. — Sene Frage ift, wie es nach ben Worten bes Benetianers scheint, bamals oft zur Sprache getommen, namentlich in Betreff bes Berhältniffes von Rarl und Frang. Allein eben bier findet Siuftiniano bas burchschlagende Hinderniß. "Der Kaifer, fagt er, ift umtleibet mit bem ehrenhaften Gewande bes Schützers ber Rirche und ber Christenheit, ber Konig mit bem unehrenhaften bes Gonners ber protestantischen Fürsten und ber Türken."

Drängen wir die ganze Reihe der Betrachtungen bieses Benetianers in wenige Sate zusammen. Die deutschen Fürsten, sagt er, fürchten die Macht des Kaisers. Diese Macht würde sich steigern durch den inneren Frieden in Deutschland. Deßhalb wollen die deutschen Fürsten diesen nicht. Um ihn zu vereiteln, bedient sich ein Theil der Fürsten des Mittels des neuen Kirchenthumes, des Protestantismus. Sie können dieß, weil gegen einen Angriff des Kaisers einerseits Frankzreich ihnen den Kücken beckt, andererseits der Türke durch den König von Frankreich mittelbar ihr Bundesgenosse ist.

Wir sehen, daß diese Bundesgenossenschaft und Witwirkung der Türken für das Zustandekommen des Territorial-Kirchenthumes, die in neuerer Zeit noch öfter übersehen wird als die Thätigkeit des Königs Franz von Frankreich für denselben Zweck, damals dem kundigen Staatsmanne offen vorlagAber tehren wir zu diesem zurud. Der Benetianer ertennt die Schäben des kirchlichen Wesens an. "Wie der Ungehorsam von Deutschland, sagt er, verursacht ist durch die öffentlichen und nicht entschuldbaren Wishbräuche der Kirche: so ist zur Herstellung des Gehorsams der Protestanten ersorderlich eine völlige Resormation der Sitten und des Lebens der Geistlichen. Der Kaiser beschäftigt sich eifrig mit diesem Gedanken. Wenn es gelänge, so wurde alle Zwietracht unshören, die Protestanten wurden dem Papste wieder Ges horsam leisten, die Bischöse und Priester zulassen, Messe, Beichte und Ceremonien wieder gestatten."

Der Benetianer halt also bamals, im J. 1540, bie löfung ber Frage in bieser Weise noch für möglich. Gine anbere Lösung, sagt er, wurde die senn, wenn der Kaiser selbst zum neuen Kirchenthum übertrate. Gine solche jetoch ist unausführbar. Denn der Kaiser ist ein rechtschaffener Mann.

Wir sind hier an den Punkt gekommen, über welchen hinaus jeder Bersuch einer Bertheibigung des Kaisers Karl V. gegen die modernen Anklagen als ein Unrecht gegen ihn ersscheinen würde.

Dieß war der Standpunkt des Kaisers Karl. Es war nicht berjenige der deutschen Fürsten, nicht derjenige des fransösischen Königs. Einer nach dem andern von diesen Fürssten trat dem neuen Kirchenthume dei. Aber der Gang der Dinge war dann nicht mehr wie einst derjenige in Kursachsen, wo die allgemeine Desorganisation des Kirchenwesens, der tiese moralische Nothstand des Bolkes wie eine Entschuldigung gelten mochte, wenn anders Jemandem das zur Entschuldizung gereichen kann woran er selber nicht schuldfrei ist. Dasburch aber war in Kursachsen ersahrungsgemäß, nicht nach vorher bestimmtem Plane, das Princip gesunden welches sich dann als praktisch bewährte. Die Rachahmer psiegten mit dem Principe selbst zu beginnen. Die einsach kurze Formel des cujus regio ejus religio war theoretisch noch nicht gessunden; aber man übte sie praktisch. Im J. 1539 kam ein

nener Herzog von Sachsen Meißen, im J. 1540 ein neuer Kurfürst von Brandenburg. Die Länder waren unter den Borgängern und mit denselben der alten Kirche treu geblieben. Sie gaben nicht das Bedürfniß einer Aenderung kund. Aber die beiden neuen Herren begannen jeder mit einer sertigen Kirchenordnung, welche die Einheit des Kirchlichen Glaubens dis an die Grenzpfähle seststellte, im Grundzuge die des Lutherthumes, nur etwas modiscirt je nach der Subjektivität des regierenden Herrn. Denen welche nicht sich ändern konnten oder wollten, ward gestattet aus dem Lande zu weichen.

Es ware unrecht zu behaupten, daß bei dieser Unduldssamkeit, mit welcher das neue Kirchenprincip überall auftrat, den Urhebern desselben leicht und frei zu Muthe war. Joaschim II. von Brandenburg scheint gleich nach der Einführung seines neuen Kirchenthumes dem damaligen Bersuche des Kaisers zur Ausgleichung aufrichtig geneigt gewesen zu seyn. Er schreibt\*) nämlich damals an Martin Luther: "Denn wir alle sehen und empsinden, wie jämmerlich alle Religion und christliche Zucht bei diesem Zwiespalte und aus Mangelrechter heilsamer Lehre und getreuen Ausspendens derselben verfällt, und serner, was auch wir selbst aus solcher schweren Berachtung des göttlichen Wortes, von gistigen verderblichen Setten, von äußerem Zwiespalte und Berstörung zu besahren haben."

Eben weil diese Berstörung, weil diese Zerrüttung so entsetzlich vor Augen lag, weil dagegen der Kaiser den Papst, der vor Frankreich sich fürchtete, zu einem Concile noch nicht bewegen konnte, veranstaltete er noch einmal das Religionss-Gespräch zu Regensburg. Denn auch damals noch ist der Raiser in dem Jrrthume befangen, daß ein Bergleich der Theologen über die Lehre die Brücke zu einer Berständigung sehn musse, und erwog und erkannte nicht, daß die Instruk-

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. IV. 93.

tion ber turfachfischen Theologen bezwedte, es nicht zu einem Bergleiche tommen ju lassen. Die Lage ber Dinge ift febr sonberbar. Der Landgraf Philipp von Hessen neigte sich, ob aufrichtig ober nicht, durfte bei biefem Chamaleon zu enticheiben schwer seyn — bem taiferlichen Plane zu. Melanchthon war vom Raiser ausbrudlich und hauptsächlich mit erwählt. Johann Friedrich fürchtete biefe beiben. Darum fuchte er sich zu sichern burch eine scharfe Instruktion. "Wenn ber Landgraf sich mit Melanchthon in eine sonderliche geheime Rebe einlassen wollte: so solle bieser ihm anzeigen, bag er eben folden Befehl habe wie die anderen unsere Rathe und Theologen, und endlich babei beharren, ber Landgraf sage auch was er wolle. Unfere Rathe follen Niemand zu Melanch= thon laffen, allein mit ihm zu reben." Rur in Gegenwart ber Rathe barf mit ihm gesprochen werben, nur Angehörige ber Bartei burfen zu ihm tommen.

Wir sehen bann Melanchthon in Regensburg. Die Bersonlichteit bes Kaisers übt auf ihn benselben Einbruck aus, wie eilf Jahre früher in Augsburg. "Wunderbar, rust er einem Freunde gegenüber aus, ist bei allem Prunke die Bescheidenheit des Kaisers, und die Milde in allem was er entwortet. Ich glaube, daß er den ernstlichen Wunsch hat die Zwistigkeiten in gütlicher Weise beizulegen, und in diesem Streben ist Granvella sein Berather." — "Wir sollen die Streitigkeiten lösen", sagt er einige Wochen später. "Denn das ist die rechte Tugend des Kaisers Karl, daß er die wahren und frommen Meinungen offenbart werden, sie in den Kirchen gelehrt wissen will, und daß er ausdrücklich die Ersorschung der Wahrheit anbesiehlt."

Allein bei aller dieser Erkenntniß handelt Melauchthon gemäß seiner Instruktion, nach Befehl. Er berichtet am 30. April an Martin Luther\*), der mit dem Kurfürsten Johann Friedrich völlig einig war: "Gestern hatte ich ihre

<sup>\*)</sup> Gorp. Ref. IV. 123 fl. 239.

ganze Einigungsformel verworfen; allein fle verbeffern fle fo, daß fie uns nicht gestatten ben Hanbel abzubrechen."

Man sieht, daß es nicht richtig ist, mit heinrich\*) und Planck\*\*) die Schuld der Bereitelung auch dieses Bersuches zum Ausgleiche dem Eigenstune, der Rechthaberei, der Undulbsamteit der protestantischen Theologen beizumessen. Richt diese selbst trugen die letzte Schuld. Sie waren die Diener ihrer herren und thaten was diese geboten. Denn das ja war der Charakter des neuen Kirchenthumes: die moralische Knechtschaft.

Gar Mancher wirb sich geneigt fühlen hier ben Stein einer schweren Anklage auf Melanchthon zu werfen. Wir können es nicht wehren. Aber bas Eine wirb man nicht sagen bürsen, nämlich baß bieser unglückliche Mann ben unenblichen Jammer seiner Lebensstellung nicht selber auf bas tiesste empfunden hätte. Sein Sohn ist krank. Ihm träumt von dem Tode besselben. Das bekümmert ihn aber nicht \*\*\*); "benn der Wirrwarr der Dinge ist so groß, die Wuth der Fürsten berartig, daß es wohl steht um den Jüngling der ohne sie zu schauen abgerusen wird."

Tritt uns hier eine, ich möchte sagen, nieberbeugenbe Resignation eines Mannes entgegen ber in ber Bollraft seines Lebens stand: so werben wir ihn später auch einmal noch kennen lernen als Mann voll Muth und Selbstgefühl, und vor Allem, wie er immer war, als warmen Patrioten.

Für ben Kurfürsten Johann Friedrich und in ihm, ber damals die Sache allein hielt, für das Princip des Landesstirchenthumes, der Herrschaft der weltlichen Wacht über die Kirche, war das Vereiteln der Friedensbestredungen des Kaissers einem Siege gleich. Es war dem Kurfürsten gelungen, durch seinen Befehl die innerlich sich berührenden Theologen

<sup>\*)</sup> Teutiche Reichegeschichte V. 470.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffe III. 2. 6 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Corp. Ref. IV. 127.

äußerlich auseinander zu halten. Aber nicht noch einmal wollte er sich in diese Sefahr begeben. Fortan, erklärte er, solle bei seinem Leben von einem Bergleiche der Religion nicht wieder die Rede seyn. Das einzige Mittel des Ausgleiches sei auf jener Seite die Annahme des neuen Evangelii.

Wir haben von Giustiniano ersahren, aus welchem Grund, sowohl Johann Friedrich selbst als die Republik Benedig vor einer solchen Wandlung bei dem Kaiser Karl V. sicher war. Wiederholen wir den Grund kurz und bündig. Der Kaiser, sagt Giustiniano, ist ein Ehrenmann. Es ist wichtig dieß immer wieder auf's neue hervorzuheben, und zwar deßhalb weil die moderne Richtung in der deutschen Geschichtschreibung indem sie nachträglich von dem Kaiser Karl V. das sorbert was sie eine nationale Politik nennt, diese seine Qualität alzu wenig beachtet.

Derselbe Kaiser ber mit Gebuld und Langmuth die endslofen Disputationen der Theologen zu Regensburg angehört hatte, darum endlos weil sie, gemäß dem Befehle der entscheidenden Persönlichkeit von der anderen Seite, zu keinem Erzebnisse kommen sollten — derselbe Kaiser begab sich dann ans der dumpsen Luft dieses theologischen Gezänkes an die Küsten des Mittelmeeres, um hier einmal wieder mit voller Krast der Seele seinem eigensten Beruse zu leben, um der Schützer der Christenheit zu senn, nicht mit deutschen Mitzteln, sondern mit denzenigen seiner Erblande. Er unternahm den Zug gegen Algier. Die Unternehmung schlug sehl durch Wetter und Wind. Unter den Letzten die von dem seindslichen User ab in das Schiff zur Rücksahrt stiegen, war der Kaiser.

Wiederum bann rief ihn die Aufgabe, Deutschland zu schützen. Und abermals begann der Handel der Fürsten des neuen Kirchenthumes, dem Kaiser ihre Pflicht für das Gesmeinwohl zu vertausen gegen Concessionen in dieser Richstung des kirchlichen Absolutismus eines Jeden innerhalb seiner Grenzpfähle. So geschah es zu Spener im J. 1544.

Hören wir barüber Philipp Melanchthon\*). "Während wir in Speyer, sagt er, habern um allerlei Richtigkeiten, sengt nub brennt ber Turke in Pannonien. Man verlangt Frieden von dem Kaiser, aber in der Art wie ihn die Lacedamonier mit mehr Anstand von den Athenern hätten verlangen können, als ihre Bürger in Phlos umzingelt waren." — "Ich kenne dieß Bersahren", sagt er scharf bezeichnend einige Tage später. "Wir machen es wie bei einem Kaus Sontrakte. Wie man dort um den Preis handelt, so wollen wir erst um unsern Frieden handeln, bevor wir unsere Rithülse versprechen zu unserer eigenen und der allgemeinen Rettung. Dieses Markten hat allen Rechtschaffenen immer mißfallen."

"Deghalb lobe ich, fährt er fort, ben guten Willen bes Herzogs Morit, ber bem Raiser Karl entgegenkommt. Man erwidert mir, es fei nicht recht die Macht des Raifers gu ftarten, bamit er nicht unsere Rirche erbrücke. Das Wort ift gottlos, ift eines Chriften unwürdig. Gine Beforgniß und ein Berbacht berechtigt uns nicht schändlich zu handeln. Sollen wir barum weil wir Ferbinand fürchten, Deutschland nicht gegen die Türken vertheidigen? Ich mag nicht alles schreiben was ich bente. Richt aus Furcht entspringt bie Abneigung gegen ben Raiser Rarl, sondern aus andern Regungen und Begierben. Laft uns bagegen lieber Recht und Ehre boch halten und bazu unsere Fürsten ermahnen." — "Aber unsere Fürsten siten in Spener, ganten und habern, ob fie Bulfe gegen die Franzosen schicken sollen, und unterbessen sengen und brennen die Franzosen beutsche Felber in der Rabe von Spener."

Dennoch kam es damals zu einiger Hulse. Es war eins ber sehr wenigen Male, wo der Kaiser Karl V., der vom Reiche jährlich 10,000 fl. hatte, die deutschen Interessen nicht bloß mit seiner Hausmacht vertheidigte, sondern auch von den deutschen Fürsten doch wenigstens einige Unterstützung

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. V. 331.

bazu erhielt. Aber die Protestanten unter ihnen verlangten ihren Lohn. Das Ziel dieser Forderungen war einmal wie immer die kaiserliche Anerkennung des angemaßten Territorial-Rirchenthumes, mithin auch Preisgebung aller dadurch verletten Rechte. Der Raiser hat das Princip in Speyer 1544 ebensowenig anerkannt, wie jemals vorher oder nachher. Sein Zugeständniß von damals war ebenso wie zuvor lediglich ein einstweiliges an den thatsächlichen Bestand. In jedem Falle trugen alle diese Zugeständnisse die Bedingung in sich welche die Confession von Augsburg selber ausgestellt: die zur Entsichenng durch ein Concil.

Enblich erfolgte das Ausschreiben eines solchen nach Erient auf den 13. März 1545.

In dem Raiser selbst dagegen war seit dem letzten Kriege wn 1544 in einer Beziehung eine Wandlung eingetreten. Der Gedanke, den er lange zurückgedrängt, nämlich daß den protestantischen Reichsständen mit Gewalt beizukommen sei, gwann Raum in seiner Seele.

Ran wolle nicht sagen: "ben Protestanten". Zu ben Protestanten überhaupt, zu ben Individuen die wohl oder übel dem neuen Kirchenthume gehorchen mußten, tritt der Kaiser Karl überhaupt nicht in ein Berhältniß, sondern nur zu den protestantischen Reichsständen, den Inhabern des neuen Kirchenthumes. Das Wort: Protestanten hatte damals noch die wahre und die Bedeutung, daß man den eigentlichen Ursprung desselben von 1529 her noch nicht verzessen wichtige Wort: Reichsstände, dann verwirrt man den richtigen Gesichtspunkt, so daß durch den sortgesetzen Gebrauch desselben die Erkenntnis der Wahrheit sehr erschwert, ja fast unmöglich wird. Dieß um so mehr, weil das Berhalten der Unterthanen, der Indisviduen unter den protestantischen Reichsständen, ein starkes Gewicht in die Wagschale des Kaisers gegen ihre Fürsten wirft.

Der Gebanke ber Anwendung von Gewalt ist, nach ben eigenen Aufzeichnungen bes Kaisers für seinen Sohn, erst

ch bem Frieden von Crespy in ihm entstanden. Allein auch noch wurde er nicht zur That. Es kamen noch neue ovokationen hinzu. Das Concil von Trient ward endlich 13. Dez. 1545 eröffnet. Die augsburgische Confession i 1530 sorberte ein Concil. Run, nachdem es den enden Mühen des Kaisers gelungen war, gegen die Abneigung papstlichen Curie und vor Allem gegen die Känke des nzösischen Königs die Berufung zu erwirken, ward das ncil von keinem der protestantischen Keichsstände beschickt. e langen Reden ihrer ausweichenden Antworten ließen als einen Kern derselben erkennen: Richtanerkennung der risbistion der alten Kirche.

Der Kaiser hatte einen Reichstag nach Regensburg been. Er selbst erschien bort am 10. April 1546. Er sand ten Fürsten vor. Sie kamen auch ferner nicht. Der Kaiser z seine Boten ausgehen durch das Reich zu abermaliger dung. Im Juni konnte der Kaiser eine kleine Bersammlung ffnen. Er klagte über die Bereitelung so vieler Mühen der Beschwerden. Die altkirchlichen Reichsstände erwiderten:

# XIV.

### Beitläufe.

Das allgemeine Concil und bie allgemeine Berwirrung.

Bahrend wir unsere jüngste Betrachtung über die politische Physiognomie der Welt mit der Rlage beginnen mußten, daß die Berwirrung immer toller werde, hat in der Hauptskadt der katholischen Christenheit ein Schauspiel der impossantesten Ruhe stattgesunden. Mag auch die moralischspolitische Ausschung in allen andern Beziehungen des öffentlichen Lebens täglich höher steigen und erschreckender um sich greisen: Eine Racht des Geistes ist doch noch da, welche sich ewig gleich bleibt die an's Ende der Zeiten. Man braucht nur den Berssuch zu machen sich auch diese Macht noch hinwegzudenken und hineingerissen in den Strom der allgemeinen Austösung, um zu erkennen wo das letzte Rettungsbrett sur die verssinkende Renschheit zu sinden ist, wenn überhaupt.

Die jüngste Zubelseier bes heiligen Petrus war nicht bas erste kirchliche Weltsest bas Pius IX. in ber heiligen Stadt um sich her versammelt hat. Aber alle Zeugen stimmen barin überein, daß keines noch so zahlreich besucht, so begeistert geseiert und burch innige Einigung ber Herzen mehr ausgezeichnet war. Selbst die Gegner gestehen schäumenden Mundes, daß Niemand dem großartigen Eindruck habe widersftehen können, und daß alle "Klerikalen", Priester wie Laien, in hochgehobener Stimmung zurückgeblieben oder heimgegangen seien. Der hehre Priestergreis aber auf Petri Stuhl hat in diesen seierlichen Tagen den Höhepunkt seiner Wission erstiegen; denn er hat ruhig und gemessen das große Wort ausgesprochen: "ein allgemeines Concil einzuberusen."

Papft Bius hat sicher bie unberechenbaren Schwieria-Teiten seiner Absicht nicht vergessen und die ganze Tragweite berfelben wohl erwogen. Aber bas Wort ist gefallen und es wird fliegen und schweben wie ber geschleuberte Stein bis bas Biel erreicht ift. Die firchfiche Bewegung ift von nun an mit einem sichern Anhaltspunkt versehen und in ihre geordnete Bahn eingewiesen. Und zwar gang entsprechend ben Ibeen unserer Zeit. Wer wird es fortan noch wagen vom "papftlichen Absolutismus" ju sprechen, wo ber oberfte Birte auf St. Betri Stuhl von Sehnsucht brennt, die latent immer vorhandene reprasentative Verfassung ber Kirche in ihrem ganzen Glanze leibhaft verwirklicht zu feben, und ber Welt jene göttliche Rraft ber Rirche zu zeigen welche, wie er fagt, "bann am meiften fich außert, wenn bie vom Bapfte betufenen Bischöfe- unter feinem Borfit im Namen bes Beren zusammenkommen."

Aber wozu will Papst Pius ein allgemeines Concil und für welche Angelegenheiten hält er die erhabenste Verstärkung der kirchlichen Autorität für nothwendig? Das allgemeine Concil ist stets die letzte Antwort gewesen auf große Spaltungen und Häresien in der Lehre und innerhalb der Kirche. Solche bestehen zur Zeit nirgends auf dem eigentlich dogmatischen Gebiet. Es war auch von einer Agitation auf ein allgemeines Concil noch nirgends die Rede. Und selber ist wohl das Wort mehr als einmal auf den Lippen geschwedt; aber immer wieder wollten und gewisse Streitigkeiten welche seit einigen Jahren zwischen engbegrenzten Kreisen von Geslehrten und Theologen statthaben, als ein zu kleinlicher

Gegenstand für bas Aufgebot eines allgemeinen Concils ersicheinen. Andere Unruhen innerhalb der Kirche gab es nicht zu beschwören, und für die Berücksichtigung der außerkirchslichen Sekten und Parteien schienen und diese noch nicht reif. Ein allgemeines Concil aber muß sein vorlaufendes Programm haben, ohne Zweifel — wie wird nun das Programm der von Pius IX. angekündigten Kirchenversammlung lauten und wozu will er das Concil?

"Die Irrenden werben in dieser Synode Gelegenheit zur Rudtehr finden": fo brudt sich die Abresse ber Bischofe vom 1. Juli aus. Der heilige Bater aber in seiner Antwort behnt ben theologischen Begriff des Frrthums sehr weit aus. Denn indem er bie Bischöfe belobt, daß fie ein ötumenisches Concil nicht nur für sehr nützlich sondern auch für nothe vendig halten, fahrt er fort: "Der menschliche Hochmuth welcher ein altes Wagniß erneuern will, strebt schon lange burch einen erlogenen Fortschritt eine Stadt und einen Thurm ju erbauen, beffen Spipe jum himmel reichen foll, um von ba aus endlich Gott felbst herunterziehen zu können. Er scheint herabgeftiegen zu senn, um bas Wert zu beschauen und die Sprache ber Bauleute zu verwirren, daß teiner mehr bie Stimme seines Rachsten bort. Denn bas führen uns bie Berangniffe ber Rirche, bie erbarmungswurdige Lage ber weltlichen Gefellschaft und die Berwirrung aller Dinge zu Gemuthe in ber wir schweben."

Denken wir uns um breihundert Jahre zurud und fragen wir uns: hatte der damalige Inhaber des heiligen Stuhles mit solchen Aussprüchen die Synode von Trient anfündigen tönnen? Gewiß nicht. Es war damals eine unselige Zeit: eine mächtige Häresie spaltete die christliche Welt dis in's herz hinein, grausame Kriege drohten zu wüthen unter dogs matischem Borwand; aber es war doch nur ein theologischer Streit der von weltlichen Fürsten und Herren ausgebeutet wurde zu ihrem Bortheil und zu rein politischen Zwecken. Mit Einem Worte: es war eine Häresie gegen die Kirche,

aber nicht eine Häresie gegen die Gesellschaft. Das letztere ist es jett. Die gesellschaftlichen Principien zu verlängnen siel damals noch Riemanden ein; es wurde nur wider Bissen und Willen durch die kirchliche Spaltung und Apostasie der erste Grund gelegt zu dieser Berneinung der gesellschaftlichen Principien, zu jener Berneinung welche jetzt erst ihre volle Blüthe entfaltet hat in dem Sahe: daß das Religiöse grundsählich zu trennen sei von dem Politischen und Socialen.

Wohlerwogen und gleichsam inspirirt läuft ber Rampf gegen biese große Haresie ber Zeit wie ber rothe Kaben burch bie bemerkenswerthesten Atte bes gegenwärtigen Oberhaupts unserer Rirche. Und biefe große Barefie unferer Zeit wirb auch ber hauptfachlichste Borwurf ber ötumenischen Spuobe bes 19. Jahrhunderts senn. Die Synobe wird ihre rein bogmatische und bisciplinare Seite haben gegenüber bem pofitiven Protestantismus und bem griechischen Schisma, überbaupt in ihren Bemühungen bie abgefallenen und getrennten Glieber mit bem Leibe ber Rirche wieber zu vereinigen. Aber biefe Bemühungen felbst werben wieber getragen fenn von bem gemeinsamen Interesse aller in Chrifto Glaubigen ohne Ausnahme, von ihrem unläugbaren Beburfnig fefte Stellung au nehmen gegenüber bem großen Jrrthum ber letten Beiten: baß bas Religiöse grundsätlich zu trennen sei von bem Bolitischen und Socialen.

Die außertirchlichen Theologen benten meist an ben bevorstehenben Weltuntergang, wenn sie von bem großen Jrethum ber letten Zeiten sprechen. Wir nicht. Allerdings wird aber bie ökumenische Synobe welche Bius IX. verkündet hat, die Wasseriche markiren zwischen einer heimgehenden Weltperiode und der aufsteigenden neuen. Die lette Synode welche in der Christenheit vor dreihundert Jahren versammelt war, steht mitteninne und sie war, wie man nun nachträglich erkennt, der Versuch die jetzt hinschwindende Weltperiode zu retten, welche dereinst von großen Papsten und großen Kaifern und großen Concilien auf christlich-germanischer Grunds

lage aufgebaut worben war. Die Wiedervereinigung der kirchlich getrennten Theile wäre das einzige Rettungsmittel gewesen. Es ist nicht angewendet worden durch die Berschuldung menschlicher Leidenschaft bei den Spisen der damaligen Gesellschaft, und indem jetzt die Synode des 19. Jahrhunderts vor den nothwendigen Folgen dieser Weltsunde gegen den heiligen Geist steht, wird sie durch die Ungeheuerlichkeit ihrer Aufgabe alle ihre Borgängerinen überragen.

Unter bem-Ginbruck ber furchtbaren Großartigkeit unferer Zeit wibert es mich fast an, burch einige Beispiele gu zeigen, wie manigfaltig und tief ihre große Barefie eingefreffen hat: baß bas Religiöse grundsätzlich zu trennen sei von bem Politischen und Socialen. Ober sagen wir gleich: bie große Barefie bes Liberalismus. Denn ber eigentliche Rernpunkt unseres heutigen ober bes sogenannten mobernen Liberalismus ift nichts Anderes als ber Sat: bag bas Religibse grundsätzlich zu trennen sei von bem Politischen und Diefer Liberalismus ift langft nicht mehr bas Socialen. Streben nach politischer Freiheit und geordneter Boltsherrschaft, sondern er ist der Absolutismus des egoistischen, in bie Endlichkeit versunfenen Menschengeistes. Er ift die Berlinanung nach oben wie nach unten ber göttlichen und ber menschlichen Liebe.

Man verstehe uns wohl: es gibt Katholiten, Männer von brennendem Eifer für die Kirche und von unschätzbarer Birksamkeit für die Sache Gottes, welche sich "liberal" nennen oder genannt werden, ohne doch mit diesem Grundsirthum das Mindeste zu schaffen zu haben. Sie trennen allerdings das Religiose von dem Politischen und Socialen, aber nur weil sie müssen; aus einem Nothstand und nicht grundsätzlich, sondern weil sie nicht anders können als die ohne sie geschaffene Trennung zu acceptiren. Auf dieser gesgebenen Boraussetzung suchen sie surche eine Stellung, welche ihr die freieste Wirksamkeit ermöglicht, eben zu dem Zwecke um die Gesellschaft geistig wieder umzugestalten und

so von selbst die naturgemäße Einheit des gesammten Lebens, die Wiedervereinigung des Religiösen, Politischen und Socisalen abermals einzuführen.

Es gibt folche Ratholiten in Belgien, Frankreich, Italien, England, Nordamerita, auch in Nordbeutschland. Etwaige Differenzen mit ihren Glaubensgenoffen beschränken sich auf Kragen ber politischen Zweckmäßigkeit. In biese Kategorie gehörte 3. B. auch ber seinerzeit mit so viel Geräusch verhandelte Streit zwischen ben französischen Blättern "Univers" und "Correspondant". Diefe liberalen Ratholiten tonnten an ber berühmten Enchtlita vom 8. Dez. 1864 fo wenig Anstoß nehmen als an dem Syllabus. Sie brauchten diese Dokumente nur recht und ehrlich zu verstehen, um sich zu fagen, daß das Oberhaupt der Kirche über alle diese Fragen welche unsere Zeit bewegen, nur so und nicht anders sprechen konnte. Sie werben mit ruhigem Bertrauen ber ökumenischen Synobe entgegensehen tonnen; benn fie verläugnen nicht bie göttliche Liebe nach oben und nicht die menschliche Liebe nach unten.

Aber von ihnen sind gewisse andere liberalen Katholiten um die Weite einer gangen Weltanschauung verschieben, wie man fie feit einiger Zeit namentlich in Bayern findet. Ihren entsprechenben Ursprung haben sie aus bem Streben empfangen, ben absolutistischen Tenbenzen eines nun vor ben Richterstuhl Gottes gerufenen hofes bie Schleppe zu tragen und ber großen Partei bes mobernen Liberalismus fich angenehm und gefällig zu zeigen. Sie bestehen aus einer geringen Bahl von Gelehrten, die fast ausschließlich in jungern Jahren stehen, rasch ihr Glud machen und vorwarts tommen wollten. Mit den bereitwillig angebotenen Mitteln ber liberalen Bartei, wozu vor Allem die Augsburger "Allgemeine Reitung" gehört, verstunden sie es die katholische Welt weit über ihre Angahl und Bebeutung hinaus mit Larm und Geräusch zu erfüllen. Wenn man biefe Leute fragt, mas fie benn eigentlich wollen mit ihrem ärgerlichen Parteigetriebe? so fagen

fie: bie "beutsche Bissenschaft" schühen gegen ben firchlichen Absolutismus Roms.

Das Schlagwort ift klug gewählt, wie man sieht; es läßt sich alles Dedgliche babinter versteden und verstedt sich wirklich alles Mögliche bahinter. Aber auf ben erften Blid verrath bas Schlagwort seine Verwandtschaft mit ber großen Barefie ber Zeit; benn es enthalt eine grunbfatliche Trennung bes Religiofen vom Politischen und Socialen. altfatholische Anschauung von der naturgemäßen Ginheit bes gesammten Lebens, bes perfonlichen wie bes öffentlichen, bezeichnen biese Leute als "Ultramontanismus" ober "Jesuitismus", und aus biefem Runftgriff ziehen fie allerbings namhafte prattifche Bortheile. Sie schelten mit ben Phrasen ber Liberalen gegen ben gemeinsamen Popang, natürlich unter bem Beifall ber großen Menge, und fie find "treue Ratholiten" mabrent fie mit ihrer Wiffenschaft auf bem breiten Bege ber Weltgunft wandeln. Sie sind in der That Affi= litte bes modernen Liberalismus. Der Stempel besselben, ber Absolutismus bes egoistischen, in die Endlichkeit verfuntenen Menschengeistes ift ihnen sichtbar aufgebrudt; und inbem ihr Parteiwesen ihnen über alle Noth ber Rirche, bes Staats und ber Gesellschaft geht, turg über Alles mit Ausnahme bes lieben 3ch, ift in ihnen nothwendig die gottliche Liebe nach oben und die menschliche Liebe nach unten erloschen.

Ware die Opposition in dieser Richtung irgendwo offen und unverhüllt hervorgetreten, so ware sie in der Meinung der katholischen Welt vom ersten Augenblicke an gerichtet gewesen. Wer etwa zweiseln wollte, ob unsere Charakteristik derselben nicht doch zu grell sei und den Leuten zu nahe trete, den brauchen wir bloß auf die drei Artikel zu verweisen, welche die "Allgemeine Zeitung" in den Beilagen vom 12. die 14. Wärz d. Is. aus München veröffentlicht hat. Der Bersasser dieser lehrreichen Aktenstücke ist nicht der König sondern der Kärner, er ist nicht der Feldherr sondern der Söldner, den man mit Wassen und Munition wohlversehen

zum Plankeln vorausgeschickt hat \*). Und was ift es nun bas ber Mann an ber gegenwärtigen Regierung ber Rirche qu tabeln hat? Sehr einfach: alles Das was die kirchen= feinbliche liberale Bartei an ben Magregeln bes heiligen Stuhls seit 1849 mißfällig und widerwartig fand: alles Das macht auch biefer "treue Ratholit" ber Rirchenregierung zum Vorwurf. Alles Das ist auch ihm ein Dorn im Auge und in allem Dem sieht auch er, ebenso wie ber liberale Rirchenhaß - und er gebraucht felbst bessen abgestandene Phrasen - bie Tenbeng, "ben wiffenschaftlichen Geift innerhalb bes Ratholicismus zu unterbruden, und eine tobte Autorität aufzurichten welche die Ibeen bes Jahrhunderts burch bisciplinaren Zwang und Gewaltmaßregeln betampfen will." Er weiß auch ganz genau, wie, wodurch und seit wann diese verberbliche Politit in die gegenwärtige Rirchenregierung bineingekommen ift. Denn in rührenbem Ginklang mit ber Beschichtsbetrachtung bes "Rürnberger Anzeigers" und abnlicher Organe des Liberalismus belehrt er die Leser: einer ernsteren Offensive gegen bie auf unseren Symnasien und Universitäten gebotene Bilbung tam es für Deutschland erst seit ber Zeit, wo die Jesuiten mit ihren Anschauungen auf ben zu Bortici im Eril befindlichen Papft (1849) Ginfluß gewannen."

<sup>\*)</sup> Wie man bei der Sammlung des Materials zu der Anklage vers fahren ift, beweist unter Anderm folgende Thatsache. Der schwerkte Borwurf gegen den Syllabus lautet wie folgt: "Bas selbst in der Zeit des ärgsten päpftlichen Absolutismus nicht erhört worden war, dieß wird hier ausgesprochen, nämlich daß der Staat kein Recht auf das Gediet der Sittlichkeit habe." It es möglich, an die dona sides solch einer Uebersehung von Seite eines Theologen zu glauben, wenn man die Borte des Syllabus nr. 44 entgegenhält? "Civills autoritas potest se immiscere redus, quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas ecclesiae pastores ad conscientiarum narmam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.

Bleich mit bem erften seiner Daten ift übrigens bem Manne ein sehr arger Streich begegnet. Als die erste Unthat des unter jefuitischen Ginfluß gerathenen Papstthums führt er nämlich an, baß bie Bahl bes Professor Schmib in Giegen gum Bischof von Mainz mit schlimmen Mitteln rudgangig gemacht worben sei und an seiner Stelle herr von Retteler (25. Juni 1850) an bie Spite bes Bisthums trat. Der neue Bischof grunbete bann bas Mainzer Seminar, woburch bie theologische Fatultät in Giegen verobete, und "Männer von einer fo boben Wiffenschaftlichkeit wie Schmid und Lutterbeck fich ohne weiters ihrer theologischen Lehrwirksamkeit beraubt faben." So hat ber Munchener Bortampfer, ein jungerer Belehrter ber ben Standal ber bamaligen Gießener Zustande freilich nur vom Horenfagen tennen tonnte, in ben Tagen vom 12. bis 14. Marz geschrieben und geklagt. In benfelben Tagen aber erschien zu Biegen eine Schrift von bem belobten Professor Leopold Schmid, unter bem Titel "Ultramontan ober katholisch? Die religibse Grundfrage Deutsch= lands und ber Christenheit", worin ber Berfasser seinen Anstritt aus ber "specifisch = romischen Rirchengemeinschaft" und seinen Anschluß an die protestantische Rirche erklärte. Und ber Professor hatte burchaus Bischof von Mainz werben follen: so wollen es die fraglichen herren in Munchen jest. 36 fage: jest; benn im Jahre 1849 bachten und sprachen fie, sweit fie bamals schon großjährig waren, freilich ganz anders.

Herr Leopold Schmid erklärt in seiner Schrift: nachsem offenbar die der Zahl nach kleine Partei der Ultramonstanen die Herrschaft des Katholicismus krampshaft in Hänsden halte, und die Hierarchie somit nicht mehr an der Spite der katholischen Christenheit als solcher stehe, so halte er es für Pflicht mit diesem Kirchenthume solange außer Vertehr zu bleiben, die sich dasselbe eines Besseren besinne, oder die etwa auf freiestem Wege eine neue Organisation der "rein tatholisch Gesinnten" zu Stande komme. Vis dahin will er, ohne eigentlich überzutreten, an dem protestantischen Gottess

bienste, und wo möglich auch an bem protestantischen Abendmahle theilnehmen. Das Augsburger Blatt hat diese Reuigsteit sosort der erstaunten Welt angezeigt und es fügt seinem Berichte harmlos die Bemerkung bei: "Die Motive dieses Schrittes sind im Wesentlichen dieselben welche vor einigen Tagen in dem Artiscl der Allgemeinen Zeitung über die Schrift: "Zur Belehrung der Könige" rücksichtlich des neuessten Benehmens des Ultramontanismus auseinandergesetzt sind \*)." Wit andern Worten: der Apostat in Gießen und der treue Katholik in München sühren eine zum Verwechseln ähnliche Sprache.

Wir haben oben gefagt: ware biefe Opposition gleich offen und unverhullt hervorgetreten, fo ware fie in ber Detnung ber tatholischen Welt vom ersten Augenblicke an gerichtet gewesen. Aber sie war von Anfang an wohlverborgen und gebeckt einerseits hinter einem philosophischtheologischen Schulstreit zwischen den Theologen von Tübingen und von Mainz, andererseits hinter bem miglichen Rivalis tatetampf ber fich in Bapern gegen die fogenanften "Remaner" entzundet hatte. In foldem Parteihaber ift felten alles Recht auf ber Einen und alles Unrecht auf ber anbern Seite. Man konnte ber lettern Controverse parteilos auschauen, ober sogar gleichfalls gegen gewisse Inconvenienzen auf Seite ber ehemaligen Boglinge bes "Germanicums" eine genommen fenn, bennoch aber mit voller Entschiebenheit bie Wendung verabscheuen welche bem perfonlichen Streite von Munchen aus gegen bie tirchliche Autorität selber gegeben wurde. In diesem Falle waren viele wohlmeinenden Manner. Sie beklagten tief eine Berbitterung welcher balb gar nichts mehr ehrwürdig und unantastbar war. Sie konnten auch nicht anders als mit ber höchsten Entruftung ben illopalen Schritt verurtheilen, daß man die Wohldienerei eines Referenten im baverischen Cultusministerium benütte, um gegen bie in Rom gebildeten Theologen geradezu ein staatliches

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 26. Marg 1867.

Berbot zu erwirten, wornach benfelben die Lehrstühle auf ben Universitäten verschlossen seyn sollten sowie sonstige Stellen von Einsluß. Ja, daß man sich nicht schämte, dem gedachten Reserenten das Buch eines standalösen Apostaten in die Hande zu spielen, dessen Erzählungen über das Collegium Germanicum die Grundlage abgaben zu dem officiellen Bericht an den König, überdieß noch verziert und herausgeputzt mit den landläusigen Phrasen des neuen Josephinismus.

Segen biefes bedauerliche Machwert und bas emporenbe Berfahren überhaupt bem es zu Grunde lag, ift die oben erwähnte Schrift "Bur Belehrung ber Könige" ursprünglich Sie zeichnet die Gegner im Allgemeinen ganz richtig, und jedes ihrer Worte trifft die welche es angeht. Daß bem wirklich so ist, fonnten die Herren selber gar nicht ichlagenber beweisen, als sie es burch bie Art ihrer Berthei= bigung in der "Allgemeinen Zeitung" vom 12. bis 14. Marg gethan. Leiber hat aber bie Broschure nicht gesagt, wen sie mit ihren Borwurfen meint und wen nicht. Sie nennt nicht bie Ramen welche boch leicht an ben Fingern zu gablen gewefen waren; sondern sie spricht ohne Unterschied von einer "neuen Munchener Schule", ju welcher fich auch Manner benten laffen bie in ber That unter allem Wechsel ber Zeiten und ber hofgunft unerschütterlich "in ihrer Gesinnung sich gleich geblieben find", Manner welchen man bitteres Unrecht anthate, wenn man fie mit bem liberalen Rampfhahn in ber -Allgemeinen Zeitung" und seinen Auftraggebern in die ent= ferntefte Berührung bringen wollte. Das war bie arge Bloge ber Schrift — abgesehen von ben unüberlegten Bufapen in ber zweiten Auflage - und biefe Bloge hat ber gebachte Artitel= foreiber geschickt genug benütt. Das ift feine einzige Starte.

Zu den manigfachen Bermummungen der Opposition gehört auch das unerbetene Mitleid mit unseren Bischöfen, als welche "durch das System römischer Omnipotenz und straffer kirchlicher Centralisation", um mit dem mehrerwähnten Ministerialreserat zu sprechen, in ihrer Autorität geschäbigt seyn sollen. Hienach sollte man nun meinen, daß die Herren ihrerseits den Bischösen und der bischöstichen Autorität mit ganz besonderer Bereitwilligkeit entgegenzukommen pflegen. Aber keineswegs. Man ruft die Bischöse auf gegen den Papft und man ruft den Staat auf gegen die Bischöse, wenn die letzteren nicht tauzen wollen, wie ein Duzend Professoren und Privatdocenten im Namen der "deutschen Bissenschaft" pfeisen. Unter diesem Rechtstitel sordert namentlich der ArtikelsSchreiber in der "Allgemeinen Zeitung" geradezu das Einschreiten des Staats gegen die bischössischen Knadenseminarien, wie sie von der Trienter Synode angeordnet und eine wahre Herzensangelegenheit unserer erleuchtetsten Bischöse geworden sind. Roch schlagender hat sich der Episcopalismus der Herren im Speyerer Constitt zu erkennen gegeben.

Die Didcese Spener hatte teine theologische Lebranftalt. und ba ber Staat trot langjahrigen Suplicirens feiner concordatsmäßigen Verpflichtung nachzukommen nicht zu bewegen war, so wollte ber ehrwurdige Bischof aus eigenen Mitteln in feinem Seminar eine folche Anftalt grunden. Die hobe Bureaufratie war außer sich, wie sich von selbst versteht. Aber nicht minder unsere "liberalen Katholiken". Das ware ja, sagten fie, ein furchtbarer Schlag gegen bie Freiheit ber Biffenschaft, wenn ein Bifchof nach eigenem Ermeffen Profefforen ber Philosophie und Theologie anftellen und wieber entfernen tonnte. Solche Lehrer tonnten und burften naturlich nichts Anderes lehren als was ber Bischof billige, und bamit sei ebenso die Freiheit der Forschung als das erforberliche Ansehen vor ben Außerkirchlichen unvereinbar. Die Burbe ber Wiffenschaft forbere burchaus bie Anftellung burch ben Staat. ben Schut bes Cultusminifteriums, bie pragmatischen Rechte bes Staatsbieners. So sprachen die Herren. Was würden aber wohl die ehrlich "liberalen" Katholiken in Belgien, Frankreich, England 2c. ju folden Theorien fagen?

Sie wurden sich, bente ich, mit Etel abwenden und sagen: bas fei weber wissenschaftlich noch liberal, sondern es

vertleibe fich ba nur ber wohlbienerische Staatstirchenmann in ben Mantel ber Freiheit. In ber That ift es nichts weiter. Gefährlich war baber biefes Treiben nur solange, als zu befürchten war baß ber Staat mit seinen Mitteln sich ben Trennungsgelüften ber gelehrten Opposition zur Berfügung stellen würde; und bas war es was man von Bayern er-Wirklich ließen fich in ber Zeit bes bitterften Bas bers nach ber Munchener Gelehrten = Versammlung und bei bem Ausbruch bes Spenerer Conflitts auch in nichtgelehrten Areisen sonderbare Stimmen aus München vernehmen. Selbst ber officiofe Correspondent gab Zeugniß bavon. "Es wird", forieb er, "bringende Noth nach Mannern, wie fle am Emfer Congreß einstmals zusammentagten, Mannern welche an einer Organisation der Kirche arbeiten, worin der beutschen Ration wie jeber andern innerhalb allgemeiner Rormen bas Recht ihrer Gigenthumlichkeit gewahrt bleibt. Moge ber beutsche Episcopat fich ben berechtigten Forberungen ber Zeit nicht länger weichließen; arge Uebel mußten fich an folche Rurgfichtigteit twipfen. Schon geht durch die katholische Welt das Bestreben alle liberalen, geistig bedeutsamen Ratholiten zu einem festen Bund an vereinen, ber ftart genug ift um jenes Bevormunbungs-Spftem zu brechen"\*).

Das war noch eine stolze Sprache, und die nachfolgenden Berlautbarungen im Speyerer Constitt ließen auf erbitterte Entschlossenheit des neubayerischen Josephinismus schließen \*\*). Aber das Jahr 1866 ist dazwischengefallen und seitbem ist Alles anders geworden. Unsere Staaten, und zwar Bayern nicht am wenigsten, haben sich jeht um ganz andere Dinge zu kümmern, als Nationalkirchen zu gründen für unzufriedene Prosessonen und für eine nicht mehr eristirende Nation. Selbst der Artikelschreiber der "Allgemeinen Zeitung" weiß nur zu

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 30. Juli 1864.

<sup>\*\*, 3</sup>ch erinnere nur an ben berüchtigten Artifel "Suum culque" in ber Allg. Zeitung vom 23. Nov. 1864, gleichfalls unterzeichnet "von einem treuen Katholifen".

lamentiren und von ber "ungeheuern Gefahr" zu reben, wenn bie Encyflita und die Thesen bes Syllabus als ex cathodra gesprochen betrachtet werben müßten. Aber er wagt nicht mehr mit bem Austritt und Sonderbund aller liberalen, geiftig bebeutsamen Ratholiken zu brohen. Auch Gr. Leopolb Schmid ift resolvirt fortan als "tatholischer Ginsiedler" in ber Welt au leben ohne gleichgefinnte Gesellschaft. Kurz, man hat Baffer in seinen Bein geschüttet, und bas war sehr ver-Denn zu ber politischen Rieberlage aller flunkernben Phantastereien kommt noch ein mächtiges Agens, bas fich mit geheimnisvollem Druck auf alle Beifter legt. Es ift bas Berannahen ber socialen Gefahr. Sie muß es boch am Enbe auch bem beinernsten Bebanten flar machen, bag bie Leiden ber Welt nicht mit unfruchtbarer Bucherweisheit und hochmuthigem Biberfpruchsgeist befampft werben, fonbern nur mit Opfersinn und Liebe.

Den großen Moment ber Weltwende hat ber heilige Bater ergriffen, um die deumenische Synobe bes 19. Jahrhunderts anzukundigen. Die erhabene Bersammlung wird gerichtet fenn gegen allen Absolutismus bes egviftifchen, in bie Enblichkeit versuntenen Menschengeistes; sie wird in ber Berläugnung der göttlichen Liebe nach oben und der menfc lichen Liebe nach unten ben Grund bes mobernen Unbeils aufweisen; fie wird in ber Wiebervereinigung bes Religibsen mit bem Politischen und Socialen bas einzige Beilmittel zeigen zur Erhaltung ber Gefellschaft in neuen formen. Will man bieß "politische und sociale Dogmen" beißen, so wird die neue Weltperiode beren haben so gut wie die hinschwindende sie gehabt hat; und wenn die Synobe von Trient je noch einen Zweifel übriggelaffen hatte, wer bei bem forte schreitenden Geift ber Zeit ein "treuer Ratholit" sei und wer nicht — bie Synobe bes 19. Jahrhunderts wird jeben Ameifel gur Unmöglichkeit machen.

#### XV.

# Daumer's eschatologische Schriften.

- 1) Der Lob bes Leibes fein Tob ber Seele. Dreeben bei Bolbemar Enr't 1865.
- 2) Das Geifterreich in Glauben , Borftellung, Sage und Birflichfeit. 3wei Banbe. Ebenbafelbft 1867.

Der vielbefannte Berfaffer bat fich bier vollends ber Eritterung von Gegenftanden jugewender, welche ohne Bweifel ju ben allerwichtigften geboren, die in bas menschliche Bewußtjenn fallen, und welche namentlich ben fed verneinungefüchtigen Tenbengen ber modernen Beit und Welt gegenüber bie angelegentlichfte Behandlung von Seiten wohlbenfenber und gu folden Studien geeigneter Schriftsteller in Anfpruch nehmen. Ce banbelt fich um bie ichwierigen und tiefeingreifenben Fragen nach ber Ratur ber Menschenfeele im Berhaltniß gum Leibe, nach ihrem Schickfale im Tobe, nach ber Erifteng einer jenseitigen Belt, in welche fie überzutreten fähig, nach ber eines nicht blos vorgestellten und ertraumten Beifterreiche und feiner nabern Beichaffenbeit. Dan fonnte glauben, es fei bas Alter und ber burch baffelbe naber gerudte eigene Abschied vom Leben, was den Berfaffer zu folchen Forschungen geneigt mache; man fonnte bamit, wie vielleicht Begner zu thun geneigt, bie Bor-Rellung einer gewiffen Schwache verbinden, die ihn befallen babe, und fich fo ein ungunftiges Borurtheil gegen feine neueften Leiftungen gestalten. Man wurde aber febr irren. Berr Daumer bat auch in feiner porchriftlichen Beit jene boberen Bahrheiten, bie dem Menschen feinen Abel geben, nie vollig geläugnet, ihnen vielmehr damals icon, mitunter felbft in fpecififch chriftlicher Form (Marienlieder) auf eine für Biele unbegreifliche Beife gehulbigt. Er felbft bemerkt in feinem neueften Berte und weist es fattisch nach, bag er von jungen Jahren an fich mit ben

ernsteften Begenftanben bes religiofen Glaubens und ber philofophischen Spekulation ftete angelegentlich beschäftigt und inebesondere Anfichten über Tod und Jenfeite gefaßt und gebegt, bie feinen jegigen ungemein abulich maren, nur bag fle beute in reiferer und bem firchlichen Glauben naber gerudter Beife vertreten find. Er glaubte icon bamale an lichtere und bunflere, feligere und unseligere Buftande nach bem Tobe, sowie auch an bie Manifestationen ber Abgeschiedenen, die er fo vorzugemeife im "Geifterieich" behandelt. Materialiftifch ober atheiftifch maren feine Meinungen nie; er baute Spfteme, in welchen ber Beift bas A und Q ift; er febrte eine im Universum maltenbe gottliche Intelligenz, z. B. gang ausbrudlich in feiner "Religion bes neuen Beltaltere"; und folche bem alten Religioneglauben verwandte Ibeen, verbunden mit feiner Antipathie gegen revolutionare Gewaltfamfeiten, welchen er in bem oben genannten Berte einen fo entschieben polemischen Ausbrud gab, maren bie Urfache, bağ von Seiten feiner eigenen bamaligen Partei beftiger Born und haß gegen ibn entbrannte. Gine eigene Schrift wiber Lubwig und Friedrich Feuerbach und bie beiben Bauer gerabe ben Glauben an Gott, die Unfterblichfeit der Menfchenfeele und bie historische Natur der Evangelien betreffend, hat Daumer fcon damals herausgegeben. hegel, Schelling und Jatob Bohme hatten ihren Ginfluß auf ihn geubt; er war, aber boch ftets auch feinen eigenen Weg gegangen und mit bem bis jum Ertrem ber Berneinung fortgebenben Brogeffe ber auf bie Bluthezeiten ber althegelianischen Philosophie folgte, ichritt er burchaus nicht fort, fondern feste fich ibm fo antagonifilich, fpiritualiftich und apologetifch entgegen, ale es von feinem bamaligen Stanbruntte aus bentbar mar. Auf feinem gegenwartigen um fo Bieles positiveren vermag er es noch weit vollständiger zu thun, und er unterläßt nicht feine fcbriftftellerifche Thatigfeit in biefer Beife fortzufegen.

Der Widerstand ben er ersuhr, und ber Bunsch mit seiner Subjektivität und Individualität soviel als möglich in den hintergrund zu treten, veranlaßte ihn eine aphoristisch-combinatorische Manier, eine Art literarischen Mosait's sich zu ersinden, indem er Aussprüche anderer Autoren von Ansehen und Sewicht zussammenträgt und daraus ein autoritätsvolles Ganze formirt, welches daszenige besagt was er dem Aublitum vorzutragen und an's herz zu legen wünscht; wozu er denn auch Manches in seinem eigenen Namen zuzusügen psiegt. Diese Form hat er in dem Werschen über den Tod gewählt, und Saint René Taillandier hat sie sehr zwecknäßig gesunden. In der nämlichen Manier ist eine Einleitung in das "Geisterreich" zeschrieben. In keinem der beiden Bücher werden indessen ganz selbstständige und zussammenhängende Abhandlungen und Partien vermißt.

In dem Berichen über ben Tob handelte es sich jundchst nur darum, ben Zweisel und Unglauben berjenigen welche fürchten oder auch wollen, daß mit dem Tode, wie man sagt, Alles aus sei, durch eine einleuchzende Reibe von Thatsachen niederzuschlagen ohne jedoch mit fühnerem Bagniß in das Jenseits selbst einzugreisen. Den Glanzpunkt der Darstellung bilden hier die letten Lebensmomente guter und frommer Menschen, bei welchen sich Phanomene darstellen die in Rücksicht des Ueberganges in eine andere Welt soviel Merkwürdiges, Belehrendes und Ueberzeugendes haben. Es scheint hier zuweilen, als wenn sich die beiden Welten, die diesseichen Welten, die diesseichen Belten, die diesseichen bleibenden Anwesenden und Beobachter einen Strahl des ewigen Lichtes zu gewahren im Stande seien.

Es genügte bem Berfaffer a er feineswege, fo bis an bie Schwelle eines geifterhaften Jenfeite binguführen. Er getraute fic auch, bas in neueren Beiten jo verrufene Thema ber foges nannten Beiftererscheinungen welche er, ber ihm eigenen Terminologie gemäß, "eibolomagifche Phanomene" ju nennen pflegt, in Ungriff zu nehmen. Dabei ftellte er fich eine breifache Aufgabe. Erftens eine die Weichichte bes Beifterglaubens betreffende, indem er aus allen Beitaltern, Religionsfreisen und Schichten ber Gefelichaft bie gegebenen Borftellungen ber bezüglichen Art augibt, wobei felbstverftanblich Manches terührt wird, mas als mpthisch ober boch fehr problematisch hingestellt und Niemanden an glanben jugemuthet ober aufgebrungen wirb. hier, wie man fo unpaffend verlangt hat, fritifch zu Werf zu gehen ift jo wenig moglich ale in irgenbeiner Mythologie, wo auch bas fur und Unglaublichfte und Ungereimtefte eine Stelle beaufprucht. Dech liegt bem geehrten Berfaffer bas Mythologische am wenigften am Bergen, indem er weit angelegentlicher ben realen Rern ber Sache ju ermitteln fucht. Er führt uns in biefer Beziehung eine Angahl von Gruppen und Claffen geifterhafter Ericheinungen por, mo er bas Gingelne wie bas Bange im Intereffe bes realiptifchen Beifterglaubens befpricht, hierbei foviel als monlich wohlbezeugte und beweistraftige ober boch mahricheinlich faftifche Falle auswählt, Anderes aber im Zweifel lagt und bem eigenen Urtheile feiner Lefer anheimftellt. Es finden fich bier Wefchichten welchen eine bedeutende, ja entscheibende Ueberzeugungefraft von rubig und affektlos Urtheilenden mohl nicht abzustreiten ift. Andere verspricht ber Berfaffer in weiterhin folgenden Dittheilungen zu liefern, inbem er barauf ausgeht, eine fo wichtige Sache jur empirisch erharteten, conftatirten und anftandiger Beife nicht mehr abzuweisenden Realitat zu erheben und fo bem Glauben an eine Forterifteng nach bem Tobe eine fefte, objettiv ge-Raltete und geficherte Grunblage und Stupe ju geben. Gelange bieß, fo murbe es, wie Beber einfieht, von unermeglicher Bich-

Ein zweiter Bwed bes Berfaffere ift aber auch ber, ben Manifeftationen ber Abgefchiebenen eine theeretifche Baffe ju geben burch welche ihre Denfbarfeit erleichtert wirb. Dief if ber 3med feiner "Gibolologie". Fur Weift ober Befpenft mablt er nämlich aus Grunden ben griechischen Namen Eibolon. nimmt an, bag bie Denfchenfeele unter gewiffen Umftanben bas Bermögen befite, fich - nicht etwa mit Gulfe eines von Augen herbeigezogenen "atherischen Korpere" ober "Nervengeiftes", wie bie Brevorster Seher und Pneumatologen gefagt — fonbern unmittelbar in dem Grabe zu realistren und anschaulich zu machen, bag fich Geftalten bilben welche felbft ben forperlichen Sinnen ber Lebenden fichtbar und fühlbar zu werden im Stanbe find. Er schreibt ber Seele eine gewiffe magifche Schöpferfraft ju von welcher die innerlich bleibente Borftellung und Phantafte nur erft unvolltommener Anfang fei; bas fo Entftebenbe, mas bas Bolt Geift ober Gefpenft nennt, ift in fofern ein eibolomagifches Abanomen, worüber man bas Nahere beim Berfaffer felbft nachlefen muß. Er weist diefe magifche Selbftbarftellunges und Erfcheinungeweise fcon bei ben Lebenben, bann bei ben Sterbenben, weiter bei ben Bestorbenen, auch ben fcon vor langer Beit bem Tod Berfallenen nach; eine geordnete Reihe von Capiteln und gruppirten Bhanomenen biefes Charafters findet fich inebesondere im 2. Buche bes erften Banbes.

Es ift endlich noch etwas gang Befonderes zu ermahnen: ber Berfaffer will eine Art von Beltgefet entbedt haben welches in ber allgemeinen gottlichen Beltorbnung liege, und einen "mpftischen Schut" vor ben Angriffen bosartiger und feinblicher Machte bes Geifterreiches bezwede und gemabre. Er nennt bie eigenthumliche Erscheinung und Erfahrung, bie ein foldes Weltgeset, einen folden "mpftifchen Schuty" zu erfennen gibt, bas "tutelarifche Moderations - und Direttionsphanomen", und man findet eine ausführliche Abhandlung barüber im zweiten Theile Seite 240 ff. Soviel wirb man wohl zugeben muffen, bag bie in biefem Capitel fo reichlich angeführten, aus proteftantischen wie aus fatholischen Quellen geschöpften Thatsachen bochft auffallend und merkwurdig find. Und gibt es wirklich etwas ber Art, ein folches Naturgefes in boberem Sinne bes Bortes mit babinter ftebenber geheimnißvoller Urfache, fo burfte baffelbe ebenfo gut ber Aufmerkfamteit und bes Studiums wurdig fenn als Eleftricitat, Galvanismus, Magnetismus und bergleichen.

Der Berfaffer hat absichtlich feine Parteifahne aufgestedt und feiner Darstellung feine andere Farbung gegeben als bie nicht zu vermeidende antimaterialistische. Er nimmt feine Beifpiele, wie bereits bemerft, aus allen Beiten, Bolfern, Religionen und Confeffionen und lagt fle gufammen fur Babrbeiten zeugen, Die bas allgemeinfte Intereffe haben und ohne welche teine Religion und feine höhere Ansicht ber Dinge bestehen tann. Offenbar municht er bei biejem Berfahren fich einen moglichft allgemeinen Birfungefreis zu verschaffen, fo bag Alles berückfichtigt und in's Intereffe gezogen, und Niemand ohne Roth antipathisch erregt und abgeschreckt merbe. Wer bie Beit tennt und bie Aufgabe por Augen bat welche fich wohlbenkenbe Auwren in ber Lage bes herrn Berfaffere gu ftellen haben, wird ihm bieje Galtung nicht jum Fehler machen, ba fle vielmehr in ber Ratur ber Sache liegt und bie bier allein zwecke dienliche ift. Fur biejenigen welche bereits ihren ausreichend feften Galt im Centrum bes firchlichen Glaubens und Lebens haben, hat Berr Daumer gewiß nicht zu ichreiben unternommen, fondern fur die Anderen beren Babl Legion, gu beren Beift und berg ber Bugang in ben betreffenden Begiebungen fo fcweierig ift, und bie boch fo nothwendig in's Auge ju faffen find.

Baufig nimmt ber Berfaffer Rudficht auf Manner ber Biffenichaft, welche die von ihm behandelten Gegenstande ebenfalls ihrer Unterfuchung unterworfen baben, und fie in gemiffer Beife auch ihrerfeite gelten laffen, aber minder positiv faffen und erklaren. Go Schindler, Schopenhauer, Berty und Andere. Es ift insbefondere ber Lettere, ber Berfaffer ber "mpftifchen Ericeinungen" und ber "Realitat magifcher Rrafte", ben er citirt, mit bem er theilweife übereinstimmt, namentlich wo berfelbe bas von ihm in Schut genommene Dinftische und Dlagische wiber Materialiften, Rationaliften, Aufflarer ober "mechanische Ropfe" pertheibigt; bem er jeboch auch oftere bestreitend und wiberlegend entgegentritt. Berty erfennt bas Bunderbare, auch bas im firchlichen Rreife maltenbe an ale etwas Reales, betrachtet es aber ale ein bloges Produft und Phanomen ber Erd- und Menfchennatur, indem er im Nothfalle nur etwa noch feinen zweideutigen Erdgeift zu Bulfe nimmt. Er erflart insbefondere bie fogenannten Beifterericheinungen und Sputphanomene, foviel fich nur immer thun lagt, aus bem oft bewußtlos thatigen "magifchen 3ch" bes lebenben Denfchen felbft, fo bağ eine objettiv vorhandene und von Augen einwirtende Beifterwelt, beftebe fle aus abgeschiebenen Denichenseelen ober aus boberen Beiftern, faft burchaus befeitigt wirb. Solchem Berfahren macht Daumer nicht felten ben Krieg , indem er zeigt, bag Berty's und Anderer in der Art beschaffene Auffaffungen und Erflarungen oft fehr ungenugend, unnatürlich, zwangvoll feien, und bag ber vorliegenbe Thatbeftand tie Ginraumung einer wirklichen Beifterwelt, mie fie ber Bolfereligioneglaube annimmt, jur unumganglichen Folge bat. Perty und bie ihm abnlichen Foricher und Schriftfteller find gwar im Streite mit ber Rationalitat bes Beitalters, die Alles mas ihr unbequem ift ober nicht in bas fleine Gebirn fich fugen will, laugnet; fle bebanbeln ibren Wegenstand mit Ernft und Liebe, find alfo infoferne burchaus nicht zu unterschaten. Allein fie nehmen bei all' bem an bem Gubjeftivismus unferer Tage Theil in Begiebung auf bobere Dinge und mpftische Phanomene; ihr Standpunft und ihre Erflarungsmanier ift nur immer noch eine Phafe ber anthropologischen Richtung, Die Alles in den Menschen felbft bineinsest und aus ihm bervorgeben läßt; wohingegen ber Glaube, wie es bem Menschen natürlich und am Ende auch bas allein Bernunftige und mabrhaft Biffenschaftliche ift, fich bem angeichauten und wirfenben Objeft ale foldem bingibt und es in ber vollen realiftifchen Bebeutung bie es beanfpruchen fann, nimmt und anerfennt. Auf biefe lettere Geite ftellt fich Daumer, nicht als Theologe und Dogmatifer mas bier begreiflicher Beife burchaus nicht am Orte mare, fondern ale Dann bes Denfens und ber Biffenichaft, ber es mit einem Bublifum gu thun bat bem nur in ber Rolle eines folden verfobnlich beigutommen, und bem nur fo Buftimmung abzugewinnen ift. Er ftellt fich bierbei nicht nur ber vulgaren Aufflarung und reinen Megation, fonbern auch bem relativen Unglauben ber ermabnten Mutoren gegenüber; er ift bemubt nicht nur ben einfachen Glauben an die betreffenden Objefte wiederberguftellen, fondern auch bem Bedürfniß einer lichtvolleren Erfenntniß Rechnung gu tragen, eine Biffenich aft bes Beifterreiches und ber jenfeitigen Dinge zu begrunben, bie ben gangen, vielfaltigen und manigfaltigen Inhalt beffelben anerfennt und foweit möglich auch ber benfenben und begrifflichen Muffaffung guführt.

Soviel haben wir jebenfalle gu fagen, infofern wir über ben Inhalt, 3med und Charafter ber in Rebe ftebenben literarifden Brodufte gu berichten haben. Bir balten es um fo mehr für unfere Bflicht einen folden thatfachlich mabren Bericht zu geben, ba bie vielen Begner bes Berfaffere über ibn und feine Berfe bie allerunrichtigften und entftellenbften Berichterstattungen in die Belt fenden. Diefe Begner bat Daumer wiber fich, er mag ichreiben mas er will. Belch befonderer Unlag und welch erwunichte Belegenheit aber folden gegeben ift, fich feindlich zu bezeigen, indem er ein fo verrufenes Thema wie die Beifterwelt behandelte, bas leuchtet ein. In folden Ballen ift es boppelt und breifach nothig, bag fich auch folche Stimmen vernehmen laffen, bie von Wehaffigfeit und gefliffentlicher Unwahrheit frei find.

There are no transferred by the state of the

## XVI.

## Bor der großen Katastrophe.

Studien eines fühmeft seutschen Bubliciften.

"Db es bem Wiener Congresse möglich war die Aufgabe, ben von Napoleon hinterlaffenen chaotischen Auftanb tu ordnen, anders zu lofen, als fie gelost ward, mogen Andere entscheiben. Die erften Staatsmanner haben ihr Talent baran geubt. Wir zweifeln, bag es Andere unter benfelben Berhaltniffen beffer gemacht haben wurben, die jetige Generation gewiß nicht." Go fchrieb 1852 ein öfterreichischer Beteran, ber Generalabjutant Rabethy's, als burch die Siege bes alten Feldherrn bas burch die jüngste Revolution ericutterte Staatensustem Europa's neu gesichert und mancher wantende Thron wieder befestigt schien. Die beiden alten Solbaten waren fo gludlich, bag fie es nicht erlebten, wie 1859 ber Napoleonibe in Italien mit Zulassung Preußens und ber beutschen Mittelftaaten burch bie Bertrummerung bes Wertes von 1815 bie Inauguration einer neuen napoleonischen Aera begann. Sie mußten nicht mehr mit an: sehen, wie Preußen und ber Sohn bes Carlo Alberto mit Bewilligung des Napoleoniden 1866 die Schöpfungen der Feld= berren und Staatsmanner aus ben Jahren ber Befreiungs= Rriege von Grund aus zerstörten. Go viel hat einstweilen LX. 18

bie jetige Generation vermocht; eine neue Ordnung ift aber nicht geschaffen. Darum verwandelt sich Europa in ein großes Kriegslager und stehen vier Millionen Soldaten bereit zum Bölterkriege.

Der beutsche Bund war die conservative Centralmacht Europa's und in Desterreich lag ihr Schwerpunkt — in Desterreich das, obwohl eine Militärmacht erster Größe, nach keiner Seite eine Ausbehnung seines Gebietes suchte. Daher beruhte die Erhaltung des Gleichgewichts in Europa auf Desterreich, und nicht minder die Erhaltung des Gleichgewichts in unserm Deutschland; Desterreich war die anerkannte friedliche Großmacht, von der weder ein deutscher noch ein nichtbeutscher Staat für seine Integrität etwas besorgte.

Der Napoleonide hatte als Exulant sich den Franzosen als einstigen Rächer der Niederlage von Waterloo angekundigt, hatte die Vernichtung der Verträge von 1815 und die Wiederherstellung der Größe Frankreichs als seine Bestimmung bezeichnet; er glaubte mit fatalistischer Unerschütterlichseit an seinen Veruf, und verfolgte den Weg zu diesem Ziele mit der Kühnheit und List eines machiavellistischen Virtuosen. Auf der Höhe angelangt sprach er seierlich: das Kaiserthum ist der Friede! Indes bereitete er den Umsturz des 1815 gegründeten Staatensystems und damit die neue Kriegsära vor, aus der Frankreich als dominirende Macht und die Napoleoniden als das Casarengeschlecht der Renzeit hervorgehen sollten.

Zu biesem Zwecke erschien es ihm absolut nothwendig, daß die Machtstellung Oesterreichs und in Folge davon der beutsche Bund gesprengt werde. Diesen Sedanken hielt er unabänderlich sest und führte ihn mit beispielloser Seschick-lichkeit durch. Zuerst galt es die sogenannte nordische Allianz aufzulösen, die wenigstens insofern noch bestand als Oesterreich, Preußen und Außland gegen die europäische Revolution verbündet und zur gemeinschaftlichen Attion gegen einen französischen Angriff auf die Rheinlande oder Belgien ents

schlossen waren. Rapoleon III. entzündete ben Krimtrieg, verfeindete Desterreich gründlich mit Rußland und steigerte die Entfremdung zwischen Preußen und Desterreich.

Den Schlag gegen Desterreich verschob er nicht langer, als bis sich Frankreich von den Anstrengungen des Krim-Rrieges erholt hatte und in Italien bie Berichwörung gegen Desterreich gereift war. Daß sich bas beutsche Bolt gegen ben Angreifer ber ersten beutschen Macht erheben und sich bes Axioms erinnern werbe: ber Rhein wird am Bo vertheibigt! bas hatte er bei bem Gegenbrucke ben Preußen auf die öffentliche Meinung auszuüben verftand, wobei es von der bynastischen Politik der Mittelstaaten nach Moglichteit unterftutt wurde, vorerft nicht zu beforgen. Bei einer langeren Dauer bes Rrieges ware aber ber Trieb ber nationalen Selbsterhaltung im führeftlichen Deutschland unfehlbar zum Durchbruch gekommen und ware Preußens "freier hand" bas Schwert aufgenöthigt worben; barum ichloß ber Rapoleonibe eilig ben Frieden von Billafranta und ließ Defterreich vorläufig noch im Besite bes Festungsviereds. Er hatte fein Meisterstud geliefert, fich als Nach= folger bes Oheims legitimirt. Die frangösische gloire war wieber bergeftellt, bie fogenannten natürlichen Grengen im Suben "revindicirt"; in dem neuen Königreich Italien war bem gebemuthigten Defterreich ein unverfohnlicher, von Frantreich abhängiger Feind an die Seite gestellt; Deutschland war entzweit, Preußen und Defterreich mit gegenseitigem Grou erfüllt. Es galt nun, ben beutschen Bund vollends ju fprengen und bas lette Band zwischen Defterreich und Preußen aufzulösen.

Die leitenden Staatsmanner Oesterreichs arbeiteten hiezu bem Napoleoniden in die Hande. Als sie den Fürstentag in Frankfurt und die Resormakte arrangirten, hatten sie gangslich vergessen, daß Preußen sich freiwillig keinem Bundesbeschlusse fügen werde und durch Wassengewalt zur Unterordnung genothigt werden müßte; daß die mittelstaatlichen Dp

nastien sich ber kaiserlichen Reformbewegung nur in ber Borausssehung anschloßen, daß sie nicht zu Stande komme, jedoch die Anklage daß sie es seien welche die Einigung Deutschlands hinderten, von ihnen weg auf Preußen überwälzen würden. Man bedachte in Wien nicht, daß die demokratischen und protestantischen Antipathien gegen Oesterreich eine Massen. Bewegung für die Resorm nicht austommen lassen würden. Preußen beantwortete die Resormakte durch die Handelsverträge mit Frankreich und Italien, und die deutschen Zolleverinöstaaten, dieselben welche mit Oesterreich in der Bundesresorm gegangen waren, ließen sich jest von Preußen sortziehen.

Da legte bas Schicksal plotlich bie schleswig-holsteinische Frage zur Entscheidung vor. Die Demofratie suchte fich berfelben rafch zu bemächtigen, und biefe Partei welche fonft gegen die beutschen Dynastien Feuer vom himmel herabrief ("und Gott im himmel schlag' barein"), betrieb nun mit allen Rraften bie Ginsepung bes Augustenburgers jum Bergoge von Schleswig-Holftein, somit die Mehrung ber Dongftien auf beutschem Boben. Solcher Gifer für bie Legitimität bes Augustenburgers hatte eigenthumliche Grunde. Bor allem bezweckte er die Wiedererweckung ber Berfassung ber Bergogthumer aus bem Jahre 1848, wodurch ber norbbentichen Demokratie ein fester Ruchalt in Schleswig : Solftein geschaffen werben sollte. Die Regierungen ber Mittelftaaten traten für ben Augustenburger ein, weil sie in deffen Erbrecht ihr eigenes Recht auf die bynaftische Erifteng zu vertheidigen glaubten, hauptfächlich jedoch weil sie es für höchst gefährlich hielten, sich ber hochgehenden nationalen Bewegung für die Befreiung ber Herzogthumer entgegenzustemmen. Desterreich und Preugen bemachtigten sich aber ber Angelegenheit, vertrieben die Danen unter bem Halloh bes beutfchen Bolfes, liegen die Ginsprache bes Bundestags (b. h. ber Mittelftaaten) gegen ihr erclusives Borgeben auf sich beruben und festen fich auch über die drobenden Diffallensaußerungen

ber Bestmächte hinweg. So viel vermochten Desterreich und Prenfen burch ihr Einverständniß; Deutschland zeigte sich in ihnen als die erste continentale Großmacht.

Als Defterreich und Preußen fich Lauenburg, Solftein und Schleswig von bem Konige Danemarts abtreten ließen und die Herzogthümer als Condomini für einstweilen in Besit nahmen; als Preußens Unterhandlungen mit bem Auguftenburger fich zerschlugen, fo war Jebermann im Rlaren, bag Preußen an die Erwerbung ber Herzogthumer Alles setzen werbe. Um ben beutschen Bund befummerte es sich nichts, um bas Recht bes Augustenburgers ebensowenig: bas batte es thatsachlich bewiefen. König Wilhelm I. und Bismart brauchten einen großen politischen Erfolg, wenn fie über bie conftitutionelle Opposition Meister werben und nicht einer fogenannten parlamentarischen Regierung Blat machen wollten. Ein folder rettender Erfolg war die Erwerbung der Herzogthumer, burch welche fur Preugen eine maritime Stellung zweiter Größe und die Suprematie über Nordbeutschland gefichert wurde. Man mußte in Wien wissen, daß bas preufifche Rabinet jum va banque Spiele entschlossen mar, baber bleibt ber Gafteiner Bertrag mit bem Lauenburger Handel und ben öfterreichischen Concessionen in ben andern Bergog= thumern ein Rathsel. Denn Defterreich wurde burch feine erzwungene Rachgiebigkeit blamirt, feine Stellung ju ben nichtbeutschen Großmächten compromittirt, ber beutsche Bund mikachtet, die öffentliche Meinung in Deutschland vor den Ropf geftoßen und Preußen boch nicht befriedigt. batte offen ein Duell zwischen Preugen und Defterreich gewünscht, um ben Span wegen ber Herzogthumer auszutragen; er hatte fein Behl baraus gemacht, bag er nothigen Falls ein Bundnig mit bem Auslande einzugehen entschlossen sei, und als er von Gastein nach Biarrit zu bem Rapoleoniben pilgerte, fo mußte man, bag er um beffen Ginwilligung gur letten und großen Operation werbe und bag Italien ber Bartie nicht fremb bleibe.

Im Fruhjahre 1866 mußte man in ben Rabinetten au Wien, Munchen, Dresben und Stuttgart barüber gewiß fenn, daß ber Napoleonibe Preußen und Italien bie Erlaubniß jum Bruche mit Defterreich gegeben habe, und baran war nicht mehr zu benten, Preußen werbe es nicht weiter als bis zu einer zweiten Auflage ber Bronzeller Affaire kommen laffen. Denn gegen eine folche Annahme fprach die Militarorganisation, die Stellung bes Konigs und Bismarts ber Kammeropposition und ber Demofratie gegenüber zu nachbrudlich. Die leitenden Staatsmanner jener Kabinette tonnten bemnach nur einen Krieg voraussehen und ebenso natürlich nur die Rieberlage Preußens vorausseten; wie bachten fie sich aber die Folgen? Gine verlorene Sauptschlacht, ein preu-Bisches Novara, hatte Bismart bas Leben und bem Ronig Bilhelm ben Thron getoftet; fein Nachfolger ware genothigt gewesen ben Schutz einer Großmacht anzurufen, benn bie beutschen Mittelstaaten hatten bei aller Gifersucht gegen Desterreich bessen Bormarsch nach Schlesien nicht Ginhalt thun tonnen. Rugland ebensowenig, ba es ju einem Rriege gegen Desterreich und ben unfehlbar baburch berbeigeführten Aufstand ber Bolen nicht gerüstet war. Preußen batte bemnach teine andere Wahl gehabt als ben Napoleoniben um Hulfe anzurufen. Gewiß hatten Bismart und Konig Bilbelm ober ber mit einem liberalen Ministerium in ber Reserve gehaltene Thronfolger eine Niederlage und beren Folgen als möglich vorausgesett und für diesen Fall Bortebrungen getroffen, sie hatten bemnach eine Intervention bes Napoleoniden als lette und einzig mögliche Zustucht vorbereitet.

Dieser hatte Oesterreich 1859 nicht betriegt, damit sich basselbe 1866 wieder erhebe und den Verlust der Lombardei auf Kosten Preußens ersetze, die Hegemonie über Deutschsland erringe und als einzige deutsche Großmacht die nationalen deutschen Bestrebungen an sich sesse.

Es brängt sich bemnach die Frage auf: welches war ber

Entschluß Defterreichs, wenn nach einem entscheibenben Siege über Preußen ber Napoleonibe seine Intervention, natürlich als Friedensstifter und Freund ber beutschen Ration angetundigt hatte? Man wird ber Behauptung nicht widersprechen, bag Defterreich nicht zugleich mit Preußen, Italien und Amntreich hatte Krieg führen tonnen und bag baber bie Annahme der frangosischen Friedensstiftung eine unabweisbare Nothwendigkeit gewesen ware. Die Mittelstaaten waren durchaus nicht gemeint Defterreich eine beherrschende Stellung in Deutschland erfämpfen zu helfen, sie hatten begwegen einer frangofischen Friedensstiftung entgegentommen muffen, und wie die Schweizer 1803 Napoleon I. als ben "erhabenen Bermittler" anertannten, fo ware 1866 fein Reffe als ber bochgefinnte Pacifitator Deutschlands, ale ber Beschützer ber Selbstftanbigteit ber beutschen Staaten aufgetreten. Belcher reelle Dant war bem Bermittler zugebacht? Denn bag er umfonft fich einem folchen Werte unterziehe, hatte ihm Riewand augemuthet. Den Dant hatte er fich felbst genommen.

Bie allgemein geglaubt wird, hatte Bismart bem Rapoleoniben für die Erlaubniß jum Kriege gegen Desterreich und jur Annexirung ber norbelbischen Bergogthumer Belgien jur Difposition gestellt, Luremburg beggleichen, wohl auch Saarlouis, Ren's Geburtsort, und Landau das von 1714 bis 1815 frangofische Festung war. Im Falle einer totalen Rieberlage war Preugen ber Gnabe bes frangofischen Raisers bingegeben, es hatte jedoch nicht bas Schickfal von 1807 zu befürchten, benn "Frankreich bebarf Preugens um Rugland und Desterreich in Schranten zu halten" (Idees Napoleoniennes, can. 4). Er veröffentlichte vor dem Ausbruche bes Rrieges bas Ergebniß seiner Studien über die beutsche Frage, welches babin lautete: für Preugen beffere Grenzen mit homogener Bevolterung; für die Mittelftaaten eine rühmlichere Rolle, für Defterreich die Erhaltung seiner Daacht und eine ftarte Stellung zu Dentschland. In biefen "Bunfchen" war bas Brogramm ber frangofischen Intervention gegeben; sie mare erfolgt, angeblich um ber beutschen Ration für die ber Raiser immer warme Sympathien und die größte Achtung proflas mirte, bauernben Frieden burch bie Gründung einer neuen Staatenordnung zu geben. Die Mittelftaaten hatte er in einen Bund vereinigt und biesem Bunde die Rolle ber britten beutschen Macht zugetheilt; Preußen ware mit Schleswig-Holftein und ben von ihm umichloffenen Rleinftaaten gu einem compatten Rörper gestaltet worben, und Desterreich batte eine Anweisung auf untere Donaulander erhalten. Den so entstandenen brei beutschen Rächten blieb es bann freigestellt internationale Verbindungen untereinander abau-Des frangofischen Raifers Berbienfte um bie beutsche Nation waren burch die Wiederherstellung ber natürlichen Grenzen Frankreichs am Rhein wenigstens auf ber Strede von Strafburg bis Mainz belohnt worben, und bie Rolle bes Protektors bes mittelstaatlichen Bunbes hatte ibm als Zugabe anheimfallen muffen. Der Calcul war ausgezeichnet und klar durchsichtig bis auf den Grund, felbst für bie Masse best beutschen Boltes. Dasselbe glaubte barum nicht an die Möglichkeit eines beutschen Krieges, weil es nicht begreifen fonnte, daß bie beutschen Monarchen burch einen solchen Krieg ber Intervention bes Napoleoniben Thur und Thor angelweit aufsperren wurden. Nur wenige offents liche Stimmen erinnerten, bag Ronig Wilhelm nicht gurudgehen konne, außer wenn er vom Throne herabsteige, barum eher die Bürfel bes Krieges rollen laffen werbe. lofung bes beutschen Bunbes tonnte nur verbutet werben. wenn die nordelbischen Bergogthumer an Preugen überlassen wurden, wie bereits mit Lauenburg geschehen war, benn Preußen und Defterreich blieben alsbann Berbunbete, an beren vereinigte Macht ber Napoleonibe sich nicht gewagt hatte. Die Auflösung bes Bundes mar eine unabweisbare Folge bes Krieges, mochte bie Entscheidung zu Bunften Preußens ober Defterreichs ausfallen, ba bie Intervention Frankreichs als absolut gewiß erschien. Wir find beswegen zu dem Schlusse genöthigt: die deutschen Kabinette sahen den Bund von 1815 selbst nicht länger für haltbar an. Preußen hatte ihn bereits vordem mit der Erklärung, daß es sich nicht majorisiren lasse, wenn nicht ausgelöst, so doch für gewisse Fälle gekündet. Desterreich konnte auf den Bund nicht zählen, wie es 1859 erfahren hatte, und die Wittelstaaten glaubten einen gesicherteren Standpunkt zu gewinnen, wenn sie nach des Rapoleoniden Programm eine unabhängige Stellung zwischen Desterreich, Frankreich und Preußen einzuehmen und immer bei zwei Wächten gegen die Begehrlichkeit der dritten Schutz sinden würden. Wie hoch mochten sie es anschlagen, daß mit dem Bunde auch das Geschrei nach Bundesresorm, das doch immer hauptsächlich gegen die nichts größmächtigen Dynastien gerichtet war, aushören mußte?

Das rafende Glud Preugens zerschmetterte aber wie ein Blitftrahl bie Macht Defterreichs und ber Mittelstaaten; et warf bas Gebaube in einen Trümmerhaufen, welches von bem Rapoleoniben mit allen Mitteln ber Gewalt und Arg= lift in einer Reihe von Jahren mar aufgebaut worben. ber wenige Wochen früher Herr ber Geschicke Europa's war, ber mit einem einzigen Worte Preugen und Italien ben Arieg verbieten konnte, ber wie ein Alleinmachtiger und Alleinweiser gesprochen hatte, sah sich plöglich burch Preußen auf bie Seite geschoben und mußte es sich gefallen laffen. Am 5. Juli Abends illuminirten politische und finanzielle Größen in Paris, als ber Telegraph melbete, Kaiser Franz Hofeph habe Benetien an Napoleon III. cedirt. Somit ist ber Rrieg zwischen Defterreich und Italien zu Ende, meinten fie, benn ber frangofische Raifer wird Benetien bem Konig Bittor Emmanuel einhändigen und der Besiegte von Custozza fich gerne ober ungerne ber Intercession seines Protektors Dieser wird auch Preugen mit Gute ober Gewalt fügen. jum Frieden bestimmen, ihm Schleswig-Holftein mit einigen andern beutschen Territorien jum Besten geben, für Frantrich beliebige Compensationen nehmen, die beutschen Mittels

staaten von Oesterreich und Preußen lösen und in Zutunft ihr Protektor sehn. Welcher Triumph der kaiserlichen Politik; wahrlich Rapoleon III. ist größer als Rapoleon I.!

Allein bas unbantbare Italien gehorchte feinem Schopfer nicht, sondern setzte ben Rrieg fort, und ber frangofische Kaiser burfte Biktor Emmanuel nicht mit Gewalt zum Frieben nothigen, benn er felbst hatte ihn ja an Defterreich gebest. Preußen kummerte sich nicht um Frankreich, benn Desterreich war sammt ben Mittelstaaten niebergeworfen, ganglich unfähig zu langerem Wiberftanbe, und ber Navoleonide vermochte dem Hulferufe Desterreichs und der Mittelstaaten teine Folge zu geben, benn er getraute sich nicht mit ber Zündnabel-Armee anzubinden. Preußen biktirte ben Frieben; rig das ganze Nordbeutschland an fich; erhob sich zu einer Landmacht von 30 Millionen Seelen; erwarb burch seine Ausbehnung an ber Nord = und Oftsee, burch ben Anschlug hamburgs und Bremens, die brittstärtste Sandels-Marine ber Welt und die Anwartschaft auf eine gewaltige Rriegsmarine. Preugen füllte seine Schatgewolbe mit erbeuteten Millionen und sein König vindicirte sich die Rolle eines Wieberherstellers bes Reiches ber beutschen Ration. . Go berabgekommen war Frankreich nur unter Ludwig XV. als feine Armeen von Friedrich II. geschlagen wurden und bie brei nordischen Mächte Polen theilten": bermagen sprach fic ein hochgestellter Franzose aus, und Thiers, der "nationale Historiter und Staatsmann" entrollte bem Corps Legislatif ein illustrirtes Sundenregister der taiserlichen Politit. darf auch nicht ein Fehler mehr gemacht werden", mußte sich ber Napoleonide von ihm sagen lassen, und er mußte sich selbst gestehen, daß sein Reich schmählicher enden wird als bas bes Bürgerkönigs, baß Sabowa sein Waterloo ist, wenn er sein und Frankreichs verlorenes Praftigium nicht wieber berauftellen vermag.

Frankreich ift so fest geeinigt und seine geographische Lage fo gunftig, bag es wohl noch eine revolutionare Lata-

strophe zu überstehen vermag und bennoch ein großes nationales Reich bleibt. Desterreich bagegen ist burch ben letten Krieg an ben Rand bes Untergangs gebrängt worben und muß sich beswegen um jeben Preis eine andere Situation icaffen. Go lange Preußen Sachsen in ber hand behalt und über die Streitfrafte bes Südwestens, namentlich Bayerns, gebietet, umspannt es Bohmen von brei Seiten, so bag biefes wichtige Land absolut unhaltbar geworben ift, wenn gleichzeitig feindliche heere burch bie Baffe bes Riefengebirges, bes Erzgebirges, bes Böhmerwalbes und in dem Donauthal einbrechen konnen, benn alsbann ift ein ofterreichisches heer in Böhmen ichon bei Eröffnung bes Feldzuges umgangen. Dann ift aber auch Eprol und Salzburg überflügelt, Oberöfterreich verloren und die österreichische Armee hat nur mehr die Wahl wor Wien eine Schlacht zu wagen ober die hauptstadt aufzugeben und Oberungarn zur Operationsbasis zu machen. Die ftrategische Lage Defterreichs ift Breugen und beffen beutschen Berbunbeten gegenüber bie bentbar ungunftigfte, nabezu eine verlorene, daher wird und muß Desterreich Allem aufbieten, um fich aus berfelben berauszuarbeiten. "Sachfen barf teine preußische Militarposition und Bayern nicht zu Schutz und Trus an Preußen gebunden senn": lautet das ceterum censes ber auswärtigen Politit Defterreichs. Entweber muß bemnach Breußen seiner Aggreffivstellung gegen Desterreich freis willig entfagen und, als unumgängliche Confequenz, ber Berbunbete Desterreichs werben, ober Desterreich muß sich mit bulfe einer fremben Macht aus seiner gegenwärtigen Umflammerung burch Preußen befreien.

Balb nach bem Prager Frieden fabelte die Presse von einer französisch sitalienisch sösterreichischen Tripelallianz und von der Bermählung des italienischen Kronprinzen mit einer Erzherzogin. Daß Oesterreich auf den Gedanken der Wiederseroberung Lombardovenetiens verzichtet, ist durch die allgemeine politische Lage erklärt, und ebenso, daß ihm ein freundliches Berhälmiß zu Italien erwünscht ware. Aber Italien ist

noch nicht befriedigt und trachtet nach Bergrößerung auf Rosten Desterreichs. Aus seinem Hunger nach bem Trentine macht es tein Behl, aber Borg und Iftrien find nicht weniger Gegenstände seines Begehrens, Dalmatien befgleichen fammt allen Infeln ber Abria. Seit bem Tage von Liffa ift bie Herrschaft über die Abria bas nächste Ziel ber italienischen Politit; bann erft wenn bie balmatinischen Seeleute auf ber italienischen Flotte bienen, wird Italien eine Seemacht erfter Größe und tann, wenn ber gerkluftete Staat ber Demanen auseinander rollt, zugreifen wie einst die Republik Benedig bei ber Auflösung bes Palaologenreichs that. Italien ift beswegen eine für Desterreich gefährliche Macht und wird immer mit Defterreichs Feinden gemeinschaftliche Sache machen, wenn es nicht zu einem neutralen Berhalten genothigt ift, sei es burch eigene Unmacht, sei es burch einen Druck von außen, von Frankreich her.

Desterreichs ehemaliger Allierter Rußland findet es seit bem Prager Frieden nicht einmal mehr burch ben Anstand geboten seine feindselige Stimmung gegen Desterreich ju verbullen, es zeigt sie nacht. Die flavische ethnographische Ausftellung in Petersburg hat burch bie Worte, welche ber Czar an bie öfterreichischen Slaven, namentlich an bie Tichechen richtete, einen politischen Charakter erhalten, ber nicht ausgesprochener senn tonnte. Der Panslavismus ift bamit officiell inaugurirt, ber Czar als Protektor ber Slaven proklamirt und gegen Desterreich eine flavische Propaganda zur Thatigkeit berufen, wie eine gratoflavische gegen die Turtei langft im Gange ift. Man halt bemnach in Petersburg bie Macht Desterreichs für so gebrochen, bag man es mit ber Turkei auf eine Linie zu stellen wagt. In ber That sind Defterreich und Rugland natürliche Gegner, wenn Ruglands Politit ben von Czar Beter I. vorgezeichneten Weg auch in Rutunft einhalt. Diefer ist an ben Bosporus und an bie Darbanellen gerichtet, beren Besitz nicht weniger bebeutet als bie Berrschaft über die alte Welt. Solange aber Defterreich

Siebenburgen behauptet und bajelbit eine große Urmee aufzustellen im Stande ift, tann teine ruffische Armee ohne Defterreichs Einwilligung gegen ben Baltan vorbringen, benn bie schmale Operationslinie bes ruffischen Landheeres vom Dnieftr bis zum Baltan tann von Siebenburgen aus burch eine öfterreichische Armee in wenigen Tagmarschen burch= brochen und die fübwarts vorgeschobene ruffische Streitmacht abgeschnitten werben. Der Schluffel zu Konftantinopel liegt barum nicht in Rumanien, sondern in Siebenburgen, und noch halt ihn Desterreich in seiner hand. Seit Ungarn wieber ein wirkliches Ronigreich ist und in der orientalischen Frage ber öfterreichischen Politit ben bestimmenben Impuls geben wirb, barf bas ruffische Rabinet nicht mehr hoffen, daß es noch einmal einen Heereszug über die untere Donau an ben Baltan machen tann, ohne auf ungarische Susgren und Grenadiere zu ftogen. Ungarn wird die untere Donau gegen die Russen vertheidigen, davon ist man in Petersburg überzeugt und darum so erbittert über das österreichische Rabinet, bas ftatt langer mit Ungarn zu certiren und es jur entichlossenen Renitenz zu treiben, bemselben bas Seft in die Sand gegeben hat.

Czar Alexander II. ist entschlossen die Reste der polnischen Rationalität zu vernichten und mit ihr die katholische Kirche im ehemaligen Polenreiche, weil diese der seste Antersgrund für das nationale Bewußtsenn des unglücklichen Bolkes ist. In preußisch Polen (Posen) entreißt der protestantische Germanismus durch seine Arbeitskraft dem polnischen Elemente Scholle um Scholle; daher blickt man in Petersburg ohne Besorgniß an die Warthe und Netze, aber in Galizien, in österreichisch Polen hat sich ein Theil des polnischen Bolkes in nationaler Frische und ungeschwächter katholischer Glaubenskraft erhalten. So lange die nordische Allianz zur Riederhaltung der Revolution bestand, mochte das Petersburger Rabinet Galizien wenigstens nicht als eine brennende Gesahr ansehen, seitdem es aber gegen Desterreich seine Feind-

seligkeit offen erklärt, die panslavistische Propaganda unter seine Protektion nimmt, die polnische Rationalikät und die katholische Kirche unversöhnlich verfolgt, ist Galizien das sich beinahe 100 Meilen an der russisch polnischen Grenze din erstreckt, schon in strategischer Hinsicht für Russland eine Gefahr, die dadurch gesteigert wird das Desterreich, zur Berzweislung gebracht, von Galizien aus einen polnischen Revoslutionskrieg gegen Russland eröffnen könnte. Ist Galizien russisch, so ist auch die Bernichtung der polnischen Nationalität vollendet und die südöskliche Grenze Russlands unanzgreisbar.

In bem letten Jahre tauchte wiederholt bas Gerücht auf, Rugland habe im Sinne, ben Theil Polens ber zwischen Galizien, Bosen und Westpreußen teilformig vorspringt, bem Ronige von Breugen als Unterpfand eines ewigen Bundnisses zu überlassen, benn es sehe ein, daß bas russische Glement zwar im Stande fei bas polnische Element zu verschlingen, aber es nicht zu verbauen vermöge, baber Bolen ein Brand in den Gingeweiden Ruflands bleibe. Werbe aber ber bezeichnete Theil Polens Preugen anvertraut, fo falle berselbe ber überwältigenben Germanistrung anbeim. Rufland sei ber Besit bieses Lanbstriches von wenig Bebeutung und seine Abtretung an Preußen werbe baburch, baß Breußen an Rußland für immer gebunden bleibe, zehnfach Solche abgeschmadten Conjetturen tonnen nur bon Bubliciften aufgetischt werben, die teinen Begriff bavon haben daß Rugland ohne ben Besitz des zwischen Preußen und Defterreich vorspringenden Bolens in Deutschland nichts mehr au fagen hatte; die nicht wiffen bag eine in Bolen ftebenbe Armee nach Wien und Berlin einen boppelt kurzeren Beg zu machen hat, als eine frangösische, bie hinter bem Rhein aufgeftellt ift. Alexander I. feste auf bem Biener Congreffe ble Abtretung jenes Theils von Polen (baber Congrespolen genannt) gegen bas Wiberftreben Englands und Defterreichs nur burch, indem er geradezu mit einem Kriege brobte; sein

Nachfolger Nitolaus hielt Polen mit eifernem Griffe fest, und Alexander II. erdrückt es gewiß nicht, um es an Preußen als Leichnam zu übergeben. Und bann wäre Rugland erft Preugens nicht ficher; benn in ber Politit gibt es teinen Blat für die Dantbarteit, und ware ruffifch Bolen Breugen angefügt, fo mare beifen Grenze gegen Rugland vollftanbig gebeckt und Rugland für Preugen nicht mehr furchtbar. Daher wurde Preußen auch nicht mehr so viele Rucksichten auf Rugland nehmen, wie es seit Friedrich II. gethan hat. rabe burch ben zwischen ber Proving Preußen und Oberichlesien vorgeschobenen ruffischen Keil ist Preußen gehindert in seiner Bolitit ohne die Zustimmung Ruglands eine Unternehmung von bebeutenber Tragweite auszuführen. wir Galizien mit ruffisch Polen zusammengeschmiebet und Arafau ale ruffische Festung, so ift der Reil zum wuchtigften Stoße gegen Ungarn und Dlahren fowie gegen Schlefien verftarft. Ueberbieß gewanne Rugland bie unerschöpflichen galigischen Salglager und wurbe bamit einem empfindlichen Mangel ber Befthälfte seines Reiches abhelfen. Es hat also seine auten Grunde, bag bas Dichten und Trachten ber ruffi= ichen Bolitit auf ben Befit Galigiens zielt.

In seiner östlichen und süddstlichen Flanke hat Desterreich Rumanien, Serbien, Montenegro, Bosnien. Das wichtigte dieser Länder ist Rumanien, das durch Rußland inssoweit befreit wurde, daß die türtischen Besatungen aus den Festungen abziehen mußten und die Rumanen sich nach ihren eigenen Gesehen regieren dursten. Rußland wurde die Schutzmacht Rumaniens und dieses war zur Annerion bestimmt, denn es konnte sich weder selbst vertheidigen noch war die Türkei nach dem Kriege von 1828—29 im Stande Rumanien einer russischen Armee streitig zu machen, sur welche Jassy und Bularest nur Etappen, keine Operationsobjekte mehr waren. Seit dem Krimkrieg und den später der Pforte absgenöthigten Concessionen ist aber Rumanien dem russischen Protektorate entrückt worden und thatsächlich auch von der

Türkei unabhängig, es ist ein selbstständiger Staat. Diese freie nationale Existens verbanten die Rumanen dem Raiser der Franavien, ber bei Sebaftopol bas orientalische Braftigium Ruklands, bei Solferino ben Ginfluß Desterreichs in Ronstantinopel brach und sich als ben mächtigen Brotektor ber driftlichen Bolter im gangen Umfange bes osmanischen Reiches aufstellte. Sein Geschöpf war Fürft Cusa von Rumanien und als dieser sich unbrauchbar zeigte, ersette er ihn burch Rarl von Sohenzollern ben ihm Preußen lieh, benn bamals bestand bide Freundschaft zwischen bem Rapoleoniben und bem Nachfolger Friedrichs II. Gin unabhängiges Rumanien ift eine Barriere für die europäische Türkei gegen Rufland, Fürft Rarl muß barum entweber sich als Wertzeug ber russe ichen Annerionspolitit gebrauchen laffen und jum Berrather bes rumanischen Boltes werben, ober ben Rampf mit einer von Rugland geleiteten und bezahlten Agitation aufnehmen, au ber fich genug corrupte Bojaren hergeben. Seine Saltung gegenüber Desterreich wird Aufschluß geben, zu welcher Rolle ber Hohenzoller an ber untern Donau fich bestimmt bat. Da es namlich zu ben Lebensinteressen Defterreichs gebort, bag Rumanien weber mittelbar noch unmittelbar bem Caaren au Gebot stehe, und Desterreich nicht baran benten barf Rumanien zu annexiren, fo muß ihm Alles baran liegen, daß sich das neue Fürstenthum erhalte und befestige; Rarl von Hohenzollern hat beswegen an Desterreich einen freundlich gesinnten Rachbar, sofern er nur will. Dulbet und begunftigt er bei solchen Berhältnissen eine Propaganda unter ben öfterreichischen Rumanen, abnlich wie Rugland bie öfterreichischen Slaven bearbeitet, so stellt er sich bas Zeugniß aus daß er ein Bionier ber Czarenpolitit ift. Der junge Herr ist noch nicht verehlicht, wird aber wohl nicht lange Colibatar bleiben durfen, wenn er fich nicht bem Berbachte aussetzen will, als sehe er sich felbst nur als provisorischen Kurften und nicht als ben Grunder einer Dynastie an. Banbelt ja boch ber jugenbliche Georgios von Hellas auf

Freiersfüßen und wirb mit einer Großfürstin beglückt zum Beichen, bağ er sich auf ben Czaren und ber Czar sich auf ihn verlassen darf, daß Rugland und Hellas gegen die Türkei ausammenwirken und hellas nicht wie unter Ronig Otto von brei Schutmachten hin- und hergegerrt werben foll. Wir find barauf gespannt, ob Rarl von Rumanien eine Groß= fürstin oder eine Erzberzogin beimführen wird, oder ob er fich mit einer indifferenten Braut begnügen muß. Es wirb sich ba zeigen, ob er aus einem preußischen Garbelieutenant ber Lieutenant = Gouverneur bes Czaren in Rumanien geworden ift.

Serbien ist bei seiner geographischen Lage und bem Selbstbewußtseyn bes Boltes weniger erponirt als Rumanien; bie Gerben haben ihre Unabhangigteit ertampft und nicht wie die Rumanen als Geschent erhalten. vollends auch Belgrad von den Turten geräumt ift, fteht Serbien als selbstständige Macht ba welche von teiner Seite ber bedroht ift. Denn die Türkei ift dazu nicht ftark genug und Defterreich gonnt Gerbien feine Freiheit, es hat ihm sogar einen fehr wichtigen Dienst geleistet, indem es bie Pforte jur freiwilligen Raumung ber Festung Belgrab bewog. Da= mit hat Defterreich mit ber Detternich'ichen Bolitit gebrochen welche die Aufrechthaltung ber türkischen Gerrichaft über bie driftlichen Boller zu ftuten versuchte, es aber nicht vermochte, baburd nur fich felbit ben Sag biefer Bolter jugog und beren Hoffnungen ausschließlich auf Rugland verwies. Rach bem Krimfriege gewann jeboch ber frangösische Ginfluß auch in Serbien die Oberhand und bestimmte es zu feindseligen Rundgebungen gegen Desterreich. Wirkt Frankreich in berfelben Richtung auch fernerhin, unterftugt es die panflavistische gegen die Türkei und Desterreich gerichtete Agita= tion Ruglands, so werben wir balb von einer aus Belgrab in bas öfterreichische Serbien hinübergreifenben Propagande Auch wird fich Montenegro und die Herzegowina rühren und eine Flamme im westlichen Winkel bes illprischen

reiecks auflobern, gefährlicher als bie ifolirte auf Kreta, acht aber ber frangofifche Raifer feinen Ginfluß auf ben bifden Fürften Michael Obrenowitsch, ber über Wien auf t Wege nach Baris ift, in entschiedener Beife fur die frechthaltung ber Rube geltend, fo wird eine ferbische jurreftion für biegmal unterbleiben, benn bas Beto Rapo= ns wird respettirt in ben schwarzen Bergen wie an ber prawa und Narenta. Gine folche Frift allein macht es glich, daß Rumanien feine Lebensfähigkeit als unabhaner Staat erprobe; benn tommt bie Conflagration in ber rfei zum vollen Ausbruch, fo ift die ruffische Intervention permeidlich, bie mit ber Occupation Rumaniens anfangt bie Annerion gur unabwendbaren Folge hat. Gerbien peiligte fich 1821 nicht als A. Ppfilanti in Rumanien Befreiungstrieg versuchte und ber hellenische Aufstand Macedonien feine Ausläufer trieb; es verhielt fich ruhig Diebitich 1829 ben Balfan überftieg, und ebensowenig es Rugland gu Billen mabrend bes Rrimfriegs. Die ben hielten fich 1821 barum gurud, weil fie als Glaven

eine Intervention Ruglands welche burch einen driftlichen Aufftand herbeigeführt wirb, ben Charafter eines Befreiungsund Religionstrieges an. In biefem Falle wird bas ferbische Bolt mitgeriffen in ben Krieg bes Krouzes gegen ben Halbmond und eben baburch an Rugland gebunden. Ein folder Rrieg wurde machtig auf die rumanische und ferbische Bevölkerung Ungarns und Siebenburgens, wie auf bie Ruthenen in Galigien wirfen und die Thatigkeit ber panflavistischen Propaganda in gang Defterreich zu aller möglichen Anstrengung fpornen. Unter folchen Umftanben mußte Defterreich ben Caaren gewähren laffen und höchlich aufrieden fenn, wenn es nur ben Frieben unter seinen eigenen Rationalis taten behaupten und einen Zusammenstoß ber Magnaren mit ben ungarischen Rumänen und Slaven verhindern konnte. Auf ein isolirtes Desterreich nimmt aber Rugland teine Ructsicht mehr, wie bereits fein jetiges Berhalten zeigt. Raifer Alerander II. hat aus Paris teine freundlichen Erinnerungen gurudgebracht, sein Gastfreund tonnte ihm nicht bas widerwartige vive la Pologne! ersparen, und bessen unübertreffliche Polizei ben Schuß eines verzweiselten Polen nicht verhinbern. Und vollends ber Wiberhall welchen die gerichtliche Bertheibigung des Attentaters in Frankreich und Europa wedt, kann den Czaren nur erbittern. König Wilhelm I. von Breußen blieb zwar von migliebigen Zurufen verschont, bafür widmet ihm aber die Barifer Bresse unfreundliche Nachrufe, und ber Moniteur entschuldigt sich am zweiten Tage nach ber Abreise bes Königs, er habe vergessen bieselbe an dem ersten Tage zu melben; eine officiose Unhöflich= teit bie ihres Gleichen sucht.

Demnach zu schließen, hat der Besuch der zwei nordischen Rajestäten bei dem Kaiser des Westens die Innigkeit der Beziehungen nicht gefördert und ist von einem französische preußisch = russischen Bündnisse keine Rede. Wir wissen auch um Alles in der Welt nichts aufzusinden, was den Kaiser von Frankreich bewegen sollte dem Kaiser von Rußland freie

Aftion gegen bie Turtei ober Desterreich zu geben. Frantreich tann die Turtei nicht mit Rugland theilen, benn von bem europäischen geftland läßt fich tein Rigga und Caboben abidineiden, von dem affatischen begehrt Frankreich selbst gewif nichts; bie Inseln Rhobos, Kreta und Covern ober gar Megnyten wird England niemals an Franfreich überlaffen, fo friegeschen Bitte und Bellingtone Baterland auch geworben ift. Franfreich barf Konstantinopel und bie Darbanellen niemals in die Gewalt Ruglands fallen laffen, wenn Rugland nicht allmächtig in Europa werben soll. Ein Bundniß Franfreichs mit ben beiben nordischen Grogmachten gegen Desterreich erscheint baber nach 1866 geradewegs als Unfinn. Defterreich ftand Frankreich brobent gegenüber, fo lange es im Besite Belgiens war und mit dem anderen Auße (Borberofterreich) am Oberrhein ftand, ale Lille und Stragburg in einigen Stunden vom öfterreichischen Boden aus zu erreichen waren; heute steht aber Desterreich fern von ben französischen Grenzen im Rorben und Besten. Desterreich und Frankreich haben zwei Jahrhunderte um Oberitalien getampft; auch hier ift Defterreich zurückgewichen, es verlor feine Stellung am Bo 1859, weil es von feinen naturlichen Bunbesgenoffen im Stiche gelaffen wurde, wie es 1795 burch Breugens Schuld (ben Baster Frieden) fich jur Aufgebung ber Maas und Schelbe genothigt fab. Go murben Deutsch= lands Borwerte im Guben und Rorden verloren, aber mahrlich nicht durch Defterreichs Schuld.

Napoleon III. fand auch nach 1859, Deutschland sei noch immer zu start, so lange es durch einen Bund, wenn auch nur zur Bertheidigung, geeinigt und Desterreichs Macht zum Schuße des Rheins berechtigt und verpflichtet sei. Dasher ersaubte er Preußen den Krieg von 1866. Den einen Zweck erreichte er, die Sprengung des Bundes und die gewaltsame Abtrennung Desterreichs von den andern deutschen Staaten. Daß aber Preußen zu einer Macht von 30 Millionen Seelen anschwelle und die 8 Millionen der sub-

weftbeutschen Staatengruppe an sich tette, so bag es als eine Frankreich ebenbürtige Militarmacht bafteht, bieß geschah sehr gegen feinen Willen. Gang Frankreich betrachtet bie Erfolge Breufens als eine Rieberlage ber taiferlichen Politit, gegen welche sogar bie in Mexiko erlittene verschwindet. Rapoleon gesteht bieß selbst zu, indem er von der Ration ein schlagfertiges Heer von 800,000 Mann verlangt. Und in biefer Lage follte er die Sand bieten jur Bertrummerung Defterreichs, die allein Preußen und Rugland zu gute tame, woburch biefe beiben verbunbeten Machte bie Gebieter bes gangen ungebeuren Ländercompleres vom Rheine bis an die Bolga wurben? Er fieht fich eben begwegen geradezu genothigt bas Möglichfte zur Erhaltung Defterreichs beizutragen und um beffen Bunbnig mit hohem Angebote zu werben. Raiser Franz Joseph wird als ber lette ber großen Monarchen nach Paris geben und wir wetten, "ber lette wird ber erfte fenn." Er wird von den Franzosen und namentlich von den Barisern als Freund Frantreichs begrüßt werden, und fie werben es fich schwerlich nehmen lassen, dem vive la France, vive l'Autriche! ein vive la Pologne nachzurufen, bas eine ganz andere Bebeutung hat, als ba es an Alexander II. abreisirt war. Bir halten es für ausgemacht, weil burch bie Lage geboten, bag Rapoleon bem Raifer Frang Joseph ein Schutund Trusbundnig mit ben vortheilhaftesten Bedingungen anbieten wird.

Wir haben oben gesagt, daß sich Desterreich aus seiner gegenwärtigen Lage herausarbeiten muß. Es verkünden die Binke, Twesten und Ranke, dieses patentirte kaiserlichepreußische protestantische Orakel, den nahen Untergang Desterreichs, und die dienenden Hierophanten zu Heidelberg, Tübingen 2c. hallen die Sprüche nach. Die protestantische Geistlichkeit seiert bereits den Sieger von Sadowa als den zweiten, aber glücklicheren Gustav Adolf; die Fanatiker des Unglaubens sallen treischend in den Chorus ein und das belletristische Ungezieser in Gartenlaube und Sumps stürzt sich in ganzen Wolken

auf Desterreich. Mag auch Desterreich biesem Treiben seine stolze Berachtung entgegensepen, so fann es doch nicht bulben, daß es von Preugen umtlammert und von dem Preugen befreundeten Rußland verhöhnt und bedroht wird. Aus dieser Lage muß sich Desterreich befreien und das fann entweder mit Hulse Preugens oder mit Hulse Frankreichs geschehen.

herr von Bismart weiß am besten, daß eine schlagfertige Macht niemals in Berlegenheit ift um eine Urfache jum Kriege gegen eine andere Macht. Der Mann erwartet gewiß teine besondere Wirtung bavon, bag der preußische Landtag Ende Juni 1867 mit einer Rede geschloffen wurde, in welcher die preußische Regierung die Segnungen — bes Friedens feiert und ihre friedlichen Bestrebungen betheuert. Sie hat einen thatfachlichen Beweis bafur, baß fie feinen Rrieg mit Frankreich will, baburch geliefert bag fie die alte beutsche Festung Luxemburg Frankreich zuliebe aufgab, jo baß eine frangofische Armee in ihren Operationen gegen die Rhein-Festungen nicht burch Luxemburg genirt wird, wie vom 5. August 1794 bis 7. Juni 1795 geschah, wo ber ofterreichische Feldmarschall Bender die Festung so lange bielt, bis Preugens Abfall (Baster Friede 5. April) jede Soffnung auf Entfat vernichtete. Napoleon III. manovrirte bie Preußen burch eine Kriegsbrohung aus Luxemburg hinaus, bas mit bem Aufhören bes beutschen Bunbes aufhören mußte beutsche Feftung zu fenn. Der gleiche Fall trifft bei Maing gu; es war deutsche Bundesfestung und follte jest nach bem Aufhoren bes Bundes großherzoglich heffische Reftung fenn, benn Mainz liegt nicht nordwärts von ber Mainlinie, sonbern auf bem linken Itheinufer, gehört begwegen nicht in bas nordbeutsche Bundesgebiet, ift auch von Preugen nicht als norddeutsche Bundesfestung charafterisirt worden, sondern wie auf ben öffentlich aufgepflanzten. Inschriften zu lefen ift als "Rönigliche preußische Festung Mainz." Nur die Baufer und die Einwohner sind großherzoglich hessisch geblieben. Die Geschütze, mit welchen ber beutsche Bund Luxemburg bewaffnet

batte, werben von Preußen nach Mainz abgeführt; wie, wenn Rapoleon, nachdem er mit Luxemburg reuffirt hat, mit feinem biplomatischen Geschütze auf Mainz nachrückte? Bahrend ber Berhanblungen über Luremburg ift preußischer Seits wieberholt bemerkt worden, daß die Raumung Luremburgs eine gleiche Forderung in Betreff ber großen Rheinfestung zur Folge haben konnte, die ungleich mehr Bebeutung habe als Luxemburg und von Preußen nicht aufgegeben werben burfe. So ift es in der That; raumt Preugen Mainz und überläßt es ben Blat bem Großherzoge von heffen, fo zerfallen die Werke einer Festung welche mit Recht bas Thor ber beutschen Lande genannt wird, und nach Napoleons I. Ausforuch die wichtigfte auf bem Continente ift. Wenn baher einmal Napoleon III. mit ber Forberung auftritt, bag Preußen seine Besatzung aus Mainz zurudziehe, weil jie eine Drohung gegen Frantreich sei und Preugen tein Befatungerecht in Mainz ansprechen könne, so werben weber die Febern ber Diplomaten noch ihre Conferenzen die Frage entscheiben, fonbern Rugeln und Bajonette.

Ueber die preußische Occupation von Mainz beobachtet bie officiofe frangoftiche Presse ein Stillschweigen bas inspirirt und darum verbächtig erscheint. Auch das Schutz= und Trutz= Bundniß zwischen Preußen und der subwestlichen Staaten-Gruppe, sowie ber neue Zollverein mit bem Zollparlament haben teine officiösen Zornausbrüche zur Folge gehabt, wohl aber ber Opposition Anlag gegeben neue Schlappen zu conftatiren, welche ber Graf Bismart ber taiserlichen Politik versette. Dagegen ift es fein Geheimniß, daß Napoleon III. bem Großherzog von Baben, ber auffallend turze Reit in Paris verweilte, seinen Unwillen über bie subdeutsche Willfährigkeit gegen Preußen unverholen tundgab, wie verlautete. fich sogar ber Bemerkung nicht enthielt, daß die Eristen, bes einen ober anderen Staates fraglich werben tonnte beffen Chef fich ber Souveranitaterechte an' Preußen entaußere. Rapoleons Gefandter am Berliner Sofe, jener Berr von

Benebetti welcher jebesmal babei war, wenn etwas gegen Desterreich geschmiebet wurde, bachte in Ritolsburg und Prag nicht entfernt baran, bag Franfreich mit ber Ausscheidung ber fühmestlichen Staaten aus bem lockeren Berbante mit Desterreich nichts anderes bewirte, als bag dieselben sich fogleich von Preugen angieben und von beffen Dachtiphare ihren Gang beberrichen laffen wurden. Ware in ihm nur eine Ahnung einer folden Möglichfeit aufgestiegen, fo murbe ein weiterer Baragraph bes Prager Friedens eine genaue Grenze bestimmt baben, wie weit fich die jouveranen Gub: Staaten mit Breugen einlaffen durfen, und bas Schun- und Trutbunonig, biefes preugifche Gegenftud jum Rheinbunde, jowie bas Rollparlament waren nicht zu Stande getommen. Ravoleon III. hat seinen Segen dazu einstweilen noch nicht gegeben und in ben Augen ber Franzosen find es zwei großartige Coups, welche bem Grafen Bismart gegen ben Raifer gelungen find, zwei Rieberlagen ber frangofifchen Staatetlugheit, wie bieselbe nicht einmal unter Louis Philippe erlitt.

Einen Erfolg errang jedoch bie frangofische Diplomatie in bem Prager Bertrage, indem fie einen Paragraphen burchfeste, bemgemäß bie Bevolterung in Nordschleswig burch freie allgemeine Abstimmung barüber zu entscheiden hat, ob fie preußisch bleiben ober unter bie Krone Danemarte jurudtehren will. Damit mahrte Rapoleon III. bie von ihm feit 1859 in Scene gesetten Principien ber Nationalitat und Selbstbestimmung bes Bolfes; Preugen verstand fich mit ber Annahme bes betreffenben Paragraphen jugleich zur Abtretung bes nördlichften Theiles feiner Eroberung, benn es macht sich barüber teine Tauschung, daß ihm bie banisch= rebenben Norbschleswiger sammtlich ben Rücken tehren werben, sobald es ihnen gestattet wirb. Seit bem Abschluß bes Prager Friedens ift nun bereits ein volles Jahr abgelaufen, ohne bag Breußen die allgemeine Abstimmung anordnete: es hat vielmehr fein Militarfnstem auch über Roroschleswig ausgebehnt und gegen die militärflüchtigen Norbichleswiger,

Junglinge wie Familienvater, Magregeln verhangt Die es aus Augland zu entlehnen scheint. Endlich horen wir, bağ Breigen mit Danemart wegen ber norbichleswig'ichen Angelegenheit verhandelt und bereits jede Aussicht auf Berftandi= gung zwischen ben beiben Rabinetten zu verschwinden broht; daß ferner das Wiener Rabinet die ihm, als ehemaligem Condominus ber Bergogthumer, von Preugen zugemuthete Betheiligung an ber Auseinandersetzung der strittigen Angelegen= beit rund ablehnt, sowie auch das Kabinet der Tuilerien fic einstweilen mit ber Rolle eines Buschauers begnügte. Dinemart und Preußen werben fich, fo lange nur fie zwei in ber Sache zu thun haben, niemals verftanbigen; barüber waltet kein Zweifel ob; benn in bem Prager Frieden ift nicht bestimmt, wie weit Nordschleswig ober ber zur allgemeinen Abstimmung berechtigte Landestheil reicht, und ebensowenig ligt fich eine Sprachgrenze ziehen, ba die Bevolkerung gemijcht ift und selbst barüber gestritten wird, ob die verschie= benen landschaftlichen Dialette banischen ober friesisch=beutschen Uriprungs find. Wir find alfo taum ber fchleswig-holftein'schen Frage losgeworden, und icon steigt eine nordschleswig'iche empor, die fich in die Entscheidung auspiten wird, ob Duppel und Alfen preußisch bleiben ober an Danemart zurückgegeben werben follen. Bleiben die beiben feften Buntte preußisch, jo erhalt Danemart nur ein unbebeutenbes Stud Rorb-Schleswigs jurud, bas jubem bei einem preugifch = banifchen Kriege unhaltbar mare, weil es von Duppel-Alfen aus jeben Augenblick überrumpelt werben konnte. Die feste Doppelftellung hat aber die gleiche Bedeutung für das jübliche Schleswig, refp. für Breugen, und tann barum freiwillig nicht geräumt werben. Ueberdieß ist Duppel-Alsen für Breugen tlaffifcher Boben, benn bort begann ber neue Aufschwung Breukens, und es ware nahezu schmählich, wenn ber preu-Rifche Abler fich aus feinem norbischen Horfte verscheuchen liege. Und doch muß es geschehen, wenn ber fünfte Parasgraph bes Brager Friedens ausgeführt werden foll. Denn

Alfen und Düppel gehören unftreitig zu Rorbschleswig, was bie Bevölkerung mit möglicher Energie baburch ausgesprochen hat, daß sie in ben norbbeutschen Reichstag banischgefinnte Abgeordnete mablte. Danemart freilich erhebt umfonft feinen Schmerzensschrei um Norbschleswig, es rührt bamit Preußens Herz nicht im geringsten; boch wird die Sache sehr ernst, wenn ber frangofische Raifer\*) auf die Ausführung bes betreffenben Paragraphen bes Prager Friedens bringt, und findet er daß Nordschleswig mit Flensburg beginnt und somit auch Alsen innerhalb ber Abstimmungslinie faut, fo wird die nordschleswig'sche Frage zu einer brennenden zwiichen Breufen und Franfreich. Wenn es Rapoleon III. bis auf diese Spite treibt, so thut er es wahrlich nicht Dane mart zu Liebe, sonbern Preugen zu Leibe; er thut es um Breufen zu bemuthigen, ober wenn es nicht nachgibt, einen Unlag jum Rriege zu haben.

Der Raiser forbert von bem gesetzgebenben Rorper ein Heer von 800,000 Mann und 400,000 mobile Rationals Garben bazu. Er verlangt bie Streitfrafte ber frangofischen Nation zu seiner Disposition und wird sie erhalten, benn bie Franzojen betrachten in allem Ernfte Preußen als eine gefährliche Macht. Sie sagen sich: wenn Breugen 1866 in wenigen Wochen Defterreich und fammtliche beutsche Mittelmachte nieberwerfen tonnte und über 500,000 Solbaten bereit hielt, um Frankreich entgegenzutreten wenn biefes ben preugischen Eroberungen in Deutschland Ginhalt gebieten wollte, und da Frankreich nicht ftark genug war, um es augenblicklich mit Breugen aufnehmen zu tonnen: was wird unter gunftigen Umftanben bas viel mächtiger und tühner geworbene Breufen wagen? Man bente sich Frankreich burch eine Revolution zerrüttet wie 1792, ober im Orient engagirt wie 1853 bis 1856, so hat Preußen freie Band zu neuen Eroberungen. Bor 1866 burgte Defterreich gegen preußische Uebergriffe,

<sup>\*)</sup> wie bereits gefchehen.

settbem aber ift bie militärische Ueberlegenheit Preußens über Desterreich entschieben und Wien, bas Centrum ber öfterreichischen Monarchie, ist fortan bas erste Objekt für bie preußische Armee bei einem neuen Kriege. Dann saumt Italien nicht und bemächtigt sich ber Alpengrenze sowie bes abriatischen Meeres, Rugland aber behnt seine Berrichaft iber Galizien und Siebenburgen aus und bereitet fich zum letten Stoße gegen die Türkei vor. Was bebeutet bann Frankreich neben Preugen, bas über 40 Millionen Deutscher gebietet, neben Stalien und Rugland? Gegen biefe Begrunbung lagt fich nichts einwenden, benn Preugens Streben nach ber herrschaft über gang Deutschland, Italiens Begebren nach ber Alpengrenze und ber Abria, Ruglands unversöhnliche Feindschaft gegen Defterreich find Thatsachen. Darum votirt ber gesetgebenbe Korper bem Napoleoniben eine riefige Armee und damit einen Bolfertrieg, wenn bie jepige Stellung ber Mächte noch ein Jahr lang bieselbe bleibt.

Defterreich ift mit bem Schickfale Polens bebroht und muß in feiner Berlaffenheit fich nach einem ftarten Bunbesgenoffen umsehen, ber entweber Preußen ober Frankreich senn tann. Denn England ift zu fern und zu schwach; Italien ift übelgefinnt und Rugland tobfeinblich. Gine Bundesgenoffenschaft zwischen Breugen und Defterreich tann aber nichts Anderes fenn als ber Wieberanschluß Defterreichs an Deutschland, eine Gibgenoffenschaft Breugens, Defterreichs und ber anberen beutschen Staaten. Sie fann nicht in ber Form bes gertrummerten beutschen Bundes von 1815 hergeftellt werben, sondern nur auf neuen Grundlagen. Die un= umganglich nothwendigen Grundlagen find: ein Schutz- und Ernsbundnig Preugens und Desterreichs mit gegenseitiger Garantie ihrer Besitzungen gegen jeben Angriff bes Auslanbes. In ben Rapon ober Umtreis biefes Bertheibigungs-Bundniffes gehören einerseits Belgien, andererseits Rumanien, so daß bie beiben Großmächte nicht bulben, daß eine frembe Ariegemacht über die belgische ober rumanische Grenze mar-

schiere. Die fühmestheutsche Staatengruppe tritt biesem Bundnisse bei und bas specifische Bundnik mit Breuken (vom August 1866) wird burch das allgemeine beutsche Bunbnig erfett. Raftatt und Ulm werden als beutsche Restungen erklart, auf gemeinschaftliche Roften unterhalten und wieber von öfterreichischem und preußischem Militar in ber früheren Starte bejest. Das Königreich Sachsen wird von ben preu-Bifchen Truppen geräumt. Gin folches Bunbnig bas für eine Beit von wenigftens zehn Jahren geschloffen werben mußte, wurde allerdings ben beutschen Ginbeitsbestrebungen nicht genugen, aber boch ben Beftand ber beutschen Staaten und bie Integritat bes beutschen Gebietes fichern; es mare ein Rothbehelf, allein ift etwas Anderes möglich? ift eine engere Berbindung bentbar, nachbem ber fünfzig Jahre alte Bund mit bem Schwerte aufgelost wurde? Wir getrauen uns nicht einmal ber hoffnung uns ju überlaffen, bag ein Bunbnig wie obiges zu Stande fomme, benn es mußte rafch geschehen, und noch ift die Berwirrung ber öffentlichen Meinung in voller Bluthe, bauert die gehässige Agitation gegen Defters reich fort und gibt Breugen tein Zeichen einer Annaberung an Desterreich, sondern macht Parade mit seinem intimen Berhältniß zu Rugland.

Unterbessen bemuht sich Rapoleon III. um die Freundschaft Desterreichs und das französische Bolt, erbittert über die Undankbarkeit Italiens und aufgeregt durch die gewaltige Bergrößerung Preußens, dem es immer abgeneigt war, von dem es sich dupirt und bedroht glaubt, drängt den Kaiser zu einer Allianz mit Desterreich. Was hat dieses für eine andere Wahl als Frankreichs dargebotene Hand zu ergreisen, wenn es von Preußen und Deutschland zurückgestoßen wird? Die Lorbeern die Cavour und Bismark durch ihre gegen Desterreich angezettelten Kriege sammelten, scheinen den russischen Reichskanzler Gortschakoss nicht schlasen zu lassen, es treibt ihn zu einem ähnlichen Unternehmen. Er wagt eine Tollkühnheit, wenn er nicht gleich Cavour und Bismark eines starken

Bundesgenoffen gewiß ift; der ruffische Reichstanzler hat jeboch bisher nur Beweise von eisiger Besonnenheit und Ent= schlossenheit gegeben (man erinnere sich nur an seine Haltung während bes letten polnischen Aufstandes gegenüber ben frangofischen und englischen Roten) und ift überdieß in einem Alter bas allen Wagniffen gründlich abholb ift. muffen wir annehmen, daß Rugland nicht allein steht. betriegt die Türkei allerbings nicht wie unter Rikolaus I., aber es lagt fie burch griechische Freischaaren in Kreta, Theffalien und Spirus betriegen, unterftützt bas Ronigreich Briechenland in feiner Feindfeligkeit gegen bie Turtei und ertlart feine Sympathien für die stammverwandten Religis onebrüber unter ber herrschaft bes Gultans, mahrent es biefem bie Sähigkeit abspricht seine driftlichen Unterthanen gerecht zu regieren und gegen Unterbrudung zu schüten. Das beißt benn boch nichts Anberes, als ber Turfei ihr Recht auf Erifteng abertennen, jeben driftlichen Aufstand und Ruglands Intervention als berechtigt erklaren, beift die Turtei in contumaciam jum Tobe verurtheilen. So weit ging Raifer Ritolaus in seinen öffentlichen Ertlarungen niemals; er nahm ein Protektorat über die griechischen Christen in ber Eurtei in Anspruch, stellte aber freilich in Abrede, bag er ben Bestand ber Turtei für unvereinbar mit der drift= lichen Civilisation halte, er gerirte sich vielmehr als Freund bes Sultans. Alexander II. findet folde Rudfichten nicht mehr nothwendig, fühlt sich also sicherer als sein Bater.

Dieser unterließ es nicht sich den österreichischen Unterthanen der griechischen Consession als ihren erhabenen Glaus bensgenossen und Wohlthäter zu instnuiren, indem er ihre Kirchen und Geistlichen beschentte, was die Metternich'sche Passivität hinnahm, als ob Nitolaus aus purer Frömmigkeit seinen Glaubens = und Stammverwandten in Oesterreich Kirchen daue und schmucke und neben den Bildnissen der Heiligen sein eigenes aufpstanzen lasse. Diese Ansänze haben sich 1867 dahin entwickelt, daß Rußland das von Napoleon III.

erfundene Nationalitätenprincip gegen bas schwer heimgefucte Desterreich kehrt, eine panflavistische Propaganda organisirt und an die Spite von beren permanenter Commission ben Großfürsten Konstantin stellt. Czar Alexander II. abmt bem Napoleoniben nach; wie biefer bie romanischen Bolter im Besten und Südwesten Europa's unter seiner Führung zu vereinigen sucht, so ruft Alexander II. die Slaven im Often und Sübosten zur Sammlung um ben getronten Doppelabler. Und sein Unternehmen ist ein leichteres; er hat keine mexikanische Rieberlage zu verwinden, hat nicht wie der Rapoleonibe starte Nationalitäten mit alter großer Geschichte, wie . Spanier und Italiener, neben fich, fonbern verhaltnigmäßig schwache flavische Bölterschaften die Defterreich einverleibt find, in welchem das deutsche Element vorherrscht, dem sich das mas aparische anschließt, von welchem, als bem energischen, bie Slaven fich noch mehr abgestoßen fühlen als von bem bulbsamen beutschen. Die einzige flavische Rationalität mit einer großen Bergangenheit, die polnische, die ihr Recht auf selbstständige Eristenz nicht aufgibt, wird beswegen von ber ruffischen Bolitit vertilat. Tropbem wallfahrteten öfterreichische Slaven nach Petersburg und Mostau und treiben babeim russische Propaganda, wodurch sie den Beweis thatsächlich liefern bag sie an eine Zutunft ihrer specifische flavischen Rationalität (einer ruthenischen, flovatischen, ferbischen, tiche chischen u. f. w.) nicht glauben, sondern in ber großen ruffis schen aufzugeben bereit sinb.

Der Casar bes Westens arbeitet (und bis jetzt vergebslich) an einem Bundniß der Bölker lateinischer Rasse unter ber Hegemonie Frankreichs, der Czar geht weiter. Er beadssichtigt die Bereinigung der slavischen Bölker unter dem russichen Seepter. Die romanischen Bölker sind zugleich die katholischen, der Napoleonide hat dieses Moment noch nie hervorgehoben, sondern hat im Gegentheile dem Papste, dem Oberhaupte der katholischen Kirche, die größten Gesahren bes reitet. Der Ezar dagegen betreibt die Propaganda für seine

erthedere Kirche mit allen Mitteln der Gewalt und Lift, er rottet den Katholicismus in Polen und Lithauen aus und tritt auch als Beschützer der gräfoslavischen Orthodorie in der Türkei und Oesterreich auf. Die russische Propaganda arbeitet nicht bloß mit dem Nationalitätenprincip, sondern zugleich mit dem tirchlichen; sie ist nicht bloß eine politische, sondern auch eine religiöse, wie der Ezar in einer Person russischer Täsar und Papst ist, und der bespotische Militärschaat das "heilige Rußland" betitelt wird. Der russische Papst hat gegen den Nachsolger Petri die offene Feindschaft in das Wert gesetz und einen der ersten Pläte unter den gekrönten Bersolgern der katholischen Kirche eingenommen.

Im Mittelalter entzweite bas von ben byzantinischen Kaisern gepflegte große Schisma bie morgenlandische und abendlandische Christenheit und war die Sauptursache, daß die Rreugzüge miglangen und in Folge beffen die Turten das öftliche Europa bis an die deutsche Grenze occupirten. Das bnaantinische Reich war vernichtet und die Reste ber gratoflavischen Bolter vegetirten tummerlich unter bem Druce Desterreich wiberstand ben Osmanen und ber Domanen. ichlug fie endlich vollständig jurud, fo daß Pring Eugen bie Marten Desterreichs an die Alula (Walachei) und an den Timot (Serbien) vorructte. Damals gab es feinen rumani= schen und serbischen Rationalitätenschwindel und keinen gehässigen Wiberwillen gegen ben tatholischen Raiser in Wien, iondern die unterbruckten Gratoflaven hofften von ihm ihre Befreiung. Aber nach Bring Eugen hatte Defterreich feinen großen Felbheren und feinen großen Staatsmann mehr. mußte burch Friedrich II. von Preugen ben Dualismus in Deutschland aufrichten laffen, half Preugen und Rugland Polen theilen, und nachdem es 1813 — 15 als Berbundeter von Breußen und Rußland ben Ausschlag gegen Rapoleon I. gegeben batte, fant es in eine passive Politit gurud, Unterbeffen fdritt Rugland auf ber von Beter I. geöffneten Bahn weiter am Pontus fort; es ragt burch Bolen als riefenmäßiges schismatisches slavisches Reich in das Abendland hinet wirft auf die Slaven in Desterreich und treibt die Gräh Slaven in dem illyrischen Dreieck wie die Reuhellenen gege das verrottete Osmanenreich. Der slavische Autokrator be trachtet sich als Rächer und Erben des 1453 gegen di Türken gefallenen letzten byzantinischen Autokrators, und das russische Bolk glaubt, daß es von der Borsehung berufen sei, das Kreuz wieder in Konstantinopel aufzupflanzen und für den orthodoren Glauben den Orient zu erobern. In diesem Glauben des russischen Bolkes und in seinem Hasse gegen die deutschen und lateinischen Abendländer wurzelt die nachhaltige surchtbare Kraft der Ezarenpolitik.

Diese richtet sich jetzt gegen Desterreich, weil sie nicht weiter gegen die Turtei vorschreiten tann, so lange Defterreich ben Landweg von Sübrugland an ben Bosporus beberricht. hat Desterreich auch für ben Augenblick teinen Angriff burch offenen Rrieg zu befürchten, fo tann es fic boch die langsam demolirende Arbeit der ruffischen Propaganda nicht gefallen laffen; es ist genothigt aus feiner 2folirung herauszutreten. Seine natürliche Bunbesgenoffenschaft ift Deutschland; biefes aber eriftirt einstweilen nur mehr in ober mit Breugen. Daher tritt an Breugen bie Frage heran, ob es fich mit Defterreich zu Schut und Erut vereinigen, ob es sich namentlich verpflichten wolle, ben Bormarich einer ruffischen Armee an die untere Donau als einen Rriegsfall zu betrachten. Geschieht bieg nicht, so ift eine Allianz zwischen Frantreich und Oesterreich die nothwendige erfte Folge, und eine preußischeruffische Alliang bie zweite. In beiben Fallen wird aber Deutschland ber Kriegeschauplat und bleibt der verlierende Theil.

Defterreich ift burch ben Ausgleich mit Ungarn (vorsausgesetzt, er werbe burchgeführt) in eine westliche und oftsliche Hälfte getheilt, ist bas Reich bes Dualismus geworben. Wenn ber Reichsrath in Wien und ber Reichstag in Pesth in ber Ertenntniß zusammentreffen, baß ihr Zusammenwirten

aur Erhaltung bes Gesammtreiches unerläßlich ift, und bemgemäß einträchtig handeln, so wird Desterreich auf ber Grund= lage bes Dualismus befestigt; fallen aber bie Magyaren auf ben flaven = und beutschenfeindlichen Terrorismus von 1848 gurud und erweist sich ber beutschöfterreichische Liberalismus jest wieber wie vorher immer nur ftart in tirchenfeindlichen und bottrinaren Antragen, aber unfahig zu jeber erfprießlichen Magregel, so wird ber Busammenhang ber Gesammtmonarchie vollends gelockert, und ihre Feinde haben gewonnenes Spiel. Sie mogen bann getroft zuwarten und nur bas Rationalitätenfeuer gemächlich schüren bis die rechte Zeit getommen ift. Wie von Bolen, so fällt auch von Defterreich ber Lowentheil Rugland zu und so eröffnet sich für Europa bie Perspektive: ber Czar gebietet von ber Weichsel bis an bie Save, ber Konig von Preugen unter russischem Schute über Nordbeutschland, und einige getronte Hofpobare regieren über Sudbeutschland nach ruffisch-preußischer Borfchrift. Für Rube und Ordnung forgen bie ruffischen und preußischen Generale; das Militarwesen bluht herrlich, der Constitutio= nalismus wird hinter Thor und Riegel verschlossen, ben vorlauten Gelehrten, Professoren und bergt namentlich ben Zeitungsschreibern ber Mund geftopft, bem Ultramontanismus ber hals umgebreht. Dagegen erfreuen fich bie Borfenmanner. die Fabrikanten, die Kaufleute u. f. w., überhaupt alle Leute mit prattischen, auf Erwerb und ruhigen Genuß gerichteten Tendengen bes allerhöchsten Schutes und find bafur bantbar. Die ruffisch=preußische ober wenn man will, die ruffisch-beutsche monarchische Berbrüberung wird über eine Boltermasse von werigstens 120 Millionen Menschen verfügen und geubte ftrengbisciplinirte Solbaten in noch nie gesehener Anzahl aufstellen und marschiren laffen. Alebann hat auch Frantreich seine Rolle bes europäischen Störenfrieds ausgespielt; verhalt sich bie "civilisirte Ration" ruhig gegen ihre Rachbarschaft, so mag sie immerhin die Welt mit neuen Moden und Champagner versehen; sollte fie jedach über ben Rhein u. 20

marschiren wollen, wie sie von 1796 bis 1813 gethan, so wird es ihr burch die Heere ber verbrüderten Beherrscher ber beutschen und slavischen Bolter gründlicher verleibet werben als 1814 und 1815.

Wir find tein Spiel politischer Hallucinationen, wenn wir eine folche Butunft Deutschlands und Europa's porführen. Denn wenn ber öfterreichische Raiserstaat burch ben Widerstreit seiner Rationalitäten und die russische Ginwirtung in Trummer berftet, so tann ber größere Theil nur Rugland zufallen und diefes wird baburch unabwendbar zur bominirenden Macht auf bem Festlande. Das zwischen einem folden Rugland und bem napoleonischen Frankreich eingeteilte Breugen = Deutschland muß sich alsbann Rugland anschließen, benn mit grantreich tann es nicht gemeinschaftliche Sache machen, ba Frantreich fich nur Compensationen mittelbar (Belgien) ober unmittelbar (bie Rheinlande) auf Roften Breugen = Deutschlands verschaffen tann. Ift etwa Desterreich nicht an ben Rand bes Abgrunds gebrangt? tann es freiwillig in einer folchen Lage bleiben und wird es nicht bie ftarte Sand ergreifen, die fich ihm gur Sulfe anbietet? Breugen tann bieg thun, wenn es mit Defterreich ein Schutund Trupbundnig abschließt, wie wir oben bereits entwidelt haben. Der Napoleonide will es thun, denn Breugen bat ihn 1866 überflügelt, sein politisches Braftigium in Europa und sein perfonliches in Frankreich gebrochen.

Napoleon benkt in seiner gegenwärtigen Lage gewiß öfter als je an die Worte des auf St. Helena gesangenen Ontels, daß bei einer dauernden Erniedrigung Frankreichs unter der Bourbonenherrschaft Europa kosakisch werde. Heute brennt die österreichische Frage gefährlicher als die orientaslische; beide sind miteinander unaustöslich verbunden, denn Desterreich muß zuerst sallen, bevor die russischen Heere nach Konstantinopel marschiren können. Napoleon I. dachte nicht an die Möglichteit, daß Desterreich jemals von Rußland und Preußen in Lebensgesahr gebracht werde, denn ihm erschien

volution, welche im Suben und Westen Europa's brütet, als eine burch das monarchische Interesse gebotene. Preußen war in seinen Augen an Rußland gebunden, Oesterreich traute er den Muth nicht zu, daß es jemals dem Borschreiten Ruß-lands gegen die Türkei entgegenzutreten wage; diese betrachtete er als das neue Polen, von dem Rußland den größten Theil esn sich ziehen und das unzufriedene, aber unthätige Oesterreich mit einigen Fehen abspeisen werde. Dann war nach seiner Ansicht Rußlands Uebermacht entschieden und Europa kofatisch, d. h. dem beherrschenden Einstusse Rußlands und das mit dem Despotismus in seiner rohesten Form unterworfen. Und wie viel sehlte, daß die Prophezeiung Napoleons I. nicht unter Rikolaus I. erfüllt wurde?

Es war Napoleon I. wohl nicht Ernft, wenn er für Europa bie Alternative zwischen Rosatischwerben ober allgemeiner Republitanisirung aufstellte. Jedenfalls murbe er bei ben jest obwaltenben socialen Buftanben Guropa's bie Republitanisirung beffelben nur als einen Berfuch ber Bestiali= firung erklaren, ber an bem Wiberftanbe aller jittlichen Glemente icheitern muffe. Satte er aber ahnen konnen, bag fein Reffe 1867 über Frantreich herrsche, daß Desterreich nicht mehr über Italien gebiete, Preußen die kleineren Staaten Deutschlands überwältigt und Desterreich aus bem beutschen Berbande weggebrangt habe; bag Rugland gegen Desterreich eine panslavistische Propaganda in Thatigkeit sete und Defterreich um feine Erifteng ringen muffe, fo wurbe er ausgerufen haben: "Uebergludlicher Reffe! 3ch ichlug 1813 bei Lugen und Baugen die preußisch = ruffischen Armeen und batte fie an die Weichsel zurückgeworfen, allein da trat Desterreich gegen mich auf und bereitete mir bas Berhangnig bei Leipzig. Dir aber treiben Breugen und Rugland bas gequalte Defterreich entgegen. Ziehe es an bich, halte es fest und rache Baterloo an Preugen, bevor es fein Schwindel verläßt und es sich mit Defterreich wieber zurecht findet.

Frankreich barf nicht ohne continentale Allianz bleiben, wenn es sich nicht auf ein politisches Stilleben beschränken will; es kann Rußland nicht freie Hand gegen die Türkei, Preußen nicht gegen Deutschland geben, es muß barum mit Desterreich abschließen, das ausgehört hat ein Rivale Frankreichs zu senn, Dank den Herren Bismark und Gortschakoff. Eine französischerichische Allianz wird der russischen gegenüber, welche das Junkerthum mit dem Bojarenthum verdrübert, die liberale öffentliche Meinung für sich haben; Frankreich aber gewinnt den verlorenen Einstuß auf Deutschland wieder und die günstigste Stellung zur orientalischen Frage."

## XVII.

## Die Bölker auf der Pariser Weltansstellung.

Aus Baris.

Der Gebanke eines Weltreichs und einer politischen Weltpropaganda, den ich in meinem ersten Artikel als den der Weltausstellung zu Grunde liegenden dargestellt, sindet sich seitdem allenthalben bestätigt und verschiedentlich ausgebrückt. Nicht nur daß die daran so sehr betheiligten Pariser Arbeiter dergleichen Ansichten aussprachen, auch in sast allen mit der Ausstellung zusammenhängenden Unternehmungen sindet sich dieser politisch sociale Grundgedanke. Um das Marsseld herum sind, wie leicht begreislich, eine Menge jener Anstalten entstanden welche zur Ausstellung direkte Bezieheungen haben oder auf deren Besucher spekuliren. Besonders

sind es bie Unternehmungen letterer Sattung, barunter na= mentlich Schent-, Gaft-, Raffee- und Gafthofwirthe am ftartsten vertreten, welche bieser Propaganda auf ihren Schilbern einen fehr beredten Ausbruck verliehen haben. Wir finben baselbst "Stelldichein ber Nationen", "Berbrüderung ber Bolfer", "Einheit ber Bolfer" und ahnliches, oft mit ben entsprechenben bochft charatteristischen Malereien. Bas tann nian auch, als Anhanger bes socialen Materialismus, Bubicheres und Einlabenderes benten als eine Berbrüberung und Bereinigung ber Bolter am gemeinsamen Schenttisch, als bie Gleichheit und Ginheit ber Nationen in bem Rechnungsbuche des Gafthofes? Wie kann man die große, den Fortschritt des sich selbst vergötternben 19. Jahrhunderts verkörpernbe Ausftellung beffer personificiren und persiffliren, als burch eine Bauchfeier, bei ber zum Schlusse einige Nationen unter ben Tifc fallen, andere Nationalitäten aus Migverständniß sich gegenseitig am Kragen fassen und wieder andere die Gelegenheit benutzen um auf eine ober die andere Weise einen Schnitt an bem Beutel bes verbrüberten Freundes auszuführen.

Doch, lassen wir viesen wir biese allgemeinen Betrachtungen. Benuten wir vielmehr die Weltausstellung als etwas Zufälliges,
bas uns ohne unser besonderes Zuthun geboten wird, von
bem wir aber, in gut bürgerlich rechnender Weise, den möglichst bedeutenden Gewinn zu ziehen suchen, indem wir einige Beobachtungen und Bergleiche über die vertretenen Bölter
anstellen. Da wir seinerzeit die Ausstellung von 1855 eingehend durchmustert haben, so können wir mit gutem Gewissen vorausschieden, daß die jetige ihre Borgängerin um
ein ganz Bedeutendes hinter sich läßt. Noch nie durften so
viele Nationen so ausgiedig vertreten, noch nie durften wohl
so unendlich manchfaltige Herrlichkeiten als Zeugnisse des
Fleises und Schaffens auf einem so kleinen Raume zusammengedrängt gewesen sehn.

Defhalb war auch noch nie eine folche Gelegenheit gestoten, bie Buftanbe und ben Charatter ber verschiebenen Bolter

und Staaten nach ihren Werken zu beurtheilen. Denn vergessen wir es nicht, die gewerbliche, wissenschaftliche und Kunftthätigkeit ist immer das getreueste Abbild ber Sefellschaft aus der sie hervorgeht. Die bei einem Bolke vorhandenen Gewohnheiten und Ueberlieferungen, die bei demselben herrschenden Ueberzeugungen, die politische Richtung welche es verfolgt, dieß alles prägt sich in seinen wissenschaftlichen, gewerblichen und künstlerischen Erzeugnissen und Bedürfnissen mehr ober weniger aus.

Wir muffen bei biefer Rundschau mit Frankreich anfangen, ba baffelbe ale Ausstellungsland am beften und vollftanbigften vertreten ift und somit ben natürlichsten Magftab abgibt, nach welchem die andern Länder beurtheilt werben tonnen. Aber gerabe wegen biefer ungemein volltommenen Bertretung feiner vielseitigen Thatigkeit mare es fehr fcwer ju beftimmen, in welchem Zweige Frankreich bie meiften Erfolge aufzuweisen hat ober welcher am bezeichnenbsten für seine Zuftande ift. In jedem Fache menschlichen Biffens, Strebens und Schaffens ist Frankreich ausgiebig vertreten und in jedem einzelnen Fache zeichnet fich die französische Arbeit burch ihre naturwuchsige, selbstständige Eigenheit, ihre Manchfaltigleit und Bielfeitigleit aus. Diejenigen welche noch immer an bas beliebte Dogma von ber befannten frangbilichen Einseitigkeit glauben, bas von beschrantten protestantischen Dottoren und Professoren erfunden und von ber großen Menge blinblings nachgebetet und geglaubt wirb, wurben burch einen einzigen Befuch bes Ausstellungegebaubes grundlich beschämt werben. Blog von bem Standpunkte ber Gewerb. Runft = und Beistesthätigkeit aus betrachtet, ift Frankreich eine so unendlich gewaltige Macht, bag man schon aus biefer Urfache manche Ueberhebung und die beliebte Rebensart von ber grande nation erklärlich, wonicht verzeihlich finden muß. Jebenfalls wurde tein Bolt an seiner Stelle mehr Bescheibenheit an ben Tag legen.

Hier muß ich aber eine Bemertung hervorheben bie ich

bei allen meinen gablreichen Besuchen bes Ausstellungsgebaubes zu machen bie Gelegenheit hatte. Ich fant stets bağ bie Abtheilung eines Landes auch vorwiegend, ich möchte fast sagen ausschließlich von ben Angehörigen bes betreffenben Landes besucht wurde. In ber frangofischen Abtheilung hörte man nur frangofisch und Elfässer ober Lothringer beutsch, in ber englischen Abtheilung waren fast nur englische Besucher an entbeden, fo bag frangofische Bezeichnungen an ben Waaren so ziemlich überfluffig gewesen waren. Dephalb hatten auch bie meisten Aussteller ihre Bezeichnungen nur in ber Sprache ihres Beimathlandes angebracht. Rur die meiften Deutschen hatten es vorgezogen in abscheulichem Französisch ihre Waaren anzupreisen, was aber nicht hinderte bag in der österreichischen Abtheilung faft nur ber Wiener und in ber preußischen faft nur ber Berliner Dialett ju horen waren. Deghalb maren auch mehrere Abtheilungen entfernterer Lanber, wie g. B. bie portugiefische, brafilianische, norbameritanische, türtische Abtheilung, fast immer gang auffallend verobet von Besuchern. Rur ber eigentliche Geschäftsmann war in folden Abtheis lungen zu finden, wenn ihn ein bestimmtes Beschäft borthin führte. Trot bem überall herrschenden Rosmopolitismus ift ber nationale Beift also noch machtig genug um eine folche Erscheinung hervorzubringen und einen Hauptzwed ber civis lisatorischen Unternehmung Napoleons III. zu vereiteln.

Fangen wir bei ber Maschinengallerie an. Wir sinden daselbst in der französischen Abtheilung eine große Auswahl der verschiedensten und neuesten Maschinen und Ersindungen, eine Menge sehr vervolltommneter Ackergeräthe, so daß Franksreich sich hier volltommen mit England messen kann. Bessonders was Maschinen für Strumpswirkerei, Weberei, Hutmacherei und ähnliches betrifft, ist die französische Ausstellung einzig in ihrer Art. Auch die französischen Dampspressen sur Oruck von Büchern und Stoffen sind höchst beachtenswerth.

In ber Gallerie für Rleiber, Stoffe und alles was bamit zusammenhängt, behauptet Frankreich burchaus ben

erften Rang sowohl was Manchfaltigkeit als Bortrefflichteit ber Gegenstände anbelangt. Die Lyoner Seibenftoffe welche außer Lyon auch in St. Etienne und einer gangen Angabl tleinerer Stäbte ber bortigen Provingen angefertigt werben, stehen noch immer unerreicht da. Nur in einigen Mittels gattungen und in glatten Stoffen haben die Fabritanten anberer Länder die frangofischen erreicht und theilweise auch übertroffen, besonders wenn man ben Preis mit in Anschlag bringt. Bas aber bie toftbarften, gebiegenften, in Farbe und Zeichnung ausgezeichnetsten Stoffe anbetrifft, fo ift Frantreich immer noch ohne jeglichen gefährlichern Mitbewerber. Sobalb Jemand hierin ober in einem sonstigen Fache, wo es auf Geschmad und Erfindung antommt, die Frangosen erreicht zu haben glaubt, find bieselben auch ichon wieber um ebenso viel fortgeschritten, so baß sie fast immer ihren alten Vorfprung behaupten.

Bas Wollenstoffe und Tucher betrifft, so tann bier wieberum baffelbe gefagt werben. Die feinsten, gesuchtesten, neuesten Stoffe sind fast immer frangofische. Rur tritt bier ber Umstand ein, daß aus Ursachen die nicht in der Macht ber Fabritanten liegen, die Frangofen meistens nicht so billig arbeiten konnen als manche andere Nationen. Es liegt bieß an ben Rohftoffen welche ben Frangofen nicht fo wohlfeil zu stehen kommen als ihren Herrn Collegen die im Lande selbst erzeugte Seibe fich verschaffen. Dafür aber wissen bie franabsischen Fabritanten bie feinsten neuesten Tücher herzustellen bei benen es auf ben Preis bes Rohstoffes taum antommt. Seit ben handelsvertragen ift baber bie frangofische Tuch-Industrie in einer vollständigen Umgeftaltung begriffen, woraus auch die bekannten Arbeiterunruhen von Roubair herzuleiten find. Die besten Stoffe werben seitbem in stete größern Massen für bas Ausland verlangt, während bie billigern und mittlern Stoffe für ben gewöhnlichern Gebrauch taum noch fabrigirt werden konnen, ba bas Ausland biefelben zu viel vortheilhafs tern Preisen einführt. Die frangofischen Shawls find bas befte

was in ganz Europa in bieser Art geleistet wird. Sowohl in Stoff als Farbe und Zeichnung rivalisiren bieselben mit den Erzeugnissen Indiens. Die französischen Spizen und Kanten, Borten, Goldstidereien, künstlichen Blumen behaupten ihren alten Rang. Die künstlichen Blumen zeugen auch von tüchtigen botanischen Studien und deren Anwendung auf das Seschäftsleben.

Leinen und Leinenwaaren liefern verschiedene frangofische Stabte und Provingen, namentlich Alengon, die Normandie und Alandern, in trefflichster Auswahl. Stoffe aus Baumwolle, Salbleinen, Salbwolle werben ebenfalls in größter Auswahl geboten. hier ift es am Plate, von ber in Frantmich besonders in den mittlern und untern Classen allgemeinen Gewohnheit zu sprechen, die gewöhnliche Leib = und Bettwäsche aus ungebleichter Leinwand ober Baumwollstoff anzufertigen, die bann burch ben Gebrauch und bas Baschen weiß werben. Diese ungebleichten Stoffe (toiles écrues) haben zwar anfangs eine grau gelbliche etwas fcmutige Karbe, halten aber besto langer, ba ja bekanntlich bas Bleiden ftets die Haltbarteit ber Stoffe beeintrachtigt. Ift auch bas Aussehen solcher Stoffe anfangs etwas unangenehm, fo hindert bieg boch nicht daß biefelben hubsch sauber gehalten Die Nachahmung biefes Berfahrens mare beghalb in Deutschland fehr zu empfehlen.

Die Gallerie bes Hausraths enthält mahre Schäte ber Pracht und Kunft in unerschöpflicher Fülle. Die Parifer Möbel behaupten einen ähnlichen Rang wie die Lyoner Seibenstoffe und zeigen eine folche Manchfaltigkeit, daß man glauben möchte, diese Gegenstände kämen aus mehreren versichiebenen Ländern. Man findet hier geschniste Möbel der verschiedensten Gattung und von jeglichem Style, zu den billigsten und theuersten Preisen und aus allen nennbaren Hölzern aller Welttheile. Dann sehlt es nicht an Mosaits Röbeln, Marquetterie, ladirten Möbeln in chinesischem und japanesischem Styl, Möbeln mit reichen Bronzeverzierungen

und mit verschiebenartig eingelegten Arbeiten bis herab zu ben billigften burgerlichen Gerathen. Nur find bie lettern wenig vertreten. Dagegen finbet man Bucher: und andere Spinden von 10,000 bis 50,000 Franken, Bettstellen zu benselben Preisen, kleine Tische von mehreren tausend Thalern Werth und ähnliches in stropender Fulle. Die Holzschnitz arbeiten find fo vorzüglich, bag bie meiften biefer Stude verbienten in einem Museum aufbewahrt zu werben. Das Mittelalter hat zwar Arbeiten biefer Art geliefert welche einen ftrengern richtigern Styl verrathen, aber binfichtlich ber Feinheit und Gebiegenheit ber Ausführung bleiben alle mittelalterlichen Arbeiten vor ben jegigen Barifer Holgbilbhauern weit zurud. Selbst wenn er ben Styl früherer Zeiten ober anderer Länder so getreu als möglich nachahmen will, so er laubt es boch bie schöpferische Phantasie, ber felbstftanbige eigene Geschmad bes Pariser Arbeiters ober vielmehr Runftlers nicht, daß er sich stlavisch an sein Borbild halt. tann nicht anders, er muß etwas von bem Seinigen bagu thun und baber tommt es auch, bag alle Barifer Arbeiten ein gewisses gemeinsames Geprage verrathen, fo verschieben fie auch in allem übrigen fenn mogen. Dabei muß man auch bas Geschick bewundern mit welchem bie verschiebenften Stoffe, als Steine, Ebelfteine, Marmor, Borgellan, Elfenbein, Schilbpatt, Bronze und anbere Metalle, Stidereien, Glas und bergleichen zur Zierbe und zur Bervollftanbigung ber verschiebenen Mobel verwendet find.

Die französischen Porzellans, Glass und Arystallsabriten haben ganz Ungewöhnliches geleistet. Das weiche (Biscuits) Porzellan aus dem die reizendsten Statuen und Runstwerte geschaffen werden, steht in Europa so ziemlich unerreicht da. Reuheit in Form, Farbe und Geschmack zeichnen alle Gegensstände in diesen drei Stossen aus. Man sieht dabei wiederum recht deutlich daß die Franzosen, so oft und so vielsach sie auch andere Nationen nachahmen, doch immer so viel eigenes und neues hinzuguthun und zu ersinden wissen, daß wirklich

oft was ganz anderes baraus entsteht und daß man zugesstehen muß, die Franzosen seien wirklich stets vorans. Nur hinsichtlich der Glass oder vielmehr der Kristallwaaren dürften sie noch vor Oesterreich zurückstehen, trozdem sie ganz ungeswöhnlich große Stücke, zehn dis fünfzehn Fuß und noch höhere Armleuchter, ungeheuerliche Kronleuchter u. s. w. aussestellt haben. Sbenso sind auch ganz riesenhaste Porzellans Arbeiten ausgestellt, deren Herstellung jedenfalls als ein Geswaltstreich gelten kann, von deren Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit man sich jedoch schwerlich je überzeugen dürfte. Solche außerordentliche Krastleistungen erregen Erstaunen, aber das ist so ziemlich alles.

Dasselbe Streben nach bem Riesenhaften, Ungeheuerlichen macht sich auch bei ben Golbarbeitern geltenb. Ganz
unermeßliche Taselaussäte aus Golb und Silber, mit Schiffse
siguren von der Größe eines kleinen Nachens, nackten Götz
tinen und ähnlichen Figuren in halber und breiviertel Lebensz
größe sindet sich hier. Ein solches Stück koftet in die Hunzberttausende. Setzen wir aber gleich hinzu, daß diese ungeheuerlichen Goldarbeiten für die Stadt Paris angesertigt
worden sind, um auf den prunkvollen Festen des Stadthauses
zu glänzen, die selbst den russischen Kaiser durch ihre unerz
meßliche Pracht stutzig machten. Der Lurus und die Berschwendung scheinen dort den höchsten Grad erreicht zu haben,
dieß ist die Ueberzeugung die jeder Beschauer dieser Kunstwerke davonträgt.

Was nun die andern Gegenstände für den Haus und perfönlichen Gebrauch betrifft, so ist die gleiche überschwängsliche Pracht und Ueppigkeit überall wahrzunehmen. Paare von Schuhen von welchen jedes mehrere tausend Franken kostet, Hemden zu ähnlichen Preisen, Put der manchsaltigsten Art bei dem es sich um Hunderte und Tausende handelt, alle erbenklichen Geschmeides und Schmucksachen mit einer wahren Berschwendung aller möglichen Edelsteine und Perlen; wahrslich der Berstand ist in Gesahr still zu stehen, so betändend

wirkt ber Anblid all bieser überschwänglichen Reichthumer. In seinem Industriepalaste predigt bas zweite Raiserreich Genuß über Genuß, Ueppigkeit über Ueppigkeit, Berschwensdung über Berschwendung. Die Ueppigkeit der herabgekommenen Römer scheint erreicht, übertrossen. Ein wehmuthiges Gefühl, eine bange Ahnung steigt einem unwillkurlich auf, wenn man dieß Treiben ansieht und zugleich die Lage der Hunderttausende von armen hungernden Familien bedenkt, die sich in dieser Stadt besinden und oft ihre nothwendigsten Bedürfnisse gar nicht oder in einer Weise befriedigen können; welche schauberhaften Ekel einflößt. Und hier diese Berweichslichung, Verschwendung, Raffinirtheit der ausschweisendsten Genußssucht! Doch brechen wir ab mit diesen Borahnungen.

Die Barifer Bronzearbeiten find etwas gang außerorbentliches. Sie ragen gang einzig in ber Ausstellung bervor, benn nirgenbs sind alle Zweige biefer Industrie so volls ständig und umfassend vertreten als in Paris. Bon ben berühmteften Runftwerten ber alten und neuen Zeit bis auf die einfachsten in jeder Haushaltung anzutreffenden Uhrgehäuse, Basen, Feuergerathe, Nippsachen und eine fast uns enbliche Menge anberer Gegenstände ift hier zu finden. Große und kleine Figuren und Gruppen jeder Gattung und jeglicher Bestimmung wechseln mit machtigen Arm = und Rronleuchs tern, bie wieberum an ben fleinsten Gegenftanben biefer Art ihren Gegensat finden. Bei teinem ber Industriezweige tritt bie innige Berbindung von Runft und Gewerb fo treffenb hervor als hier. Die schönften Standbilder und sonftigen Runftwerke find zu burgerlichen Zweden ber mit ber Ruglichkeit vereinten Zierbe, ju gewöhnlichen Ausstattungsstücken angewandt. Griechische Gotterfiguren zieren Uhren, tragen Leuchter, bienen als Schirmhalter und bergleichen. eine reiche, geschmactvolle Ornamentit mit einer Feinheit und Gebiegenheit ausgearbeitet, welche an Benvenuto Cellini und Gioberti erinnern. Thatsache ist übrigens daß schon zu verschiebenen Malen Parifer Silber = und Bronzearbeiten von

anerkannten Kennern für Arbeiten jener Meister erklärt worben sind. Rechnet man nun bazu die Abwechselung und ben
Glanz ber Farben, die sich balb in ber natürlichen Farbe
ber Bronze, dann im Glanz des Silbers und Goldes und dem
so angenehmen grünen Duft der antikisirten Bronze abspiegeln, dann wird man sich einen annähernden Begriff der hier
gebotenen Herrlichkeiten machen können.

Bon den vielerlei Leberarbeiten und dem fabelhaften Reichstum der sogenannten Galanteriewaaren kann man sich kaum eine Borstellung machen. Dazu das prachtvolle, künstlerischschone und mit den neuesten Ersindungen versehene Spielzeug, wie man dergleichen nirgendwo in der Welt sindet. Alle diese verschiedenen Gegenstände sind das, was man in Frankreich allgemein als srticles de Paris bezeichnet. Unter die geringern Sorten derselben werden nun freilich auch eine Menge einzesesührter deutscher, namentlich Nürnderger und Berliner Artikel mit inbegriffen, doch ist davon in der Ausstellung nichts zu sehen.

Die verschiebenen Drucktunste sind herrlich vertreten. Bekanntlich behauptet Paris für Kupfer und Steinbruck einen hervorragenden Rang, für den auch der ganz unges wöhnliche Umfang dieses Geschäftszweiges hier selbst zeugt. Freilich ist dagegen in den Provinzen fast gar nichts ders artiges aufzusinden. Die eigentliche Buchbruckerei hat hier Reister aufzuweisen, wie kaum ein Land in so großer Zahl zeigen dürfte. Dank besonders der Geistlichkeit und dem relizissen Leben ist die Buchbruckerei auch nicht so centralisirt; es gibt in den Provinzen mehrere sehr große Buchbruckereien, die größte der ganzen Welt ist diesenige von Mame in Tours, die sich meist mit dem Oruck religiöser und Schulbücher beschäftigt.

Bon ben Produkten ber barftellenden Kunst will ich weniger sprechen, obwohl auch hier die Franzosen die Manchefaltigkeit und die unerschöpfliche Schaffungskraft ihres Geistes glänzend bethätigen. Es machen sich jest zwei Richtungen geltend, die realistisch-materialistische mit ihren oft abstoßen-

ben Absonderlichkeiten, und die religidse die noch in ihrer-Anfängen liegt und deren Entstehen hauptsächlich dem Einfluß der deutschen Malerschule eines Overbeck, Führich u. s. was zu verdanken ist, deren Manier sie auch nachahnt. Auf dem Gebiete der schönen Künste hat das religiöse Leben noch am wenigsten zu wirken vermocht, was hauptsächlich der Centralisation zuzuschreiben ist.

Auch von den so reichlich vertretenen, kostbaren Alterthümern will ich nichts sagen. Auf eins möcht ich nur aufmerksam machen. Obwohl die Franzosen gerade nicht als die ersten Geographen und Kartographen gelten, so haben sie doch eine Menge höchst praktischer geognostischer, historischer und ähnlicher Karten geschaffen. Eine schone archäologische Karte Frankreichs gibt alle Stellen alter Städte und Ortschaften, sowie alle Pläte an auf welchen durch Ausgradungen ober sonstige Untersuchungen irgend ein altes Denkmal zum Vorschein gekommen, natürlich auch mit Angabe des Charakters des ausgesundenen Gegenstandes. Ein Blick auf diese Karte beweist mit welchem Eiser alle Winkel des großen Frankreichs durchsorscht worden sind.

Geben wir auf ein anderes Bebiet über, auf bem Runft und Biffenschaft sich mit bem Gewerbe innig vereinen, fo finden wir wiederum die Frangofen in ben ersten Reiben. Die Pariser Orgeln, Pianos und sonftigen mufitalischen, namentlich Blasinftrumente geniegen eines unbeftreitbaren, wohlverbienten Rufes. In einzelnen Fachern biefes Zweiges wird gang Erstaunliches geleistet und bie Bahl ber von Baris ausgehenden Reuerungen und Bervolltommnungen ist unge Dag biefe umfassenbe Industrie meistens wöhnlich groß. burch Fremde, namentlich Deutsche, in Frankreich ober vielmehr in Paris eingeführt worden und jest noch jum großen Theil von benfelben betrieben wirb, anbert an ber Sache selbst nur wenig, benn Jebermann wird boch zugestehen, baß bie ungewöhnlichen Fortschritte biefer Industrie in Frankreich vornehmlich ben bier bestehenben Berhaltniffen und ber Ditwirkung der Franzosen zu verdanten sind. Erard (ursprüngslich Erhard), der die Pianosabrikation hier einführte, war ein Elsasser der in Wien das Geschäft erlernt und besonders durch Marie Antoinette gesördert worden ist. Pleyel, Herz, Ariegelstein und die andern berühmten Pianosabrikanten sind Deutsche oder Söhne von Deutschen, was auch zum größten Theil bei ihren Arbeitern der Fall ist. Ueberhaupt ist alles was Musik andelangt, zum guten Theile Sache der Deutschen und das in sast ganz Frankreich.

Die wissenschaftlichen Instrumente, besonders mathema= tifche und chirurgische, nehmen eine hervorragende Stelle ein. Kaum bürfte es irgend in ber Welt so großartige Werkstätten biefer Art geben als in Baris. Biele Bertftatten exiftiren hier von welchen jebe hunderte von Arbeitern mit Anfertis gung ber vorzüglichsten und neuesten Werkzeuge bieser Art beschäftigt. Wenn, mas übrigens jeber Frangose gern jugeftebt, die beutsche medizinische Wissenschaft ber frangosischen ebenburtig und in einzelnen Zweigen überlegen ift, fo wirb dagegen aber auch jeder beutsche Arzt bezeugen können, daß bie besten Instrumente fast nur in Paris angefertigt werben. Es zeugt bieg jedenfalls für ben praftischen Sinn und bie Befdicklichkeit ber Frangofen und für die hohe Befähigung und gute Bildung bes frangofischen Arbeiters. Läugnen wollen wir babei nicht, bag auch in biefem Fache viele Deutsche bier beschäftigt find.

Ein Gewerbszweig ber fast ausschließlich in Paris betrieben wird, ist die Ansertigung von Gliebermannern und
ähnlichen Hulssmitteln für Künstler und von anatomischen
ber Ratur sehr treu nachgeahmten Figuren und Praparaten
in Bachs und Pappe für das Studium der Naturgeschichte
und Medizin. Ebenso einzig sind die vielen höchst sinnreichen Maschinen für Reduktion, Bergrößerung und Uebertragung von Statuen und Bildern; nirgends in der Welt
gibt es eine solche Anzahl großartiger Kunstwerkstätten welche
sich mit solchen Arbeiten beschäftigen.

Sehr gute Taschenuhren liesert bie Freigrafschaft (Befançon) in Menge und zu billigen Preisen. Paris liesert bie Gehäuse und außerbem auch noch sehr tüchtige Chronometer. Uhrwerte für Stut = und Kirchuhren liesert Paris ebenfalls in großer Anzahl und von vorzüglicher Beschaffenheit.

Bon Waffen und ähnlichen Produkten, von der zu einer so hohen Bolltommenheit gediehenen französischen Schiffsbaufunft, die uns durch eine reiche Sammlung schöner Modelle veranschaulicht wird; von den Lichtapparaten für Leuchtthürme womit Frankreich die halbe wenn nicht die ganze Welt versieht, und von vielen anderm was hieher gehört, kann ebenfalls nur im Borbeigehen Erwähnung geschehen. Bleibt doch noch in allen Fächern so vieles worüber nur in einem dicken Buche gesprochen werden kann.

Richt zu übersehen sind aber jedenfalls bie sehr zahlreichen Gegenstände welche zu Cultuszwecken bestimmt find. Die prachtrollen firchlichen Gewander aller Art aus Baris und Lyon; die vielen schon gearbeiteten Kron = und Arms leuchter und ahnlichen Gerathe für Rirchen; bie vielen religiofen Statuen und Bilbwerte; bie oft in Golb und Ebel fteinen glanzenben toftbaren Reliquientaften und abnliches; bann mehrere große prachtige Altare, Ranzeln und fonftiges Rirchenmobiliar. Dieg Alles gibt nicht nur einen Beweis von ber frangosischen Runstfertigkeit, sonbern auch von bem tirchlichen Sinn und ber Opferwilligfeit ber frangofischen Ratholiten. Denn bei ber burch bie Revolution berbeige= führten und seitbem burch bas Gefet eifrig gewahrten faft ganglichen Besithlofigfeit ber frangofischen Rirchen muffen alle bie großen Ausgaben fur berlei Berrlichteiten burch freiwillige Gaben bestritten werben. Sieht man biesen ber Ehre Gottes gewibmeten Reichthum und bedenkt man babei die Armuth ber frangofischen Geiftlichen und Rirchen, fo muß man unwillfürlich verfucht fenn einen Bergleich mit Deutschland anaustellen, wo bei größern biretten Gintunften viel weniger geschieht als hier. Und babei bie fich immer mehrenben Gaben jur Unterftützung des Papstes und der ungähligen Bohlthätigkeitsanstalten. Wahrlich die Lebenskraft des französis schen Katholicismus ist etwas Gewaltiges!

Besonders muß hier auch hervorgehoben werben, daß sich eine aute tunftlerische Richtung immer mehr Bahn bricht. Der mittelalterliche driftliche Styl ift bei vielen ber ausgestellten Gegenstände mit großem Geschick nachgeahmt; mehrere berselben sind von hohem Runstwerth und verrathen einen acht firchlichen Geift und Geschmad. Freilich wird man auch Bieles finden, bas gar zu fehr die Fabrit verrath, ja gerabezu als gewöhnlicher Fabrifartitel betrachtet werden muß und beghalb teinen besonders wohlthuenden Einbruck bei dem gebilbeten Katholifen hervorbringen tann. hieran aber find bie allgemeinen Berhältniffe ichulb. Die Erzeugung im Großen ift so allgemein und vorherrschend geworben, daß auch bie Rirche berfelben fich unterwerfen muß, besonders feitbem bie zahllosen kleinen Dorfpfarreien so arm geworben sind, baß fie nur nothbürftig ihren Unterhalt aufzubringen vermögen. Dazu kommt noch die Centralisation welche fast die gange Runftthatigkeit und viele Gewerbzweige ganglich auf bie Sauptstadt beschrankt. Doch burfen wir hier nicht vergeffen, daß es auch auf biesem Gebiete bie Kirche ist welche ber Centralisation am fraftigften entgegenarbeitet. Die Runft-Werkstätten in den Provinzen werden hauptsächlich von den Rirchen mit Bestellungen verseben und mehrere biefer Anftalten find fogar von Beiftlichen ober von religiöfen Benoffenschaften gegründet worden. Rach ber burch die Revo-Intion bewirften Aufraumung und Berftorung bes Borhan= benen fangt die Rirche wieder an aufzubauen, fast gerade so wie fie es jur Zeit ber Ginführung bes Christenthums gethan, als die Rlöster alle Runft und Wissenschaft und jeglichen gefunden Lebensteim in sich bargen. Die Rirche ift die hauptfachlichste geistige Macht von einem Ende Frankreichs bis jum andern, nur fie ift in ihrem Beftreben felbstftanbig und beghalb gehört ihr allein auch die Zufunft.

Richt zu vergessen ist auch bağ biese kirchlichen Fabrit-Gegenstände in großen Massen ausgeführt werden, namentlich nach Amerika und nach den Missienen, wo sie jedenfalls mehr am Platze sind als in Europa, dessen altchristliche Bevölkerung eine viel höhere Ausbildung des Kunstgeschmads besitht.

Einige sogenannte Meisterftude ber alten frangofischen Banter = Gejellenvereine (Compagnonnage) verbienen eine besondere Aufmertsamfeit. Gins berfelben ftellt eine Art großartigen Tempel vor und ift von Zimmergefellen gearbeitet. Dlag nun auch bem Plan biefes Gebautes gar fein bestimmter prattischer Zwed und Charafter zu Grunde liegen. mag auch vom Stol babei taum bie Rebe jepn, so wirb ein jeber bennoch von ber außerorbentlichen Geschicklichkeit und Sinnigkeit ber Zusammenfügungen ber Bolger überrafot werben. Das Gebäube ift in ber That auch weiter nichts als eine tunftliche, ziemlich gludlich geordnete Busammenftellung aller möglichen Baltenconftruttionen, auf etwa Litel ber wirklichen Größe reducirt. Alle bieje kleinen Conftruttionen sind ganz vorzüglich nach allen Regeln ber Kunft combinirt, eine jebe bilbet ein wirkliches mathematisches Runftwerk und mancher gelehrte Architekt könnte baran lernen was prattische angewandte Mathematit ift. Dabei ift bieß Meifterftud burchaus nur von Gefellen gearbeitet worben, ohne jegliche Zuziehung eines Baumeisters. Man muß unwillfürlich zu ber Ueberzeugung tommen, bag bieje Compagnonnage, die fich übrigens eines fehr hohen Alters rühmt und ein gewisses kirchliches Gepräge bewahrt hat, jedenfalls sich an die Bauhütten bes Mittelalters anknüpft und einige von beren Traditionen gerettet hat. Wenn die heutige Wiffenschaft nicht gar zu officiell-felbstgefällig und atademisch-allwiffend ware, wenn überhaupt noch eine vernünftige Berbindung ber verschiebenen zusammengehörigen Berufeclaffen beftunbe, mußte icon langft aus folden felbstthatigen eigenartigen Strebniffen ber Arbeiter etwas hochft Erfpriegliches fur bie

Runft = und Gewerbthätigkeit sowie für das gesellschaftliche und wirthschaftliche Leben entstanden seyn. Aber, du lieber Gott, wem fällt es denn heute ein sich mit dem Bolke anders zu beschäftigen als um es in politischer oder sonstiger hinsicht auszubeuten?

Bon bem ausgiebig vertretenen frangofischen Aderbau, ber trot feiner bochft ungunftigen gefetlichen Stellung fo Bebeutenbes leistet, von bem Berg- und Huttenwesen und noch vielem Anderen tann nicht die Rede fenn. Das Angeführte genügt, um bas urfraftige Streben und bie allfeitige Ausbildung bes frangofischen Boltes glangend zu bezeugen. Es genügt um zu beweisen, baß bieses Bolt in allen Rachern der Runft= und Gewerbthätigkeit Ausgezeichnetes leiftet, ja fogar in mehreren berfelben unerreicht baftebt. Und dabei gibt es in Frankreich keine Gewerb=, Burger= und abnliche Schulen wie in Deutschland, besteht fogar tein Schulgwang! Mancher gelehrte beutsche Stubenhoder, ber fich was Großes auf feine Brille und feine "Intelligenz" einbilbet, wird sich barüber entsetzen, aber babei an der That= face nichts anbern. Das viel weniger beschulte Frankreich zeigt eine Schöpfungetraft und ungemein viele prattifche Fertigkeiten, babei ein Geschick bei ber Anwendung von Runft und Wiffenschaft auf bas Leben, und überdieß einen so trefflichen Geschmad wie tein anberes Bolt.

Zugestanden muß nun freilich werden, daß diese glänsgenden Gaben nicht immer den besten Zwecken dienen. Haben wir ja schon gesehen, daß ein verderblicher Luxus, eine entsättlichende Ueppigkeit dieselben in ihren Dienst nehmen. Die hochbegabten französischen Künstler, Kunstarbeiter und Handswerker arbeiten um den Ansprüchen einer corrumpirten, kosmopolitischen vornehmen Welt zu genügen. Aber indem sie sich diesen Berhältnissen unterwerfen, ermangeln sie nicht ihren Werken den Stempel ihres Geistes, ihres sittlichen Renschen aufzudrücken. Alle ihre Arbeiten behaupten immer noch ein gewisses Höheres, was ich intellektuelles Gepräge

nennen möchte. Das Glopige, Geiftlose ber englischen Lurusarbeiten, welche einen so beftimmt materialiftischen Charatter zeigen, wird man nirgend in ber frangofischen Abtheis lung finden. Es bedürfte nur einer Aenberung bes politifchen und somit auch socialen Spfteme um ber frangofischen Thatigteit eine beffere, bem fittlichen Werth bes Boltes ents sprechenbere Richtung zu geben. Und biese Beränberung muß über turz ober lang eintreten, b. h. bas tatholische Suften muß zur herrschaft tommen, bieg ift für jeben mit ben frangofischen Berhaltniffen vertrauten Beurtheiler außer allem Dann wird Frankreich fich überraschend fcnell umgestalten und einen mächtigen Aufschwung nehmen. Frantreich zeigt eine fo großartige und nachhaltige Schöpfungs: traft, daß unwillfürlich die Ueberzeugung fich aufbrangen muß, seine Butunft muffe fich um vieles beffer geftalten, als es die deutschen protestantischen Professoren vorausgesagt haben, indem sie bie schone Theorie von bem Aussterben ber lateinischen Racen ausbrüteten.

Wir mögen uns nun auf bem Marsfelbe umsehen wie wir wollen, wir finden nur ein Land, welches hinsichtlich der Naturwüchsigkeit und Allseitigkeit seiner Erzeugnisse neben Frankreich gestellt werden könnte. Nur Desterreich zeigt eine ähnliche Manchfaltigkeit, eine ähnliche Bereinigung von Geschmack, Kunst und Wissenschaft gepaart mit der technisschen Fertigkeit, um mit Frankreich verglichen werden zu können. Dabei ist seine Thätigkeit lange nicht so vertreten als sie es senn könnte. In einzelnen Fächern und in große artiger Massenerzeugung mögen andere Länder Desterreich übertressen, das gebe ich gerne zu, aber eine so allseitige, gleichsörmige, glückliche Ausbildung aller Anlagen ist nur bei seinen Produkten zu sinden.

hier muß noch die Bemerkung vorausgeschickt werben, daß wir bei all' den Ländern welche wir jest durchgehen, nur die bemerkenswertheren, die hervortretenderen Erzeugnisse besprechen, das Gewöhnliche aber übergehen werben. Die

größern europäischen Länder bieten so ziemlich alle Erzeugnisse die auch Frankreich bietet, nur sind dieselben nicht in so reichlichem Maße vorhanden noch überall so vortrefflich als die französischen Arbeiten. Wir heben auch bei der österreichis schen Industrie nur dassenige Merkwürdige hervor, was in unsern Bergleich mit Frankreich paßt.

Desterreich bietet eine hübsche Auswahl von Maschinen, barunter eine ber trefslichsten Berglocomotiven die es gibt, Bertzeugen und ähnlichem wobei sich überall das Streben nach Reuerem, Berbesserung und Bervolltommnung kund gibt, was allgemein anerkannt wird. In der Gallerie für Stoffe, Tuche und bergleichen glänzt Desterreich vorzüglich. Es gibt außer Frankreich kein Land das hierin einen so eigenen und babei guten Geschmack zeigte und die französische Fabrikation so nahe erreicht. Die seineren Mitteltuche aus Brünn sind billiger und dauerhafter als die französischen. Mit Auszahme einiger wenigen der seinsten Sorten kann deßhalb Desterreich mit Bortheil Frankreich gegenüber in die Schranken treten.

Die österreichischen Leinen bedürfen keines besonderen Lobes. Die Wiener und sonstigen Seidenwaaren und Shawls sind das Geschmackvollste in dieser Art was in Farbe und Zeichnung in Deutschland geleistet wird, und erreichen dieselben auch die französischen nicht, so übertreffen sie doch fast alle anderen Waaren dieser Gattung auf der Ausstellung. Höchst beachtenswerth ist die Sammlung österreichischer Volkstrachten, dann auch die Wiener Puhwaaren, Schuhe, Lederzeug und ähnliches.

Die österreichischen Glaswaaren, die in Massen ausgestellt sind, erregen die allgemeinste Bewunderung. Berschiesbene böhmische Sorten, namentlich auch die böhmischen Krystallgefässe, stehen ganz einzig und unerreicht da. Form, Geschmack und Zeichnung sind vorzüglich und höchst eigen, das bei auch sehr manchsaltig und reichhaltig. Alle Ungeheuerslichteten sind ferngeblieben. Bei den Porzellanwaaren ift

bieß Alles viel weniger ber Fall, bieselben erheben sich nicht über bas Mittelmäßige und zeigen veraltete Formen. Ausgezeichnet sind bagegen bie vielen Thonsiguren, Gruppen u. s. w. welche alle einen wirklichen Kunstwerth besitzen und burch ihre Billigkeit Staunen erregen.

Die Wiener Bronzewaaren, barunter mehrere sehr gebiegene Kronleuchter und sonstige Stücke für Kirchen, alle im besten Style bes Mittelalters, sinden ungetheilte Anertennung wegen ihrer schönen Zeichnung und ihrer höchst sorgfältigen Aussührung. Kur scheinen sich die Fabrikanten gar zu sehr auf einen einzigen Zweig dieser Industrie zu beschwänken. Außer Kronleuchtern und ähnlichem nebst den kleinen Nippsachen sindet man nichts, Statuen und Bildwerke sehlen gänzlich. Man sieht schon hieran, daß die eigentliche Kunst dies jeht wenig in Desterreich geförbert worden ist.

Ginen glangenben und einzigen Erfolg haben bie Wiener Leberarbeiten und Galanteriewaaren errungen. In vielen Studen übertreffen bieselben bie Parifer, mas icon mas fagen will. Sie verrathen babei bie neuesten, gebiegenften Formen und einen originellen, trefflichen Geschmad. Erfolg ist so gang ungewöhnlich, bag ein Wiener Fabritant ichon mabrend ber erften Zeit ber Ausstellung feine gange Ausstellung verkauft hatte und auf bem Boulevard in ber reichsten Stadtgegend eine große Rieberlage errichten mußte, wo er trot feiner theuren Preise glanzende Geschäfte macht. Auf biese Weise ist Baris für einen Artikel, ben es bisber als sein eigenstes Welb ansah, ber öfterreichischen Sauptstabt tributpflichtig geworben, was noch nicht bagewesen ist. wenigen öfterreichischen Gold- und Silberarbeiten zeigen ebenfalls einen trefflichen eigenen Geschmad.

Obwohl nur unvolltommen vertreten, zeichnen sich auch bie österreichischen Möbel vortheilhaft aus. Ginige Stuck, barunter vor allen ein reichgeschnitzter Hausaltar aus Wien, bekunden ein Verständniß und ein Eingehen auf die Kunstweise und die Formen des Mittelalters, wie man sie sonst

nirgends in der Ausstellung findet. Man sieht daraus daß die gesunden Traditionen dort noch lebendiger sind als irs gendwo und daß deßhalb die unentbehrlichste Borbedingung zum Wiederbeginn einer großen Kunstepoche gegeben ist.

Besonders hervorzuheben ist, daß überall in der sich so reichhaltig und glänzend darstellenden österreichischen Abtheislung eine einheitliche Richtung des Geschmacks und der Kunst zu erkennen ist, so daß Desterreich auf dem industriellen Gesbiete als eine sehr einheitliche, scharf abgegrenzte Nationaslität erscheint. Noch beachtenswerther aber ist, daß diese Richtung sich direkt an das deutsche Mittelalter anknüpft und deshalb als eine entschieden deutsche bezeichnet werden muß. Ueberall in der österreichischen Abtheilung sindet und sühlt man dieß entschieden deutsche Gepräge heraus.

In ber österreichischen Ausstellung findet sich ber Deutsche fo recht heimisch, und findet alles seinen Reigungen, Anschau= ungen und seinem Geschmad entsprechend. Rein anderes beutsches Land zeigt auf ber Ausstellung in so hohem Grabe biefen nationalbeutschen Charafter, vertritt so treu den deut= foen Rationalgeist als bas aus bem neupreußisch-fübstaat= lich-zollvereinlichen Deutschland hinausgestoßene Desterreich. Reine Stadt auf der Erbe außer Paris, und dieß erkennen alle Frangosen an, zeigt in seinen Arbeiten einen so gebiegenen und babei so unabhängigen eigenen Geschmack als Bien, welches beghalb auch allein als fast ebenburtige Rebenbuhlerin von Paris auf dem Gebiete der Mobe und bes Befchmacks gelten tann. Wien hat insofern auch alle Gigenichaften einer Beltstabt. Bare bie öfterreichische Sauptstadt ju gleicher Zeit ein ebenso bedeutender und hervorragender Mittelpuntt ber eigentlichen Runft, ber Wiffenschaft und überhaupt bes geistigen und religiösen Lebens, dann würden sich jene glücklichen Unlagen noch viel mehr ausbilben und vielseitiger werben. Der intellettuelle Ginfluß ber Raiserstadt wurde bann fehr batb für gang Defterreich und Ofteuropa maßgebend und somit von ber größten Bebeutung für bas politische Leben Defterreichs werben.

Bor allem aber ware erforberlich, bag Wien ein Hauptmittelpunkt katholischer Runft und Biffenschaft wurbe, weil nur ber Ratholizismus im Stanbe ift bie alten gefunden Traditionen lebensfähig fortzubilden, welche sich bas selbst so treu bewahrt haben. Rur durch bas Hervortreten bes tatholischen Charafters tonnte Desterreich sowohl von bem Anseinanderftreben feiner einzelnen Beftanbtheile als auch von ber ertobtenben Centralisation bewahrt bleiben an ber so viele Staaten tranten. Rur ein fatholisches Wien unb ein tatholisches Defterreich konnen auf aufrichtige Sympas thien in Deutschland und Europa gablen und bie bobe civilisatorische Miffion erfullen bie ihrer im Orient wartet. Der Liberalismus wird überall, befonders aber in Deutschland, immer und immer nur preußisch senn und für Breußen arbeiten.

Doch ift auch Desterreich in intellettueller hinsicht nicht so sehr vernachlässigt auf ber Ausstellung. Die kaiserliche Buchdruckerei hat zwar nur wenig ausgestellt, bagegen haben einige andern Buch- und Kunstdrucker Tüchtiges gesichickt. Auch hier macht sich der deutsche Charakter geltend. Wer kennt nicht das Missale des Hrn. Reiß in Wien welches, obwohl noch unvollendet, in Frankreich als Missel de Vienne allgemein bekannt ist und als ein würdiges Prachtstück beutscher Druckfunst hochgeschätzt wird. Lehrmittel und Schulbücher sind zahlreich vertreten; geographische Karten, Atlanten und ähnliches hat der k. k. Schulbücher-Verlag in vorzüglicher Auswahl geschickt. Auch an mathematischen, chirurgischen und ähnlichen Instrumenten ist Oesterreich besser als die andern deutschen Staaten vertreten.

Erwähnenswerth sind auch die trefflichen Wanduhren, die vielerlei Musit-Instrumente u. s. w. Außer Frankreich dürfte kein Land so vielfältige und so treffliche Instrumente liefern als Oesterreich. Als Beweis der Anerkennung des öfterreichischen Fleißes muß hervorgehoben werden, daß die öfterreichischen Aussteller glänzende Geschäfte machen, trops

bem sie gerabe nicht immer billig verkaufen, und mehr Bestellungen mit nach Hause nehmen als diejenigen irgend eines andern Landes. Desterreich rächt sich auf dem Marsselbe für seine Riederlagen in Italien und Bohmen.

Benn ich von Defterreich gleich zu Banern übergebe, so geschieht bieß hauptsächlich weil Bayern gerabe basjenige aufweist, was man bei Defterreich am meiften vermißt, und weil burch die Bereinigung beiber Länder Deutschland am besten und vollständigsten vertreten ist. Der bayerische Ge= werbfleiß zeigt sich nur wenig auf bem Marsfelbe, jeboch genug um ben Abstand zwischen Desterreich und Banern zu bezeugen. Der Geschmad ift noch wenig entwickelt in Bayern. Nur in ber Kunst ist es anders und hier ist es allen bentschen Ländern voran. Im Part hat Bayern ein eigenes Gebäube in ber abgeschmackten griechischen Tempel= form errichtet, und barin seine glanzenbe Runftausstellung untergebracht. Eine Schilberung berselben wurde zu weit führen, es genügt baß eine gute Anzahl gewichtiger Ramen bort wurdig vertreten sind. Rur muffen einen gewiffe proteftantische Bilber anwidern, beren Sauptverdienft in Berbonung ber tatholischen Kirche besteht. Auf bem Gebiete ber Kunft stellt Bapern bie beutsche Grogmacht vor. in Wien so viel für die Runst gethan worden als in Dunden, ware Wien ein folder Mittelpunkt tatholischer Biffenschaft wie es München eine Zeitlang gewesen, wahrlich ble Sefchichte Deutschlands seit 1815 wurde eine gang andere Geftalt haben.

Bon ben andern subbeutschen Staaten ist nur zu berichten, daß ein jeder derselben manches Anerkennenswerthe geleistet hat. Württemberg z. B. hat eine vollständige Papiermühle im Park aufgestellt, welche unter den Augen der erstaunten Besucher große dicke Scheite Weich= oder Weiß= holz zerkleinert, um sie dann in Teig und Papier zu verwandeln. Baden zeigt Shawls, welche mit den Parisern wetteisern, freilich auch von einem französischen (Elfässer)

Fabritanten ausgestellt sind, ber Fabriten in beiben Ländern hat und gang nach frangösischen Mustern arbeitet. Dersgleichen ist noch mehr in diesen kleinen Abtheilungen zu sinden, bei benen der Gesammteindruck stets verloren geht.

Die nordbeutschen Staaten sind alle in der preußisschen Abtheilung mit inbegriffen, deßhalb von bedeutendem Umfange und dabei gut geordnet. Doch ist der Eindruck ein ganz anderer als bei der österreichischen, zwischen beiden herrscht ein gewaltiger Abstand. Der Unterschied des Charatters und der Entwickelung der beiden deutschen Großistaaten tritt hier in einer sehr bezeichnenden Weise hervor. Borerst ist durchaus keine solche Uebereinstimmung, keine solche gemeinsame Entwickelung und Tradition darin zu erkennen als wie in der österreichischen Abtheilung. Der Norden bildet keine abgeschlossene industrielle Nationalität wie Oesterreich, sondern er stellt sich hier nur als eine kunstliche, wohlgeordnete Zusammenstellung sehr verschiedener Bestandtheile dar. Nur die Einheit einer straffen, einsichtigen und einsörmigen Verwaltung wird hier süchtbar.

Sinsichtlich ber Maschinen, ber Bergbau-, Sutten- und Roberzeugnisse ift ber Rorben vorzüglich bestellt. Bei allen Gegenständen aber, bei benen es auf Geschmad und Beich= nung antommt, bedt fich feine gange Bloge auf. 3mar ift hier auch manches Bortreffliche, aber 'es fehlt an jeber Bemeinfamteit und Bieles ift geradezu kläglich und verfehlt gu nennen. Bei ben Stoffen sind Zeichnung und Karbe meis ftens Nachahmung ber frangofischen. Wo bieß nicht ber Fall ist, wird bas Auge burch schreiende Farben und schlechte Beichnungen beleibigt. Bei ben Bronge= ober vielmehr Bint= arbeiten, Mobeln und Architektur macht fich bas falte wis berftrebenbe Berliner-Griechenthum geltenb. Was Ornamentit, Bangleuchter u. f. w. betrifft, find die Berliner Brongearbeiten meist nur Rachahmungen veralteter frangosischer Mo-Größere Stude, namentlich Figuren, find meist nur aus Bint. Die Berliner Fabritanten von Lampen und

Bronze- und ähnlichen Rippfachen leben ebenfalls fast nur auf Rosten abgelebter Pariser Mobelle. Etwas Einheitliches, Eigenes ist kann zu sinden. Rur Eines haben dieselben so wie fast alle andern Berliner Fabrikanten vortresslich los, nämlich billig zu sabriziren. Dieß ist überhaupt auch das entscheidende allgemeine Kennzeichen der nordbeutschen Geswerbthätigkeit: Massenzeugung zu billigen Preisen und ohne besondere Rücksicht auf höhere Ansorderungen, ohne eigentliche andere Geistesthätigkeit als diesenige welche sich auf Soll und Haben bezieht.

Birklicher eigener Geschmack und Tradition machen fich nur vereinzelt und in widerstrebenber Form geltenb. Dresben und Breslau g. B. haben reichgeschnitte Mobel geliefert, welche fehr bemertenswerth find und felbstständigen Beichmad befunden. Die Galanterie- und Glaswaaren, in benen Defterreich fo febr glangt, find nur mittelmäßig, es find eben nur billige Fabrifartitel, bei benen Runft und Beichmad Rebenfache find. Die Eigenthumlichteit Berlins befieht barin, schlechte frembe Mufter gut nachahmen zu konnen. haben fich nicht feine Gilbermaaren : Fabrifanten bagu verftiegen, gang unvernünftige griechische und hochft schwerfallige englische Mobelle nachzuahmen? Bas tann ba beraustem= men, wenn man bas Alterthum, bas mit uns nichts gemein hat, und die am meisten alles Geschmackes entbehrende Ration ju Borbilbern nimmt! Ginige ber ausgestellten Berliner Silberarbeiten find beghalb geradezu abgeschmadt; nur ein einziger Fabritant bat wirtlich Schones, babei aber burchand nichts Originelles, Charafterijtisches geliefert.

Die Berliner Porzellanmanufaktur ist zwar ein ganz vorzügliches Institut, aber wie sollte sie als königliche Fasbrik es auch nicht senn? Bis 1855 hatte sich dieselbe trotzem auf eine sklavische Nachahmung des gräfisirenden Styles des ersten Kaiserreichs beschränkt, was jeglichen Fortzichritt ausschloß. Die Weltausstellung von 1855 rüttelte vieselbe aus ihrem Schlase, und seitdem hat sie auch ganz

ungewöhnliche Fortschritte gemacht und arbeitet jett nach guten neuen Zeichnungen und Formen. Alles übrige presssische Vorzellan, mit alleiniger Ausnahme bessenigen und bes Steinguts aus Mettlach bei Trier, ist sehr mittelmäßig und weit hinter dem österreichischen. Meißen scheint seit einem Jahrhundert auf demselben Flede zu bleiben, für seine Arbeiten würde die Jahrzahl 1767 viel mehr am Platze sehn als 1867. Seine Ausstellung gleicht auf ein Haar der Sammlung eines Liebhabers von altem Porzellan. Rur ist dem Meißener Porzellan die Originalität nicht abzusprechen.

Die preußischen Architekturzeichnungen und Mobelle, vornehmlich biejenigen bes neuen Berliner Rathhauses, zeigen uns besser als alles andere den Charakter des Borussenthums. Die Kaserne scheint das Borbild aller preußischen Construktionen zu seyn. Das Berliner Rathhaus, welches ich aufsbauen gesehen, ist ein gewaltiges Gebäude das zwei Millionen Thaler kostet und an dem wahre Meisterwerke von BacksteinsBerzierungen angebracht sind, und trothem macht dasselbe nur den Eindruck einer großen Kaserne. Bon der Ferne gesehen ist der Eindruck ganz widerwärtig, nur in der Rähe wird derselbe durch die erwähnten Berzierungen gemildert.

Was überhaupt von Originalität und Geschmack auf ber preußischen Ausstellung zu finden, kommt auf Rechnung der alten Cultur= und Fabrikorte des Rheins, Westfalens, Sachsens und Schlesiens. Das amtliche eigentliche Preußen besteht nicht auf dem Gebiete der Kunst und Industrie. Die gerühmten preußischen Wassenstein sind nur die Fortbildung einer nichtpreußischen Industrie. Daß dieselben in einem Staate tüchtig sind, delsen höchster Zweck das Militär ist, darf Niemand wundern. Tropdem das nordbeutsche Reich, Dank dem Garbelieutenants-Deutsch, eine eigene Sprache ober wenigstens die Anmaßung einer solchen besitzt, muß es noch start bezweiselt werden, daß es je eine eigene selbsteständige Richtung in Geschmack und Kunst hervorbringen

werbe. Es gibt baselbst kein höheres ethisches Prinzip welches bie ganze Welt zu durchbringen und zu beleben im Stande ware. Das rechnende Prinzip des Wechanismus kann wohl eine bedeutende ergiedige Massenezzeugung, nie aber eine eigene und eigentliche Industrie hervorbringen.

Aue größern außerösterreichischen beutschen Länder zeich= nen fich gang besonders durch reiche Sammlungen von Schulbuchern und Lehrmitteln aus. Bürttemberg hat einen guten Theil seines Plates bamit belegt, Sachsen hat sogar im Bart einen eigenen Tempel für biefe Gegenstände gebaut, Breußen zeigt bas ichon ermahnte Schulhaus. Schule auch nicht unterschätzt werben barf, fo liefert boch bie Ausstellung ben schlagenbsten Beweis, bag gerabe bie gerühmten Schulzwangelanber am ichlechteften binfichtlich ber prattifchen, originellen Ausbildung beftellt find. Geift und Charafter, Gigenthumlichkeit und Erfindung werben bei beren Runft= und Gewerbserzeugniffen gerabe am meiften vermißt. Was ift bas fur eine gerühmte Intelligenz, bie es nicht weiter bringt als bis zur geiftlosen Nachahmung, verbunden mit billigfter, proletarischer Massenerzeugung, wie uns gerade Berlin am augenscheinlichsten beweist. Dem frangöfischen und theilweise auch bem österreichischen Arbeiter gegenüber muffen einem bie norbbeutschen Intelligenzarbeiter faft wie Maschinen erscheinen.

Das kleine, aber ziemlich reichhaltig vertretene Belgien liesert einen weitern Beweis von der geistigen Ueberlegenheit der katholischen Bölker. Obwohl die so geschätzten altskanderischen Traditionen nicht durchgehends mehr zu erkennen sind und der französische Einsluß mehr als billig Eingang gessunden, behauptet dennoch das Land seine abgeschlossene Rationalität auf dem Gebiete der Kunst und Industrie. Es ist viel des Eigenthümlichen, und besonders auch viel Reiches und Sediegenes in der belgischen Ausstellung. Ueberall läßt sich hier mehr als in der Ausstellung der andern katholischen Länder der Einsluß der Kirche oder vielmehr der kirchlichen

Runft erkennen; wie benn überhaupt die höhere Ausbildung ber Kunft und Läuterung des Geschmades, also die höhere Gesittung bei den katholischen Bölkern einzig und allein in ber Kirche zu suchen ift.

Spanien und Portugal find nicht besonbers ausgiebig vertreten. Den spanischen Arbeiten glaubt man es auf ben erften Blick anzusehen, bag bieg unglückliche Land feit faft einem Jahrhundert nicht mehr zur Rube getommen ift, daß bie aufeinander folgenden politischen Ummalzungen jebe rege Entwickelung von Runft, Biffenschaft und Gewerbe verhindert haben. Die fpanischen Silber= und Möbelarbeiten. bie spanischen Stoffe und Porzellane, obwohl oft fehr tuchtig gearbeitet, tragen fast sammtlich bas getreue Geprage bes vorigen Jahrhunderts, boch haben sie die nationale Eigenheit sehr wohl bewahrt. Man erkennt recht wohl die arabischen und gothischen Traditionen, aber fast nirgends wird man fremben, frangosischen Ginfluß gewahr. Fast gang basselbe gilt auch von Portugal, bas burch jeine ungluchfelige Sanbels- und sonstige Berbindung mit England ber Stlave bes letteren geworden ift.

Dit vielem Bergnügen sah ich an einem portugiesischen Möbel eine in bestem Deutsch abgesaßte Erklärung, ber zussolge die Wollenstoffe welche in bemselben ausbewahrt würzben, wegen des Kampserbaumholzes woraus dasselbe gesertigt, vor Motten u. s. w. gesichert seien. Bon den vielen beutschen Ausstellern hat sast kein einziger diese Rücksicht gegenzüber seinen Landsleuten geübt. Dieselben haben es vorgezogen, Inschriften in abscheulichem Französisch zu geben und dabei oft ihren eigenen Namen oder denzenigen ihres Heismathsortes in einer Weise zu verhunzen, daß kein Mensch daraus klug werden kann, was diese Leute sagen wollen. Bessonders die norddeutschen Aussteller haben diese Art Gelehrssamkeit stark in Anwendung gebracht.

Gin Schöner spanisch = gothischer Betftuhl ober vielmehr

Hausaltar, mit höchst passenben Malereien (Grablegung und Anbetung der Hirten, letzteres als kleines Altarbild mit bemalten Flügelthüren etwas über dem Ropf des Knienden angebracht), erregt besondere Ausmerksamkeit. Trots seiner kosts baren Aussührung und seines Kunstwerthes hat derselbe keine Polster; der Spanier kniet sich auch in der reichsten Kirche oder im reichsten Stuhl stets auf den harten Stein oder das bloße Holz. Gepolsterte Kniestühle kennt er nicht. Es erinnert dieß etwas an die frommen Fürsten und Fürstinen des Mittelalters die unter ihren Staatsgewändern stets das rauhe Bußhemd trugen.

Ueberhaupt macht sich nur in ben für den Kirchendienst bestimmten Gefäßen, Reliquienschreinen u. s. w. eine Regung Spaniens nach einer Neubelebung der Kunstformen bemertslich, indem fast alle dergleichen Arbeiten sich an den gothissen Styl anzulehnen suchen. Die Kirche ist also immer noch in Spanien das eigentliche Fortschritts = und Lebensselement, die sehr reichhaltige Sammlung spanischer Boltstrachten, in denen Schwarz fast überall die Hauptrolle spielt, zeugt für den ernsten Sinn dieses edlen Woltes. Auch sind sast alle Frauentrachten sehr züchtig in ihren Formen.

It a lien — nämlich ber geographische Begriff und nicht bas sogenannte Königreich — zeigt sich um vieles besser bestellt als die beiben iberischen Königreiche. Trohdem mehrere seiner bedeutenosten Staaten und Städte kaum vertreten sind, erkennt man auf den ersten Blick die auffallenden Gegensähe der verschiedenen italischen Bölkerschaften. Jede Stadt, jedes Land hat seinen eigenen Styl und Geschmack, seine sehr des stimmt ausgeprägten Traditionen. Turin erscheint als eine sast völlig französsische Stadt, Venedig und Mailand dieten ganz Entgegengesetzes; ersteres ist morgenländisch-byzantinisch, letzteres zeigt eine unverkennbare Verwandtschaft mit Deutschsland. In Mittelitalien zeichnet sich wiederum jede Stadt durch ihren besondern Charakter aus. Im Süden herrscht eine ganz andere Richtung. Neapel ist eine eigene Welt für sich, Sizilien

ist morgenländischestrembartig durch seine griechischesarazenische normännischen Traditionen. Zwischen Turin und Messina besteht ein Abstand wie er kaum größer gedacht werden kann. Berlin gleicht viel eher Paris, als daß diese beiden Städte eine Berwandtschaft zeigten.

Besonders sind es die Möbel und ahnliche Gegenstände welche den Abstand der verschiedenen italienischen Städte unter sich klar darlegen. Turin arbeitet ausschließlich nach Pariser Modellen, Mailand zeigt germanische Traditionen, die andern Städte zeichnen sich nicht nur durch abweichenden eigenthümlichen Styl sondern auch durch Formen aus, welche andere Gewohnheiten bekunden. Im allgemeinen dürsen die ausgestellten Möbel als tüchtig bezeichnet werden, besonders soweit dieß beren Holzschnitzerei betrifft, welche bei einigen außerordentlich reich, bei andern nur mäßig vertheilt ist, bei allen aber eine sehr tüchtige Aussührung bekundet.

Es ist taum nothig noch besonders hervorzuheben, bag alle italienischen Städte und Lander eine hohe Ausbildung der Kunft und bes Kunstgewerbs bethätigen. Italien ift bas Land der Kunft und des Geschmacks. Mehrere der ausgeftellten Gegenftanbe, namentlich Schmudfachen, Golbarbeiten und ahnliches finden beghalb ben allgemeinften Beifall und gehen reißend ab. In vielen andern Studen, namentlich was Farbe anbetrifft, weicht ber italienische Geschmad fo sehr von dem unserigen ab, daß z. B. die meisten italienis ichen gewebten Stoffe bei une keinen Gingang finden tonnen. Bei allen tatholischen Boltern tritt bie Individualität so febr hervor, die Rationaleigenthumlichkeiten find fo febr gewahrt bag an eine Berschmelzung, Rivellirung nicht zu benten ist. Deßhalb spielt bei diesen Völkern die Maschine noch nicht bie alles Anbere in ben hintergrund brangende Stelle, welche dieselbe in ben eigentlichen Industrielandern einnimmt. Der Italiener, Spanier u. f. w. will seinen Werken auch seine Individualität einprägen, gewissermaßer seinen Geift einhauchen, die Frangofen, Defterreicher und Belgier laffen

baffelbe Streben erkennen, tropbem bieselben schon viel mehr bie Maschine gebrauchen.

Obwohl nur spärlich vertreten behauptet ber Kirchensstaat bennoch einen hervorragenden Rang auf der Ausstelslung. Der Weteorograph des römischen Jesuiten Secchi wird als ein wahres Wunder der Wissenschaft und Mechanik ansgestaunt. Man hört sogar behaupten, daß er der außerordentlichste Gegenstand der ganzen Ausstellung sei. Dieses sehr umfassende Uhrwert notirt fortwährend ohne weiteren menschlichen Beistand auf das genaueste alle Erscheinungen der Atmosphäre, für deren Beodachtung disher mehrere Personen Tag und Racht auf den Sternwarten und meteorologischen Stationen beschäftigt werden mußten. Tag und Racht ohne Unterlaß werden von demselben die Richtung und Schnelsligkeit des Windes, die Zeit des Regens und die Menge des gefallenen Regens, die Dichtigkeit der Luft und die Wärme der Atmosphäre verzeichnet.

Außer mehreren tüchtigen Kunstwerken, den ausgezeichs neten Druckarbeiten der Propaganda sind es noch die Möbel des Ritters Gatti welche die allgemeine Bewunderung erregen. Diese Stücke sind auch wirklich unverzleichlich durch ihren Kunstwerth und könnten ohne Weiteres in den ersten Musseen ihren Platz sinden. Die schönsten, gediegensten Bilder und Berzierungen sind auf benselben mittelst Elsenbein in Ebenholz hineingezeichnet. Die Feinheit dieser Zeichnungen, welche sich dis in die kleinsten Einzelnheiten, die reinsten Linien und Schattirungen versolgen läßt, ist ganz außerors bentlich. Rom zeigt noch immer daß es, ohne eine berühmte Industries und Handelsstadt zu senn, dennoch auch in Hinsicht der Thätigkeit und des Fortschritts seiner Einwohner, einen hervorragenden Platz unter den Städten einzunehmen weiß.

Aus Italien muffen wir uns nun plötzlich nach England und dem Norden verfügen. England zeigt sich wiederum als eine mächtig-reiche handeltreibende Nation, aber damit ift auch so ziemlich Alles über dasselbe gesagt. Seine Ma-

1

ichinen und Fabriten find befannt. Alle Gegenstände aber, bei benen es auf Runft und Geschmad antommt, bezeugen bie Unfähigkeit bes jetigen Englanders. Seine Möbel find awar von stropendem Luxus und, soweit es die Technit betrifft, vorzüglich gearbeitet; aber nur ausnahmsweise zeigen biefelben auch ichone Formen und paffende Farben. Dasfelbe läßt fich auch von feinen Stoffen aller Art fagen; fast nur bie nach fremben, hauptfächlich frangöfischen Muftern gearbeiteten zeugen von befferem Gefchmad. Befonbere bei ben großen Golb= und Silberarbeiten tritt die ganze eng= lische Unbeholfenheit hervor. So außerorbentlich reich und großartig biese Arbeiten auch sind, so trefflich auch bie eigent= liche Ausführung ift, ebenso auffallend ist ber zwar originale aber fast immer sehr abstoßende schlechte Geschmad. Wo man etwas Angenehmeres, Gefälligeres finbet, wirb man auch un= willfürlich an Frembes erinnert. Besonders feit ber Ausstellung von 1855, wo diese englische Unterlegenheit noch viel auffallender war, legen sich die englischen Fabrikanten oft bie größten Opfer auf, um sich tuchtige ausländische Arbeiter und Runftler zu verschaffen. Namentlich bei bem prachtvollen Borgellan wird biefer auslandische Ginfluß fictbar.

Sine allgemeine bessere Wendung scheint aber viel weniger burch diese Einsuhr erreicht werden zu können, als durch die Rückehr zu den Formen des Mittelalters. Wehrere Mödel und andere Arbeiten im englischen Styl des zwölsten und breizehnten Jahrhunderts stechen ganz gewaltig ab gegen die Arbeiten im Style des vorigen oder des jetzigen Jahrhunderts. Es ist höchst beachtenswerth daß in England das Studium der Kunst des Mittelalters allgemeiner und emsiger betrieben wird, als in manchem katholischen Lande. Jedensfalls hat die Hossungslosigkeit der jetzigen Kunstzustände mehr oder weniger dazu den Anlaß gegeben. Thatsache ist aber auch, daß dieses Studium mit der allgemeinen katholisschen Bewegung im heutigen England in engem Zusamsmenhange steht und der Rücksehr der Protestanten zur Mutsenthange steht und der Rückehr der Protestanten zur Mutse

terfirche vielfach ben Weg bereitet. Wiederum katholisch wurde bas an Hulfsmitteln aller Art so unerschöpslich reiche Engsland auch sehr bald wieder den Rang als intellektuelle civislifirende Macht einnehmen, den es durch den Absall von der Kirche verloren. Die lateinischen, acht kirchlichen Wahlsprüche auf den Wappenschildern der englischen Städte, welche die Fenster der Maschinengallerie zieren, sind eine wahre Rahnung zu dieser Rücksehr.

Der Eindruck den man bei dem Besuche der Ausstellung der englischen Colonien empfängt, wurde ohne die Hoffnung auf die Zukunft ein noch viel schmerzlicherer sehn. Welche großartigen unermeßlichen Colonien besitzt nicht England, welche ungeheuerlichen Reichthümer aller Art zieht es nicht aus benselben und wie unendlich wenig hat es nicht zur Bersbreitung der Civilisation, des Christenthums gethan? Das durch die Revolution jetzt so sehr herabgekommene Spanien und selbst das seit fünfzig Jahren durch die Freimaurerei zersbröckelte Portugal stehen hierin unendlich höher als England.

Sanz ähnliche Gedanken muß der Besuch der hollans dischen Abtheilung erregen. Eine originelle materielle Cultur die, nach ihrem Charakter und ihren Formen zu urtheilen, seit einem Jahrhundert um keinen Fleck weiter gekommen ist, große Reichthümer und weitläusige Colonien, dieß alles bestist Holland in demselben Maße wie auch England. Seine Stoffe, Wöbel und sonstigen Waaren bei denen Seschmack und Farbensinn in Anwendung kommen, zeigen veraltete, wenngleich eigenthümliche Formen. Das geistige Leben scheint daraus entstohen zu seyn, während das materielle noch immer mechanisch weitergeht. Es macht den Eindruck als wenn der Reichthum bei diesem und dem vorgenannten Lande eine Art geistiger Erstickung hervorgebracht hätten.

Doch sehen wir mit Bergnügen baß auch in Holland bie Ratholiken es sind, welche bie alten gesunden Traditionen am besten erhalten haben und mit Erfolg zu beleben suchen. Rehrere Altare und Kirchenmöbel in gutem mittelalterlichen

Styl und trefflicher Aussührung bringen etwas Leben in die veraltete Einförmigkeit der hollandischen Ausstellung. Eigentliche Kunst ist nun freilich bei den jetzigen Hollandern nicht viel mehr zu finden als bei den Engländern, dafür hat der Protestantismus gesorgt. Der Katholicismus aber ist noch nicht erstarkt genug um in dieser Hinsicht bedeutenden Sinssus auszuüben. Etwas Sinziges dietet Holland durch eine große Diamantenschleiferei, welche während der ganzen Ausstellungszeit in einem eigens dazu errichteten Gebäude des Parkes arbeitet.

Es ist auffallend daß die standinavischen Länder viel weniger die eben gedachten Erscheinungen offenbaren. Diesselben nähern sich vielmehr den süblichen Ländern, namentlich Deutschland, als Holland und England. Sie besitzen eine eigene Kunst, die in ihrer Anlehnung an Deutschland Besteutendes leistet und doch eine unvertennbare Selbstständigkeit bewahrt. Das geistige Leben, der Seelenadel die als Borbesbingungen jeglicher Kunstentwickelung erforderlich sind, sehlen also dort durchaus nicht.

Die Kopenhagener und Stockholmer Möbel, Borzellane, Schmudfachen und Stoffe verrathen viel eher eine Bermandtschaft mit Deutschland und Frankreich als bieß bei ben meis ften hollandischen und englischen Arbeiten ber Fall. Freilich burften fich unter ben ftanbinavischen Arbeiten wenige finden, welche mit ben beutschen und frangofischen Leiftungen zu vergleichen waren. Aber sie haben ihre nationale Eigenthumlichteit. Dieß tritt namentlich bei den trefflich gearbeiteten und von schönen, die Typen ber Bewohner getreu wiebergebenben Figuren getragenen Bollstrachten Schwebens und Norwegens hervor. Das Trefflichste in dieser Hinsicht bietet ein norwegischer Silberschmieb, ber eine reiche Sammlung höchst eigenthümlicher silberner Schmucksachen ausstellt. Diefelben machen gang unwilltürlich einen burchaus norbischen Einbruck, fast überall wird man burch beren Form an Schneefloden erinnert. Armbanber, Ramme, Brautkronen und abnliches scheinen nur aus zusammengereihten Schneestoden zu bestehen. Alles ist eben so originell als geschmackvoll. Die Sachen sinden allgemeinen Beifall und werden begierig getauft. Ich bin sicher, daß jest schon diese Sächelchen ebenso wie verschiedene Wiener Artitel den Pariser Fabrikanten als Muster, als "neue Ideen" oder wenigstens als Anregung zu solchen Reuerungen dienen.

Etwas haben biese norbischen Länder mit den süblichen Länbern Europa's gemein: fie haben wenig Maschinen und auch nur wenig Fabriten, besonders wenig große Kabriten. Dag unter beiden himmelftrichen bas Klima die Urfache bavon ift, wird jeder zugeben muffen. Die Maschine tann Sonee und Gis ebensowenig überwinden ober bie Rurge ber Tage verlängern, als sie im Guben ber hite und ben Lanbesgewohnheiten einer alten Cultur trogen tann. Der Gub. lander hat weniger Bedürfniffe, ift beghalb viel felbftftandiger und weniger bereit sich unter die gleichmachende "Ordnung" ber Maschinen= und Fabritarbeit zu fügen. Die einformigen, über denselben Leisten geschlagenen Erzeugnisse ber Maschinenarbeit widerstreben seinem Formen- und Farbenfinn, ber fich überall felbstständig zeigen will; fie find seiner start ausgeprägten Individualität entgegen. Deghalb find bis jest nur . bie mitteleuropäischen Länder bem Fabritwesen gunftig gewesen und hoffentlich ift es damit für immer genug. Ghe wir bie schrecklichen Rachtheile beseitigen gelernt, welche bas moberne Andustrieleben für die Gesittung und ben Wohlstand der arbeitenden Classen mit sich bringt, dürfen wir keine weitere Ausbehnung beffelben munichen.

Ueber Rußland läßt sich eigentlich wenig sagen. Bas wir auf ber Ausstellung sehen, ist meistens nur dem Namen nach russich. Sin guter Theil der ausgestellten Gegenstände berrathen einen durchaus abendländischen Charatter; ihre Schöpfer und Aussteller sind in Rußland ansässige Deutsche, Franzosen und Italiener. Sin weiterer Theil rührt von den wielen von Rußland unterjochten Bölkern her. Rimmt man

biese beiben Theile weg, so bleibt vom ursprünglich Russischen nur hochst weniges; einige Golbarbeiten in byzantinischem Styl, eine Anzahl Beiligenbilber besselben Charatters und einige Boltstrachten burften fo ziemlich Alles fenn. Andere ift mehr ober weniger mit abendlandischen Formen burchsett. Seit seiner Trennung von Rom ift die nationale Entwicklung Ruglands in Stillftand gerathen; alle bort gemachten Fortschritte find nur ber Einwanderung von Abendlanbern zu verbanken und haben ben Nationalruffen augenicheinlich nur fehr oberflächlich berührt. Höchft mertwurdig find bie Bolkstrachten, Stoffe, Baffen u. f. w. ber von Rufland unterjochten kaukafischen und vielen andern asiati= iden Stamme. Man fieht es biefen Gegenftanben fammtlich an, daß alle biefe Bolter eine hohere ober minbeftens ebenfo fortgeschrittene Gesittung besitzen als ihre ruffischen Unterjocher.

Griechenland zeigt eine auffallende Bermandtichaft mit Rufland. Die byzantinischen Traditionen sind nicht nur überall zu erkennen sondern haben sich auch wenig ober gar nicht fortentwickelt. Gine Lebensfraft icheinen biefelben trosbem taum noch zu besithen. Jeglicher Fortschritt ber in bem Ronigreich Griechenland feit seiner Herstellung geschehen, ift fast lediglich ber biretten Einwirfung Europa's zu verbanten. Alles Reue ist hier Ginfuhrartitel, zwischen bem und bem Einheimischen gar teine Bermittelung besteht, gar teine Berschmelzung möglich scheint, gang so wie bieß bei Rugland ber Fall ift. In beiben Lanbern ift bas Ginheimische geblieben wie es war, bas neu von außen hinzugetommene ift heute noch so fremd wie vor fünfzig ober hundertfünfzig Jahren. Man fühlt unwillfürlich heraus baß zwischen ben orientalischen Ländern und bem Abenbland viel weniger geistige Bewandtschaft und Berbindungen bestehen, als zwiichen ben burch ben Ratholicismus und ben Protestantismus geschiebenen abendlanbischen Boltern.

Die Türkei nebft ihren großen Bafallenftaaten bietet

bes Mertwürdigen gar Bieles; es ist ein ziemlich vollstanbiger Inbegriff bes Orients wie er lebt und thut, ben wir vor uns sehen. Das hauptmerkmal besselben ist ber Stillstand, die Unbeweglichkeit. Alles ist nicht nur frembartig ionbern auch veraltet in biefer Abtheilung; felbst bie neuen Stoffe icheinen altgebrauchte zu jenn, fo lebhaft und gutgewählt auch ihre Farben fenn mögen. Bon ben chriftlichen Boltern biefer Lanber ift faum etwas aufzufinden. Uebrigens muß man auch baran erinnern bag biefe turkische Ausstellung, ebenso wie biejenigen ber übrigen asiatischen und afritanischen Lanber und Colonien, meistens von ben betreffenben Regierungen und ben europäischen Consuln eingerichtet und eigent= liche Aussteller nur wenige baran betheiligt find. Noch lange bevor die europäischen Fabrikanten es auf eigene Roften erfuhren, daß bergleichen Ausstellungen ben Ausstellern wenig Bortheil bringen, haben biefe guten Orientalen gewußt, mas es bamit auf sich hat.

Eines haben so ziemlich alle Erzeugnisse bes Morgen= lands und ber heibnischen Civilisation gemein; es ist ber völlige Rangel, die fast gangliche Abwesenheit jeglichen geiftigen Geprages, jeglichen Ausbrucks bes geiftigen Theiles bes Menichen. Alles ift hier nur Materie, nur von ber Erbe genommen und nur auf biefe jurudtrachtend. Gelbft bie glühenben Farben konnen biesen Einbruck nicht verwischen. Es ist hier bas eigentliche, entscheibenbste Rennzeichen ber nichtchriftlichen Civilisation. Und wohlgemerkt steht das hindustanische, chinejische und japanesische Beibenthum noch um Bieles tiefer als ber Rohamedanismus, ber immer noch einige Funten höhern, geistigen und religiösen Lebens bewahrt hat. Aus allen Ar= beiten ber chriftlichen Bolker bagegen leuchtet dieses höhere Leben voll entgegen, die Idee ber Gottahnlichkeit des die chriftliche Wahrheit besitzenden Menschen befundet ihre Macht durch bie absolute Berrichaft, welche bie driftlichen Bolfer über alle erichaffenen Gegenftanbe ber materiellen Welt ausüben. Noch nie feit die Welt steht, ist eine folche allseitige, umfassenbe

Herrschaft über die Materie ausgeübt worden als dieß gegenwärtig durch die christlichen Bolter geschieht. Deßhalb hoffe ich trop allem auf neue Triumphe des christlichen Weltprincips, auf einen neuen Aufschwung katholischen Lebens.

Der Glaube an die Unfterblichkeit, biefes Abelspatent bes armsten Christenmenschen, hat in ben Erzeugnissen ber driftlichen Lanber einen berebten Ausbrud gefunden. Defi= balb allein besitzen auch nur driftliche ober von einer geläuterten Gottesibee getragene Bolter eine eigentliche Runft. Die Hindu arbeiten mit einer erstaunlichen Gebuld und Rleiß bie umfassenbsten Berte. Sie verfertigen holamobel beren bloker Anblick bie europäischen Arbeiter stutig macht und tropbem machen biese so außerorbentlichen Arbeiten gar nicht ben Einbruck, ben bie einfachste Arbeit eines europäischen Holaschnitzers hervorbringt. Die indische Arbeit diefer Art ift weiter nichts als eine fast enblose Wieberholung berselben einformigen Linien und Schnörkel ohne jeglichen tunftlerischen Anhauch, geschweige Durchbildung. Es ist eben nur materielle Arbeit und weiter gar nichts, alles was höher hinauf beutet, fehlt ganglich. Anftatt ben Geift anzuregen, zu beleben, ibn ju Boberm zu begeistern, bruden biefe orientalischen Arbeiten benselben nur noch mehr zur Erbe nieber. Rur zum materiellen Genuß scheinen sie anzuregen. Es ift ber robefte Materialismus ber sich in Allem kundgibt. Der Drient, Alien und Afrita bieten uns jest ichon bas getreueste Abbilb beffen mas Europa werben mußte, wenn bie Lehren bes Materialismus welche unfern "Gelehrten" ben Ropf verruct machen, je einmal bie gange Gesellschaft beherrschen wurben.

Wir haben uns so lange bei Europa aufgehalten, baß uns für die einzelnen Länder der übrigen Welttheile nur wenig Raum und Zeit mehr übrig bleibt. Dieß entspricht insoweit ben Berhältnissen, als die außereuropäische Welt auch nur einen sehr beschränkten Raum auf der Ausstellung einnimmt. Anderntheils sind die ameritanischen Staaten auch weiter nichts als eine Wiederholung der europäischen

Staaten, insoweit es nicht etwa ihre Roberzeugnisse betrifft. Die Bereinigten Staaten find eine veranberte Ausgabe englischgermanischer Thatigkeit, die übrigen Lander Amerika's find ebenfalls nur Bieberholungen ihrer Mutterlander. Dagegen verbienten bie höchst merkwürdigen und sonderbaren amerika= mifchen Alterthumer eine viel größere Aufmertfamteit und eine eingehenbe wissenschaftliche Brüfung. Go finbet fich 3. B. in der Benezuela'schen Abtheilung der wohlerhaltene Schädel cines untergegangenen Menschenftammes ber viele Abweichungen in seinen Formen bietet. Gin muthiger Reisenber hat benfelben von einer mit ben größten Duben und Befahren unternommenen Forschungsreise nach den unwirth-Lichften Gebirgelandern zurudgebracht, woselbft feiner Aus-Tage aufolge eine große Menge abnlicher Ueberbleibsel gu finden seyn foll. Welche Aufschlusse konnten hieraus nicht für die Geschichte ber Erbe und des Menschengeschlechts hervorgeben. In Roberzeugniffen bieten bie ameritanischen Staaten, vornehmlich aber Brafilien gang Außerorbentliches. Die neue Welt verschließt ficher noch Schate gegen welche alle Schate ber alten gurudtreten burften.

Wir haben jest nur noch einige Bemertungen anberer Art gugufügen.

Die taiserliche Ausstellungscommission hat auch die protestantischen Missionen als eine eigene souverane Macht anerkannt und bemgemäß in ihrem Katalog aufgeführt. Dagegen
hat sie den Kirchenstaat so sehr in das "Reich" Italien hineingeschachtelt, daß man glauben mußte, derselbe sei schon
unter dessen Botmäßigsteit. Gine scharfe Rüge des Monde
hatte den Erfolg, daß der Katalog geandert wurde, aber den
Kirchenstaat hielt man in seiner Ginschachtelung.

Die englischen, ameritanischen und französischen protestantischen Missionen haben mehrere Gebäude wund Buben im Parte aufgeschlagen, woselbst die Besuchen schiebenen Sprachen angepredigt und von Bibelweiberr madchen und Bibelmannern mit eigen

gebruckten Bibeln, Evangelien und Traktathen in allen moglichen Sprachen belästigt werben. Dieß Treiben tritt so ungebührlich auf, ist an sich so marktschreierartig und unwürdig, daß selbst die erklärten Feinde der katholischen Rirche dasselbe in ihren Blättern scharf tadelten und dadei zugestehen mußten, die katholische Rirche besitze doch unendlich mehr Takt, Würde und ernstes Selbstbewußtsehn als diese zudringlichen Handlanger der verschiedensten Setten mit ihrer papiernen Propaganda und ihrer ungelegenen Predigtsucht. Sehr sehenswerth ist dabei immer die reichhaltige Sammlung von Göhenbildern und ähnlichen die heidnische Cultur bezeichnenden Gegenständen welche die gedachten Nissionsgesellschaften ausgestellt haben. Wie wäre es nun aber, wenn eins dieser Göhenbilder das Fabrikzeichen eines ächt hochtirchlichen Birminghamer Fabrikherrn sührte?

Bahricheinlich um biefen protestantischen Rieberlassungen einen Gegensat zu bieten, hat man unweit bavon eine "tatholische Kapelle" gebaut, welche als Ausstellungsraum für kirchliche Gegenstände dient. Lettere find nun fast fammtlich nur gewöhnliche Fabrifartitel, so bag ber gange Gindruck ein giem= lich ungunstiger und peinlicher wird. Dazu wird noch ein besonderes Eintrittsgeld hier erhoben, während alle Gebaulichteiten ber Brotestanten von einem folden befreit find. Der Erzbischof von Paris hat beghalb fehr wohl gethan, diese Spetulation ber Ausstellungscommission nach ihrem wahren Werthe zu schätzen, indem er die verlangte Ginweihung und Abhaltung von Gottesbienft in biefer modernften Art von Rapelle entschieden verweigerte. Die Rirche welche man fonft bei bem gangen Beginnen verläugnete, ja welche man burch basselbe zu befämpfen sucht, sollte hier also zu einem einfachen Ausstellungsgegenstand, zu einer Mertwürdigkeit herabgebrudt werben, die man ber blob = und ftumpffinnigen Reugierde ber modernen Vergnügungswallfahrer vorzeigen mollte.

Eine besondere Beachtung verdient auch der Saal ber

hebräischen Alterthümer nahe bei den protestantischen Diissions= gebauben. Der wichtigfte Gegenstand beffelben ift ein großes, sehr getreues Mobell ber Grabtirche in Jerusalem mit ihren Umgebungen. Die ben einzelnen Lanbern und Confessionen angehörigen Theile biefes weitläufigen Bebaubes find jede burch eine besondere Farbe bezeichnet, so daß man einen sehr genauen Ueberblick über bie Gintheilung biefer Besitzungen erbalt. Es ift taum ein wehmuthigeres Bilb ber Zerriffenheit bes Chriftenthums zu benten. Der Antheil ber Ratholiten ift auf ein Minimum geschwunden, bas von allen Seiten eingeengt und gleichsam belagert wird, so bag eine gangliche Berbrangung fehr möglich ift und fehr balb eintreten könnte. Der obere Theil ber Ruppel gehört ihnen nicht mehr sondern ben ruffischen Griechen, und ber Gang welcher zu bem ihnen gebliebenen Theil ber Rirche führt, geht unter einem Gebaubetheil beffen sich biefelben Griechen ebenfalls bemächtigt baben.

Und wer ift baran fculb, bag heute bie Ratholiken bas beilige Opfer nicht mehr ungeftort auf bem Grabe bes Erlofers feiern tonnen, welches fie einft mit ihrem Bergblut befreit haben? Rur bie ichimpfliche Gleichgültigkeit und Laubeit ber tatholischen Schutzmächte, besonders Frankreichs, bas fich früher in Jerusalem als einzige katholische Macht geberbete und nur sein ausschließliches Schutrecht gelten ließ. Bei ber Revolution blieb bann alles im Stiche, welchen Zeit= puntt Rugland benutte um sich in ber Grabfirche festzu-Napoleon I. liebäugelte zu fehr mit Rugland um fich biefer Annexion zu wiberseten. Die nachfolgenben Regierungen traten bierin alle in feine Fußstapfen und erlaubten aus Gefälligkeit gegen Rugland beffen weitere Ausbehnung in ber Grabkirche und in Jerusalem. Gegenwärtig wirb bieser schimpflichen Gefälligkeitspolitit bie Krone aufgest burch bie auf Roften bes frangofischen Cafars und bes ruffischen Czaren bewertstelligte Bieberherstellung ber Ruppel ber Grabtirche. Damit ift Rugland als Mitbesitzer bes ben Ratholiten noch

verbliebenen Theiles anerkannt. Bon ba bis gur Berbrangung berfelben ift nur noch ein Schritt.

Da wir einmal im Park sind, mussen wir auch bes internationalen Casino's und bes internationalen Theaters erwähnen, für welche unweit der "Rapelle" eigene großartige Gebäude errichtet sind. In ersterm kommen die Preisrichter, Aussteller u. s. w. zusammen, sinden allerhand Borträge, auch von Frauen statt. Auf dem Theater werden tagtäglich alle möglichen nationalen Stücke, Tänze, Sauklereien und Aehnsliches ausgeführt, d. h. es wird die größere oder geringere Erdärmlichkeit, Berkommenheit und Unsittlichkeit des Theasters und der damit zusammenhängenden Künste gezeigt. Shisnesen, Japanesen, Araber und sonstige mögliche und unmögsliche Bölker wechseln dort miteinander ab. Etwas besser ist es mit den Concerten die im Casinogebäude stattsinden, und bei denen immer noch manches Gediegene von den Chören der verschiedenen Nationen geseistet wird.

Bon all ben nationalen Bier- und Speisewirthen haben bie öfterreichischen entschieben ben meiften Erfolg und machen glanzende Geschäfte. Außer in der zu biesem 3wecte beftimmten Außengallerie bes Ausstellungsgebaubes sind verbie einzelnen öfterreichischen Lanber vertretenbe Gebäulichfeiten im Bart jum Ausschant von Bier u f. w. eingerichtet. Der österreichische Theil bes Partes ist auf biese Weise zu einem großen Lager von Trinkern und Bechern, von lebensluftigem, ausgelaffenem Bolte geworben, was von allen hiesigen Blattern, die weniger sittenstrengen nicht ausgenommen, fehr übel vermerkt wurde, indem fie alle biefes Borwiegen bes materiellen leichtfertigen Genusses mit Sabowa in Verbindung brachten. Roch taktloser war bas Beginnen eines biefer Bierausschanker, nebenbei gesagt eines ber reichften öfterreichischen Gewerbtreibenben, ber seine Gafte burch eine Angahl die verschiebenen öfterreichischen Rationalitäten barftellenbe Mabchen bebienen ließ. Diese Rellnerinen boten zwar ein recht hubsches Bilb ber reigenben öfterreichischen

٠,

Bolkstrachten, machten aber burch ihr leichtfertiges Auftreten einen so übeln Einbruck, daß die Franzosen welche mehr als alle Andern auf öffentlichen Anstand halten, gar sehr darüber aufgebracht wurden. Dabei ließen sich die Mädchen gar zu gern entführen, so daß das Corps stets durch Neuankommende ersett werden mußte, dis die Polizei dem Treiben ein Ende machte.

Einige Madchen in Munchener Tracht bei einem Munchener Bierwirth haben bagegen teinen Anstoß erregt, indem bieselben sich ausschließlich an bem großen Schenttisch beschäftigten. Holland, Danemart, Schweben, England, Sübamerita und Rußland haben ebenfalls Schentmadchen und theilweise auch Rellner in Nationaltracht geschiedt. Alle biese nationalen Speisemirthe bieten die entsprechenden nationalen Speisen und Getrante, so daß man jeden Tag sich auf andere nationale Art sättigen und dem Durst genügen tann, wenn übrigens der Wagen solchen nationalen Wechsel erlaubt.

Abends um 6 ober 7 Uhr, wenn bas Ausstellungsgebaube geschlossen ist, verwandelt sich ber Part in eine große Bergnügungsanftalt. Das Theater, die Concerte u. f. w. beginnen ihre Aufführungen, die Gale ber Speisewirthe fullen fich mit Gaften, es beginnt ein Leben bes Bergnugens bas bis in die tiefe Nacht dauert. Uebrigens wird es auch im Tage nicht leer von Gasten der Speise= und Bierwirthe. Gine ungewöhnliche Menge Frauenzimmer treiben fich ben Tag über und Abends überall herum und . . . . brechen wir ab; die Ausstellung verfolgt ja große, erhabene fittliche Zwede, fie arbeitet am Weltfrieben und an ber Löfung ber socialen Frage, obwohl sie jest hauptsächlich nur an ber Befriedigung ber Schau= und Bergnugungefucht arbeitet. Ihre focialen Bestrebungen find eben so eigenthum= licher Art, daß fie einer eigenen Besprechung unterzogen werben mussen.

### XVIII.

# Die Lage bes Klerus in Desterreich.

Gin Bedruf bon ber Donau.

Der Klerus in Desterreich geht unstreitig einem harten Kampse entgegen. Der falsche Liberalismus, der die absurde Lehre von der Staatsomnipotenz als alleinigem Rechtsgrunde für seine Gesetzgebung ohne Rücksicht auf Gottes Gesetztberall durchsührt wo er zur Macht gelangt, hat in Desterzeich die immense Wajorität des Reichsrathes für sich. Der tatholische Staat Desterreich soll durch die modernen Ideen gerettet werden.

Man muß jetzt von Transleithanien welches die magyarischen Länder und Nebenländer in sich saßt, und von Cisleithanien welches die Besthälfte Oesterreichs mit Salizien
nmschließt, abgesondert reden, so lange der Dualismus des Herrn von Beust besteht. Denn wir haben leider tein einiges Oesterreich mehr. Es sei also hier von dem neuen Cisleithanien die Rede, das sich im Wiener Reichsrath eben erst eine Bersassung geben muß. Denn dis jetzt hat es noch teine Bersassung.

In bem neuen Welttheil "Cisleithanien" wird nun bie Concorbatsfrage von ber liberalen Reichsraths-Majorität in

verschiebenen Formen und mit heißem Gifer durchdebattirt, bis endlich nach ihrem Wunsche ein Religionsedikt emanirt das auf der Höhe der Zeit steht, und Cisleithanien zu dem fortgeschrittensten Staate Europa's machen soll. Die Transeleithanier werden es dann schon nachmachen, und der unsgarische Episcopat wird bald zeigen können, wie weit er auch in sacris mit seinen politischen Freunden zu gehen vermag.

Was wird ber Episcopat Cisleithaniens thun? Bis jest bat er fich so ziemlich zahm gezeigt. Bielleicht vertraut man ju forglos auf bas Wort bes Raifers, bag er bas Concorbat nicht werbe fallen laffen. Wenn nur bieg Bertrauen nicht zu Schanden wird! Richt als ob wir meinten, ber Raifer von Defterreich habe nicht ben festen Willen zu halten mas er versprochen. Aber, aber - wenn ber Reichsrath immer und immer wieber feinen Untenruf nach Aufhebung bes Concordates \*) erhebt und ben Dachtbestand bes Raifers ftaates nach außen und die Grundung acht freiheitlicher Inftitutionen im Innern nach bem Sinne bes Liberalismus gerabe von bem einseitigen Bertragebruche mit Rom burch Annullirung bes Concordates abhangig gemacht wissen will; wenn ferner ein Reichstangler wie von Beuft als Fattotum und als Brotestant mit bem Liberalismus, ben er huben wie bruben jur herrschaft gebracht, ben Aufbau Reu-Defterreichs inauguriren will; wenn er enblich nicht burch Aufrechthaltung bes Concordates feine Popularität und die Bertrauensvota von Seite ber reichsrathlichen Liberalen verloren zu geben Willens ist — wer wollte ba nicht eine Gefahr seben für bie Freiheit und bas Recht ber Kirche in Desterreich? Die Gefahr besteht und fie ift brennend, wenn nicht ber Gesammts Spiscopat, ich mochte fagen, bem Raifer zu Sulfe tommt, bamit Er nicht nothgebrungen nachgeben muffe.

<sup>\*)</sup> Der hintergebante biefes Schlagworts lautet : Ginfaden ber geifts lichen Gater, Blunberung ber Rirche x.

Doch bis jetzt ift Alles still. Der Kampf bes Klerns gegen seine Feinde ift beschränkt auf ein paar Zeitungen, bie im Bergleich mit ber immensen Mehrheit ber liberalen Blätter fast verschwinden. Der, man muß es jagen, sehr gut rebigirte "Boltsfreund" mit feinen, wenn bie Angabe bes "Lite= rarischen Sandweisers" richtig ift, blog 1200 Abonnenten tampft wader, aber vereinzelt. Die "Rirchenzeitung" ift chenfalls gut gehalten, aber tein politifches Blatt. "Baterland" halt man vorherrschend für ein Organ ber Ariftotratie, und bas ftumpft bie Wirffamteit seines Gintretens für die Rechte ber Kirche ab, um so mehr als man eigentlich nicht recht weiß, ob die Czechen-Bartei aus innerfter Ueberzeugung ober bloß ans Bolitit fich mit ben "Rleritalen" verbindet. So werben nämlich jett alle jene aufrichtigen Ratholiten genannt, die man sonst Ultramontane, Fanatiter u. f. w. ju nennen beliebte. Bu biefen Rampfern fur firch: liches Recht und Freiheit tommen bann noch fehr wenige und nicht zweckmäßig eingerichtete Provinzialblätten, wie bie "tatholischen Blatter" in Ling, in Tyrol u. f. w., bie schon barum nicht wirtsam eingreifen, weil fie teine politi= ichen Blatter find. Und boch follten es alle aufrichtigen Ratholiten, ber Spiscopat an ber Spite, für ihre bringenbste Aufgabe halten, nicht bloß in der Residenz sondern auch in ben Kronlandern recht viele Blatter zu grunden, zu fubventioniren und mit tuchtigen Rebatteuren zu versehen, welche ben liberalen Organen mit ben Baffen bes Geiftes und ber Bahrheit, burch Wiberlegung ber täglich neu ersonnenen Berleumbungen gegen Kirche und Klerus zu Leibe gehen und zugleich auch die alltäglichen Bedürfnisse und Interessen bes Burgers, Gewerbsmannes und Bauers berudfichtigen wurben. Bare bieß gefchehen, bann tonnten bie Bischofe, nach bem Borgange ber belgischen, ihre Gläubigen in Sirtenbriefen aufforbern nur die firchlichen Blatter zu halten; fie tonnten jene lauen Ratholiten, welche bie ichlechte Breffe burch bas Halten von liberalen Zeitungen beförbern und baburch sich frember Sunden schuldig machen, mit geistlichen Strafen belegen. Es ist jedoch jedenfalls nach tatholischer Moral gewiß, daß man sich einer schweren Sunde schuldig macht, weun man kirchenfeindliche Blätter hält und dadurch zu ihrer Berbreitung und Erstartung wirksam beihilft.

Die liberalen Zeitungen haben schon oft genug bemertt, baß ber Reichstanzler Defterreichs in ber Concordatsfrage bem Reichsrathe bie Initiative lasse, und erst bann, wenn bas Oberhaus wie bas Unterhaus bas Concorbat in bie Acht ertlart haben werben, Gr. Majestat bie Beschlußfassung beiber Sanfer bes Reichstraths unterbreiten werbe gur allerbochften Sanctionirung. Er tonne bann fagen, bag leiber ein anderer Ausweg nicht mehr möglich sei und daß man bieß Opfer bringen muffe. Im Unterhaus ift ber Herbst'iche Antrag auf Trennung ber Rirche von ber Schule, über bie Chegefetgebung und auf fogenannte Gleichberechtigung ber Confessionen icon jum Beschluß erhoben worden. Und es ift mehr als wahrscheinlich, daß die Pairs bei ihrer jetigen Zusammensehung benselben Beschluß acceptiren werben, um fo mehr als die Conservativen die dem alten Abel angehören, burch ihre Abwesenheit glanzen und somit ben liberalen herren, bie burch ben jungften Bairsschub eine machtige Berftartung erhielten, bas Kelb gutwillig raumen.

Die Liberalen wissen sich wie überall so auch in Desterreich zu organisiren; sie sind thatig für ihre Zwecke. Bas thut der Episcopat? Er thut einsach dis jetzt nichts, gar nichts!

Als bas Provinzialconcil in Wien gehalten wurde, bem bas Prager folgte, erwartete man nun auch Diöcesansynoben, burch welche ber niebere Klerus mit seinem Bischose in eine innigere Beziehung treten, auf welchen freie Meinungsäußerung die bestehenden Gebrechen und die Abhülse für dieselben angeben und für das Berhalten und Zusammenwirken bes geistlichen Standes in den Zeitfragen allgemeine Normen settgestellt werden könnten. Aber als ob die Bischöse eine

Furcht anwandelte etwa an ihrer Machtvolltommenheit zu verlieren, wenn sie ihren untergebenen Klerus auch nur mit berathender Stimme um sich versammeln würden, ließ man Jahre verstreichen und die Meinung einwurzeln, als ob die Bischöse Eisleithaniens überhaupt nicht für Didcesanspnoden eingenommen wären. Sollte etwa das noch eine Reminiszenz senz sehn aus dem josephinischen Kirchenregiment, sollte man vielleicht auch jeht noch der Meinung huldigen, daß die Kirche von der Ordinariatskanzlei aus durch Dekrete und Erlezbigungen am besten regiert werde, und daß Alles in der Didcese in Ordnung sei, wenn die Alten in Ordnung sind?

Die lange Periode unter Schmerlings Ministerium, die Erfahrungen die man da hätte machen können über Ziele und Absichten der Liberalen, und über die Mittel denselben auf gesehlichem Wege zu begegnen, hat man undenütt vorsübergehen lassen. Nicht einmal Pastoralconserenzen werden eifrig betrieben, und in der sehr wichtigen, ja pflichtschuldigen Einslußnahme des Klerus auf die katholischen Wähler haben die Bischöfe so viel wie nichts gethan, um ein einheitliches Zusammenwirken und badurch die Möglichkeit eines Erfolges sicher zu stellen. Ein Bischof Ketteler von Mainz, ein Dupanloup von Orleans hätte schon längst Selegenheit gesunden, wenigstens in tüchtigen Hirtenbriesen die vertrauende Heerbe über die Zeitfragen aufzuklären und dem Klerus verslässige Richtschnur zu geben.

Ober vielleicht stedt ber sosephinische Geist noch in zu vielen Mitgliebern bes niebern Klerus, als baß bie Bischöfe sich ber Nachachtung getrösten könnten, wenn sie befehlend und rathend zum Kampf für Recht und Freiheit ber Kirche begeistern wollten? Wenn ber niebere Klerus allerorts in Cisleithanien benselben Geist hätte, wie die Professoren bes Schottengymnassums in Wien, welche ihre Stimme bem ersbittertsten Feinbe der Kirche, Dr. v. Mühlselb gaben, dann könnte man sich dieser Meinung freilich hingeben. Wenn es aber wahr ist, daß eine bischssliche Austorität ihrem Klerus

verhalten und die Liefen; wenn es wahr ist, daß dieselbe Autstorität auf die Anfrage, ob man einem im Duell Gesallenen das tirchliche Begrädniß zu verweigern habe wie es die Kirche vorschreibt, zur Antwort gibt, man solle den Duelslanten nur mit allen tirchlichen Shren begraben: dann stünde es sehr traurig um die Kirche in Desterreich. Denn die Lisberalen machen Ernst, und die "Neue freie Presse" sagt es ossen, man solle nur einmal die Thatsache vollbringen, Conscordat und Kirchengüter wegräumen, die Kirche werde sich den vollbrachten Thatsachen schon zu fügen wissen! Benn der Episcopat nicht bald sich rührt, dann wird es allerdings den Liberalen sehr leicht ankommen, mit den zu vollbringens den Thatsachen sertig zu werden!

#### XIX.

# Die Mestauration der katholischen Wissenschaft, Literatur und Presse in Dentschland unter dem Vontisicate Pind' 1X.

Borgetragen auf ber Berfammlung rheinisch-westfälischer Ratholiten in Dortmund am 30. Juni 1867 vom Rebatteur bes Literarifchen handweisers.

## Dochgeehrte Berfammlung!

Laffen Sie mich zum Schluffe noch ein Lorbeer-Reis nieberlegen zu ben Füßen beffen, ben wir heute ja besonders feiern, zu ben Füßen unsers geliebten heiligen Baters Bius' IX. 36 glaube nicht zu irren, wenn ich fage: es ift ein boppelter 3med, ber une bier vereinigt, ein boppelter 3med, ber und ju Gunderten von bes Rheines blubenben Beftaden, au vielen Sunderten aus ben gefegneten Befilden ber rothen Erbe bieber in bie altberühmte neu verjungte Tremonia aufammenführte. Erftens wollen wir es laut vor aller Belt befennen und verfunden, bag wir une Gines Bergens, Gines Sinnes wiffen mit ben Bunberten von hirten und ben Laufenben bon Glaubigen, benen es vergonnt mar, fich in ber emigen Roma gestern und in diesem Augenblicke noch zu schaaren um ben oberften ber Birten unferer beiligen Rirche. 3meitens aber wollen wir mit biefen Bludlichen auch unfererfeits es anerfennen und mit mahren Borten aussprechen, bag bie Begenwart in ber wir leben, mit ihren Buftanben, Beranderungen und Ereigniffen fo laut, wie nur jemals eine Beit, ein Beugnif ablegt fur bie Bahrheit bes Spruches: "Du bift Betrus, und auf biefen Felfen will ich meine Rirche bauen, und bie Pforten ber Bolle follen fie nicht übermaltigen." In ber That, trop aller bofen Bergewaltigungen, melde bem beil. Stuhle angethan werben, tros aller ungerechten Bebrudungen, unter benen ba und bort bie Rirche feufit, trot aller fcmeren Ginbugen, welche in biefen und in jenen Landen ber rechte Glaube und die gute Sitte leiben : ift bie Begenwart nach meiner Anficht boch unbestreitbar eine Beit ber Ehre und bes Triumphes fur bie Rirche; benn ich febe firchlichen Beift und firchliches Leben wieber fich erftarten und ausbreiten auf jedwebem Bebiete. Und ba ift es uns Allen gewiß eine große Benugthuung und Freude, bag biefe Bett, bie Epoche ber Erneuerung bes achten firchlichen Sinnes, jufammenfallt mit ber trot aller Trub- und Drangfale bennoch mabrhaft glorreichen Regierung bes ehrmurbigen Greifes auf St. Betri Stuhle, mit bem und ben wir heute feiern.

Der Nachweis für biefe beglüdende Thatsache läßt sich heute von biefer Stelle aus, nach der kurzen Spanne Zeit bie uns geboten ift, und nach dem ganzen Charakter dieser Festverssammlung, natürlich nicht in langen Aussubrungen, vielmehr nur durch kurze Andeutungen und Erinnerungen an Bekanntes

und Teftgestelltes geben. Andere Rebner haben meine Behauptung in Bezug auf bas Bereinswesen und andere Zweige bes firchlichen Lebens erhartet; laffen Sie mich bas neue Erwachen und Erstarten bes firchlichen Geistes Ihnen in aller Rurze vorführen auf bem engeren Gebiete ber fatholischen Biffenschaft, Literatur und Preffe innerhalb der Grenzen unseres großen beutschen Baterlandes.

In ber That, mahrend ber zwanzig Jahre, in welchen Bind IX. so weise und so fromm die Christenheit regiert, zeigt sich bei und auch in ber Wissenschaft, Literatur und Breffe ein erstaunlich rascher und burchaus stetiger Fortschritt kirchlichen Geistes und Fleises. Die vorigen Decennien hatten ben Umschwung angebahnt; ihnen schon gehörten die hochragenden Gestalten ber Görres und Möhler, Döllinger und hirscher, Klee und Bindischmann, Walter und Billips an. Aber die grundsliche Umkehr ber Lehrenden und Schreibenden von nivellirender Forschung und Verarbeitung zu wahrhaft positivem Ausbau, und ber Ausschlichen der Horsebrachten zu tieserem Verständnis und wechsels weiser Körberung des ewig Wahren fällt doch erst in unsere Beit.

Beginnen wir, um auf bas Ginzelne zu tommen, wie recht und billig mit ber Ronigin ber Wiffenschaften, ber beiligen Theologie. Beld ein Fortichritt begegnet uns ba in allen ihren Disciplinen. Die Dogmatif folog fich wieber prufent unt vergleichenb, anerkennenb und bewundernd an die großen Deifter ber verlaffenen und vergeffenen alten Schule an. Die Moral verließ bas hohle Spftematifiren und fehrte wieder zu mahrhaft praftifcher, barum nicht minber wiffenschaftlicher Fruchtbarfeit gurud. Die Eregefe flieg von flacher Comilie und negativem Fortbeuten , unter Unichlug an bas Befte ber alten Rirche, fowie mit Benutung bes Beften ber Außerfirchlichen, wieber binauf zu innerlicher Deutung, zu pofitiver, ftreng gelehrter Forfoung, zu mahrhaft theologischer Erklarung. Das Studium ber Bater und ber Rirchengeschichte hob fich zu einem nie geahnten und überaus fruchtbaren Fleife. Die Darftellung bes Rirchenrechtes wand fich völlig los aus ben Banben bes Josephinismus und Staatsfirchenthums. Die Paftoral gelangte, ohne an praktischem Werthe zu verlieren, zum erstenmal zum Range einer Biffenschaft. Ganz in bemfelben Rase, wie die liturgischen Borschriften in den Kirchen selbst schärfer bevbachtet wurden, mehrte sich die Zahl, besserte sich die Correttheit und erbohte sich der Glanz der liturgischen Lehr- und Handbücher, der Missa- lien und Breviere Endlich kam sozusagen neu hinzu die Apologetik, und sie erlangte bald eine Bedeutung und Birksamkeit, welche der Gegenwart sehr nothig, der Borzeit aber völlig unsbekannt war. So wuchs und stärkte sich die deutsche Theologie.

Aehnlich ging es mit ber nachften Schwefter ber Theologie, mit ber Wiffenschaft ber Beisheit, ber Philosophie. und Baaber hatten in ben 3mangiger, Dreifiger und Biergiger Jahren einen fraftigen Anlauf genommen, fich und ihre Beit aus ber Regative ber Rantischen, Bichte'fchen, Schelling'schen und hegel'ichen Ibeen herauszuwinden, und ichon biefe Rraftanftrengung mar vom Guten, weil fle auf pofitiven Bunbamenten rubte. Aber ber Berfuch gelang nicht vollftanbig, und erft bie beiben jungftvergangenen Decennien ftellten uns auch bier wieber auf feften Boben, inbem eine Reihe von Mannern, beren flarer Beift und eiferner Fleiß mit ihrem findlich-frommen Sinne auf gleicher Gobe fieht, die vergrabenen Schane ber Borzeit wieber hoben. Da zeigte fich alsbald, wie bas toftbare Erbibeil ber Bergangenheit nur in die neugewonnenen Formen ber Gegenwart eingekleibet ju werben brauchte, um Allen ju munben gleich goldenem Weine in filbernen Schalen.

Bliden wir ferner auf die Geschichteforschung und Geschichtschreibung. Es ift noch nicht lange ber, da lag die Bflege ber Geschichtefunde fast ausschließlich in ben Sanden von Mannern, welche vor dem Sage "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht" entweder keine Achtung oder von bemfelben keine Ahnung hatten. Auch das ist jeht anders geworden. Die letten Jahrzehnte sahen eine Generation von Forschern erstehen und erstarken, welche das Alterthum wieder in der allein richtigen Beleuchtung durch die christliche Religion betrachten, welche den großen Pappten bes Mittelalters, den Gregoren, Innocenzen und Alexandern,

. 4

ihre volle Broge wieber querfennen, welche über bie Entftebung und Ausbreitung ber Reformation bes 16. Jahrhunderts Anderes ausfagen ale man bis babin immer batte boren muffen, melde enblich über Urfprung und Charafter, Berlauf und Folgen bes ungludfeligen breißigjährigen wie bes traurigen flebenjabrigen beutschen Bruberfrieges bie lang verhehlte und entftellte biftorifche Babrheit mieber ju Ehren bringen, und alluberall burch bie zwingenbe Gewalt urfundlicher Beweife ber Luge ihre gleigenbe Daste berunterreißen. Mur mit innigem Bebauern fann ich in Anbetracht ber furgen Beile, bie ich fprechen barf, bier wie bei ben anbern Biffenschaften barauf verzichten, Ihnen bie lange Reibe ber bochverbienten fatholischen Gelehrten Schriftfteller mit gebührendem Lobe namhaft zu machen. aber vermag ich mir nicht zu versagen: baß ich mit Dant und Bewunderung minbeftens ber Beroen auf diefem Gebiete gebente und Ihnen die großen Ramen vorführe: Dollinger und Befele, Burter und Gfrorer.

Erlaffen Gie es mir in Anbetracht beffelben Beitmangels, Ihnen bes Beiteren ju foilbern, wie auch bie Rechtslehre in neuefter Beit wieber mehrfach ju mahrhaft driftlichen und confervativen Principien überzugeben begonnen bat; wie die alten Clafifer von gablreichen weltlichen und geiftlichen Philologen wieber in einer Beife erflart werben, die nicht mehr verpeftend auf bie jugenblichen Seelen wirft; wie bie Runftliteratur Danner wie August Reichensperger und Frang Bod ju ihren Größen gablt; wie die fatholische Dichtung burch Defar von Redwig, Emilie Ringeeis, Bilhelm Molitor und Andere wieber gu Achtung und Berbreitung getommen ift; wie fogar ber Roman burch 3ba Grafin Dahn, August Lewald, Conrad von Bolanden und Andere wieder driftlichen Gehalt und fatholische Farbung angenommen hat; wie endlich die Unterhaltungefchriften für bie Jugend burch Ifabella Braun und beren gahlreiche Benoffen weit über Chriftoph von Schmid binaus an fatholischer Entichiebenheit gewonnen haben.

Zwei Werke katholischen Talentes und Fleißes muß ich Ihnen dann noch besonders nennen; erstens weil sie bie größten find die mir feit langer Beit bervorgebracht, und zweitens meil fie zugleich in großartiger Beife bie Babrbeit bes Spruches illuftriren: Gintracht macht ftart. Das eine ift bas große Freiburger Rirchenleriton, in ben Funfziger Jahren entftanben : ein monumentales Cammelwert von fo riefenhaftem Bleife, bag unfere Theologen es allefammt ale reiche Fundgrube bes Biffens fcaben und bewundern, bag une bas gange Ausland um basfelbe beneibet, und bag es unfern protestantischen Sanbeleuten Antrieb und Dufter jur Berftellung eines gleichartigen murbe. Eine zweite Auflage biefes großen Bertes ift langft jum Beburfnig geworben. Wir wollen munichen und boffen, bag bie Theologen ber Begenwart, welche fur biefe neue Ausarbeitung mitzuwirten haben, vorher bie fleinen Differengen unter fic ausgleichen, und fo ein Monument berfelben Gintracht berftellen, welche ibre Borganger bier vor gebn bis zwanzig Sabren fo fcon befundet baben.

Das zweite große Werf, welches nicht minder viribus unitis geschrieben wird, ift die im Erscheinen begriffene dritte Auslage der Regensburger Realencyklopadie. Dieselbe bietet in dem engen Drude ihrer großen und zahlreichen Spalten eine so gediegene und so glücklich ausgewählte Summe des universalften Wissens, daß fortan kein Katholik ohne Schamrothe das Brockhausliche Conversationslerikon auf seinem Tische sehen lassen, geschweige denn sich auf dasselbe je berusen darf, so oft es sich um driftzliche und katholische Dinge handelt. Denn diese werden in dem Leipziger Sammelwerke entweder gar nicht oder seicht oder seindselig und entstellt behandelt, und jeht haben wir in der Regensburger Encyklopadie endlich ein ebenbürtiges katholisches Wert, welches glücklich begonnen ist und hossentlich bald ebenso glücklich vollendet sehn wird.

An biefe schweren Geschütze bes Wiffens und ber Biffenfchaft reiht fich zunächft bie leichte Cavallerie ber popularen and ber Tagesschriften, sowie bie Tirailleurkette ber Broschüren. Niemals war eine Schlagfertigkeit von biefer Art nothwendiger in ber aufgeregten Zeit, worin wir leben: wo ber Feinb Semall keht und lauert, wo er jebe Bloge, die er nur erspahen tann, sofort zum Angreifen und Eindringen benutt. Nun benn, mag er tommen! unsere Cavallerie ift gut gewaffnet, und die Rette unserer Tirailleure schließt sich fest. Rein Monat vergeht, ohne und irgend eine mit flammender Feber entworsene Trutund Schutschrift über die Ereignisse und Angriffe des Tages zu bringen, und die Tirailleurfette der Broschüren ist seit ein paar Jahren, wo in Frankfurt für die Gebildeten und in Soest für das Bolt die vortresslichen Broschüren-Chklen erscheinen, so aut organistet, daß 30 bis 40,000 Lefer unmittelbar und burch dieselben mittelbar hoffentlich 3 bis 4 Millionen gedeckt werben.

Aber biefe Dedung wurde boch wenig nuten, wenn nicht ju ben fcmeren Gefchuben, ju ber Cavallerie und ju ben Tirailleuren eine gablreiche, feststebenbe und gut aufgestellte Linientruppe bingufame. Das find die Beitschriften und bie Beitungen, es ift bie periobifche und bie Tagespreffe. in biefer Sinficht noch ju munichen bleibt: welcher Fortidritt zeigt fich boch alle Tage, welcher Umschwung feit zwanzig Jahren! "Gefegnet fei bas Jahr 1848!" habe ich als Ratholik fo oft icon ausgerufen. Denn es war bas Jahr, welches uns Ratholiten die firchliche Freiheit und die politifche Gleichftellung brachte; bas Jahr, welches unfer jest fo reich blubenbes Bereineleben aus feinem Schoofe gebar; bas Jahr, welches unfern Domen ben Ausbau, alten Rirchen neuen Schmud und ber Diafpora neue Gottesbaufer verfprochen und gehalten bat; es war endlich recht eigentlich bas Sahr ber Geburt unferer Breffe. Bas befagen wir vor 48? Es war faum eine Preffe zu nenten. Außer einigen Organen ber wiffenschaftlichen und praftischen Theologie, die wenige Mitarbeiter und wenige Lefer, aber auch menig Inhalt hatten, gab es für une nur die "Siftorifchpolitifchen Blatter" und bie "Augeburger Poftzeitung", fonft nichts von Bebeutung. Reine andere Beitung von Gewicht unb Einfing, tein Literaturblatt, teine Jugenbzeitschrift, tein illu-Aristes Blatt, fein Unterhaltungeblatt von nur einigermaßen entschiebener Sarbung, taum bie und ba ein Rirchenblatt. Und wie fteht es bamit jest? Die theologischen Organe haben feit 48 um das Dreifache gemehrt und um mehr als bas Doch

sache gebessert. Literaturblatter besigen wir brei, und biese sind: bie von ben katholischen Bereinen in's Leben gerusene Biener "Allgemeine Literatur-Beitung", welche auf ihrem schweren Bosten tapfer aushält; bas vor anderthalb Jahren in Bonn gegründete "Theologische Literaturblatt", welches sich rühmen barf, daß im ganzen protestantischen Deutschland an Gehalt und Bedeutung seines Gleichen sich nicht sindet; und der kleine "Candweiser", — warum soll ich ihn nicht nennen? — welcher mehr Abonnenten zählt als alle lutherischen Literaturblatter in Deutschland zusammen.

Meine Berren! 3ch barf Sie mit einem fo trodenen Stoffe. wie es bie Aufgablung von Beitschriften ift, nicht langer ermuben; boch laffen Sie mich noch ein paar Befferungen furg ermahnen. Der neue Rampf um die Schule hatte gunachft fcon bas Gute, bag er une ju gablreichen und verbienftvollen padagogischen Blattern verhalf. Die neu erftandene fatholische Jugend = und Unterhaltunge-Literatur führte von felbft gu illuftrirten Jugend = und Unterhaltungsblattern, beren wir jest fcon vier befigen, welche gang fraftig aufbluben und unfere befte Unterflützung verdienen, auch wenn wir glauben, bas fie noch nicht gang fo gut feien wie die Leipziger "Illuftrirte Beitung", "Ueber Land und Meer", "Bartenlaube", "Dabeim" und wie die zahllofen Bemachfe biefer Art alle noch beißen mogen. Und bliden wir erft auf die Rirchen- und Sonntageblatter: wie luftig feimten und grunten, fproften und blubten fle alluberall in ber marmen Sonne ber firchlichen Freiheit eins nach bem andern in rafcher und noch nicht enbender Folge! Und wenn ich vorhin fagte, vor 48 feien nur fparliche vorhanden gemefen, fo barf ich von ber Gegenwart behaupten, bag jene beutichen Diocefen, welche noch immer tein eigenes Rirchen- ober Sonntageblatt befiten, zu ben feltenen Ausnahmen geboren und fich biefes Ausnahmezuftanbes mit allem Rechte grunblich icamen.

Dann gehören noch zur periodischen Literatur bie fathslischen Bolfskalender. Auch biefe, vor wenig mehr als zwanzig Jahren vollig unbekannt, kommen nunmehr Jahr für Jahr zu Dugenden, und wenn fle auch bas mustergultige Borbild bes unvergleichlichen Bolfeschriftftellere Alban Stoly nicht erreichen, fo leiften fie boch wahrhaft Unschähbares.

Endlich murbe ber Rampf um die Sicherung ber gewonnenen Freiheiten wie um ben Beftand bes Rechts und ber Befete aufgenommen von einer Jahr gu Jahr fich beffer ichließenben Bhalanr fatholifcher Beitungen, Lofal - und Bolfeblatter. fruber bis auf eine einzige Dasc Alles wuft und obe mar, ba erbliden wir jest in Munfter, Nachen, Maing, Beibelberg, Freiburg, Stuttgart, Augeburg, Dunchen, Bien lauter tapfere Bortampfer, ben tapferften in Roln; und biefer Schaar von Borfampfern folieft fich eine lange Reihe fleinerer Ditftreiter an. And bie Stadt, in ber wir tagen, bat auf furge Beit ein fatholifches Blattchen gehabt. Ich bente, von biefer Stelle aus wird es von einigem Gewichte fenn, wenn ich ben Bunfc unb bie Erwartung ausspreche, bag wir in Dortmund fur bie gable reichen Ratholiten ber westfälischen Mart recht balb wieber ein fleines, aber energisches fatholisches Blatt befommen, bamit ich tunftigbin auch bier mit einigem Erfolg die Frage ftellen fann: "berr Birth, wo haben Sie benn die fatholifche Beitung?"

Unläugbar, trot biefer braven Vortichritte ift noch Biel zu wünschen übrig. Aber ich darf es fagen, wiewohl ich selber zu ben Literaten zähle und ben Berlegern das Wort zu reben scheinen mag: es liegt weit weniger an den Schriftstellern und den Berlegern, wenn dieses Wünschenswerthe noch lange ausbleibt, als an dem Publikum, es liegt zum weitaus größten Theile an den Abonnenten und Inserenten. Abonniret nur auf die katholischen Blätter und schiedet ihnen vor Allem nur sleißig Inserate zu, daß sie von Quartal zu Quartal stets besser floriren: dann wird sich zeigen, daß die Verleger doch vor Allem gute Rechner und Kausseute sind; und sieht der Eine, daß der Andre mit einem solchen Blatte ein Geschäft macht, so wagt auch er ein Gleiches, und unsere Blätter mehren sich sort und sort.

Und wenn bann bie und ba ein Bortchen fteht, was Diefer ober Jener von Euch vielleicht nicht ganz unterschreiben mochte, wenn einmal irgend ein kleiner Sat möglicher Beife halb und

halb verlehnte feine tonnte nach Euerer natürlich fehr masgebenden Meinung: bann enthaltet Euch ein wenig mehr, als
es bisber geschah, bes herben Tadelns, und beginnet nicht sofort mit lautem Schimpfen! Mit andern Worten: seihet boch
nicht gleich die Wücke, die Ihr mit der Loupe muhsam an dem
Freund entdedet, während Ihr das Kameel, das Euch der
Feind zu bieten sich erdreistet, mit olympischer Ruhe verschludet.

Sanbelt 3hr nach diesen Singerzeigen, abonniret 3hr fleißig auf die vorhandenen Blätter, wendet 3hr ihnen viele und lange Inserate zu, und schimpft 3hr nur nicht immer gleich darauf, sondern freut 3hr Euch vielmehr alltäglich, daß sie boch mindeskens im Brincipe mit Euern Gestinnungen übereinstimmen: dann bin ich Euch Burge, daß das Bestehende bestens gedeihen wird, und daß aller Orten neue Anospen und Blüthen für die Bertheidigung und Verherrlichung unserer heiligen Kirche aufsprießen werden. Gelft 3hr dazu getreulich mit, dann konnen wir auch zu den Lorbeer - Reisern, die unsere gegenwartige Bissenschaft, Literatur und Presse zu den Füßen des heiligen Paters niederlegt, bald neue hinzusügen, und dadurch neue Krekben dem greisen Dulber auf St. Petri Stuhle bereiten, den wir Alle ja so unaussprechlich lieben und verehren.

### XX.

## Studie über den Kaiser Karl V. \*)

### IV.

Der Kaiser schloß ein Bundniß mit dem Papste, der Unterstützung versprach. Allein nicht einen Religionskrieg wollte Karl führen. Er hatte sich niemals ein Heligionskrieg wollte Karl führen. Er hatte sich niemals ein Heligionstrieg wollte Karl führen. Er hatte sich niemals ein Heligionstrieg gemacht, daß nicht die Religion und die Lutherei, wie er es nannte, die Hauptsache sei, sondern die Libertät, daß ist das Streben der Fürsten und Reichöstände zur Austösung der kaiserlichen, der oberrichterlichen Gewalt nach oben hin, und zugleich zur unumschränkten Willtur nach unten. Diese Libertät die damals nicht mehr in der gewöhnlichen Form des Partitularismus, sondern von dem kirchlichen Gebiete aus als das Streben der Austösung und Zersehung auftrat, mußte einmal gezwungen werden auf diese Tendenz der Zerssehung zu verzichten. Wenn nicht, so versolgte dieser Prozeß langsam, aber sicher, seinen Plan.

Dieß erkannte namentlich Philipp Melanchthon bereits lange vorher in voller Klarheit. Bereits 1534 fagt er seinem Freunde Camerar \*\*): "Wenn ich alle diese Wandlungen der

25

<sup>\*)</sup> Bon einem protestantischen Forscher.

<sup>\*\*)</sup> Corp. Ref. IL 703.

Dinge betrachte: so fürchte ich, die Sache geht endlich auf die völlige Austösung des Reiches hinaus. Erwäge ich das — und ich kann nicht sagen, daß ich es jemals nicht erwäge —: so erfüllt ein unendlicher Schmerz meine Seele."

Daß solchen Männern ber scharfe Blick in die ferne Zutunft nicht fehlte, ist allerdings weniger auffallend, als daß in benjenigen welche die Libertät sich zu nute machen wollten, nicht die Ahnung aufstieg, daß dieß Princip, welches sie das mals als für sich vortheilhaft anerkannten, in anderer Form auch einmal angewendet werden könne gegen sie, und daß die Libertät, wenn es ihr gelänge alle anderen Schranten zu beseitigen, zuletzt doch nur der Preis allein des Stärksten seyn werde.

Der Raiser Karl V. hat bamals seine Ansicht von ber Lage ber Dinge in Deutschland und von seinem Borhaben seiner Schwester Maria entwickelt\*). Halten wir baber uns für seine Ziele an seine eigenen Worte. "Du weißt, meine Schwester", fagt ber Raiser, "was ich Dir bei meinem Abschiebe in Mastricht sagte, daß ich alles aufbieten wurde, um auf irgend eine gutliche Beise bie beutschen Angelegenheiten au ordnen und jum Frieden ju bringen, und babei ben Beg ber Gewalt bis zum äußersten zu vermeiben. Es hat mir nicht gelingen wollen. Die Fürsten tommen nicht mehr zum Reichstage. Ihr Streben ift babin gerichtet bie taiferliche Autorität ganglich zu entfraften und eine Ordnung der Dinge aufzurichten, in welcher bie geiftlichen Fürsten nicht mehr Raum haben. Diese überschütten mich mit Rlagen und Beschwerben. Darum habe ich mich mit meinem Bruber und bem Berzoge von Bayern berathen. Sie sind ber Meinung, daß es tein anderes Mittel gibt als ben Abgewichenen mit Gewalt zu widersteben und sie baburch zu erträglichen Bebingungen zu bringen, bamit, wenn man nicht mehr thun tann, man boch wenigstens bem Unheile entgegentrete alles unrettbar zu verlieren. Sie

<sup>\*)</sup> Lang: Correspondeng bes Raisers Rarl V. Bb. H. G. 486.

glauben ferner, daß bie Umftanbe gunftig find. Denn bie besaaten Abgewichenen sind bereits sehr abgemattet und erschöpft durch die Rosten ihrer Kriege. Ferner ist ber Unwille und die Unzufriedenheit in ben Landern Sachsen und Bessen groß, sowohl bei bem Abel als bei ben anderen Unterthanen, weil diese beiden Fürsten sie ausmergeln bis auf die Knachen und sie in ärgerer Knechtschaft halten als je zuvor. Nament= lich jedoch ist der Abel gegen sie ergrimmt. Dazu ja sind ste geschwächt durch ihre Theilung in verschiedene Setten. Es ift sogar hoffnung einige ber Fürsten zu bewegen, bag fie sich in der Religionssache dem Concile unterwerfen wie der Herzog Morit ber ausbrücklich bier zu mir gekommen ist, ber Markgraf Albrecht von Brandenburg und Andere. Ferner bietet mir ber Papft Unterstützung auf sechs Monate für 12,500 Mann. Er gewährt mir in Spanien zu biesem Zwecke ben Berkauf klösterlicher Jurisdiktionen. Rachdem ich bieß alles wohl überlegt, auch einigen der deutschen Angelegenheiten wohl kundigen Personen mitgetheilt habe, bin ich ihrem Rathe gemäß entschlossen gegen ben Rurfürsten von Sachsen und den Laudgrafen von Heisen als Berstörer des Landfriebens ben Krieg zu beginnen und dieß zu rechtfertigen durch ihr Berfahren gegen ben Herzog von Braunschweig. Dieser Bormand wird die Gegner nicht hindern zu denken, daß die Sache in Wahrheit die Religion betreffe; aber jedenfalls werde ich daburch die Gegner trennen."

Rach diesen letten Worten könnte es scheinen, als sei der Rame des Religionskrieges für die folgenden Ereignisse berechtigt. Indessen der Name der Religion ist bestimmter zu sassen. Der Kaiser unternimmt den Krieg einmal gegen die Anmaßung dieser Fürsten das Kirchenwesen ihrer Länder nach ihrem eigenen Belieben zu gestalten, also gegen den fürstelichen Absolutismus auf dem Gebiete der Kirche, und ferner zu dem Zwecke das noch Vorhandene auf diesem Gebiete zu schützen.

In diesem Sinne hat auch Melanchthon ben Plan bes

Kaisers aufgefaßt. Er sagt\*) vor dem Kriege, am 6. August 1546: "Der Kaiser schlägt einigen minder hartnädig gestunten Fürsten eine friedliche Ausgleichung und Bermittelung vor, und stellt die Hoffnung eines guten Zustandes der Kirchen, auch der unserigen, ihnen in Aussicht. Allein er glaubt diese Mäßigung nicht erreichen zu können, wenn er nicht zuvor die Hartnädigen niederschlägt. Deßhalb will er den Krieg. Daß dieß die wahre Ursache desselben sei, wissen mit mir viele Andere bei uns."

Bemerkenswerth sind in jenem Schreiben bes Kaisers seine Worte über die Unzufriedenheit der Sachsen und Hessen mit ihren Fürsten. Der Berlauf der Dinge lehrt, wie genau der Kaiser darüber unterrichtet war. Um so auffallender ist es, daß in der Tradition der Historiker, die trop aller ihrer archivalischen Studien dennoch bei allen Hauptsragen in die Fußspuren des Sleidan treten und sie auszuweiten sich bemühen, von diesem so wichtigen Factor gar nicht oder kaum die Rede ist.

Stiggiren wir rasch bas Folgenbe. Die verbundeten Fürsten waren bennoch die Angreiser. Sie suchen, wie sie sagen, den Karl auf der sich Kaiser nennt. Ihr Ungeschick ist größer als ihre Uebermacht. Sie, die Stärkeren, eilen zuruck vor dem Schwächeren.

Dann beginnt ber Wettlauf bes unterthänigsten Flehens um Gnabe. Zunächst die Patrizier ber Reichsstädte, die in ihrer buntelhaften Gier gehofft hatten, in der Genossenschaft mit den Fürsten sich einen Antheil an der Beute des Kirchens gutes zu erjagen, und dafür im voraus bezahlt hatten. Der Kaiser verzieh; aber auch er ließ sie bezahlen. Der Bit jener Zeiten hat das Verhalten der Reichsstädte in die nicht sehr poetischen, aber wahren Verse\*) gebracht:

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. VI. 210.

<sup>\*\*)</sup> Hippol. a Lapide. Pars III. Cap. VI. Sect. 2.

heig ein, Landgenvi; Geng an, Sache; Schertele, fchier wol: Carle Baber reib aus: Solvite Reiche-Statides.

Indessen waren die Anderen, mit Ausnahme des Kurssursten Johann Friedrich persönlich, nicht des Willens viel mehr zu thun als jene Patrizier. Es ist gemäß der Trasdition, die in unseren deutsch geschriedenen Büchern die Obershand hat, bekanntlich herzebracht, das Treffen von Rühlberg mit dem Ramen einer Schlacht zu belegen. Die Charakteristit desselben durch Melanchthon ist weniger ehrenvoll. Non pagna, sagt er das Jahr darauf bei der Wiederschr des Tages, sed desertio. In Wahrheit ist vielleicht niemals ein Treffen auf deutschem Boden so schmählich für den einen Theil verlaufen, als dassenige von Rühlberg. Das ganze kursürstliche Heer war zersprengt und zu Grunde gerichtet, und auf kaiserlicher Seite zählte man, eingerechnet die in der Elbe Ertrunkenen, an Todten und Berwundeten neunzehn Rann.

Die Sache ist nur erklärlich burch die Annahme, daß die Kurfürstlichen nicht haben gegen den Kaiser sechten wollen. Es war darum nicht nöthig, daß der Hosprediger des dienstebestissenen Hohenzollern Joachim II. in Berlin den Uebergang des Kaisers über die Elbe mit demjenigen Josuas über den Jordan verglich.

Und ebenso schwand bem Landgrafen Philipp jegliche Hoffnung. Er hatte auf die Türken vertraut. Sie blieben aus. Er hatte wie der Kurfürst französisches Geld zur Rüftung empfangen. Das Geld war verwendet, und der König wollte nicht mehr hergeben. Die Stimmung seiner Unterthanen, besonders des Abels, ließ Philipp befürchten, daß beim Herannahen des Kaisers sie sich für diesen erklären würden. Deßhalb war Philipp bereit zur Abbitte auf Gnade

<sup>\*)</sup> Man vergl. Die Berichte bei Lang: Correspondeng bes . Bb. II. G. 564 u. f. - v. Langenn: Rocih v. Gachien

und Ungnade. Das eigene Bekenntniß biefer völlig hoffnungslosen Lage bes Landgrafen liegt seit einer Reihe von
Jahren gedruckt dor. Dazu alle die anderen zahlreichen
Dokumente welche barthun, daß der Landgraf über das Berfahren des Raisers auch nicht den geringsten Grund zur Klage
hatte. Dazu endlich das Zeugniß des Zeitgenossen Melanchthon der lange nachher, erst nach dem Tode des Kaisers,
die spätere Lossassung dieses Landgrafen als eine besondere
Enade des Kaisers preist. Und trot allebem sehen wir in
ben Büchern der protestantischen Tradition mit unermüdlicher Zähigkeit die Sage sortwuchern, daß sich der Kaiser einer
besondern List bedient habe, um diesen würdigen Landgrafen
zu sangen!

Der Sieg war vollendet, glanzender als der vorsichtige Kaiser selbst es zu hoffen gewagt. Und nun stand es in seiner Macht das zu thun, dessen so oft der König Franz von Frankreich ihn beschaldigt. Es lag in der Hand des Kaisers in Deutschland ein Königthum aufzurichten gleich demjenigen in Frankreich.

Der Gebanke kam nicht auf in der Seele des Kaisers Karl. Er ward ihm nahe gelegt von Anderen. Man ersinnerte ihn an das Beispiel des Julius Casar der nicht bloß verstanden habe Siege zu erringen, sondern auch sie auszusunuhen dis zur völligen Bernichtung des Gegners. Wir haben gesehen, wie der Gesandte von Benedig den Senat der Republik über die Besürchtung, daß der Kaiser durch die Annahme des neuen Kirchenthumes sich zum absoluten Herrn auswersen könne, beruhigte mit dem kurzen Worte: "der Kaiser ist ein Chrenmann." Dieser selben Sestunung, welche der Benetianer hervorhebt, entsprechend erwiderte.") der Kaiser den Rathgebern, die ihm das Beispiel des Julius

<sup>.</sup> Lang II. 653.

<sup>\*\*)</sup> Zenocar a Scawenburg lib. V. p. 263.

Cafar zum Muster aufstellen wollten: "Die Alten hatten nur ein Ziel vor Augen: die Ehre; wir Christen haben beren zwei: die Ehre und das Heil der Seele."

Es ist in unserer beutschen Geschichte vorgekommen, daß auch andere Fürsten sich auf ihr Gewissen berufen haben zum Zwede des Rehmens. Hier liegt die Sache anders. Karl spricht von seinem Gewissen, weil er nicht nahm. Darum haben seine Worte Wahrheit.

Der Kaiser Karl V. hat in allen Lagen seines Lebens nach bem Siege eine Mäßigung, eine Schonung ber Ueberwundenen bewiesen, die seine Zeitgenoffen in hobes Erstaunen feste. Melanchthon einerseits, bie Gefandtschaftsberichte ber Benetianer andererseits überbieten einander in Lobeserhebungen biefer Sinnesart bes Raisers. Riemals jedoch hat ber Raifer barin fich größer gezeigt als nach bem Siege über bie Schmaltaldner. Er hatte vor bem Rriege feinem Bruber Ferdinand seinen Plan babin entwidelt, den Frieden und die Einigkeit von Deutschland herzustellen und zu sichern burch Die Kräftigung ber foberativen Baube. Diesem Plane blieb er treu auch nach bem Siege. Er hat ferner vor bem Rriege seine Absicht babin entwickelt, daß er nicht die Forberung eines bedingungslosen Rudtrittes zu ber alten Kirche ftellen werbe. Auch diesen Gebanten hat er festgehalten. Er verlangte nur eins: bie Anerkennung bes Conciles in welchem auch bie Theologen ber protestantischen Seite gehört werben follten. Gemäß bem officiellen Attenftude ber Confession von Augsburg durfte der Kaiser nicht bloß, sondern mußte er an bie Fürften bes neuen Rirchenthumes biefe Forberung ftellen.

Hier jeboch ist ber Ort auf einen besonderen Jrrthum der späteren Tradition hinzuweisen, einen Jrrthum der in der jett quantitativ herrschenden Richtung täglich zu wachsen scheint. Weil nämlich die Spaltung sich seitdem in der Art vollzogen hat, daß die gespaltenen Theile immer weiter divergiren, gleich Strömen die aus derselben Quelle entsprungen, dann sich treunen und nach verschiedenen himmelsgegenden

bas Meer zu erreichen suchen; weil ferner biefe Spaltung und Trennung sich in besonderer Beise bes Lobes ber mobernen Richtung erfreut: fo liegt berfelben oft bie Berfuchung nabe biese ihre Meinung in bie Bergangenheit zurudzutragen, und zwar auch insoweit, als hatten die Urheber ber Trennung sich jemals offen und freudig auch zu ber Absicht ber Trennung bekannt. Dieß ist nicht richtig. Bill man Philipp Melanchthon mit zu ben Urhebern ber Spaltung rechnen: fo liegen seine zahlreichen Meugerungen aus allen feinen Lebenslagen bor, bag er aus tieffter Seele bie neue Kirchliche Jurisbiktion beklagte, burch bie ja freilich allein ein neues Kirchenthum folder Art möglich geworben war. Aber auch, wenn man die Urheberschaft ber Spaltung auf biejenigen beschränkt bie ja zunächst allein ben unmittelbaren Gewinn bavon zogen, die Reichsftanbe, Fürsten und Stabt-Magistrate: so hat boch keiner von diesen allen vor ben Reitgenoffen offen von fich bekannt, bag er die Trennung munfche und wolle, daß er auf dieselbe hinarbeite. Die Worte vielmehr sind immer friedlich. Wir werben später seben, baß biefe friedlichen Worte, welche eine Wiebervereinigung in Aussicht stellen, auch in berjenigen Urkunde welche bie Spaltung reichsgesetlich anerkennt, bem Religionsfrieben von Augsburg, nicht weggelaffen find; aber ber Bintergebante ber Fürsten und Reichsftanbe welche bie Spaltung vertreten, ist immer ber eine, daß sie sich in die alte kirchliche Jurisbiktion nicht wieber fügen wollen.

Dieß ist die selten in vollem Maße anerkannte Lichtseite bes Kaisers Karl V. gegenüber der Partei der Spaltung. Nur er allein ist von Ansang dis zu Ende ehrlich, offen und wahr. Er erkennt die Schäden des kirchlichen Wesens an. Er will eine Resormation. Er setzt an dieselbe die Anstrensgung langer Jahre. Er verlangt nicht, daß die Protestirenden ohne Weiteres wieder der alten Kirche zutreten sollen, sons dern der alten Kirche die setzt und die um dieser Resorm willen alle ihre Glieder hort und auf sie Rücksicht

nimmt. Aber das Objekt dieser Resorm=Gedanken des Kaissers ist der geistliche Stand: das Leben, der Wandel der Geistlichen. Er rüttelt nicht an dem Wesen der Kirche, an der Wurzel ihrer Freiheit, dem Dogma und der Jurisdiktion.

Der Beschluß ber Reichs = Collegien auf bem Reichstage zu Augsburg lautete auf Unterwerfung unter bas Concil. Benn dieses damals rasch und energisch im Sinne des Kaissers versuhr: so wäre, nach menschlichen Aussichten, diesenige Reform gelungen die für Deutschland und für die Menschheit zum Heile gereicht hätte. Es geschah nicht. Die Reichstände überwiesen dem Kaiser die Aufgabe, für den einstweiligen Zustand die Sorge zu tragen. Er gab das Interim. Seine Absicht mit demselben tritt klar hervor. Es sollte möglichst schonend das Bolt an die Herstellung des alten Cultus gewöhnen.

Es ist hergebracht, ben Widerstand gegen das Interim in den Territorien des neuen Kirchenthumes stark hervorzubeben. Sewiß kann nicht bezweiselt werden, daß die Theoslogen des neuen Kirchenthumes, deren Predigt Jahrzehnte lang hauptsächlich im Tadel der alten Lehre, des alten Cultus bestanden hatte, nun die Fülle thres Unmuthes gegen das Interim ergossen. Aber seit dem thatsächlichen Bestande des neuen Kirchenthumes sprachen da wo es bestand, nicht mehr die Theologen das letzte Wort, sondern der Landesherr, der Stadt-Magistrat.

Als der Herzog Heinrich von Sachsen-Meißen im Jahre 1539 das neue Kirchenthum einführte, hatte er vertünden lassen: er sei von der Wahrheit der neuen Lehre überzeugt und besehle darum, daß Jedermann so lehren und besennen solle. Als Joachim II. von Brandenburg im J. 1540 das neue Kirchenthum einführte, hatte er in gleicher Weise bes sohlen. Damals bestand in diesen Ländern das alte Kirchenthum, und zwar nicht, wie bei der Einführung des Interim das neue, seit acht oder neun Jahren, sondern seit eben so vielen Jahrhunderten. Wan denkt vielleicht, die Einsührung

bes neuen Kirchenthumes habe dem allgemeinen Wunsche entsprochen: darum sei kein Widerstand gewesen. Aber man vergißt dabei, daß der Herzog Georg von Sachsen Weißen und der Kurfürst Joachim I. von Brandenburg dis an ihren Tod das alte Kirchenthum treu bewahrt, und doch dabei friedlich ihre Länder regiert hatten. Der Wunsch der Aensberung, wenn er bei Einigen sich regte, ward von diesen Fürsten nicht erfüllt. Ebensowenig ward von dem Herzoge Heinrich und dem Kurfürsten Joachim, als sie abstellten was die dahin gegolten, eine Bitte um Beibehaltung des Alten in irgend einer Weise berücksichtigt. Sie befahlen und man mußte gehorchen. Denn mit dem Besehle verband sich zusgleich die Erlaubniß für den der nicht wollte, wie der Besesehl lautete, aus dem Lande zu weichen.

Ueberhaupt ift bei ber ganzen Entwickelung ber Dinge bie man Reformation nennt, eine Seite ber Sache die allau bäufig gar nicht beachtet wirb. Die alte Meinung einer begeifterten Unnahme der Reformation ist nach Martin Luthers endlos wiederholten Rlagen über die Berachtung seines Evangelii bei Abel, Burger und Bauer nicht mehr haltbar. Diese seine Ansicht, welche er ich mochte sagen fast in jedem seiner Briefe, in jeder seiner Predigten von 1525 an bis gu seinem Tobe vorbringt, ift ja allerdings an sich wahrscheinlich genug. Inbessen auch positiv spricht er sich aus. So in seinen letten Lebensjahren\*): "Deghalb findet man nun beren viele die da wünschen und begehren, daß es wieber in ben alten Stand tommen, und bag fie babei folch Glud haben möchten wie man zuvor gehabt, und setzen noch biese Lästerung bingu: es sei aus der Lehre des Evangelii nichts gutes tommen, und überdieß, so seien auch die Leute viel ärger und verrückter geworden, benn fie vor ber Zeit gewesen find." Martin Luther nennt hier bas eine Lafterung, was er au

<sup>\*)</sup> Bald: Buthers Berfe Bb. II. G. 195.

anderen Zeiten felbst gesagt hat, mit folgenden Worten \*): "Diese Predigt von der Rechtfertigung allein durch den Glauben follte man billig mit großen Freuden hören und mit herzlicher Dantsagung annehmen, sich daraus bessern und danach auch fromm seyn. So kehrt sichs leider um, und wird die Welt aus dieser Lehre nur je länger je ärger, auch loser und freventlicher, und ist doch nicht der Lehre, sondern der Leute Schuld."

Fassen wir die Sache zusammen. Weil bisher diese Seite der Sache, nämlich das Festhalten des Bolkes an der alten Kirche trop des äußeren Druckes des ihm aufgezwunsgenen Landeskirchenthumes allzu wenig beachtet ist: so wäre bei dem heutigen Stande der Wissenschaft, vor welchem ein Stuck der gemachten Tradition des Protestantismus nach dem anderen sich in seiner völligen Unhaltbarkeit und Willtürzlichteit darstellt, eine besondere Untersuchung der Zeugnisse dieser Anhänglichteit, vornehmlich dei Martin Luther selbst, eine verdienstliche Arbeit.

Rehren wir zurud zu ber Frage bes Interim. Wenn nach bem günftigen Gutachten von Welanchthon für basselbe bie Reichsstände des neuen Kirchenthumes, gemäß ihrer Verspsichtung gegen den Kaiser, für die Einführung des Interim einen Theil des Eisers bewiesen hätten, an dem früher zum Zwecke der Zerstörung des alten Kirchenthumes bei ihnen tein Mangel gewesen war: so hätte der Kaiser mit sicherer Ruhe den Beschlüssen des Conciles entgegen sehen können. Die Demagogie des Fanatikers Flacius und einiger Gleichsgesinnten war ebenso ungefährlich, wie früher die stille Erzgebung der würdigen Männer die um ihrer Treue willen für die Kirche ihrer Bäter ihre Heimath hatten verlassen muisen.

Aber biefer Eifer, ober auch nur biefer Theil bes Eifers war nicht vorhanden. Nur ftückweise ward bas Interim

<sup>\*)</sup> Beld XIII. 19.

burchgeführt. Dennoch burfte ber Raifer glauben, bag er auf gebahntem Wege fei zu feinem mit fo unfäglicher Gebulb und Dabe erftrebten Biele, ber friedlichen Ginigung ber bentschen Ration unter Berburgung ber nothwendigen firchlichen Reform. Der Reichsabschied vom 13. Februar 1551 bestätigte ben früheren, nämlich tie einhellige Uebereintunft ber Reichsstände, bag bie Erörterung ber ftreitigen Religion bem allgemeinen Concile heimgestellt und unterworfen fenn Wenn also menschliche Zusagen und Bersprechungen eine Gewähr für die handlungsweise geben tounten: so bot fich nun bem Raiser Rarl V. die Aussicht auf ben bleibenben inneren Frieden von Deutschland, bie Ansficht auf die Erstartung der Macht des Kaiserthumes nicht burch irgend welche Unterbruckung, sonbern burch bie gegenseitige Achtung ber Rechte Aller und bie Anspannung ber foberativen Banbe. die Aussicht ferner auf die Erfüllung der liebsten Lebenshoffnung, berjenigen ber Abwehr bes Osmanenthumes, bes Schutes ber Chriftenheit. Bor bem Auge bes Raifers, por bemjenigen jedes deutschen Patrioten hob fich die Zukunft in hellerem Glanze.

Werfen wir hier einen Blick zurückt. Die beutsche Rastion war die erste und mächtigste einst geworden durch das Kaiserthum, damals als die sächsischen Ottone es ihr wieder gewannen. In dem Maße wie erst die Macht des Kaiserthums sant, dann auch der Glanz erdlich, war auch die Macht und der Glanz der Nation selbst gesunken und erblichen. Der Partikularismus hatte nach allen Seiten die Oberhand gewonnen. Da war der Habsburger Karl gekommen, der jugendliche Herrscher vieler Reiche und Länder diesseits nach jenseits des Meeres. Er hatte alle diese Reiche und Länder dieses eine Ziel: die Kaiserkrone. Sie war eine Schale ohne Kern. Sie sorberte Entsagung, Mühen, Beschwerden. Sie gewährte dafür keinen Gewinn. Karl war entschlossen dieser Schale den Kern zu geben, nicht auf dem Wege der Gewalt

und bes Unfriedens, sondern, getreu ber Tradition seines hauses, auf bem Wege bes Schutes und bes Bertrages. Er batte auf beutschem Boben für fich nie etwas verlangt. Er hatte bagegen die Rrafte seiner Erblander verfügbar gemacht jum Schutze für Deutschland im Weften, im Guben, im Often. Man schätte\*) bie sammtlichen Gintunfte bes Raifere von feinen Erblandern auf fieben Millionen Golb, Die jenigen vom Reiche gleich benen eines reichen Gutsbesitzers, nämlich zehntausenb Gulben. Darüber hinaus ward ihm nichts geboten noch gegeben. Er hatte bie Häupter der Dentichen, ob von rechts ob von links, ob Fürsten ober Magi-Arate, alles Gemeinsinnes baar gefunden, sammt und sonders hingegeben an schnoben Bartitularismus, ber ihn felber gezwungen jebem einzelnen seiner Babler bie Krone aufzuwiegen mit Gold. Er hatte bamals zu ihnen gerebet von bem Ziele seines Strebens, ber Wieberbringung ber Macht und herrlichteit ihrer Borfahren, hatte fie aufgeforbert barin ihm bei= zustehen burch ihre Ginigfeit. Sie hatten ihn nicht begriffen noch verstanden. Der eine Theil hatte die Zeit, wo sein Raifer beschäftigt war bie Gesammtheit zu schützen, für gunftig geachtet um bem eigenen Partifular = Interesse gu frohnen burch bie Zersetzung und Beraubung ber alten Rirche: ein anderer Theil, die baverischen Herzoge, hatte nicht minder sein Partifular = Interesse barin gesucht, die Bemühungen bes Raifers zur friedlichen Wiebervereinigung ber Entfrembeten mit ber alten Rirche zu burchtreuzen. Trot berselben hatte endlich bem Raiser wiber seinen Willen bie Baffen in bie hand gebruckt. Er hatte fie bezwungen, und awar fo leicht und so völlig, daß ber Sieg aur Fortsetzung einlub. Denn rascher auf andere Beise tonnte bie - Herstellung ber Macht und bes Glanzes ber Krone nicht ge-

<sup>\*)</sup> So Marino Cavalli in Relationi degli Amb. Ven. del secolo XVI. Ser. L. P. 2. p. 196.

scheien. Karl verschmähte viesen Weg, weil: nicht bloß die Shre der Leitstern seines Handelns war, sondern Shre zusgleich und Sewissen. Demgemäß hatte er gehandelt. Die unsablässigen Friedensstörer, deren Wort niemals eine Bürgsschaft ihrer Sesinnung war, führte er gefangen mit sich: alle Andern suchte er zu gewinnen durch Frieden und Freundslichteit, vor allem durch das genaueste Junehalten vertragsmäßiger Pflicht. Er wollte Deutschland wieder erhanen durch den kirchlichen und weltlichen Frieden im Juneren, durch die Einigkeit nach außen, durch die volle Anersennung gegensseitiger Rechte und Pflichten in der deutschen Föderation, und als die Blüthe bessen das römisch seutsche Kaiserthum.

Und nun ichien er ber Erfüllung biefer Buniche nabe an senn, und mit ihm burfte jeber beutsche Batriot fich ben tubnften hoffnungen hingeben. Schon fieht Melanchthon, einer ber sehr wenigen Deutschen bie bamals ein Berftanbniß für diesen Raiser hatten, ahnungsvoll ben Stury ber türkischen Herrschaft voraus. "Der Raiser, fagt er\*), wird mit einer wohlgerüfteten Flotte Aegupten angreifen, und baburch bie Türten zwingen ihre Beere vom Festlande Europa's zuruck auziehen. Daß unfere Zeit bas feben wird, ift ein besonberes Balten bes göttlichen Geschickes." Darf man fich wumbern. baß solche Bunsche emporstiegen ? Es brangte sich vielmehr bie Frage auf, wann jemals nach ber Berruttung bes Reiches burch die Hohenstaufen ein solcher Kaifer bie Krone getragen. Rur Rudolf von Habsburg felbft war bann zu nennen und fein Sohn ber oft verkannte Albrecht, ben in ber Bolltraft seines Lebens vor ber Bollendung seines Bertes ber Morbftahl bessen hinweggerafft ber ihm Treue hatte beweisen sollen gleich wie ein eigener Sohn.

Aber war benn ber Kaiser Karl V. sicher, bag nicht auch einmal an ihn ber Berrath heranschlich wie an seinen

<sup>\*)</sup> Corp. Reformatorum VII. p. 683, vom 29. Oftober 1580.

Ahn? Wir kommen zu berjenigen That, die seit nun mehr als dreihundert Jahren gedient hat bei einem sehr großen Theile der Deutschen die Begriffe über Recht und Unrecht zu verwirren. Das Unglück der Scheidung der Begriffe von Recht und Politik, die niemals hätten getrennt werden sollen, beginnt von da. Es ist die That des Kurfürsten Moriz, welcher an Falschheit und Tücke wenige gleichkommen oder auch nur ähnlich sind. Diesenigen Historiker welche um ihres Zweckes willen diese That zu entschuldigen, oder wohl gar sie zu rechtsertigen gesucht haben oder noch heute suchen, laden eine schwere Schuld auf sich. Sie haben sehr häusig namentlich und vor allen Dingen verschwiegen, daß die Zeitgenossen über viese That das Urtheil fällten welches ihr gehührte.

Die Umstände ber That, das ausgesprochene Bundniß mit dem Könige von Frankreich der das Geld hergab, das nicht ausgesprochene mit den Türken sind bekannt. Jene hänsig verschwiegenen Zeugnisse verdienen um so größere Ausmerksamkeit.

Als der Kurfürst Moris vier Jahre zuvor sich weigerte sich in das Bündniß der Schmalkaldener einzulassen, berief\*) er sich gegenüber dem Landgrafen auf seine Landstände die ihm vorgestellt, daß keine weltliche Sache ihn vom Gehorssame gegen die kaiserliche Majestät als die von Gott geordnete Obrigkeit entbinden könne. Dem entsprechend hielten er und der Hohenzoller Joachim von Brandenburg den Schmalkaldenern ein Sündenregister \*\*) in scharfen Worten vor. Ihre Mahnung an dieselben entsprach derzenigen der sächsischen Landstände an Worit selbst. Wie haben bemerkt, daß die Landstände von Kursachsen und von Hessen im wesentlichen ebenso dachten, und daß darum die Rebellion der beiden Fürsten so bald und leicht gebrochen wurde.

<sup>\*)</sup> v. Langenn: Moris von Sachfen Bb. II. G. 292.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. G. 275000

So rebete Morits im J. 1547. Im J. 1552 rebete er bers. Er rebete nicht mehr vom Gehorsam gegen ben iser als bie von Gott geordnete Obrigkeit, sondern er ete vor dem Könige von Frankreich von einer viehischen echtschaft, in der ihn der Kaiser halte. Er hatte beide ale Bortheil davon so zu reden wie er that.

Die Landstände des Moris dagegen bewährten im Jahre id dieselbe Gesinnung wie fünf Jahre zuwor. Moris hatte nicht um die Mittel zu seiner Rebellion zu fragen; denn erhielt das Geld vom Könige von Frankreich, und die loner, die er dassur warb, wurden dem Könige von Frankhmit vereidigt. Aber die Landstände legten auch unaussabert ihm ihre Bitte, ihre Mahnung dar \*). Sie erserten ihn an seine Pflicht überhaupt, an die besondere icht der Dantbarkeit gegen seinen kaiserlichen Wohlthäter. sagten ihm, daß ein solches Borhaben ihm zu allem eren eher als zur Ehre gereichen werde. Sie enden ihre dringliche Bitte mit den Worten, daß sein luternehmen, lange ein Stück vom Hause Sachsen stehe, nicht vergessen

Dresben. Dort vernimmt er, bağ ber Kurfürst eine Reise zum Kaiser antreten will. Er freut sich bieser Nachricht; benn er hosst, bieser Schritt werbe zum Frieben bienen. Eine Ahnung bessen was man mit ihm vorhabe und wozu er biene, steigt in ben ersten Tagen seines Ausenthaltes zu Dresben noch in ihm nicht auf. Dann erfährt er burch Briese aus anderen Ländern, was im Werke sei.

Und nun wendet\*) sich Melanchthon mit stehender Bitte an den Kurfürsten Morits. Es mag von der einen oder der anderen Seite gegen die Selbstständigkeit der Haltung Melanchthons in seiner Lausbahn, die für die gesammte Sesschichte der deutschen Nation wichtiger ist als manche glauben, vieles eingewendet werden: dieser Brief ist ein ehrenvoller Beweis nicht bloß seines Patriotismus, sondern auch seines Muthes. Er ist zugleich für die Nachwelt ein wichtiges Zeugniß der Gesinnung, mit welcher die rechtschaffenen Zeitgenossen die That des Morits und der Mitschuldigen anschauten.

Mit bescheibenen Worten, und darum doch nicht minder klar und energisch spricht Melanchthon es aus, was seine Seele bewegt. Er warnt vor dem direkten Bündnisse mit Frankreich, vor dem indirekten eben dadurch mit den Türken, vor den deutschen Genossen des Bundes. Er nennt das Werk derselben Aufruhr und Sewalt. Er wendet sich mit Rachdruck gegen den Sat, daß der Zweck als ein guter erscheine. "Man soll nicht Böses thun, damit Gutes daraus komme. Ich habe seit vielen Jahren her diese Rede gehört, habe sie noch neulich wieder vernommen. Aber sie ist nicht Beisheit, sondern steht in Widerspruch mit Gottes Gedot." Und noch einmal faßt er dann seine Kraft zusammen in die Bitte, daß nicht sein Kurfürst die Hand anlegen wolle zur Zersnichtung des wohlgeordneten Reiches. "Diese Sache, endet

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. VII. 903.

er, ist so hoch und groß, daß kein menschliches Herz genugssam den Schaden betrachten kann der folgen wurde, und steht geschrieben: Weh der Welt der Aergerniß halber, und ist die Ansechtung nicht gering. Unser Herr Jesus Christus wolle gnädiglich E. Kf. G. regieren und bewahren."

Die Worte verhallten. Die Dienste bieser Theologen waren willtommen gewesen, so lange sie ausgenutt werben konnten im Intereffe bes Landesfürstenthumes gegen bie Rirche und ben Schuter berfelben: ein anberer Gifer, ber nicht biefem Intereffe biente, war unbequem. Am 1. Darg 1552 schrieb Morit an ben Kaiser eine Reihe von Forberungen in ber Form von Bitten, und betheuerte, bag er ben Raiser nicht weniger als seinen leiblichen Bater liebe. Alsbann sette er sich in Marsch und verkundete burch sein Manifest, daß er ausziehe wiber bas Borhaben, bas Joch ber unerträglichen, viehischen, erblichen Servitut, wie es bei anderen Nationen vor Augen sei, auch über die Deutschen zu bringen. Darüber würden Rachkommen und Kindeskinder bis in den himmel schreien, und diejenigen welche bem zugesehen, noch unter ber Erbe verfluchen. Darum, fuhren fie fort, hatten fie einmal Berg und Mannheit geschöpft u. f. w.

Während Morit und die anderen Gleichgesinnten mit ihren Hausen in Sold und Pflicht des französischen Königs südwärts zogen, um ihren Kaiser zu übersallen, drang von Westen her der französische König, der sich ankündigte als Rächer der beutschen Freiheit gegen das Joch der Monarchie des Hauses Desterreich, mit Mord und Brand in die deutschen Grenzlande. Und zugleich nahten von Osten her die in gleicher Weise wie Morit mit dem französischen Könige verdündeten Türken. Doch scheinen diese letzteren nicht ansgekündigt zu haben, daß ihr Ziel die Besteiung der Deutschen sei. Diese Redeweise überließen sie den anderen Freunden.

Der Berlauf biefer Dinge ift bekannt. Der Raifer war ohne Gelb, ohne Waffen. Die breifache Gefahr fowoll

an. Der romische König Ferbinand lub ben Kurfürsten Morits zu einer Besprechung nach Passau.

Die wichtigste Sache war die kirchliche Angelegenheit. Und babei ift es febr zu bemerten, bag auch bier in Baffan die Forderung des weltlichen Absolutismus über die Kirche, wie sie sich in die Formel des cujus regio ejus religio kleidet, noch teineswegs nacht und unverhüllt hervortrat. Man fuchte bieß furchtbare Princip, welches aller wahren Freiheit bie Art an die Wurzel legte, doch wenigstens in Worten noch zu bemänteln. Zwar ben zweimaligen Reichsabschieb mit bem zweimaligen freiwillig gegebenen Berfprechen ber Anerkennung bes Conciles von Trient hatten die verbündeten Fürsten ebenso vergessen, wie die betreffende Stelle in ber Confession von Augsburg. Aber fie waren einverstanden bamit, daß bie Sache ber Religionseinigung auf bem nachsten Reichstage wieder vorgenommen werden folle. Sie forberten jeboch zugleich die Anerkennung bes Besitzstanbes, auch für ben Kall baß bie Einigung nicht zu Stande tomme, bis zur enblichen Bergleichung. Sie nannten bas einen Religionsfrieden.

Diese letzte in der Form einer Nebensache beigefügte Bedingung war in Wirklichkeit die Hauptsache. Denn sie enthielt das Princip, nämlich das Princip der reichsgesetzlichen Anerkennung des Landeskirchenthumes, welches mit dem Principe der Berfassung der alten Kirche schlechterdings und durchaus unvereindar war. Es war die Forderung der reichsgesetzlichen Anerkennung des Principes der kirchlichen Spaltung, der Unterordnung des Kirchenwesens zu einem besonderen Geschäftszweige der Berwaltung innerhalb eines jeden Territoriums für sich, gleichwie, um mit Martin Luthers Worten zu reden, der Verwaltung der Brücken, Wege und Stege. Es war mit einem Worte: das Princip der kirchlichen Knechtschaft, der Vernichtung des Hortes aller wahren irbischen Freiheit.

Richt Allen jedoch lag diese Consequenz klar vor Augen. Die in Passau anwesenden kaiserlichen Rathe Reze und Selb

ren für biefen fogenannten Frieden. Gie fragen ben Raifer, rum benn er allein noch, zu eigenem Schaben, bie firch: e Freiheit schützen wolle, wo boch ber Papft und ber nig von Frankreich fie hinbern. Mehr noch als fie brangt ben Raifer ber romifche Ronig Ferdinand felbft. "Benn er Friede bewilligt wird, fagt Ferdinand\*), so haben Ew. jeftat freie Sand gegen Franfreich, welches uns allen en Jammer bereitet, und ich meinerfeits fann alle Rraft en die Turten wenden. Defhalb tonnen Gw. Majeftat, eachtet aller Beleidigungen welche Morits und bie Geinen angethan, als milber herr und Raifer, gur Bermeibung Beren Jammers fur Deutschland und bie gesammte Chris theit, ohne Schande bie Forberung bewilligen." Die Dto-Ferdinands, die nachher in feiner Berfon fur die endtige Anerkennung bes Principes ber Spaltung enticheibenb eben, liegen vor Augen. Dag bei feiner augenblicflichen th fein Blid fich umfchleierte, bag er nicht zu erfennen nochte, welchen Jammer bie Santtion biefer Spaltung bie Butunft in fich barg: wer mag es ihm fo febr ver-

## XXI.

## Die religiösen und kirchlichen Beziehungen Gerzog Alberts III. von Bapern.

Albert III., geboren 1401, wurde bekanntlich am Hofe seiner Tante Sophie, ber Gemahlin bes Königs Wenzeslaus, zu Prag erzogen. Seine Jugend fällt mithin in die Zeit, in ber fich ber Husitismus ausbilbete und wie mit Raubertraft um fich griff, fo baß fich felbst bie Königin Sophie ben Einflüssen ber Sette nicht gang zu entziehen wußte unb beshalb ben Borwurfen ihres Brubers, bes Bergogs Ernft, ausgesett war. Mag auch bie Furcht vor ben allenfallsigen Einwirkungen ber Jrrlehre bie Urfache gewesen fenn, marum ber Herzog Ernst seinen Sohn balb nach bem a. 1415 erfolgten Flammentobe bes Magifters hus von Brag nach Runchen zurückrief, so finbet sich boch nicht bie minbeste Spur, daß ber junge Albert burch seinen Aufenthalt in Böhmen und burch ben Umgang mit seiner husitisch gesinnten Tante in religiöser Beziehung irgendwie Schaben gelitten babe. Bielmehr scheint er bereits mahrend seines Berweilens im Bobmerlande eine entschiedene Abneigung gegen Errlehre und Sustismus gefaßt zu haben; benn ichon brei Jahre nach seiner Rudtehr aus Prag betheiligte er sich personlich

an einem Rreuzzuge gegen bie hufitischen Emporer, mas auch spater noch einigemale geschah. Mit biefer Annahme ftimmt auch ber Umstand überein, daß Albert sein ganges Leben lang bie ausgeprägteste katholische Gesinnung und Richtung an ben Tag legte und bas hufitische Unwesen sowie jegliche Art haretischer Bestrebungen stete und in jeder Beise betampfte. Der Susitismus ichrieb auf seine Jahne bie Devise: "Tob ben Monchen!" Ginen biametralen Gegensat bazu verrath aber Alberts Borliebe für Rlofter und Orbensleute; weber ber frühere Umgang mit hufiten noch irgendwelche wiberliche Erfahrung bes spatern Lebens tonnte in ihm biefe Buneigung und gunftige Stimmung auch nur schwächen, geschweige vernichten. Gin gleichzeitiger Schriftsteller verfichert\*), Albert habe feit bem ersten Gebrauche seiner Bernunft allzeit ein großes Mißfallen an bem unordentlichen Leben geiftlicher Personen gehabt und geaußert, und sei baher von Jugend auf beflissen gewesen Zucht und Ordnung in ben Klöstern herzustellen. Bu biesem 3wede habe er es weber an Ermahnungen noch an wertthätiger Beihülfe noch an großen Seschenken von Gelb und zeitlichen Gutern fehlen laffen. Diefer Charafterzug bes jungen Fürsten berechtigt uns zu ber Boraussetzung, daß er schon in den Jahren 1426 und 1427 seinem Oheime, bem Herzoge Wilhelm, helfend zur Seite gestanden senn werbe, als biefer auf Anregung bes Bischofes Nitobemus von Freifing, vielmehr bes Generalvitars Johann Grunwalber, burch ben Detan Johann von Inbereborf und awei Monche von Melt und Ochsenhausen mehrere bayerifche Rloster, darunter auch Tegernsee und Beuerberg reformiren ließ \*\*).

Alberts Berhaltniß zur unglucklichen Baberstochter Agnes Bernauer berührt feine religios-tirchliche Seite nicht,

<sup>\*) 6.</sup> Beftenriebere Beitr. V. 41.

<sup>\*\*)</sup> Meichelbek hist. fris. II. 204. 205.

außer etwa insofern als ber Zweifel erhoben werben tonnte, ob baburch nicht ber Gehorsam, die Treue und Ehrfurcht gegen bie Rirche und bie von ihr gesetten beiligen Schranten verlett wurden. Das scheint aber keineswegs ber Kall gewefen zu fenn; benn mit großer Bahrscheinlichkeit lagt fich barthun, daß Albert mit Ugnes in einer wirklichen geheimen Che gelebt habe, welche allerdings ohne Wissen seines Baters geschlossen worden war und keine öffentliche, wenigstens keine staatliche Sanktion hatte Ja manche Umstände brängen logar zu bem Schlusse, daß Albert bei seiner geheimen Bermablung bie Rirche und beren Gefete volltommen zufrieben gestellt habe, die Beimlichkeit ber Che also nur eine relative, keineswegs aber eine absolute ober kanonische war. Anbers ließen fich taum die Thatsachen erklären, daß 1) Albert selbst in officiellen Stiftungeurtunden von ber verstorbenen Agnes nur wie von einer ehrsamen und tugendhaften Frau und Gattin rebete, bag 2) fogar Erneft, Alberte Bater und ber Urheber ber tragischen Katastrophe, jener rechtsertigenden Bezeichnung und Benennung nachher beipflichtete, und daß 3) von tirchlicher Seite nie die geringste Einsprache erhoben wurde gegen das Bestreben Alberts, die verstorbene Agnes gleichsam mit geflissentlichem Nachbrucke burch Worte und handlungen als eine rechtmäßige Chefrau barzustellen.

Wehr als vielleicht passend war, scheint sich Albert zu Gunsten seines Halboheims, des Johann Grünwalder in Freising, bethätiget zu haben. Daß Grünwalder ein sehr gelehrter und eifriger Priester war, ist teine Frage; ob er aber jeder Bersuchung des Ehrzeizes widerstanden habe, muß sehr bezweiselt werden. Bereits 1421 hatte ihn das Freisinger Domstapitel durch eine ungültige Bahl dem vom Papste ernannten Bischofe Nitodemus della Scala gegenübergestellt. Da nämlich Papst Martin V. den Bischof Hermann von Freising im genannten Jahre auf den bischössichen Stuhl von Trient besördert hatte, so stand ihm nach dem damaligen Kirchensrechte, dem gemäß die denessicia in Curia vacantia vom Papste

veraeben wurden, auch die Besetzung bes Freifinger Stubles Gleichwohl spielte Grunwalber brei Jahre lang einen Bischof und unterwarf sich erst im 3. 1424 bem Bischof Nitobemus. Wir wissen nicht, ob Bergog Albert auch schon an ber erften Erhebung Grunwalbers Antheil nahm; zuverlaffig aber ift, bag er bereits im 3. 1435 in Gemeinschaft mit seinem Bater Ernft und seinem Obeime Bilbelm wieber mit bem Freisinger Domkapitel in Unterhandlung stand, um bei einer über turz ober lang eintretenden Erledigung bes bischöflichen Stuhles ben Grünwalber an die Spitze ber Freisinger Rirche zu bringen. Die Domberren fagten ihre Stimmen zu, die Berzoge bagegen versprachen alle Roften und Schaben bem Domtapitel zu verguten, falls bie Babl vom Papste abermals nicht confirmirt wurde. Ru einer Wahl tam es nun allerbings nicht fo schnell, wohl aber au einem Schisma in ber Freisinger Kirche und in Bayern.

Mit bem 1. Juli 1438 trat Albert als eigentlicher Herzog die Regierung an und richtete seine Gebanken por Allem auf Gott und die Religion, indem er seinen Gewiffensrath, ben Detan von Inbereborf, beauftragte geiftliche Betrachtungen und Reben zu verfaffen, welche Mittags und Abends bei ber herzoglichen Tafel vorgelesen werben follten. Die biblisch-eregetische Arbeit fiel so gebiegen aus, baß jeber Lefer noch heute die Schönheit, Erbaulichkeit und Correttheit berfelben anstaunt \*). Derfelbe Detan rieth bem Fürften alle Rlöfter zu reformiren. Um bieß ungehindert thun zu konnen. ließ ber Herzog sich vom Concil zu Basel bazu bevollmächtigen und bewirkte, daß ber Abt Kaspar von Tegernsee, ber Dechant Johann von Inbereborf und ein Religiose von Inbereborf, Beter Fries (Frifius), als Reformatoren ernannt und aufgestellt wurden. Die Reihe traf zuerst bas Rloster ber regulirten Chorherren in Rohr. Beter Fries von Inbers-

<sup>\*)</sup> Beftenriebers Beitr. V. 53.

borf warb als Propft nach Rohr versett. Die Brüber bes alten Convents in Rohr widerstrebten ber Reform und flohen in das benachbarte Schloß des Hinzhauser in Train. Albert schickte bem bas Schloß belagernben Bischofe Friedrich von Regensburg und bem Bogtherrn bes Klosters, Johann von Abensberg, eine Kriegsschaar zur Hülfe und nahm bas Schloß ein. Die Kanoniker waren schon vorher entwischt, wurden aber später burch Bermittlung bes Herzogs mit ihrem Bogtherrn und mit dem Bischofe wieder ausgeföhnt. Durch berartige Schwierigkeiten ließ sich Albert in seinem Beginnen nicht irre machen und mehrere vorhandenen Briefe geben Zeugniß, mit welch' großem Gifer er bas Wert ber Berbesserung betrieb und fortsette. Sein Bemuben war nicht felten mit Erfolg getrönt, so bag ihn am Ende die Pralaten auch un= aufgeforbert um Beistand behufs ber Reform baten. Unter solch gunstigen Umstanden reformirte er im 3. 1440 mit hulfe einiger Chorherren von Inbereborf bie Rlofter Diegen, Polling und Raitenbuch \*).

Als im J. 1439 ber Bruch zwischen bem Papste und bem Baster Concil unheilbar geworben, bemühte sich letteres auf alle mögliche Weise ben bayerischen Herzog beim Schisma zu erhalten; alle Beschlüsse und Handlungen ber Synobe wurden ihm baher freundlichst und bereitwilligst mitgetheilt. Doch sehlte es auch nicht an abmahnenden Stimmen und man wird nicht irren, wenn man den Johann Grünwalder als benjenigen bezeichnet welcher eigentlich erst den Ausschlag gab. Grünwalder hatte am Baster Concil vom Ansange an den thätigsten Antheil genommen und blieb ihm auch dann noch treu, als es durch Ausstellung des Afterpapstes Felix V. das Schisma sörmlich proklamirt hatte. Dagegen hing Bischof Rikodemus von Freising stets dem Papste Eugen IV. an und entzog daher dem schismatischen Generalvitar Grüns

<sup>\*)</sup> Beftenriebere Beitr. IV. 205. V. 42. 46.

walber Pfründen und Aemter. Leider wußte Grünwalder ben Herzog, seinen Halbnessen, zu bestimmen, daß auch er ben Afterpapst Felix anerkannte. Aus Dankbarkeit bekleidete bieser den Grünwalder mit der Cardinalswürde und gab ihm manche Beweise seiner Erkenntlichkeit.

Man tann annehmen, daß herzog Albert in Betreff bes ichismatischen Papftes und Concils im guten Glauben gelebt und gehandelt habe. Jebenfalls legte er bie gange Reit, während welcher bieje Ruftanbe andauerten, eine folde Chrfurcht und Ergebenheit gegen ben Papft und fein Concil an ben Tag, wie man fie nur Bapften und Synoben au erweisen pflegt, von beren Rechtmäßigkeit und Seiligkeit man innig überzeugt ift. Raum hatte er die Rachricht erhalten (Juli 1440), daß man ihn zum Konige Bohmens gewählt habe, so wendete er sich alebald an den Pseudocarbinal Grunwalber nach Bafel um Rath, ob er bie Bahl annehmen tonne und ob man ben Papft bavon in Renntnig feben folle. Grunwalber stimmte für Annahme ber Bahl, insoferne bie Böhmen nichts begehrten, was wiber ben Glauben und bie heilige Kirche sei, und bemertte in seinem Antwortschreiben. er habe bem Papfte Felix bereits bezügliche Andeutungen gemacht; biefer sei sehr erfreut gewesen und habe Bulfe und Rath versprochen. Bei ber balb nachher (24. August 1440) in Cham abgehaltenen Berfammlung, auf welcher bie Bahl: Angelegenheit bereinigt werben follte, tamen auch bie religibe: kirchlichen Verhältnisse Böhmens, namentlich bie sogenannten Compattaten und bie Bahl des zweideutigen Rotyzana zum Erzbischofe von Prag zur Sprache und Albert mußte fic außern, was er in biefer Beziehung zu thun gesonnen fei und versprechen tonne. Er aber beschräntte sich barans lebiglich zu erklaren, bag er willig fei Alles zu erfüllen, was bas Concil für bas Seelenheil ber Bohmen beschloffen habe und noch beschließen murbe. Auch beantragte er eine gemeinschaftliche Botschaft an's Concil zu richten und ben Magifter Rotzan nach Bafel zu schicken.

Die Entschung bei Geneils mire unicht erhalten werden, das war in religiören Benedung bei den Unterbandbragen mit ben Bibmen ftat fein legtet Bert. Das Graff bielt nich auch ber Treme Alberts fo febr verfichert, bag es mit einer gemissen Berliebe ibm feine berringten Unreitude eftmals recht einsteinglich es's fein leite und die einlich ga ben beintragten Berfremfanten nich Grantfart (1441 und 1445), und Rünnberg (1446) und antermärtstig zu frumen. un fic bes Crucile empanetruen. Albert fagte ichefmal qu eter ichiste mengitent Abgeomette. And unt antern Ibab fechen gebt feine fertreibrente Anderelichtet un ben Afterpart une besten Couril berren. Er beneg bist Couril hveriden Acten und Prillier firalite Printerien in athales, a centraliste (1442) erde neue tie neu Genal angenerate Adire ter Klister in Benern, nebel er freur be Gefangennehmung wiberfreibenber Prüluten und Religiefen geftattete, er felle einige fabre friter (1445) felbft ben Antrag unt bas Benetiten, beg bie Annubiner. Berführer unt Mariffixen in Minden refermiet würten \*1.

Als ber undsezeichnete Bisches Rittennung von Freifung im 3 1443 mir Det abzezungen, bet fich besondere Gelegensbeit bie Sache bes Babler Papites und Babler Geneils in Bavern weiter zu fördern. Herzog Albert ferzte dafür, daß bei Demetaritel bem acht Jubre früber getreffenen Uebereinstemmen gemäß ben Pieurecantinal Justum Grünmalter zum Bisches wählte. Bavi Felix und bein Geneilickulum erstheilten natürlich mit größter Bereitnöffigleit die Bosätigung; allein ber rechtmäßigte Papit Gugen, der die Bahl eines Schömatiters für un fich ungültig unfah, feste den Heinrich Schlich als Bisches ein, für den fich unch der Kaifer entsichte. Fünf Jahre haberten beite Bischinn refignire, Gel

<sup>&</sup>quot;) Lipenellie Ergeichafte von Rinden.

walber aber sich bem Papste Rifolaus V. unterwarf und ben Cardinalstitel ablegte, worauf er als Bischof von Freising anerkannt wurde (1448 — 1452)\*). Damit waren die hauptsächlichsten Gründe hinweggefallen, welche den Herzog Albert hatten bestimmen können für die Sache des Baster Papstes und Concils zu wirken.

Um bie tief religiofe Anschauung und Gesinnungsweise bes herzogs richtig barzustellen und zu wurdigen, burfen ein paar Dofumente nicht übergangen werben, welche einen Ginblid in sein Inneres, in die Absichten feines glaubigen Berzens gewähren. Albert ertheilte am 8. August 1446 bem Rloster Indersdorf ewige Mauthfreiheit für Weinfuhren. Als Beweggrund führte er an, er habe erwogen, bag man burch bas zeitliche Gut bas ewige Reich wohl erlangen moge, wenn man es zur Beförberung und Mehrung bes Lobes und Dienstes Gottes verwende; er sei sich wohl bewußt, bag jebem Denschen wer und was er immer fenn moge, beim Scheiben aus biefem Glenbe nichts nachfolge als bie vollbrachten Werte. Auch habe er bebacht, bag es bem lieben Gott um so wohlgefälliger und für bie arme Seele um fo troftlicher fei, je mehr Werte ber Mensch in feinem Leben vorausschicke, sintemalen ber Allmächtige keine gute That. wie gering sie auch sei, unbelohnt und keine Uebelthat, wie tlein sie auch immer senn mag, unbeftraft lasse \*\*). Diefelben Bebanten wieberholten fich in bem Stiftungsbriefe bes Rlosters Andeche, ber Lieblingeschöpfung Alberte.

Im J. 1451 war nämlich ber gelehrte Carbinal Ritos laus von Kusa mit ber Bistation ber Klöster beauftragt und kam zu biesem Zwecke auch nach Bapern. Seine Anwesens heit war bem Herzoge willsommen und wurde von ihm bazu benütz, um über ben Plan einer Umgestaltung bes welts lichen Chorherrenstifts zu Anbechs zu unterhandeln. Die

<sup>\*)</sup> Meichelbek hist. fris. II. 197. 232. 235-239.

<sup>\*\*)</sup> M. B. X. 296.

Stiftsherren hatten die Bestimmung in ber neuerbauten Stiftstirche, wo fich eine Menge beiliger Reliquien und anberer verehrungswürdiger Gegenstande befand, ben beiligen Dienst zu versehen und die religiofen Bedürfnisse ber Bilger ju befriedigen. Allein biefer Zweck warb nur fehr unvoll= ständig erreicht, zumal die Kanoniter meistens abwesend Auf Anregung bes Propstes Johann von Inbersborf verfiel ber Herzog auf ben Gebanken, bas Chorherren-Stift in ein Rlofter ftabiler Monche zu verwandeln. Ruthun des Cardinals Rufa erhielt er 1453 die Genehmis gungebulle bes Papftes Nitolaus V. Die Ausführung bes Borhabens ging am 17. Marg 1455 in Anwesenheit bes Bergogs vor fich. Erft am 10. April 1458 aber opferte Albert und zwar, wie er sich ausbrückte, aus Liebe zu ben in Andechs aufbewahrten Heiligthümern, besonders den wunberbaren Softien, für bas Seelenheil feiner verftorbenen Eltern am Altare ju Andeche ben Stiftungebrief, und schenkte ber Kirche und bem Klofter außerbem mehrere Reli= quien, eine große, noch jest vorhandene gothische Monftrang für bie bort aufbewahrten brei heiligen Softien, eine Rose welche er vom Papfte (Felix V.?) erhalten hatte, und Anteres. Selbst eines ber beiden Marianischen Wallfahrtsbilber schrieben bie Anbechser Monche ber Sorgfalt und Bohlgewogenheit ihres fürftlichen Stifters gu. 3m Stiftungebriefe hatte Albert jebe Beraußerung, Entfrembung ober Wege führung ber Beiligthumer bei ichwerer Strafe verboten; für fich felbit aber als Stifter und Bogt bes neuen Rlofters forberte er feinerlei Babe außer einem täglichen turgen Gebet. Seine Sohne und Nachkommen bat er flehentlich biese Stiftung ftets aufrecht zu erhalten, allen Berachtern seines Billens aber brobte er mit bem strengsten Gerichte Gottes \*).

Als Ausbruck religiösen Sinnes wird auch die Ber-

<sup>\*)</sup> Anbechfer Chronif vom 3. 1595 fol. 31-38.

fügung angesehen werben mussen, wodurch Albert eine seiner Töchter, die im J. 1452 geborene Barbara, schon in deren Kindheit Gott opserte und weihte, d. h. sie zu einer Nonne bestimmte und in's Kloster St. Jakob am Anger in München gab. Als jährliches Leibgeding sicherte er ihr 80 Pfund Münchener Pfenninge und 20 Pfund Ewiggeld zu; letzteres verblieb dem Kloster auch nach Barbaras Tod\*).

Die Beziehungen bes baperischen Herzogs zum papstlichen Stuhle waren seit ber Herstellung bes kirchlichen Friesbens die besten. Lesen wir doch, daß Papst Nikolaus V. 1453 sogar einen Beitrag von 3000 Goldgulden zur Errichtung des von Albert projektirten Klosters Andechs sandte. Im J. 1458 bat der Herzog den heil. Bater Pius II., bei den Klarissienen in München hinsichtlich der Armuth eine strengere Zucht einzusühren\*\*). Selbst die wahrscheinlich von Albert III. herrührende Anordnung, daß seine jüngern Söhne ihre Ausbildung in der Stadt Rom erhalten sollen, scheint nicht ohne Rücksicht auf den Papst getroffen worden zu sehn.

Alberts Regierung enbete mit dem 29. Februar 1460. Sterbend hatte er seine Gemahlin und Sohne aufgesordert seinen Leib auf dem heil. Berge zu Andechs zu begraben, damit das beständige Lob Gottes in der Nähe seines Grabes und die Gegenwart der dort ausbewahrten Heiligthümer seiner Seele besonders nütze \*\*\*). Albert war eifrig bestrebt gewesen sich in die geistliche Brüderschaft der klösterlichen Orden und Convente ausnehmen zu lassen. Es liegen Confraternistätsbriefe vor vom Orden des heil. Franzistus, vom Orden des heil. Norbert (Prämonstratenser), vom Augustinerorden, vom Convente zu Indersdorf, vom Kloster Tegernsee u. s. w.

<sup>\*)</sup> M. B. XVIII. 516.

<sup>\*\*)</sup> Hundii metrop. 11. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Beftenriebers Beitr. V. 51.

Will man auf Grund ber hier mitgetheilten Notizen über die religiöse und kirchliche Seite Alberts III. ein Urtheil sällen, so durfte man ihn wohl unter jene Fürsten zählen können welche als die eigentlichen Repräsentanten des mittelalterlichen Fürstenthums anzusehen sind. Sie waren zwar nicht Heilige, aber doch durch und durch praktische Christen, b. h. sie hielten Religion und Kirche für die erste und wichtigke Sache welche im öffentlichen wie im Privatleben allentshalben Berücksichung verdiene, und der sie daher auch steten Einsluß auf ihr Denken und Handeln, und selbst auf ihre Regierung gestatteten.

Mittermuller.

## XXII.

## Die Privat-Affociationen von Ordenslenten.

Als nach Zertrümmerung bes Polizeistaates ber socialen Bewegung größere Bewegung gewährt wurde, machte sich vor Allem die katholische Kirche dieselbe zu Nugen; denn sie, die vollkommenste aller Gesellschaften, weckt, erhält und fördert das sociale Leben in jeglicher Weise. So wurden in neuerer Zeit zahllose Ordenshäuser und religiöse Institute gegründet. Die meisten von ihnen entschlugen sich aller Autorisation von Seiten des Staates. Sie entstanden und wirkten als Privat-Associationen, und die Leichtigkeit der Entwicklung welche sie hierdurch erhielten, sowie der machtvolle Schwung welchen die katholische Kirche in der Gegenwart

erlangte, gab ihnen in manchen Gegenben eine außerorbent= liche Berbreitung. Gerade bieß zeigt aber auch, bag bie fraglichen Anftalten einem tiefgefühlten socialen Beburfniffe ent= sprechen. Und in ber That, wie sollte es auch anders seon? Die Uebel und Schaben, an benen bie Gesellschaft leibet, find von solcher Art, daß sie ohne die Religion und die von ber Religion getragene driftliche Liebe nicht geheilt werben konnen. Auch find fie bereits zu einer folchen Sohe geftiegen, bag vereinzelte Kräfte ober halbe Bemühungen wenig gegen fie vermögen. Bereine von Gläubigen bie fich mit Aufopferung nieberer Interessen gang und gar bem Dienste Gottes und ber Menschheit widmen, religiöse Orden sind bemnach burch= aus von ber Zeit geforbert. Wer hierüber noch Zweifel begt, ber betrachte nur etwas naber bie immenfe Birtfamteit welche iene Vereine mancherorts in Sachen ber Religion, bes Unterrichtes, bes Armenwesens, bes Krankenbienstes und anderer socialen Zwecke erlangt, er erwage insbesonbere bie staunenswerthe Thatigkeit womit bie Orbensschwestern bie Schrecken bes letten Krieges gemilbert haben, und er wird bie von uns ausgesprochene Wahrheit handgreiflich mahrnehmen.

Wie stellte sich nun biefer Aeußerung bes tatholischen Lebens ber moberne Staat gegenüber?

Er ließ in vielen Ländern die religidsen Bereinigungen völlig ungehindert; wir erinnern nur an Nordamerika, England, Belgien, Holland. In Frankreich wagte die Regierung
1845 veraltete Gesetze gegen die Jesuiten anzurusen. Was war der Erfolg? vermochte sie durchzudringen? Die Umstände schienen allerdings ihrem Beginnen durchaus günstig; unaufhörliche Hebereien der radikalen Presse gegen die Orden waren vorausgegangen, die öffentliche Meinung in dieser Weise bearbeitet, die Kammern zur beifälligen Aufnahme der Regierungsmaßregeln vermocht; bennoch erlitt die Regierung eine verdemüthigende Niederlage. Die französischen Juristen erklärten sich in einem Rechtsgutachten mit der größten Einstimmigkeit gegen die Gerechtigkeit und Aussührbarkeit des

Rammerbeschlusses. Das wirkte; benn man fab ein, bag bie versönliche Freiheit und das persönliche Eigenthum ber Orbensgenoffen ohne einen Ausspruch ber Gerichte weber angetaftet noch beschränkt werben konnte. Man stand bemnach von ber polizeilichen und richterlichen Berfolgung ab und nahm zu biplomatischen Unterhandlungen seine Zuflucht. Anfangs ging bie Regierung ben beil. Stuhl an, boch Gregor XVI. blieb unbeugsam. Rein anderer Ausweg blieb ihr jett übrig, als baß fie vom General ber Gesellschaft Jesu die Auflösung einiger Orbenshäufer begehrte; und fo mußten die Jesuiten selbst ber Regierung aus ber Berlegenheit helfen. Seit jener Beit blieben nicht nur die religiösen Congregationen in Frankreich unbehelligt, sondern es fand auch insbesondere ber Resuiten-Orben eine immer größere Berbreitung und Anerkennung. "Denselben heutzutage angreifen", schrieb jungft ein Dit= glied ber frangösischen Atademie, "ist mehr als eine Ungerechtigfeit, es ift lächerlich"\*).

Auch in Preußen versuchte man Gesethestimmungen gegen die Ordensinstitute hervorzuziehen. Die Zesuiten sollten nicht dispositionsfähig senn, weil das preußische Landrecht die Monche sur burgerlich todt erklärt; sie sollten nicht wahlfähig senn, weil sie durch ihre Gelübde die von dem Gesethe für die Ausübung des Wahlrechtes gesorderte Unabhängigkeit verloren hätten. Aber der Minister v. Jagow und sast der gesammte preußische Gerichtsstand haben die genannten persönlichen Rechte der Zesuiten vertheidigt; sie machten die Unterscheisdung zwischen den anerkannten und den nicht anerkannten Orden und Gelübden; die nicht vom Staate anerkannten Gelübde seien eine bloße Gewissenspslicht, die gar keine Besbeutung für das Rechtsgebiet habe.

<sup>\*)</sup> L'attaquer aujourd'hui, c'est plus qu'une injustice, c'est un ridicule. So be Laprabe in feiner Schrift: L'aducation homieide, worin er fich feineswege mit bem Unterrichtsfpfteme bes genannten Orbens einverftanben erflatt.

In Betreff bes Großherzogthums Hessen können wir leichfalls einen Sieg bieser Rechtsanschauung verzeichnen. wert wurde 1864 in Bezug auf die Jesuiten die Freiheit der ligiösen Privat-Associationen von dem Mainzer Magistrate igegriffen, aber durch die Regierung anerkannt und praksch gehandhabt. Die lichtvolle Auseinandersehung des vom eneral Staatsprokurator Dr. Seit an die Regierung ersatteten Rechtsgutachtens und dann ganz besonders das entspiedene Austreten des Bischoses und Klerus hatten diese ntschließung hervorgerusen.

Biel eklatanter noch war bas offene Bekenntniß welches bikale Schweizer für bas in Frage stehende Recht ber ordensleute ablegten. Freilich haben sie es gegenwärtig verssen, und um so mehr thut es noth ihnen das Gedächtniß ufzufrischen. Der Leser wird uns aber verzeihen, wenn wir er etwas weiter ausholen. Es dient das nicht nur zum essen Berständnisse, sondern zeigt auch, daß der Liberaliseus Juden viel schonender als katholische Priester behandelt.

Bekanntlich machte die Bundesversassung von 1848 das

ben frangöfischen gemährte. Eine Berfassungerevision schien barum burchaus gefordert, und wirtlich wurde mit bem Rober bes frangofischen handelsvertrages ber betreffende Baragraph ber Conftitution geandert. Indeg brachte ber Handelsvertrag bem Liberalismus auch einige Berlegenheit. Die frangbfischen Jefuiten betamen in gleicher Beise wie die frangofischen Juben bas Recht ber freien Nieberlassung in ber Schweiz. Es war beghalb vorauszusehen, daß bie Katholiten auf Aen= berung des 58. Artitels ber Verfassung antragen wurden, ba diefer verbietet, "ben Jesuitenorden und die ihm affiliirten Sefellschaften in irgend einen Theil ber Schweiz aufzunehmen." Bas mußte auch billiger scheinen als bie Ausmerzung jener gehäffigen Bestimmung? In ben aus Anlag ber Bunbesreviston gehaltenen Reben floß ja Alles von Religions = und Bewiffensfreiheit über. Sollte beghalb bie Beschrankung ber Juben burchaus fallen, warum nicht auch bie burch Art. 58 fanttionirte Proscription tatholischer Priefter und Institue tionen? So will es uns einfältigen Ratholiten bebunten, boch ber Liberalismus bulbet teine Gleichstellung ber Orbensleute mit ben Juben. Wie suchte er also jenen Antrag auf Menberung bes 58. Artifels zu hintertreiben? Die mit bem Berichte über die Bundesrevision betraute Commission bes Stanberathes erklärte: ., li est à remarquer, que l'art. 58 a'empêche point les jésuites, notamment, s'ils sont citoyens suisses, de demeurer en Suisse, il leur est seulement interdit, de se constituer en corporation et d'agir comme telle "."). Mit andern Worten: ber Art. 58 betrifft ben Jesuitenorden nur als Corporation; so lange die Jesuiten nicht als Corporation auftreten, steht ihrer Nieberlassung und Wirksamkeit nichts im Wege; mithin widerspricht bas burch ben Handels-

<sup>\*)</sup> p. 2?. Bir citiren biefe Stelle, wie fie herr Fracheboud in ber Rebe, welche er im Rationalrathe bei Anlag ber Berfaffungerevifion fur bie Jesuiten hielt, angeführt hat.

vertrag den französischen Zesuiten eingeräumte Recht durchaus nicht dem Art. 58 der Versassung und es liegt darum
kein Grund zu dessen Aenderung vor. Dasselbe wurde von
Radikalen im Nationalrathe geäußert, als Fracheboud und
Genossen auf Streichung jenes Artikels antrugen. Wir tabeln nun diese Interpretation nicht, im Gegentheil, wir
wollen durch ihre Anführung nur constatiren, daß selbst der
jesuitenfresserische Radikalismus der Schweiz ganz offen eine Anschauung ausgesprochen hat, welche den Jesuiten die Freiheit der Privat-Associationen gewährleistet. Denn durch das
bloße Zusammenleben und Zusammenwohnen tritt man offenbar noch nicht als Corporation auf, basselbe ist demnach,
selbst nach der radikalen Aussegung des Art. 58, keineswegs
ben Jesuiten in der Schweiz untersagt. In Betress anderer
Orden fällt vollends jeder Borwand weg.

Wir kommen jetzt auf Bayern. Auch in viesem Lande schien es, als ob die den religiösen Orden gunstige Rechtsanschauung sich Bahn brechen wollte. Die Bischöse hatten
für dieselben mit der größten Entschiedenheit undeschränkte
Freiheit in Anspruch genommen \*). Die königliche Antwort
schien ihre Forderung stillschweigend anzuerkennen, wenigstens
stellt sie, so sehr sie auch auf alle Einzelheiten der bischöse
lichen Denkschrift eingeht, die der Associationsfreiheit durchs
aus nicht in Frage \*\*). Daher wurde auch in allen serneren
Berhandlungen dieser Punkt nicht weiter berührt, und es
sind in einigen Städten Bayerns wirklich Ordenshäuser ohne Autorisation der Regierung gegründet. Ja die, wie verlautet \*\*\*), in höhern Regionen veranlaßte und gutgeheißene
Schrift des Regierungsassesseschener sagt ganz unumwunden: "Wenn die Denkschrift der Bischöse erklärt, daß es

<sup>. \*)</sup> henner, bie fatholifche Rirchenfrage G. 129.

<sup>.\*\*)</sup> l. c. 148 n. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> hiftor.spolit. Blatter XXXIV. 442.

ein unveräußerliches Recht ber Kirche sei klösterliche Institute ohne Einmischung bes Staates zu gründen, so ist hiegegen nichts zu erinnern, um so weniger als diese Ansicht durch ben Art. 11 des Bereinsgesehes vom 26. Februar 1850 gestügt wird, welcher den Staatsangehörigen das Recht einräumt Bereine ohne vorgängige Erholung polizeilicher Erlaubniß zu bilden"). So hatte sich die erwähnte Rechtsanschauung auch in Bayern Geltung verschafft, als auseinmal die Resgierung einen entscheidenden Schlag dagegen sührte. Die Kirche soll nun ihre Freiheit schlechthin nur im Kampse erringen.

Die Beranlassung zu bem Streite ift allzu bekannt, als baß wir weitläufig barauf eingehen konnen. Selbst in ameritanischen Blattern wurde fie besprochen, und nebenbei fei es gefagt, teineswegs zu Gunften ber bayerischen Regie-Der sicher nicht ultramontane und auch von ber Augsburger Allgemeinen gelobte "Boltsfreund" von Cincinati machte eine spottische Bergleichung zwischen bem Auftreten wider wehrlose Monche und bem Kampfe wider die bewaffs neten Preugen. Bollends enthebt uns aber bie attenmäßige Darlegung, welche ber Bischof von Regensburg in seiner junaften Ansprache an ben Klerus gegeben, aller Nothwenbigkeit ausführlich ben Hergang zu erzählen. Wir entnehmen diesem Berichte nur die interessante Argumentation wodurch bie Regierung beweisen will, bag bas einfache Rusammenleben einiger unbescholtener Priefter, beren fich ber Bischof zu verschiedenen kirchlichen Funktionen bediente, gegen die bayerische Berfassung verstoße.

Es heißt in bem Schreiben ber Kreisregierung vom 24. Nov. 1866: "Ein solches Convitt von Angehörigen eines im Lande nicht recipirten Orbens, das bei längerem Bestande und Berwendung seiner Mitglieder in der ordentlichen Seelsorge

<sup>\*)</sup> Die fath. Rirchenfrage G. 86.

einer förmlichen Nieberlassung bes Orbens im Staatsgee und Begründung eines fremden Orbensinstitutes führen
ebe, kann nach den klaren Borschriften des §. 76 lit. o
zweiten Berfassungsbeilage, sowie nach den Bestimmungen
Art. VII. des Concordates in Bayern nicht ohne Mitkung der Staatsgewalt und ausdrückliche landesherrliche
villigung eingerichtet werden, und die thatsächliche Begrüng eines bevartigen Zesuiten = Conviktes durch sortgesette
snahme solcher Ordenspriester zu gemeinschaftlicher Wohng und gemeinschaftlichem Zusammenleben im ehemaligen
ortenkloster zu Regensburg von Seite der bischösslichen
elle würde eine Zuwiderhandlung gegen diese verfassungsconcordatsmäßigen Bestimmungen enthalten, welche
ch die Berusung auf den in der Diöcese herrschenden
iestermangel nicht gerechtsertigt werden kann"\*).

Bieht man alle Umftande in Betracht, so ergibt sich e Muhe, daß vorliegender Erlaß, in dem sogar "mit Anidung aller gesetzlichen Mittel" gedroht wurde, nur eine reession an die radikale Partei war\*\*). Personlich er-

nur ihr Bohnen, ihr Effen, ihr Schlafen in Ginem Saufe staatsgefährlich sei. Das Bolt hat Logit und will Conse-Darf man sich aber wundern, daß es in dem Auftreten gegen bie Jesuiten solche nicht gewahrte? Und bie Regierung - was that fie, um ihr Berfahren zu rechtfertigen und sich gegen ben Borwurf ber Inconsequeng ju schützen? Es blieb ihr nur ein Ausweg übrig, sich nämlich auf ben ftarren Buchftaben bes Gefetes gurudgugieben und biefes rudfichtelos auszuführen. Go handelte fie benn auch. Der von ihr aufgerufene Paragraph bes Religionsebittes lautete gang allgemein nicht nur gegen Jesuiten, sondern überhaupt gegen alle Ordensinstitute. Man mußte mithin übel ober wohl, seine Magregeln gegen Orbensfrauen beginnen. begreifen recht wohl, wie unlieb bas der Regierung war, Energisches Auftreten gegen arme, schwache Rlosterjungfern ist schon seiner Natur nach eine mißliche Sache, es schlägt auch fast nothwendig in kleinliche und barum lächerliche Chitanen um. Es zeigt endlich bem Bolte, wie groß bie Freiheit in Bayern ift, ba felbst Monnen in ihren argloseften, bestgemeinten handlungen in den Augen der Regierung sich zu viel Freiheit herausnehmen. Aber man hatte ben Tang einmal angefangen, man mußte ihn vollenben.

Unterbessen war ber Bischof nicht mußig gewesen. Er betrat ben Weg welchen bas Ministerium selbst bem Episcopate angegeben. Die Bestimmungen bes Concordats waren, über bie genannte Angelegenheit so evident, daß sie keine Schwierigkeit bieten konnten\*); wohl aber schien das bayerische Religionsebist einen Widerspruch gegen dieselben zu enthalten. Dafür setzte nun die Antwort des bayerischen Winisteriums vom 9. Ottober 1854 auf die Denkschrift der Bischöse vom 15. Mai 1853 nach einer reistichen sast anberthalbjährigen Ueberlegung solgendes sest: "Es muß zur Lösung scheinbarer

<sup>\*)</sup> So herr Profeffor Schulte : "Die tirchliche Freiheit" sc. C. 85.

r wirklicher Wiberfpruche gunachft auf ben Weg ber botnellen Interpretation in ben vorkommenben einzelnen len verwiesen werben"\*). Demgemäß befragte ber Bifchof bodite Autorität fur ben bayerifchen Gulturftaat, bie ffenicaft. Er feste namlich feine Rechtsanichannng über fragliche Angelegenheit auseinander und legte fie bem ern Abvotaten Frentag zur Begutachtung vor. Dann schickte beffen Untwort fammt ben amtliden Aftenftuden an prere ber namhaftesten Rechtsgelehrten Deutschlands, und te an fie bie Bitte ibm ihre wiffenschaftliche Anficht über Borlage ju außern. Alle fprachen fich mit ber größten iftimmigfeit gegen bas Berfahren ber Regierung aus. Diefe enftude mit bem bischöflichen Schreiben find nun in einer ofchure veröffentlicht und bilben ohne Zweifel eine ber rwichtigften Kundgebungen für die firchliche Freiheit in erer Zeit \*\*). Die darin enthaltene Auseinandersetzung t über bie Regensburger Affaire faum mehr einen Zweifel, g man ihr auch nicht in allen ihren Einzelheiten beiumen. Schlag auf Schlag folgen fich in ben Gutachten

anderweitige Grundung von Ordensinstituten zu hindern. Aber verweilen wir nicht bei dieser sonnenklaren Sache.

- 2) Die andere citirte Gesetstelle §. 76 lit. c der zweiten Berfassungsbeilage verdietet, wenn man sie mit ihrer weiteren Aussührung in §. 77 zusammenstellt, "die einseitigen Anordnungen der Kirchengewalt" in der "Errichtung von geistlichen Gesellschaften und sonstigen Institutionen." Diese Bestimmung muß strift interpretirt werden; sie bezieht sich also nicht auf das Zusammentreten von Privatpersonen zur Bildung religiöser Bereine, wenn solches ohne Anordnungen von Seiten der Kirchengewalt geschieht. Im vorliegenden Falle hatte nun der Bischof von Regensburg durchaus keine Ansordnung zur Errichtung einer geistlichen Gesellschaft getrossen. Wit Unrecht wurde also jener Paragraph des Edittes gegen ihn angesührt.
- 3) Roch mehr. Die Regierung selbst erkennt an, bag "ein Orbensinstitut" noch nicht gegründet ift; fie fürchtet nur, daß das Zusammenleben ber Jesuiten babin führen wurde; sie "greift also zu bem sonft langst verlassenen Praventiv-Spftem gegen Private die tein Gefet verlett hatten - auf Grund bes S. 76, ber zugestandenermaßen noch nicht verlett war, sondern beffen zukunftige Berletung zum Boraus angenommen werden wollte" \*). Und folche polizeiliche Ragregeln erlaubt sich die Regierung in einer Angelegenheit, wo die höchsten Guter und Rechte ber Menschen in Frage tommen: die Freiheit bes Gewiffens und ber Religion, bie von Gott herrührende Gewalt des Bischofes zur freien Berwaltung seiner Diocese, bie personliche Freiheit und bas Bausrecht unbescholtener Burger! Wie? Rann man in Bayern ber vollen Ausübung dieser Rechte ohne Richterspruch verlustig gehen? Verfällt man ber Polizei baburch, daß man eine von der Rirche auf das höchste gebilligte Lebensregel umfaßt? Wohin sind wir getommen? "Um mehr als brei Per-

<sup>\*) 6. 51.</sup> 

sonen zu verbieten auf ber Straße zusammenzutreten, muß mindestens ber Belagerungszustand erklärt sein. Was für ein Zustand mußte dann erklärt sein, um mehr als drei Personen verbieten zu können in einer und berselben Wohnung zusammenzutreten")?

4) Endlich bezieht sich der genannte Gesetesparagraph nur auf "Gesellschaften und Institute" in strengem Sinne bes Wortes, b. h. die als solche vom Staate anerkannt, oder corporative Rechte in Anspruch nehmen. Im vorliegenden Falle constituirt das Zusammenleben einiger Priester nicht einmal einen Berein, geschweige denn eine Gesellschaft.

Es ist bas, wie schon bemerkt, ber Hauptpunkt. Wir sehen es als eine köstliche Frucht ber ganzen Affaire an, baß berselbe endlich einmal durch competente Männer für Bayern aufgeklärt ist. Da er auch das Thema unseres Aufsages bildet, wollen wir ihn gleichfalls näher erörtern. Es kommen bei dieser Frage die beiden Aktenstücke zur Sprache, welche auch die Regierung zur Rechtfertigung ihres Versaherens aufgerufen hat: das Concordat und das Religionsedikt.

Ersteres sett in Art. 17 Folgendes sest: "Alles Uedrige, was kirchliche Gegenstände und Personen betrifft, wovon in diesen Artiteln nicht ausdrücklich Meldung geschehen ist, wird nach der Lehre der Kirche und nach der bestehenden und ansgenommenen Disciplin derselben behandelt werden." In den vorstehenden Artiteln war nun durchaus nicht die Rede das von, ob zur Gründung von Klöstern die Einwilligung der Regierung ersorderlich sei oder nicht. Es kommen mithin der dieser Angelegenheit lediglich die allgemeinen kirchenrechts lichen Bestimmungen in Betracht.

<sup>\*) €. 83.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Bas wir im Folgenden aber Babern fagen, gilt mutatis mutandls auch far Barttemberg, Baben, die Schweiz, weil in biefen Landern biefelben Rechte und Freiheiten ben Einwohnern gefichert find wie in Babern.

Ferner fteht gemäß Art. 12 ben Bischöfen bie freie Ausübung alles bessen zu, was ihnen vermöge ihres Hirtenamtes traft ber Ertlarung ober Anordnung ber kanonischen Satungen nach ber gegenwärtigen und vom heil. Stuhle bei ftatigten Rirchenbisciplin zutommt. Es tann nun gar tein Zweifel barüber obwalten, daß zur kanonischen Errichtung eines Rlofters gemäß ber vigens et approbata disciplina Bcclesian nicht die Einwilligung von Seiten bes Staates erforberlich ift. Steht mithin bem Bischof frei, Alles auszuüben was seines Amtes ist, so ist er auch frei und unabs bangig in ber Gründung von Rlöstern. Freilich hatte ber heil. Bater in biefen, wie in anbern Studen, bie Ausübung bes bischöflichen Rechtes vom Einvernehmen mit bem Staate abhängig machen tonnen, aber bas mare eine gang fpecielle Bergunftigung gewesen; tein Bortchen bavon ftebt im bayerischen Concordat, mithin findet fie auch nach Art. 17 nicht ftatt, sondern die gemeinrechtlichen tanonischen Beftimmungen bleiben in Rraft. Nach bem Concordat ift also bie Sache leicht zu entscheiben, bamit ift fle aber auch abgemacht, benn bas Concordat ift ein noch jest gültiges Staats. grundgeset.

Doch das Religionsebitt? Run, enthielte es wirklich in biesem Punkte eine dem Concordate widersprechende Bestimmung, so müßte man sich tropdem an das lettere halten. Das wurde eingehends in unseren Blättern gezeigt\*), wiesderum ist es in der beregten Angelegenheit von Maas ebenso bündig als klar bewiesen worden\*\*). Dennoch brauchen wir auf diese heitle Sache nicht einzugehen. Unsere Frage läßt sich ohnehin entscheiden, wenn man nur sesthält, daß die juristische Interpretation nach Möglichkeit die wirklichen oder scheinbaren Widersprüche einer Gesetzebung aussschnen

<sup>\*) 29</sup>b. XXXIV. 6. 450 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die firchliche Freiheit x. G. 109.

muß. Das wird boch Niemand bezweifeln. Hierzu zwingt und aber noch in Bezug auf Concordat und Religionsedikt die bekannte. Erklärung des verstorbenen Königs vom 8. April 1852.

Will man in Bayern ben vom Staate nicht autoristen Orben keine Freiheit gestatten, so setzt man bas Religions-Gbikt nicht nur mit dem Concordate in Widerspruch, sondern auch in Widerspruch mit der Versassung, in Widerspruch mit den Vereinsgesetzen, in Widerspruch mit der Rechtsansschauung aller gebildeten Nationen, in Widerspruch mit der Rechtsentwickelung unserer Zeit, ja selbst in Widerspruch mit der bisher eingehaltenen Praxis in Bayern. Zeigen wir das im Einzelnen.

Ueber bas Concorbat haben wir ichon gerebet; geben wir also an die Berfassung. Als erster Grundang ist in berselben ausgesprochen: Freiheit ber Gewissen und gemissenhafte Scheibung beffen was des Staates und der Kirche ift. Dann heißt es IV, 9: "Jebem Gingelnen bes Reichs wirb volltommene Bewiffensfreiheit gesichert." "Die geiftliche Gewalt barf in ihrem eigentlichen Wirtungstreise nie gehemmt werden"\*\*). Wieberum wird bann im S. 1 ber aweiten Berfassungsbeilage jedem Einwohner des Reiches volltommene Bewissensfreiheit garantirt. Wozu biese wieberholten Bersicherungen? Sind sie nur da, um uns Sand in die Augen au streuen? ober sollen sie uns belehren, daß wirklich volltommene Gewissensfreiheit ber oberfte Grundsat ber Berfassung ist? Doch, mas fragen wir viel? Riemand pocht mehr auf volltommene Gewissensfreiheit als bie Gegner ber Burben sie es nur ebenso ehrlich meinen! Aber freilich, weil sie biese Gewissensfreiheit so lieben, icheinen fie Dieselbe nur für sich gepachtet zu haben und schließen bavon

<sup>\*)</sup> Benner, fath. Rirchenfrage G. 146. Rr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Berfaffungeurfunde bes Ronigreichs Bapern Dunden 1818. G. 5.

bie Katholiken aus; ober wie könnte man sonst viesen verwehren, unabhängig vom Staate Associationen von Ordensleuten zu bilden? Das ist ja ein nothwendiges Postulat ber vollkommenen Gewissensfreiheit.

Mehrere Gründe lassen sich für biese Behauptung ansführen. Zwei berselben wollen wir entwickeln. Wir entsnehmen unsere Argumente Aftenstücken von Männern, welche Riemand des Ultramontanismus verdächtigen wird; das erste nämlich einem von mehr benn 300 französischen Abwolaten unterzeichneten Rechtsgutachten, das zweite einem Rescripte des preußischen Ministers von Jagow.

Die Juriften Frankreichs schließen in folgenber Weise: Die religiöse Freiheit besteht barin, daß man nicht bloß bie bestimmten Gebote einer Religion, sondern auch die Rathfchlage berfelben befolgen tann. Run ift es ein Grundfas ber katholischen Religion, daß man burch bas Ablegen ber Gelübbe und burch Beobachtung ber Regeln benen man fich burch biefe Gelübbe unterwirft, einen Rath ber heil. Schrift Berbietet man bas Ablegen von Gelübben und bie Befolgung von Orbensregeln, fo verftößt man gegen bie Conftitution, wonach Jeber seine Religion mit gleicher Freis beit bekennen tann. Bestande ein folches Berbot, so ware bie Freiheit teine gleiche mehr für ben Katholiten und für ben Protestanten ober Juben; benn biese burfen ihre Religion nach beren ganzem Umfang bekennen, während ber Ratholit bie feinige nur in beschränktem Mage betennen und namentlich nicht bas thun burfte, was feine Kirche als ben höchsten Grab driftlicher Bolltommenbeit betrachtet. romisch = tatholische Religion, zu welcher sich bie Mehrzahl ber Frangosen betennt (Art. 6 ber Charte), ware bann in einer schlimmern Lage als bie übrigen Confessionen, mas nicht statthaft ist\*).

<sup>\*)</sup> Das gange Rechtsgutachten finbet man in ber ausgezeichneben Bro-

Gegen biese Ansicht ist man freilich in Bahern gleich mit einer Ausrebe bei ber hand: ber Orben und insbesondere ber Jesuitenorden seien der katholischen Kirche nicht wesentlich. Aber besteht denn darin die Bolltommenheit der Freiheit, daß man nur dassenige thun darf, was durchaus wesentlich ist? O schöne Bolltommenheit! Darf ein Mensch Wasser und Brod zur Fristung seines Lebens nehmen, nichts Anderes aber ohne höhere Erlaubniß thun, ein solcher ist nach jener Theorie woch volltommen frei. Kann die Kirche nur dassenige ohne sbrigkeitliche Bewilligung thun, was ihrem Leben wesentlich ist, so genießt sie nach süddeutscher Logit volltommene Freisheit. Doch wo in der Welt hat man solche Begriffe?

Bolltommene Freiheit fängt nicht schon ba an, wo un= erträgliche Tyrannei aufhört. Es ist nun unerträgliche Gewissenstyrannei ben Menschen zu bem zu zwingen, mas fein Bewissen als Sunde verbammt. Ich habe also noch teine volltommene Freiheit, wenn ich nur das ausüben barf, was meine Religion mir als wesentlich, als burchaus nothwendig vorhält, wozu sie mich unter Sunde verpflichtet. Die Bollkommenheit der Freiheit fordert mehr. Ich muß nicht nur basjenige laffen tonnen, was mein Gewissen verbammt, sonbern auch basjenige ausüben burfen, zu bem meine Religion mich ermuntert, was mir mein Glaube als hohes Riel fitts lichen und religiofen Strebens vorhalt. Auch tann man mir wicht verwehren, hierin ber Lehre meiner vom Staat anerkannten Religion zu folgen. Wenn beghalb ein Katholik nach ber Stimme und Mahnung feines Gewiffens bas ihm von ber Rirche empfohlene Orbendleben erwählt, so kann er bas frei thun; ber Staat hat nicht bas Recht ihn zu binbern noch fich einzumischen, sonft wurde er einen Eingriff in bie Gewissensfreiheit sich erlauben. Andere mögen einen

ı.i

fcure: "Ein zweites Wort über bie Jefuiten in Maing von 2B.

folden Katholiken belächeln, sie mögen sich über die Kutte lustig machen die er anzieht; doch in Sachen des Gewissens kommt es uns nicht auf die Meinung Anderer, sondern auf unsern eigenen katholischen Glauben an, und daß dieser das gemeinschaftliche Leben nach einer approbirten Ordensregel als etwas Sutes und Gottgefälliges anempsiehlt, barüber kann kein Zweisel sehn.

Die Protestanten halten sich nicht unter Sunde verspstichtet am Ostertag bas Abendmahl zu seiern, sie wollen vielmehr, daß dieses lediglich dem freien Schwunge der Liebe überlassen bleibe. Aber der Staat sollte einmal diese Uebung ihrer Religion beschränken, wie wurde man darüber schreien? Run, wir Katholiten glauben gleichfalls, das Ordensleben sei nicht strenze geboten, sondern musse dem freien Schwunge der religiösen Liebe anheimgestellt werden, und und sollte man daran ohne Verletzung der vollkommenen Gewissensfreisheit hindern können? Aber wo bliebe da die Gleichheit vor dem Gesetz?

Und was reben wir nur von den Protestanten? Gestattet nicht die Regierung den Juden, den Irvingianern, den Rongeanern und Gott weiß was sonst noch für Sekten, Alles zu thun, das deren Religion als etwas Gottgefälliges anpreist?

Wir Katholiken verlangen also nicht etwas Exorbitantes. Wir begehren nur das was man auch den andern Religions-Parteien gewährt; wir fordern nur das was protestantische Staaten, was Preußen, England, Nordamerita, Holland, Dänemark den Katholiken ohne Bedenken zugestehen, was auch der Sultan, ja sogar der Kaiser von China seinen tatholischen Unterthanen nicht verweigert. Und das was allererts, selbst unter den Türken und Heiden gilt, sollte man und abschlagen können ohne die Vollkommenheit der Geswissensfreiheit zu verkümmern!

Aber wird man sagen, wir wollen euch Katholiken gar nicht hindern in religiösen Dingen Alles zu thun was die Kirche verlangt, ihr sollt nur nicht einseitig ohne Erlaubnis ber Regierung in ber Errichtung von religiösen Instituten vorangehen. Aber wie? Die Ratholiten sollen in der Anstituten übung ihrer Religion unter Curatel gestellt werben, keinen Schritt wagen ohne vorher einen Beamten zu fragen? Wir verbitten und das. Es ist dieß offenbar gegen die und garuntirte volltommene Gewissendsseit.

Für biese Behauptung entnehmen wir ein zweites Argument, wie wir schon oben angebeutet haben, ben Worten bes prensisschen Ministers von Jagow.: es handle sich "bem Staate gegenüber bei biesen Gelübben (ber Jesuiten) immer nur um eine blose Gewissenspflicht, die vor dem bürgerlichen Gesehe und vor der weltlichen Obrigkeit als bindende Berspslichtung nicht anerkannt wird", diese begründeten keine "Beschränkungen der Selbstständigkeit" welche "rechtlicher Ratur" wären. So ist es in der That mit den Gelübben der nicht vom Staate anerkannten Orden der Fall. Sehen wir uns deren Ratur etwas näher an.

Mehrere Personen verpflichten sich burch ein Gelübbe nach einer Regel zusammenzuleben welche die katholische Kirche gebilligt und anempsohlen hat. Dieselben suchen gar keine staatliche Anerkennung ihres Bereines nach, wollen keine Corporationsrechte haben, sondern zufrieden mit ihren perssonlichen Rechten, glauben sie aller Bortheile entbehren zu können welche mit einer bürgerlichen Autorisation ihres Berseines verbunden sind. Sie machen die ganze Organisation und den ganzen Bestand besselben lediglich von dem Gewissen ihrer Mitglieder abhängig. In der That, was hat solche Personen zur Ablegung der Gelübbe bewogen? Das Gewissen. Was hält sie im Orden zurück? Das Gewissen.

o') Erlas vom 16. April 1862. Zweites Wort über bie Jesuiten in Mainz G. 46.

Obern? Wieberum einzig das Gewissen. Ihr Berein als solcher verlangt durchaus keine Hülfe, keinen Zwang von Seiten des Staates. Darum eristiren auch ihre Gelübbe und die durch dieselben auferlegten Berpflichtungen gar nicht rechtskräftig in den Augen des Staates. Der ganze Berein und das nach den Borschriften der katholischen Kirche in demselben geführte Leben ist offendar nur eine Gewissenstehen der schat dieses Ordensleben des schränken oder meistern, sicher würde er in die Gewissensanz gelegenheiten eingreisen und somit die den Bahern zugesicherte vollkommene Gewissenssseit verletzen.

Dieß ist freilich an sich klar genug; aber ber Borurtheile wegen wollen wir bie Sache burch folgenden Fall anschaulich machen. Gefett, ein Mitglied bes religiofen Bereines wurde bie Orbensregeln verleten ober gar aus bem Orbenshanse weglaufen wollen; die andern tamen nun zur toniglichen Rreisregierung und flagten über bie Berletung bes Gelübbes. Was wurde man auf eine solche Rlage antworten? "Gi, was tummert uns bas Gelübbe! bas ift eine Gemissenssache, in Gewissenssachen kennt man hier zu Lanbe keinen 3wang." Run, nehmen wir auch einmal ben entgegenge= festen Fall an. Alle Mitglieber bes Orbens wollen gemäß ber ihnen burch bie Regel, bas Gelübbe, bie Obern auferlegten Pflicht einträchtig zusammenleben. Wie nun? in bem lettern Falle ein folches Gelübbe und Orbensleben teine bloge Gemiffensfache mehr fenn, fonbern ber Staat Rotiz bavon nehmen muffen, um es burch feine Bewalt zu verhindern? Aber welche Inconsequenz wurde bas nicht senn? Der Staat burfte nicht Gewalt anwenden um Jemand gur Erfüllung einer Gewiffenspflicht anzuhalten, wohl aber um ibn baran zu hindern! Berfteht die Regierung so die volltommene Gewissensfreiheit welche sie ben Ratholiten garantirt und beschworen hat? Nicht boch; sie wurde laut gegen eine folde Unterftellung protestiren. Aber bann sollte fie auch nicht bie Freiheit religiöser Privat-Affociationen verkummern

und ein einzelnes Wort bes Stiftes gegen ben oberften Grunbfat ber Berfassung auslegen.

Wir tommen jest zur Bereinsfreiheit, welche allen Unterthanen Baperns burch bie Gesetze bewilligt ift. Es ift ein schreiender Biberspruch, diese Bereinsfreiheit nur auf burgerliche und politische Sachen zu beziehen, sie aber in religiösen Dingen von ber Erlaubnig ber Regierung abbangig machen zu wollen. Man hatte bann ja ber politischen Gewalt gegenüber mehr Freiheit in bürgerlichen und politischen Dingen als in religiosen. Der Staat burfte fich mehr in religiose Dinge einmischen als in burgerliche und politische. Freilich nach ber Ansicht mancher Liberalen hat er wirklich biefes Recht gegenüber ber tatholischen Rirche. Diefe barf er tnebeln je mehr befto beffer. Die tirchlichen Obern barf er in ben Augen Jener nur frischweg chikaniren; je ärger bas geschieht, besto lieber ift es unsern Freiheitshelben. Solche Eingebungen ber Leibenschaft barf man aber nicht in bie Interpretation bes Rechtes hineintragen. Das Bereinsgesetz gibt folglich ben religiösen Bereinen bieselbe Freiheit, wie den burgerlichen. Was bleibt bemnach ber Regierung au thun? Will fie ben Ratholiten gegenüber ehrlich die Bereinsfreiheit handhaben, fo ftebe fie von ihrer Auslegung bes Religionsebittes ab. Sonst aber ertlare sie offen, bag bie Rirche nicht für ihre Inftitute bie bem Bolte garantirten Rechte beanspruchen burfe. Gine entschiedene, aufrichtige Sprache geziemt sich auch noch heutzutage für Jebermann.

Die Regierung setzt ferner burch ihre Deutung das Ebikt in Widerspruch mit der Rechtsanschauung aller gebildeten Bölker. Welche diese ift, haben wir Eingangs unseres Artikels gesehen. Ueberall dürsen sich die Orden frei und ungehindert als Privat=Associationen bilden. Soll Bayern fortwährend eine Ausnahme machen, soll es in dieser hinssicht chinesische Grundsätze versechten? Aber man wird bald gewahr werden, daß solches auf die Dauer unmöglich ist, daß man nicht immerdar in Bayern den Katholiken vorent-

halten kann, was die ganze Welt ihnen gewährt, was ferner die neuere Rechtsentwickelung burchaus verlangt.

Siermit find wir zu einem neuen Momente in unserer Beweisführung getommen; wir meinen ben Wiberspruch in ben bie von uns betampfte Auslegung bes baperischen Religionsebittes mit ber heutzutage geltend geworbenen politischen Anschauung tritt. Bum Beweise hiefur tonnen wir uns auf bie Reben ber Gegner felbst berufen. Das Ancien Regime ift begraben; ber Polizeiftaat hat bem Rechtsftaat Plat gemacht; die Braventiv=Magregeln find gehäffig geworben: fo prablen unaufhörlich unsere Liberalen. Wenn es ihnen aber Ernft ift mit biefen Phrasen, so muffen fie fich consequent bleiben. Es ware boch gar zu lächerlich, wollte man bie Praventiv = Magregeln gegen Orbensfrauen bestehen laffen, während sie sonft überall gefallen sind. Denn wenn bas Repressiv : System, wenn bie Autorität ber Gerichte, wenn bie Staatsgewalt mit bem ganzen Apparat nicht ausreicht, um etwaige Gesehebübertretungen von Seiten ber Nonnen zu ftrafen und unschädlich zu machen, bann ist bie Falschbeit bes mobernen Syftems unwiderleglich bewiesen. freilich "ber bureautratische moberne Staat hat wie Janus zwei Gesichter und zeigt ber katholischen Kirche stets bas alternbe Gesicht bes Polizeiftaats" \*). Gilt bas vom Berhalten gegen die tatholische Rirche überhaupt, so findet es noch mehr ben specifischen Erscheinungen bes tatholischen Lebens gegenüber ftatt. Nach ben Grundfaten unferer fübbeutschen Liberalen können bie Orben nicht genug polizeilich gemaßregelt werben, als ob große Befahren unfern Staaten nur von ben Rlöftern tamen. Freiheit fei ber Preffe, ber Rebe, bem Gewerbe, ben burgerlichen Bereinen, bem internationalen Bertehre, ben Setten, bem Lafter, nur teine Freis beit ben Orben. Die Klaufur ber Franzistanessen, ein Hofpig

<sup>\*)</sup> So herr Frentag in feinem Rechtsgutachten G. 59.

ber Kapuziner, Erercitien in einem Frauenkloster sinb staatsgefährlich ober können möglicherweise mit ber Zeit die größten Nachtheile der Bolkswirthschaft bringen; darum müssen sie verhindert ober von hoher obrigkeiklicher Bewilligung abhängig gemacht werden. Doch anderswo lacht man über dergleichen abministrative und polizeiliche Beschränkungen der religiösen Freiheit, wie man über einen Menschen spotten würde, der mit einem Zopf oder einer Allonge-Perrücke daher käme. So sehr sind solche Nagregeln in Widerspruch mit unserer Zeit.

Das Berhalten ber baperischen Regierung ben Jesuiten gegenüber ist endlich auch in Widerspruch mit ber bisherigen Praxis. Welche diese in Betreff ber religiösen Privat-Affociationen gewesen, haben wir bereits Eingangs erwähnt.

Wie lassen sich nun all biese Wibersprüche aussohnen. welche anscheinend bas Religionseditt verursacht? Auf bieselbe Beise, wie die Frangosen, wie die Preußen, wie bie Englander frühere bie Rlofter beschrantenbe Gefete mit ber heutigen Freiheit und ben Anforderungen ber Jettzeit ausfohnen. Sie behaupten nämlich, baß bie vom Staate nicht autorisirten Orbenscongregationen burchaus nicht unter jene Gefete fallen. In ähnlicher Beise handle man in Bavern. Man beziehe ben S. 76 bes Religionsebittes nicht auf Brivat-Affociationen, sondern nur auf burgerlich anerkannte Ordens-Gesellschaften und Institute. Das erheischt übrigens ichon ber Umstand, bag ber S. 76 bes Ebittes seiner Ratur nach strikt interpretirt, und bemnach auf Gesellschaften und Inftitute im engern Sinne bes Wortes bezogen werben muß; bas forbern aber auch bie ausbrucklichen Worte jener Berfassungsbeilage und die allerbestimmteste Erklärung des Gesets gebers. Das Religionsebitt gilt nämlich nach seiner Ueberschrift "ben außern Rechtsverhaltnissen" ber kirchlichen Gesellschaften, ober um mit bem Konig Max Joseph \*) zu

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Erflarung von Tegernfee vom 5. September 1821.

sprechen: "ben bürgerlichen Berhältnissen" berselben. So lange also eine Anzahl von Personen nicht im geringsten rechtlich als Gesellschaft auftritt, so lange ihre Beziehungen zueinander lediglich durch das Gewissen bestimmt und bewirkt werden, ohne irgendwie in die Rechtssphäre hinüberzutreten, so lange darf man das Religionseditt nicht wider sie geltend machen, denn es will ja nur die bürgerlichen Berhältnisse der geistlichen Gesellschaften ordnen. So und nur so kann eine gesunde Interpretation der bayerischen Gesetzgebung sprechen.

Bir können uns übrigens hiefür auf mehrere Analogien berufen. Der S. 6 bes Ediktes macht die Freiheit in der Bahl des Glaubensbekenntnisses vom Eintritte der gesetzlichen Bolljährigkeit abhängig. Hierüber entstand bekanntlich heftiger Kamps. Wie wurde der Sturm endlich beigelegt? Ran machte eine doktrinelle Interpretation, welche die Unziltigkeit der Religionsänderung Minderjähriger nur auf die politischen und bürgerlichen Berhältnisse beschränkt. Demanch durfen auch Minderjährige katholisch werden; sie gelten aber als solche nicht vor dem Gesetze. Nun, eine ähnliche Interpretation verlangen wir für S. 76. Ordensinstitute mögen sich frei bilden, sie gelten jedoch als solche nicht vor dem Gesetze, so lange der Staat nicht in ihre Errichtung einzwilligt.

Nach S. 9 ber Verfassung sollen Verordnungen und Gesetze der Kirchengewalt, selbst wenn sie sich auf rein geistliche Gegenstände beziehen, ohne das Placet des Königs nicht verkündet und vollzogen werden dürsen. Aehnliches wiedersholt und motivirt der britte Abschnitt des Religionsedittes. Dagegen beschränkt der bayerische Ministererlaß vom 9. Ott. 1854 "die Nothwendigkeit der Placetirung" auf "ganz besondere Fälle und Anlässe, in welchen kirchliche Erlasse das

<sup>\*)</sup> Siftor.spolit. Blatter XXXIV. 579.

burgerliche und politische Gebiet mit berühren", und spricht es als unzweifelhaft aus, "bağ ber Emanirung von obertirchlichen Erlaffen, welche nur firchliche Angelegenheiten betreffen und nicht zugleich in das burgerliche und politische Gebiet eingreifen, burch ben Borbehalt eines Placetum eine Schrante nicht gesetzt sei"\*). Wir tabeln bas Ministerium nicht, bağ es burch eine solche Interpretation faktisch bas Blacet beseitigt hat, aber unschwer leuchtet ein, bag biefelbe gegen ben Wortlaut ber Berfassung ist. Gehen wir nun zu weit, wenn wir gleichfalls verlangen, daß §. 76 nur in fofern auf "geiftliche Gesellschaften und sonftige Inftitute" bezogen werbe, als biefe "in das burgerliche und politische Gebiet eingreifen", baß er mithin auf Affociationen teine Anwendung habe welche ihre ganze Organisation einzig vom Gewissen ihrer Mitglieder abhängig seyn lassen, nicht aber irgendwie eine burgerliche ober politische Anerkennung ihred Institutes in Anspruch nehmen? D nein; eine folche Auslegung verftögt nicht einmal, wie wir vorbin angeführt, gegen ben Wortlaut bes Gesetzes, sie nimmt nur die Ausbrucke: Gesellschaft, Institut, in einem etwas engern Sinn welchen übrigens ber ganze Context erheischt.

Noch ein anderes Beispiel von Auslegung bes Religions- Ebiktes! Die zweite Berfassungsbeilage bestimmt deutlich: "Sobald mehrere Familien zur Ausübung ihrer Religion (es handelt sich um eine in Bayern staatlich nicht recipirte Religion) sich verbinden wollen, so wird jederzeit hiezu die königliche ausbrückliche Genehmigung erfordert." Dessenungeachtet sagt ein Schreiben, welches vom Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schul-Angelegenheiten an das Präsidium der Abgeordneten-Rammer unlängst erging: es ist übrigens den Anhängern der Freigemeinden unbenommen, von den Bestimmungen des Gesess über Bersammlungen

<sup>\*)</sup> Archiv für Rirchenrecht VIII. 434.

und Bereine vom 26. Februar 1850 jeberzeit Gebrauch zu machen, und die königliche Staatsregierung wird diese Staats-Angehörigen in dieser Beziehung keiner andern Beschränkung unterwerfen, als durch die Borschriften des Gesetzes und die Rücksicht auf Erhaltung der öffentlichen Ordnung durchaus geboten erscheint").

Offenbar konnte bas Ministerium eine solche Interpretation zu Gunsten ber Freigemeinden nur beshalb machen, weil es zwischen Religions-Gesellschaften und einsachen Bereinen unterschied. Und nun sollten wir Katholiten nicht eine ähnliche Unterscheidung zu Gunsten unserer Ordensleute forbern dürsen? Das soll zu viel senn, wenn der Spiscopat für Institute, die nach den Worten des bayerischen Grundgesetes beträchtliche "Bortheile der Kirche und dem Staate gebracht haben und in der Folge noch bringen könnten" \*\*), dieselbe Freiheit verlangt, welche die Regierung den gemeinsten Wintelsetten gewährt? Der Contrast in der Behandlung katholischer Bischöse und raditaler Freigemeindler ist doch gar zu groß, als daß wir darüber noch ein Wort verlieren dürsten.

Die angeführten Beispiele zeigen hinlänglich, daß die Regierung selbst von der Ansicht ausgeht, das Religionsedikt könne nicht mehr seinem starren Wortlaute nach ausgeführt werden. Wir glauben deßhalb, sie werde nicht gegen Jesuiten und Klosterfrauen den Buchstaben jener Verfassungsbeilage urgiren in Widerspruch mit den Principien der Verfassung und der baherischen Geschzebung, ja in Gegensatz zu der Rechtsanschauung der neueren Zeit und der gebildeten Volker. Will die Regierung die Kronrechte vertheidigen, wir tadeln das nicht, im Gegentheil wir meinen, es thue noth dieselben

<sup>\*)</sup> Die firchliche Freiheit ac. G. 40.

<sup>\*\*)</sup> Art. VII bes Concorbates in ber "Berfaffungeurfunbe" G. 371. Mit Berufung auf bas Concorbat hat ber gesammte Episcopat, wie schon bemerkt, im 3. 1832 Freiheit fur bie religiosen Orben verlangt.

zu wahren; aber beren Segner sind nicht hinter ber Klausur von Klöstern zu suchen. In der That, hätte unsere Bureautratie die Kronrechte von einer andern Seite als gegen Mönche und Ronnen vertheibigt, es stünde besser um uns. Und jest vollends, wo Europa in seinen Grundsesten bebt, wo wir durch unser bisheriges System an den Rand politischen und denomischen Bankerotts gekommen sind, schreibt der gesunde Menschenverstand andere "gesetliche Maßregeln" vor, als die höchst ungesetliche Regensburger Sakristeiwirthschaft.

## XXIII.

## Briefe des alten Soldaten.

Un ben Diplomaten außer Dienft.

II. Gin Rrieg um guremburg.

Franffurt 18. Juni 1867.

Seit ich meinen letten Brief geschrieben, ist mehr als ein Monat verstoffen und ich meine, es sei eine ganze Reihe von Jahren. Biele und vielerlei Dinge haben mich an ber Fortsetzung meiner Betrachtungen gehindert, aber ich will siet wieder aufnehmen, denn ich fühle fast ein Bedürfniß mich einmal recht aufrichtig auszusprechen.

Wie sich die Zukunft, nah ober fern, auch gestalten möge, für jet ift die Erhaltung bes Friedens ein Glud und unverständig ist bas Kriegsgeschrei, welches gewisse Parteien

und ihre Blätter noch immer erheben. Papiermenschen welche sich vor einer ungelabenen Flinte fürchten, sprechen mit widerlichem Leichtsinne über die Entscheidung durch die Waffen; Tausende glauben all das Zeug nachsprechen zu müssen, um ja für gesinnungstüchtige Deutsche zu gelten. Männer, sonst ganz verständig und wohlgesinnt, lassen von dem Geschrei sich bethören, und darum mußt Du dem alten Soldaten schen gestatten, daß er ohne Rückhalt sich ausspreche über den Krieg, und ich denke der Jahrestag der Schlacht sei daher nicht ganz übel gewählt.

Im Jahre 1832 hab' ich, bamals ein junger Solbat, gegen meine Kriegslust eine altkluge Predigt anhören mussen von dem neugebackenen Diplomaten welcher jeht wie ich selber "des Grades Blumen" auf dem Haupte herumträgt. Seitzdem ist mehr als ein Menschenalter dahingegangen; die Zustände der Gesellschaft und der Staaten sind andere und die Wahrheiten welche Du mir damals gesagt, sind mehr noch Wahrheiten geworden. Gerade in diesem Menschenalter haben sich die Berührungspunkte der Bölker vermehrt, sind deren Beziehungen viel inniger und alle Interessen wenn nicht gemeinschaftlich, doch mehr oder weniger zusammenhängend geworden. Die Ereignisse des Bölkerlebens greisen viel weiter ans und gehen tieser, und die wirthschaftlichen Zustände unsserer Zeit machen das Ungluck eines jeden Volkes zu einem allgemeinen.

Doch sprechen wir nun ausschließlich von bem Kriege. Allerbings können heutzutage die Kriege nicht mehr burch Jahrzehnte sich schleppen; sie werden nicht mehr geführt mit winzigen Heeren welche hin und her marschiren, die Länder verheeren, wenn es sich gerade trifft, auch einmal schlagen, welche aus der Belagerung einer kleinen Festung das Geschäft eines ganzen Feldzuges machen, einen großen Theil des Jahres in den Winterquartieren liegen und im Sommer dieselben Geschäfte in gleicher Art wieder sortsetzen. Wie alle Verhältnisse, so sind auch die Verhältnisse des

Krieges viel größer geworben. Man führt beträchtliche Theile ber Bolfer in ben Rampf; man ftedt fich von vorneherein ein gewisses Ziel, man bringt vor gegen biefes, ber eine Theil will die Annaherung hindern, der andere will die Erreichung bes Zieles erzwingen. Die beiben heere suchen fich; jebem ist bes Feinbes Heer bas nächste und wahre "Operationsobjett," jedes will bas andere tampfunfähig machen. Will man bie Sache recht vornehm aussprechen, so sagt man: früher hat das Brincip der Ermübung gegolten, heute gift bas Princip ber Bernichtung. — Go führt man mit ben ungeheuren Massen rafche und furchtbare Stoße, und Benige können die Sache entscheiben. Ein Erfolg, wie im Jahre 1866 ihn die Breußen errangen, wird so schnell nicht wieder eintreten; nicht jebesmal wird eine große Macht in siebzehn Tagen niebergeworfen, aber bie ungeheuern Massen ber heutigen Heere machen eine lange Dauer ber Kriege unter allen Umftanben unmöglich.

Wenn heutzutage nun bie großen Rriegsereignisse in Kleinere Zeitabschnitte sich zusammenbrängen, so werden bagegen die Erschütterungen viel weiter getragen; so hat ber Wirtungsraum taum eine Grenze und weit von bem Dittels puntte find oft tie Stoge noch mehr ale in beffen Rabe empfunden. Je nach Umftanben fann man wohl ben Rrieg "lotalifiren," b. h. man fann die Operationen in einem verbaltnigmäßig tleinen Raum festhalten. Seutzutage tampft man mohl nur gegen Bewaffnete, man achtet Leben und Eigenthum ber unbewaffneten Bewohner, Die Rriegführung ist menschlicher geworden, aber die Greuel liegen in ber Natur ber Dinge und die beste Disciplin ber Beere tann fie nicht hindern. Sind im Bereiche des Kriegsfeldes die unmittelbaren Berheerungen auch grausig, so find sie nicht bas größte Unheil, benn die andern, wenn auch nur mittelbaren Wirtungen schaffen viel größeres Unbeil.

Glaubst Du, ber turze Krieg von 1866 habe nur in Desterreich und in Italien bie inneren Berhaltnisse zerruttet,

habe nur in dem südlichen Deutschland und in Preußen dieselben gestört? Gehe nach Belgien, nach Holland, nach der Schweiz und nach Frankreich und Du wirst noch Mancherlei über die Wirkungen dieses kurzen Krieges vernehmen. Ueberall kannst Du hören, wie nach allen Richtungen das Bertrauen und in dem Berkehr das Geld verschwunden war. In jedem Handelsplatze kannst Du wahrnehmen, wie bei der einsachen Röglichkeit eines Krieges die Gewerbthätigkeit stille steht, wie die Geschäfte stocken, wie große Bermögen zu Grunde gehen. Erinnere Dich, mein Freund, wie im Jahre 1859 und 1866 nicht nur der Eurs der Papiere, sondern selbst der Werth der Grundstücke gesunken war, und sage mir, wie es hätte werden müssen, wenn beide Kriege bei längerer Dauer über weitere Landstrecken sich verbreitet hätten.

Die Borfe ift teineswegs ein untrüglicher Meffer ber gefellschaftlichen Zustande und ber wirthschaftlichen Berhaltnisse; oft genug sind ihre Bewegungen durch allerlei schlechte Mittel gemacht; aber mit ber Stimmung bes Belbmarttes zeigt fie bas Steigen ober Fallen bes allgemeinen Bertrauens. Wenn auf diesem ber Umsatz ftille steht, wenn von diesem bas Gelb fich zurudzieht, so entbehrt es ber handel und ent= behren es die Gewerbe. Steht ein Krieg in Aussicht, fo muffen all' die Leute welche von ihren Renten leben, ihre Ausgaben beschränken, benn fie wiffen nicht, welche Schickfale ihr Bermogen treffen tann, wohl aber wiffen fie, baß im Laufe bes Rrieges ihre Renten nicht mehr fluffig fenn werben. Glaubt ber Raufmann, bag bie Waaren feine Raufer finden, so leert er seine Magazine und füllt fle nicht wieder, und ber Fabritant hört auf zu arbeiten, wenn jener ihm nicht mehr ben Absatz seiner Produtte vermittelt, ober wenn er ihm nicht mehr feine Bedürfniffe g. B. die Robstoffe liefert. Die Rauflaben ftehen leer, die Handwerter find ohne Beschäftigung, die Fabrifarbeiter entlaffen. Du saaft: man muß boch wohnen, sich kleiben und effen. D ja, aber man tann mit gar wenig auskommen, wenn man bas Dehr nun

einmal nicht hat. Sanbelsgeschäfte, Gewerbe, Brivatvermögen, wieweit sie im Raum auseinanberliegen, sind in gegenseitiger Abhangigteit und beghalb sind fern von bem Schauplat bes Krieges Tausenbe und aber Tausenbe ohne Brok Ich verkenne nicht die Milbthatigkeit in allen Lanbern, fie tann viel einzelnes Glend milbern, aber um bas allgemeine Elend zu heben, reichen die größten Anstrengungen nicht aus. Wird die Roth größer, so werben die Mittel der Bohlthatigfeit kleiner, benn bie Lasten bruden immer schwerer und am Ende muß ber milbefte querft fur fich und bie Seinigen Beber verliert, ber nicht Geschäfte macht im Rrieg und für den Krieg. Eine Masse von großen Capitalien wird verloren und nicht wieder gewonnen, mit biefen aber geben Unternehmungen, Ginrichtungen, Anstalten und bemnach ungablige Eristenzen zu Grunde. Konnte man all' biefe Berlufte und Schaben einer Berechnung unterwerfen, fo wurben fich fabelhafte Summen ergeben. Bon biefen Summen aber fällt ber größte Theil immer auf ben tleinen Mann und barum verarmen bie Länder. Die Berarmung irgend eines Lanbes ift aber für jebes andere ein Unglud.

Du kennst wohl die Größe des unmittelbaren Aufwandes für den Krieg und bennoch würdest Du erstaunen, wenn ich Dir vorrechnen wollte, was ein einziges kleines Sesecht die Steuerpflichtigen kostet. Die Hunderte von Millionen werden verpufft, verschwinden in Rauch und Schutt; und auch dem Sieger sind die Verhältnisse gestört, wie groß die politischen Vortheile seien welche das Waffenglück ihm errungen.

Mit den Heeren ziehen erhaben und furchtbar die Engel bes Todes, aber hinter ihnen schleichen der Hunger, die Seuchen, die Noth und alle die tückischen Feinde des Lebens. Bon diesen werden die Meisten erwürgt, die kleinere Zahl ist durch die Waffen gefallen. Erst wenn die gelichteten Reihen der Krieger von der Mühseligkeit ihrer Arbeit ruhen, erst dann erreicht das Elend der Bölker seinen höchsten Stand.

"Unter ben Baffen schweigen bie Gefete" (inter arma

silent leges) — bas ist ein alter und männiglich bekannter Sat. Wo ber Rrieg weilt und tobt, ba gibt es keine Autoritat; ba gilt nur bie Gewalt ber Waffen, aber auch weit von bem eigentlichen Schauplate treten Ausnahmszuftanbe an bie Stelle ber gesetzlichen Berwaltung. Nicht auf bem Schlachtfelbe nur find die Augenblicke toftbar, auch in der Behandlung burgerlicher Geschäfte tann ber Berluft eines Tages ober felbft einer Stunde ein Unglud herbeiführen, welches bie größten Opfer nicht wieder gut machen konnen. In ben Berioben bes Rampfes burfen nicht Collegien, burfen nicht berathende ober gesethgebende Rörper die Fragen herumgerren beren gludliche Lofung Beheimnig und Schnelligfeit forbert. Je mehr von bem Krieg ober seinen unmittelbaren Folgen ein Staat berührt wirb, um fo mehr muß Berwaltung unb Regierung fich ben wechselnben Umftanben fügen, sei es auch auf Roften bes bestehenben Rechtes. Die friegführenben Machte muffen jebes Berhaltnig bem 3weck bes Krieges unterordnen; fie muffen die Freiheit beschranten, fie muffen ben Rechten ber Rorperschaften, ber Person, bes Gigen= thums u. f. w. bie Forberungen bes Krieges voranstellen. und wenn bann bie begründeten Forberungen übertrieben ober migbraucht und unbegrundete geltend gemacht werden, so ift bas eben eine leibige aber nicht ungewöhnliche Er= scheinung in bem Treiben ber Menschen. Die Rothwendigkeit im Rriege schafft in allen Schichten die Willfur, eine jebe fteht unter ber höhern, und bie höchste wird nur zu oft von einer falichen Auffassung ber Lage bestimmt.

Die Unterzeichnung bes Friedensinstrumentes ist niemals auch das Ende der Ausnahmszustände. Gerade wenn der Donner der Geschütze verhallt ist, hört man die Klagen der zerstörten Eristenzen und der Berarmung, und wenn Rauch und Dampf sich verzogen, so zeigt sich die Verheerung. Das Aufräumen der Brandstätte ist härtere Arbeit als das Löschen der Gebäude. Gerade nach Beendigung des Krieges ist die höchste Energie der Regierungen, sind die größten Opfer der

Bürger nothwendig, um wieder die Ordnung herzustellen aus welcher das neue Bertrauen erwachsen soll. Die Regierungen bedürfen immer noch ungewöhnlicher Mittel, noch immer forbern sie eine besondere Unterwerfung der Bürger, und wo die schrankenlose Wilkur den Machthabern zur Gewohnheit geworden, da mußt Du von diesen nicht zarte Rücksichten erwarten. Glaubst Du, daß die Bernichtung der Freiheit in einigen Staaten gar nicht auf die andern wirke; glaubst Du nicht, daß jeder große Krieg einen gewaltigen Casarismus auf die Völker des europäischen Festlandes werse welchem vielleicht eine Revolution die Freiheit wieder abringt?

Der Krieg, sagt man, stählt bie Kräfte ber Boller; nach einem Kriege arbeiten alle menschlichen Thätigkeiten mit größerer Energie als jemals zuvor; an ber Stelle ber zersftörten erheben sich neue Anstalten bie weit mehr ben Forberungen ber Zeit entsprechen, und unzweiselhaft gehen die Fortschritte rascher. Gewiß ist viel Wahres in diesen Sätzen; ich werbe später vielleicht die guten Folgen der Kriege besprechen, für jetzt aber gestatte mir einige bescheidene Bemertungen die, den leeren Redensarten sich entgegenstellend, nicht ganz unnötig seyn dürsten, um unverständigen Anwendungen bessen zu begegnen was bedingungsweise nicht unwahr ist.

Die Zeit in welcher alle menschlichen Kräfte in angestrengter, fast sieberhafter Thätigkeit arbeiten; die Zeit in welcher jede Stunde den Einsatz des Lebens und all seiner Güter von Jedem verlangt, muß wohl die starkgebornen Charaktere stählen; solche Zeit muß wohl mannhafte Männer hervordringen. Sicherlich gehörst Du nicht zu benjenigen die da im Ernste glauben, daß milde Bolksfreunde, seste Rechtsmänner, fromme Minister und bergl. aus dem Gestümmel des Krieges in den Frieden herausgehen. Nur selten hat man für Glauben, für Recht und Freiheit und für die allgemeine Wohlfahrt gesochten, man hat wegen ganz anderer Dinge des Bolkes beste Jugend auf die Schlachtselder geführt; wohl aber hat man sast immer die heiligen Worte auf die

Fahne geschrieben und man hat die höchsten Ibeen mißbraucht um die Gegenwart, und um womöglich auch die Zukunft zu belügen. Siehe Dich um in der Geschichte der Staaten und Du wirst sinden, daß solche Kriege wohl rücksichtslose Herrsscher, brutale oder listige Machthaber und starre Knechte der Gewalt erzeugt haben, aber keine Helden des öffentlichen Wohles. Hat ein Krieg dem Frieden je ehrenseste Vertheisdiger der Bolksrechte, der Freiheit und treue Förderer der allgemeinen Wohlsahrt gegeben, so sind es seltene Kriege zur nothwendigen Vertheibigung der Freiheit und des Rechtes gewesen.

hat man auch oft gesehen, daß ber Friede ben Wohlstand einer Stadt ober eines Laubes in kurger Zeit wieber hergestellt und auf die Stelle der Trümmer viel schönere Gebaube errrichtet hat, fo tann man auch Stabte und Lanber nennen, welche niemals wieder ben Bohlstand und bie Bebeutung erlangten die sie vor bem Kriege besagen. Die Rothwendigkeit fteigert freilich die Energie ber Menschen, aber biefe arbeitet vergebens, wenn furchtbares Unwetter ihre Baume gebrochen und ihre Quellen in andere Ranale getrieben hat. Die moderne Statistit behauptet, daß nach jedem Ariege sich die Zahl der Geburten vergrößere, und daß so= mit ber nachsten Butunft ein schöneres Geschlecht erwachse. Auch bagegen könnte man einwenden, daß viele einzelne Orte und gange Lander auf lange Jahre hinaus entvolkert worben find; sei aber ber Sat auch volltommen wahr, so ist es boch außer Zweifel, daß Jahrzehnte hergeben muffen, ebe bie vermehrten Geburten einen fraftigen Theil ber Bevölkerung bervorbringen. - Jeber Altion folgt nothwendig die Reaktion, und jeder Zerstörung folgt irgend ein Aufbau. Das ift ein allgemeines Gefet; foll man aber alte Stabte nieberbrennen. um bie winkligen Gassen burch offene schone Stragen zu ersetzen, soll man die garftigen Leute tobtschlagen, damit eine schöne Jugend erwachse?

Für keine ber beiben Mächte war bas Ländlein und bie

Festung Luxemburg ber ungeheuern Opfer werth, welche ein Krieg verlangt hatte, und kein Mensch konnte die Ausbehnung besselben zum Boraus ermessen.

Die Abneigung gegen ben Krieg liegt in ben Massen ber Bolter, auch wenn fie tapfer und kriegerisch find, benn bie einfachsten Menschen empfinden, was bie begabten und bie unterrichteten einsehen. Die gute Mehrheit ber frangofischen Ration ist einem Kriege sehr abhold gewesen, die Aufregung ift von politischen Parteien gemacht und das Rriegsgeschrei ist bezahlt worben von gewissenlosen Spekulanten, welche gerechnet haben auf guten Berbienst von ben Roften bes Krieges und auf reichen Gewinn aus ben eroberten Landen. Ehrgeizige Generale und Offiziere die es werben wollen, sind immer und überall für ben Krieg. Go ist bas Beschrei ber frangofischen Blatter fast betäubend geworben; bie beutschen haben es nachgeschrien, und eben biese haben bie französischen Ruftungen noch mehr als bie Franzosen selbst übertrieben. Die frangofische Armee hatte in fernen Ländern viele Menschen verloren und viel Material; man hat den Abgang beider nicht eigentlich ersetz und die schlechte Berwaltung bes Marschalls Randon hat Alles noch mehr vertommen laffen. Dem Marschall Riel tam ber Larm recht gelegen; er benütte bie Gelegenheit um bas Beer wieder zu befferm Stand zu heben, und er muß bie fogenannten Ruftungen noch lange fortseten, ehe ber 3med erreicht ift. Der Imperator selbst wollte burch bas Geschrei auf bie öffentliche Meinung bruden; aber er fah wohl die brobenden Gefahren und bas Gefpenft einer europäischen Allianz erschien ihm in seinen Träumen. Die Frangofen, glaube mir, find erfreut über bie Erhaltung bes Friedens, und wenn sie auch nicht glauben, daß die Beschluffe ber Londoner Conferenz eine ewige Rube verburgen, fo meinen fie boch, es fei eine Beit gewonnen, in welcher gar Bieles geschehen tonne an bas jest tein Sterblicher bentt.

Der Graf Bismart hat das Schlagwort von ber "Integrität des beutschen Gebietes" sehr gut verwendet, aber

wenn wir auf den Grund gehen, so hat das Wort für ihn keinen Sinn, benn für ihn gibt es kein Deutschland. Wenn Preußens neuerwordene Größe in Frage stand, so konnte er doch nicht anstehen einen sesten Plat aufzugeben, welchen er in besserr Lage und viel mächtiger mit einem Theil der erpreßten Kriegscontributionen ersetzen kann. Er konnte nicht das neue, noch wenig besestigte Gebäude des nordbeutschen Bundes den surchtbarsten Wechselfällen aussichen, wegen eines Ländleins welches dem Gebiete des zerzsterten Bundes angehört hat, aber niemals dem Gebiete des preußischen Staates. Der pommersche Graf hat in der Luremburger Geschichte bewiesen, daß er ein wirklicher Staatssmann ist — freilich wohl ein aussschließlich preußisch er.

Daß die sogenannte "Realpolitit" den beutschen Empfindungen teine Folge geben kann: das ist eben das Unheil der Lage in welche wir getrieben worden sind durch Preußens gewissenlose Bergrößerungssucht, durch Desterreichs schlechte Birthschaft, durch Napoleons treuloses Schwanken und durch den Jammer der deutschen Kleinstaaterei.

In ben nachsten Tagen bie Fortsetzung.

Dein R. R.

## III. Der Rrieg als bebingte Rothwenbigfeit.

Frankfurt 22. Juni 1866.

Haft Du, gegen Deine Gewohnheit, mein lettes Schreiben jo schnell erwidert, nur allein um mir einen Gewissensspiegel vorzuhalten? — Der lange Aufenthalt in der Gelbstadt sagft Du, habe mich an die trockene Auffassung der Dinge gewöhnt, so daß ich der Empfindung jede Geltung in den großen Berhältnissen versage. Ich fürchte, sagst Du ferner,

eine Entwerthung meines Bermögens, ich liebe bie Bedaglichteit und ich sei überhaupt zu alt, um im Felbe unch etwest Orbentliches zu leiften. Darin, meinst Du liege bie eigentliche Erklärung meiner Previgt gegen den Krieg. — 36 will aufrichtig sein. Bon allerem was Du mir vorwirst, muß ich manches eingestehen, dagegen sollst Du mir auch gewisse Beschränkungen gestatten.

36 tann noch immer ein erbentliches Bferb reiten; ich tounte noch immer einen fraftigen hieb führen; ich tounte schon noch eine Stellung ertennen ober einen Marich einleiten und ber ehemals so fraftige Körper konnte ichen noch etwas ertragen, wenigstens einige Zeit lang. Bei allebem bin ich keiner von ben Geden, die ewig jung bleiben wollen. Das Kriegshandwert forbert bie volle Mannestraft und bas Glud neigt fich zur Jugend; biefer gehört bie That, und im Rebe ift gar oft auch ber Rath bes bebentlichen Alters vom Uebel. — Meine Zeit ift vorüber. Als im April bes Jahres 1859 man noch hoffte, bag Prengen fein Spftem "ber freien Sand" verlaffen und einen beutschen Standpuntt einnehmen werbe — ba hat mein alter Chef, früher ein berühmter Rriegsmann, mit unverhaltenen Thranen mir geklagt, bağ es ihm nimmer vergönnt fei für bes Baterlandes Sache ben Degen zu giehen. Dugten wir jett fechten fur eine beutsche Sache, so tonnt' auch ich nicht bie bitteren Thranen gurudhalten; ich wurbe bie Zeit meiner Rraft beklagen, ich wurde die thatkraftige Jugend beneiden, aber ich wurde rufen "auf zu ben Waffen!" wie ich vor Jahrzehnten es gerufen batte.

Du hast volltommen recht; ich möchte — benn ich liebe eine gewisse Behaglichkeit bes Lebens — nicht ein Bettler werben; wenn aber bas Baterland Opser verlangte, so würde ich solche schon bringen und es bliebe wohl immer noch bas Benige übrig was die Fristung bes fast abgelaufenen Lebens verlangte. Es ist mir sehr hart geworden, auf eine ehren-hakte Thätigkeit zu verzichten, aber da eine solche mir nun

einmal verfagt ist, so wünsche ich bem Rest meiner Tage bie Rube. Die ruhige Behaglichkeit einer Reihe von Jahren bat mich nicht zum trockenen Schildburger gemacht, und bie Auffassung ber Weltverhältnisse ist mir nicht eingeschrumpft zur feigen Haushaltungspolitik. Allerdings hab' ich lange Zeit in der "Gelbstadt" gewohnt, und ich habe mich wohl barin befunden, ich habe den Berkehr der Menschen und mit diesen bie Bewegungen bes Gelbmarttes anbers auffassen gelernt; ich habe verstehen gelernt, wie die verschiedenen Thatigkeiten in Urfachen und Wirkungen jusammenhängen, wie bas Gelb bie fernsten Berhaltnisse vermittelt — wie die Ibee bem Gelbe bient und das Gelb ber Ibee. Der unmittelbaren Wirksamfeit entruct, tonnte ich unbetheiliget die Reibung ber verschiebenen Interessen beobachten und in dieser Beobachtung hab' ich einen weitern Blid für bie großen Berhaltniffe gewonnen und eine gerechte Achtung für bie kleinen. hier erft ist es mir klar geworben, bag bie Wohlfahrt ber Bolter am Enbe boch nur aus bem Wohl ber einzelnen Dlenschen erwächst. Begreifft Du nun, wie es kommt, daß ich nicht auf ben Bolten erhabener Unschauung sigend, über die Erde hinaus-Inge, sonbern bag ich zu bem Wohl und bem Webe ber Ginzelnen herabsteige, und auch nach ben kleinen Folgen ber großen Bewegungen frage?

Wenn von jest an ich in anbern Tönen spreche, so soust Du barin nicht die beschränkten Auffassungen eines verzwitterten Kriegsknechtes hören; beshalb, mein alter Freund, habe ich Dir die "Friedenspredigt" gehalten.

Es gibt eine Gefühlspolitik welche sich in großen Resbensarten ergeht, welche statt gegebener Zustände überall nur ihre Phantasmen erblickt und an die Stelle unbefangener Urtheile nur Reigungen oder Abneigungen sest. Ich hasse biese Gefühlspolitik; aber ich ehre das wahre Gefühl. Uns glücklich die Regierung welche den edelsten Regungen des Renschen keine Geltung gestatten will in der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten. Ein wahres und bestimmt

ausgesprochenes Boltsgefühl ift eine Offenbarung und eine Macht. Richt Bernunftgrunde und nicht realpolitische Betrachtungen, sonbern Gefühle find es welche bie Thaten bervorgerufen haben seit bem Beginn ber Zeiten. Bas einzelne Menschen in ungeheurer Hingebung gethan, fie haben es nicht in ber Rechnung ber wahrscheinlichen Folgen gethan; bie politische Rechnung bewegt uns nicht zur Opferung unferer theuersten Guter, sturgt nicht bie lebensfrische Jugend in ben Tob. Ibeen stehen über allen materiellen Folgen; für Ibeen hat man sich von jeher geschlagen; die erbärmlichsten Rabinets-Rriege wurden fur gewisse Ibeen geführt; machtig aber werben nur folche, welche die Empfindung bes Boltes erfaßt. Wohl meint ber Einzelne, sein Gefühl sei die allgemeine Empfindung einer gangen Nation; nicht felten erscheint als folche eine tunftlich gemachte Aufregung; bas Geschrei ber Blatter wird für bie Aeußerung bes Boltsgefühles genommen und, aufgestachelt und überreigt, verlangt biefes oft unmogliche Dinge. — Gewiß, mein alter Freund, mit Thatsachen und mit gegebenen Berhaltniffen muß ber Staatsmann red. nen, aber er wird faliche Ergebnisse herausrechnen, wenn er in seine Rechnung bie Empfindungen ber Bolter nicht eingeführt hat. Der Staatsmann tann allgemeine Joeen ju bestimmten Gebanken ausbilben, er tann biefen prattifche Folgen finden, aber die Empfindungen des Boltes tann er nicht für seine Gebanken erweden, wenn bas eigene Gemuth nur eine Rechentafel ift.

Ich glaube nicht an ben ewigen Frieden, benn selbste ständige Nationen haben für ihre Streitigkeiten keinen Richter und internationale Schiedsgerichte sind luftige Träume. Bestünden sie, so wäre der Bollzug ihrer Erkenntnisse eben wieder der Krieg. Nur eine Weltmonarchie wäre der äußere Friede, sie wäre aber auch die furchtbarste Zwangsherrschaft, sie wäre der Friede des Kirchhoses, nur zu oft gestört von den Gespenstern die aus den Gräbern der Freiheit emporsstiegen. Im ununterbrochenen Frieden allerdings entwickelt

zu seiner höchsten Blüthe sich das Leben der Wissenschaften und Künste, gewinnen Industrie und Gewerbe die unermeßlichste Ausdehnung ihrer Bewegung, aber im langen Frieden werden die Bölker weichlich und unmännlich, seig und der Freiheit unfähig. Du stellst mir die mannhaften Engländer entgegen, aber mit Unrecht. Wohl hat in England die Bewegung der materiellen Interessen ihre größte Ausdehnung, wohl besteht dort der bewegliche Reichthum in sabelhafter Größe; aber die Geschichte und die besondern Berhältnisse der Nation haben die überlieserte Sitte und mit dieser die bestannte Mannhaftigseit des Volkes bewahrt; und bennoch tannst Du in jenem freien Lande unter dem mannhaften Bolke überall die Wirtungen gewahren, welche der ungestörte Genuß des Reichthumes nothwendig hervorbringt.

Wissenschaft und Kunft, Industrie, Gewerbe und Handel, wie sehr wir beren Leistungen bewundern, forbern nicht alle Fähigkeiten, beschäftigen nicht alle Rrafte ber Menschen, und ungenützt liegen die schönften berfelben. Im Rrieg allein wirten alle menschlichen Rrafte, treten alle Talente und alle Kabigteiten in Arbeit, erscheinen alle Leibenschaften, erscheint aber auch die strenge Beherrschung ber Reigungen, erscheinen alle Lafter aber auch alle Tugenben bes Menschen und bes Chriften. Die heutige Kriegführung bedarf fast aller Wissenichaften, gar vieler Runfte und ber meiften Gewerbe. im Krieg siehst Du die schnelle Auffassung, die rasche Entschlossenheit und das höchste Bertrauen auf die eigene Kraft. und Du siehst sie nicht nur bei ben höhern Kührern, sondern abwarts bis jum niedrigften Trainfnecht. In bem Getummel bes Krieges erscheinen wohl Scheusale in Menschengestalt, aber in bemfelben Getummel wirken auch Helben ber ebelften Menschlichkeit. Jene verschwinden wie die Ungeheuer einer frühern Erdperiode bei dem Eintritt einer neuen verschwanben, biefe aber überleben bie Epoche und gehen über in bie neue Beriobe bes Boltslebens. Der Friedenszeit, ich habe es oben bemerkt, liefert ber Krieg als solcher freilich nicht

tiefe Staatsmänner und freisinnige Beamm. aber er erzicht Männer bie stahlfest sind und bennech milten Gemathet. Siehe Dich um unter Deinen Befannten, und Du wirft unter ben sergsamsten Familienvätern alte Selbaten finden, welche burch alle Gränel und burch alle Schrechnisse bei Arieges gegangen sind. Diese moralische Mirtung einer surchtbaren Beriode, glaube mir, beschräntt sich nicht auf bie Soldaten.

Run aber, gerade weil alle Kräfte der Bölter und ihrer Glieber in Thätigkeit, weil alle Leidenschaften und alle Fähigeteiten angespannt sind, so ist der Krieg eine Katastrophe, welche Alles zu Grunde richtet, wenn sie zu lange währt oder zu oft eintritt. Ist nun eine solche Katastrophe in gewissen Zeiten eine Rothwendigkeit, so ist der Staatsweisheit als höchste Aufgabe die Berhinderung der surchtbaren Katasstrophe gestellt, so lange die Rothwendigkeit derselben nicht unabwendbar besteht. Das ist es, mein Freund, was mein letzter Brief vom 18. Juni eigentlich erweisen sollte und vielleicht auch erwiesen hat.

Ich höre mit diplomatischem Lächeln Dich sagen: ich solle boch einmal recht klar diese Rothwendigkeit und beren Kennzeichen angeben. Ach, mein lieber Freund, sei doch nicht hochmuthig in Deinen alten Tagen; ich kann so gut wie Du die legitimen Beweggründe für den "gerechten Krieg" in den Werken von Hugo Grotius, Binkershoek, Pussendorf n. s. w. und besonders in Eueren symbolischen Büchern von Battel, Martens und Klüber nachlesen und ich weiß auch, daß die neuern Darsteller des Bölkerrechtes die Kriegessälle sehr kurz abthun und den Rechtsbegriff des Krieges, in streng juristischer Fassung, erklären als "die Anwendung des änsersten selbstvernichtenden Zwanges wider einen andern, zur Realistrung rechtlicher Zwecke die zur Erreichung derselben"): Ich

<sup>\*)</sup> St. B. Deffter. Das europäische Bollerrecht ber Gegenwart. Berfin 1848. II. Buch. 2. Abicon. g. 113.

würde Dir recht albern vorkommen, wenn ich aufzählen wollte die Angriffe auf die Unabhängigkeit des Staates, auf die Freiheit des religiösen Glaubens und seiner Uebung, den Bruch seierlicher Verträge, die Mißachtung wohlerwordener Rechte u. s. w. Diese Dinge gehören wirklich in Dein besonderes Gebiet, aber über einige andere Gesichtspunkte mußt Du mir doch einige Worte gestatten.

Laß uns zuerst ein bischen von der sogenannten Staatsehre sprechen.

Die Ehre eines Staates besteht freilich wohl barin, baß er seine Unabhängigkeit mahre, daß er seine Rechte und die Rechte feiner Burger schupe, bag er überhaupt feine Beftimmung erfülle; sie unterliegt aber noch andern Bedingungen, welche ber Rechtsmann nicht aufführt, weil fie nicht beftimmten Rechten entsprechen. Die Ehre eines Staates tann forbern, daß er fraftig in die internationalen Berwickelungen eintrete, auch wo er nicht unmittelbar betheiliget ist; sie tann forbern, daß er seinen gebührenben Ginfluß zur Geltung und Anerkennung bringe, damit die Nation unter den anderen Rationen die Stellung einnehme welche ihrer Macht gebührt, und von biefer tann bie Ehre fordern, bag fie nicht bie brohende Uebermacht eines Andern und nicht die Unterbrückung ber Schwächeren bulbe. Der unabhängige Staat ift eine eigen= nutige, aber er ift bennoch eine ritterliche Person und bie Bilichten ber Ritterlichkeit tonnen ber Forberungen gar viele aufstellen. Bas bem einzelnen Menschen nicht ehrenhaft ift, bas ift es nicht auch bem Staate; wohl mag ber Gine ben Begriff viel weiter als der Andere ausbehnen; aber für Jeben gilt ber nralte Sat "Ehre verloren, Alles verloren." Die größte Gebulb tann gezwungen werben alles Zeitliche bem Begriff ber Ehre zu opfern; die größte Achtung für staatliche Gesete und kirchliche Borschriften kann manchmal eine Lage nicht hindern welche dem schwer verletten Mann kein anderes Mittel übrigläßt, ale einen ehrlichen Gang mit ben Baffen. Beit mehr als der einzelne Mann muß ein Gemeinwesen bie

Interessen berücksichtigen und die Möglichkeiten berechnen, aber selbst der schwache Staat kann genothiget werden um der Ehre willen einen ungleichen Kampf zu beginnen, wenn auch auf die Gesahr seines Unterganges. Dagegen wird die heilige Joëe nur zu oft mißbraucht, und oft genug macht man zur Ehrensache, was höchstens nur eine Berschiedenheit der Meinungen ist. — Unabhängigkeit, Recht, össentliche Wohlschut und deryl. sind sehr dehndare Begrisse, und darum wird im össentlichen Leben ein Parteizweck oder irgend eine unslautere Absicht nur zu oft mit der Maske der Ehre bedekt und Handlungen werden gerühmt die geradezu ehrlos sind. Mach Dir die Ruhanwendung selber; — ich muß mir jeht einen andern Ausganzspunkt suchen.

Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht konnten die Formen gefellichaftlicher und ftaatlicher Ginrichtungen bewahren; auch ber beffere Beobachter wurde von ber fceinbaren Unveranderlichteit ber außern sichtbaren Buftanbe getauscht; aber plot lich gewahrt er, daß unter ber Dede ber außern form ber Rern angefault, bas innere Befen von ber allmähligen Birtung fleiner ober großer Urfachen theilweise zerftort ift. De macht man bann Berfuche jur haltung tes Unhaltbaren; aber mabrent ber unnügen Flidarbeit schreitet bie innere Berftorung vor mit stets gunehmenber Beichwindigfeit. Go bat bie Entwickelung ber Bolter ibre Zeiten, in welchen bie allmäblige Beranterung ter Berbaltniffe ungweifelhaft bervortritt und mit unbesiegbarer Macht jebes Wiberftreben erbrudt. Wegen ber Gemeinschaftlichkeit ber Intereffen und ber Lebhaftigkeit bes Berkehres fteben mehr als früher bie Berhaltniffe eines Staates in Wechselwirtung mit ben Auftanben anderer Rationen, und jebe größere Reugestaltung ber Dinge ruft internationale Entwidelungen herror, and wenn fie nicht einmal aus neuen Principien entsteben.

Treten solche Epochen nahezu gleichzeitig ein bei mehreren Rationen, so werben beren Beziehungen verwirrt. Heutzutage steht kein Staatswesen mehr vereinsamt, ist kein großes

Berhältniß mehr "lotalisirt"; heutzutage mehr als jemals muffen bie Berhältnisse ber Nationen und ihre Beziehungen seften Regeln unterliegen, ist eine seste äußere Staatenordsnung eine bringende Nothwendigkeit.

Laffen wir poetische Menschen ungestört traumen; laffen wir fie in ihren Traumen ben Frieben bes Parabiefes, laffen wir fie die Zutunft als golbenes Zeitalter erbliden - wir arme Alltagemenschen wissen nur zu gut, daß in ber Arbeit neuer Grundfate ein Gegenfat alter Rechte, eine Reibung ber Intereffen und aus biefer Reibung unabwendbar jene Streitigkeiten entstehen welche bie Boller feinblich gegeneinander stellen. Wir Alltagemenschen wiffen, bag bie Runft ber Diplomaten fast immer nur bem Streit eine andere Frage unterlegt und bag bie gerühmte Ausgleichung meistens nur einen Streit burch ben anteren aufhebt. Diefes Berfahren mag vorerft die außere Rube erhalten, mag eine koftbare Reit ben Boltern gewinnen, aber früher ober fpater muß es chen toch sein Ente erreichen, wie bem Berschwenter, ber mit großer Gewandtheit alte Schulten burch neue bedt, fpater ober früher bie gefürchtete Ratastrophe bennoch hereinbricht. "Jebe große Frage bes öffentlichen Rechtes wird auf bem Solactield enticieten": bas ift ein uralter Cas. Er ift vielleicht zu weit, er bedarf in unserer Zeit wohl mancher Beschräntung; aber jest und immer bleibt ein anderer gewiß: "Rene Grundfate bes internationalen Rechtes, nene Beziehungen und neue Anordnungen in bem Spitem ber enroväischen Staaten werben burch blutige Ratastrophen im Bolterleben festgestellt ober verworfen."

Roch ung ich verschiedene Dinge beleuchten, ebe ich meinen eigentlichen Gegenstand enfaffen tann. Dach Dich beber noch auf einige Spifteln ges



moden au Bereitmahr om districte mit de Leuren tyka dispida paiettioper in due hier miche Stenia ding ober consisse Residentiales.

Paties and postular Olember and property of the basis of the last of the last

He produced the state of the relative produced operation and the state of the state

ting at the artist XXIV.

Der napoleonifche Befuch in Salzburg und beffen Bebeutung.

Wer hatte bas gebacht in ben Tagen von Billafranca? Urheber bes ungerechteften und perfibeften Krieges ber egen Defterreich geführt wurde, stattet jett bem Kaiser Defterreich gartlichen Besuch am Sitz bes beutschen lich Hand in Hand zu gehen — wird dann der österreichische Kaiser abermals antworten können: "Ich bin ein beutscher Fürst"? Und thäte er es, würde darauf ber französische Imperator nicht mit Recht erwidern: "Aber der Friede von Prag, mein Herr Bruder, und wo ist denn das Deutschland von bessen Fürsten Sie Einer sehn wollen?!"

Das ist die ungeheure Kluft, die Billafranca von Salzburg und das Jahr 1867 vom Jahre 1859 trennt. Deutschland ist inzwischen zu Grunde gegangen und Desterreich hat seine Weltstellung verloren. Darum konnte das Haupt bes napoleonischen Hauses den Freundesbesuch machen. Es wäre nicht möglich, weil zwecklos gewesen, wenn Desterreich noch seinen Fuß in Oberitalien hätte, und wenn man in Wien noch moralisch und politisch verpflichtet wäre, als integrirender Theil des deutschen Ganzen unter allen Umständen zum Schutze jedes Flecks Erde auszutreten der den deutschen Ramen trägt. Die napoleonischen Interessen hätten sich bann auf keinem Punkte mit den österreichischen berührt. Aber — Preußen hat gewollt, daß dieß anders werde.

Die "Freiheit ber Allianzen" sei ber große Sewinn aus ben ungeheuern Ereignissen bes Jahres 1866: so hat bas berühmte Runbschreiben bes französischen Ministers Lava-lette vom 14. Sept. v. Is. gesagt. Herr Lavalette hat Recht. Die Allianz Desterreichs war vor Sabowa nicht frei, jest ist sie frei; und um biese vollenbete Thatsache zu constatiren—eine in ihren Folgen allerbings unermeßliche Thatsache — bazu weilte bas französische Herrscherpaar am Fuß bes Untersberges. In Berlin vertennt man augenscheinlich ben Sinn solcher Hössichteiten nicht.

Officiell erscheint ber französische Besuch in Salzburg freilich nur als eine Beileibsviste wegen des ermordeten Kaisers von Meriko. Sewiß ein guter Vorwand und eine passende Gelegenheit. Aber wenn der Erzherzog Max von den liberalen Azteken nicht erschossen fondern als abgedankt nach Europa entlassen worden wäre, wurde dann die person-

liche Begrüßung der zwei hohen Herren vielleicht nicht stattgefunden haben? Ein Unterschied hätte bann allerdings stattgefunden; die Auseinandersolge wäre umgekehrt gewesen: erst der österreichische Kaiser in Paris, dann der französische Imperator in Salzburg. Das wäre die ganze Aenderung gewesen. Denn nicht die Flintenschüsse von Queretaro haben das französische Erscheinen in Salzburg möglich und nothwendig gemacht, sondern die preußischen Kanonen von Sadowa und die unvernünstige Ausbeutung des preußischen Sieges. Preußen hat es so haben wollen, daß die napoleonischen und die habsburgischen Interessen sich mit Raturgewalt berühren mußten.

Man streitet sich barüber, ob bie Salzburger Begegnung eine politische Bebeutung habe ober nicht? Wie abgeschmackt! Bare nicht bas allein ichon genug an politischer Bebeutung, daß die Reise ber frangofischen Majestäten von Stuttgart bis Salzburg einem Triumphzuge glich. Wer zurückbenken will an die Stimmung welche gerabe bei biefen fübbeutschen Bölfern im Jahre 1859 gegen ben zweiten Bonaparte fich Luft gemacht hat, bem möchten allerbings bie Hagre zu Berge stehen über die Jubelberichte welche jett aus Stuttgart und Salzburg tommen, und über bie beifalligen Commentare ber nativistischen Presse in Bayern. Bas vermögen bagegen bie vereinzelten Pfiffe und Grunger welche von ber Fortschrittspartei zu Augsburg in Scene gesett worben finb? Diese Partei erschien als eine Handvoll isolirter Dottrinare, als sie 1859 dem frechen Angriff Napoleons auf bie öfterreichische Macht in Italien und ber Revolutionirung ber Halbinsel bas Rauchfaß schwang; erft Graf Bismart bat bem maulfertigen Säuflein auf ben grunen Zweig geholfen. Ebenso erscheint die Partei jett als eine Handvoll isolirter Dottrinare, wenn sie gegen bie hohen Reisenben aus Paris ihren scheelsüchtigen Ingrimm ausläßt. Die eigentliche Boltsftimmung ift jest ebenso entschieben für bie napoleonische Einmischung, als fie vor acht Jahren in namenlose Entruftung

entbrannt war gegen die frangofische Ginmischung; und bafür mag sich unsere Fortschrittspartei in Berlin bebanken.

Man möchte blutige Thränen weinen über bas Bersberben und die Schmach welche durch diesen Stimmungsswechsel auf die deutsche Idee und Gesinnung fällt. Aber es ist einmal so, und es hilft nichts die Thatsache zu verstuschen; sie muß vielmehr jener heillosen Politik welche den traurigen Absall verschulbet und mit Gewalt erzwungen hat, eindringlichst zu Gemüth geführt werden. Sie hat Deutschland unsindbar gemacht auf der Karte Europa's; wie will sie sich besklagen, wenn die deutsche Idee und Gesinnung verschwinden?

Als vor acht Jahren ber Tuilerienhof burch bekannte Brofchuren und Zeitungeblatter fich ben Gubbeutschen als erneuerten Protektor anbot, ba war nur Gine Stimme gorniger Berachtung gegen die beutschgebornen Febern welche fich ju folden "hundeschriften" hergaben. Jest spielen biefelben Blatter welche fich bamals am meiften ereiferten, mit Luft und Liebe die Rolle frangofischer Reise = Moniteurs. Belder Sturm der Entruftung brauste bei uns auf, als der hannover'sche Minister Borries bie Aeugerung fallen ließ, bag bie beutschen Mittelstaaten im Rothfall wohl noch eines fremben Beschützers sicher waren, und als bem verstorbenen Ronig von Württemberg berfelbe Gebanke in die Schuhe geschoben wurde! Nicht einmal in Bayern wagte man noch Rheinbunds-Gelüfte zu verrathen; Niemand wollte bie Schmach frangosisch gesinnt zu sehn auf sich kommen lassen. Und jest auf einmal steht die frangofische Partei erwachsen und gewappnet in Subbeutschland ba, wie Minerva aus Jupiters Baupt gesprungen ist. Die Thatsache erleibet keinen Zweifel. Der Imperator hat bas Faktum sofort erkannt, und siehe ba, die einfache Reise nach Salzburg reichte hin bas Prestige bes "2. December" bei uns herzustellen, glanzend wie nie auvor. Es ist ein gewaltiger moralischer Erfolg und die entsprechende Nieberlage Preußens; beibes aber verbankt ber Imverator bem Grafen Bismart.

Man vergißt Ihm Alles was er gegen bas Recht unb bie Gerechtigkeit maffenhaft gefündigt. Dan gebenkt nicht mehr bes revolutionaren Raubzugs über bie Alpen. Man schweigt felbst von ben namenlosen Thaten bie er an bem heiligmäßigen Dulber auf Petri Stuhl verübt. Man will nichts mehr wissen von ben unterirdischen Minen bie er seit 1865 im liebseligen und hoffnungsvollen Bunde mit Graf Bismart gegen bie österreichische Machtstellung abermals gegraben. Man ignorirt bas (minbestens gesagt) unritterliche Benehmen gegen Kaiser Franz Joseph bei ber Uebergabe Benedigs. Man bedt bie tragitomische Geschichte wie er von bem mitverschwornen Grafen Bismart um ben verbienten und versprochenen Lieblohn betrogen wurde, mit bem Mantel ber Liebe zu. Alle seine Unthaten, Diggriffe, Schlage in's eigene Gesicht sind vergessen. Denn die inftinktive Ueberzeugung geht in Subbeutschland vor ihm ber, baß er ber natürliche Bundesgenosse Desterreichs in bessen heutiger Lage und unfer einzig noch möglicher Retter vor ber unerfattlichen Einverleibungs = Politik Großpreußens fei, daß bie Bahn vor Bismart frei ware, wenn er nicht als Prügel beim Sunbe lage.

Es ist wahrlich ein erschreckliches Ende der sogenannten beutschen Bewegung, das sich uns in diesen Umständen der Salzdurger Reise darstellt. Der Frankfurter Dom ist abgebrannt in benselben Tagen, das stolze Denkmal unserer alten Kaiserzeit; zu was sollte er auch fortan noch existiren? Der Napoleonide durgt uns ja dafür, daß auch der Sieger von Sadowa sich die deutsche Krone nicht auf's Haupt drücken wird! Ein Stein möchte sich erbarmen über einen solchen Abschluß der Idee, die zwanzig Jahre lang und länger alle Herzen der deutschen Bölker dewegt hat. Aber wer trägt die Schuld an dem deutsche dem nur Gottes Wunder uns noch berausreißen könnten? Denn nach aller menschlichen Berrechnung wird die Fortdauer eines saulen Friedens nicht minder große Schmach auf uns häusen als der Krieg, und

1

der Sieg mit dem panflavistischen Russenthum würde Preußen nicht weniger theuer zu stehen kommen als für Desterreich der Sieg mit dem romanischen Casarismus.

Wer trägt die Schuld? Niemand anders als Preußen. Wir haben bereinst zu den wenigen Großdeutschen gehört welche die rücksichtslose Parteinahme Oesterreichs in der schleswig-holsteinischen Frage entschieden mißbilligten. Die Zusammenkunft der zwei deutschen Monarchen und der Bertrag von Sastein (1864) hätte der ernstliche Schritt zu debingungsweiser Cession der Herzogthümer an Preußen sehn müssen. Sonst war der gewaltsame Constitt und die Einmischung Frankreichs gewiß. Das war unsere stete Rede seit dem Tode des dänischen Königs und sie ist nur allzu wahr geworden.

Breußen hat die Hulfe Frantreichs für ben Kall ber Rieberlage vor Sadowa ausbedungen, Desterreich hat es nach bem Schlage bei Sabowa gethan. Die beiben Machte haben sich hierin nichts vorzuwerfen. Der Schleier ber Berhandlungen von Biarrit ift hinreichend gelüftet, um alle Belt miffen zu laffen welche vaterlandsverrätherischen Rufagen Graf Bismart für ben Kall gemacht hat bag Preußen ber bewaffneten Bermittlung Frankreichs bedürftig wurde. Andererseits ift es bekannt, bag ber fachsische Minister von Beuft eigens nach Paris eilte um bem Fürften Metternich zur Bereinziehung Napoleons in ben beutfchen Conflitt behülflich zu fenn. Am 10. Juli tunbigte bie Wiener Abendpost mit aller Bestimmtheit an, bag "General Frossarb in bas preußische Hauptquartier entsendet sei, um bie bewaffnete Mediation Frankreichs anzukundigen; es sei ber ausgesprochene Wille bes Kaisers ber Franzosen Defterreichs Machtstellung ungeschwächt erhalten zu sehen". Aber die bewaffnete Mediation blieb aus; und nun wäre es an Preugen gewesen seine Bergrößerungsgier ber beutschen Pflicht und ber politischen Rlugheit unterzuordnen, um fo Deutschlands Zukunft und Ehre sicher zu stellen. Dag bie

Einmischung Frankreichs als eine permanente Drohung forts besteht und daß diese Drohung in der Salzburger Reise einen so drastischen Ausbruck erhalten hat: dieß ist rein und aussschlich Preußens Schuld.

Preußen brauchte nur nach dem Prager Frieden die beutsch= nationale Ibee, wie es sie selber tausenbmal verkundet und beschworen, zur Richtschnur seiner Bolitit zu machen; mit anbern Worten, es brauchte nur nicht wortbrüchig und treulos Alles ftunde jest anbers. au werben. Die süddeutschen Staaten lebten in vertrauensvollem Bundnig mit Preußen; sie hatten das verbindende Mittelglied zwischen bem nordbeutschen Bunbe und Desterreich abgegeben; die habsburgifde Monarchie hatte keine Ursache mehr gehabt eine Allianz mit Frantreich in Betto zu behalten, es hatte fich vielmehr zwischen ihr und bem nordbeutschen Bunde bald ein freundliches Berhaltniß ausbilben muffen. Frankreich wurde sich unter folden Umftanben gehütet haben Breußen zu bebroben. Der Imperator hatte sicher nicht einmal ben hollandischen Schacher wegen Luremburg gewagt. Die Weltgeschichte ware barum boch nicht ftille gestanden, wenn Preußen es unterlassen hatte andere Krönlein von Gottes Tisch mit fühnem Griff in die feinige zu verschmelzen; und die "Borfebung" batte gewiß auf König Wilhelm nicht gezurnt, wenn er bem Glücksfall von Sadowa etwas vorsichtigern Nachbruck gegeben hatte. In seinen und ben beutschen Grenzen burch bie eigene Rraft und bie Treue ber Bunbesgenoffen gesichert, batte Preußen auch nicht mit ber ruffischen Allianz zu liebäugeln gebraucht. Es hatte sich für bie bevorstehenbe orientalische Rrifis eine unbefangene Stellung bewahren können, und es hatte baburch Deutschland und Europa für bie unvermeibliche Rrisis in ber Türkei vor ber schwerften Gefahr bewahrt. Denn es unterliegt teinem Zweifel: ber bloge Berbacht eines preufischerussischen Bunbnisses bedeutet ben fruchtbaren Reim einer öfterreichisch = frangofischen Alliang.

Um aber bie beutschenationale Ibee gur Richtschnur

ber preußischen Politit machen zu konnen, hatte man in Berlin ben verführerischen Damon bes Grofpreugenthums abweisen und nieberkampfen muffen. Man hat bas entschiebenfte Begentheil gethan; man hat diefen bofen Damon fogar als ben beiligen Geift proklamirt ber bie Weltgeschichte mache. So hat man beutsche Kursten vertrieben und selbst= ftanbige beutsche Lanber gewaltsam einverleibt trop bes ihnen gegebenen Worts. Go verfahrt man gegen bie unteriochten Länder mit einer solchen Sarte, daß selbst bas Organ ber bayerischen Fortschrittspartei von einer "blinden und tollen Bruffifigirung" fpricht. Die sogenannten Conservativen in Breugen welche ein foldes Berfahren mit ihren Brincipien und mit ber Legitimität verträglich finden, find unter sich gespalten und als bloße Anbeter ber erfolgreichen Gewalt allenthalben ber verbienten Berachtung anheimgefallen. Jene Abtheilung ber Fortschrittspartei aber welche bie Ibentität ber großpreußischen Politik mit ber beutschenationalen Ibee behauptet und barum bem Grafen Bismart burch Dick und Dunn bie Schleppe tragen ju muffen glaubt - biefe fogenannte "national = liberale Partei" macht fich von Tag zu Tag mehr lächerlich. Denn tein Unbefangener fann vertennen, daß diese großpreußische Politik der schnurgerade Gegensatz ber beutsch=nationalen Ibee ift.

Das rächt sich auch vor Allem in der auswärtigen Politik. Preußen hat von seiner deutsch = nationalen Idee stets versprochen: daß sie Deutschland kräftiger und geachteter gegen das Ausland dastehen machen werde. Anstatt dessen ist es jetzt in Berlin ständige Uebung geworden die französsische Empsindlichkeit und Eisersucht mit dem Hinweis zu beschwichtigen, daß ja Deutschland nunmehr viel schwächer set als vorher wo es als geeinigte Macht von 70 Millionen dagestanden; und daß diese Bertröstung mehr ist als eine Phrase, das hat sich in der Luremburger Sache allerdings schlagend bewiesen. Der beutsche Bund hätte nie und nimmer die wichtige Grenzsestung noch einen andern beutschen Lanzbestheil verloren und an das Ausland verrathen. Preußen

hat einst versprochen und seine deutsch = nationale Idee dem Bolte damit empsohlen, daß deren Durchführung die Erleich=
terung der drückenden Militär = Rüstung erlauben und zur Folge haben werde. Auch hierin ist es gerade umgekehrt ge=
kommen. Preußen hat seine Militärlast auf ganz Nord=
Deutschland ausgetheilt, aber indem es dieselbe zugleich aussch
höchste anspannt. Die ganze Finanzkunst des norddeutschen
Bundes geht in dem Streben auf immer neue Mittel zu
sinden für den enormen Auswand der Kriegskasse. Und
bennoch die demüthigende Capitulation von Luxemburg; dens
noch nur das steigende Gefühl der Unsicherheit innerhalb der
preußischen und beutschen Grenzen!

Ware wirklich bie beutschenationale Ibee von Preußen jur Richtschnur seiner Politit gemacht worben, fo mußte wenigstens die Aussicht vorhanden sehn auf eine von allen fremben Machten unabhängige, völlig felbstständige Stellung Preugens. Die nordbeutsche Monarchie bedurfte ja auch im ehemaligen Bunbesverhältnig teiner Alliangen, und biefes ftolze Selbstgenugen mußte burch jebe annabernd richtige Lösung der deutschen Frage nothwendig gesteigert werden. Bei dem neuen Preußen ist es gerade umgetehrt. macht bem Imperator begütigend ben Hof, und wie gerne batte man feinen Gegenbefuch auf preugifchem Boben empfangen, während man fich in angeblich beutscher Gesinnung über ben Besuch in Salzburg scandalifirte! Denn bas neue Preugen fühlt fehr wohl, wenn ber Imperator unverföhnlich mare, und wenn Rugland und Italien es im Stiche ließen, so hatte bie Bismartische Herrlichteit bie langste Zeit gebauert. Ber zweifelt baran? Daraus folgt aber, daß schon beschalb, weil in Berlin auf Rugland und Italien als die unentbehrlichen Stüten ber großpreußischen herrlichteit Bebacht genommen werben muß, ber innerste Kern ber Politik Reupreußens gar nicht anders senn tann als principiell diterreichsfeinblich.

Das Liebäugeln mit ber ungarischen Revolutionspartei, wie es sich in ber allerbings verlängneten Depesche bes prensischen Gesandten in Wien ausbruckt, versteht sich barum

von felbft. Es ift boch fo, mag nun bie fragliche Depefche acht fenn ober nicht. Wer ferner auf die Allianz, wenn auch nur auf bas Rentralitäts = Bunbnig, bes hofes von Florens ju reflektiren hat, ber mug in Gebanten auch icon Gub-Tyrol, Trieft, Iftrien, Gorg, Dalmatien an Stalien verschenkt baben. Endlich ift bas heutige Rugland nicht mehr bas Mostowiterreich bes Czaren Rikolaus. Schon bamals hatte ber Bund Preußens mit Rugland bie unverantwortlichste Preiszebung ber beutschen Interessen in ber Orient= Frage zur Boraussetzung gehabt; wenn aber bas heutige Preußen die Sicherung feiner Butunft in ber Alliang mit ber Grogmacht bes Panflavismus sucht, bann genügt bie Breisgebung ber Türtei weitaus nicht mehr. Dieses Preußen muß bann unbebingt Sand in Sand mit Rugland auf ben Untergang Desterreichs spetuliren. Ohne bieg gibt es heutautage teine ruffifche Alliang.

Es ist unfraglich, wenn Preußen fortfährt auf bem bisherigen Wege, so ist es bem legitimen Königthum katerochen gelungen ben Revolutions-Kaiser zu übertrumpsen. Darum sucht dieser jeht eine "conservative" Allianz gegen die preußischruffische Umsturzpolitik, er sucht das Einverständniß mit — Desterreich. Denn der Untergang Desterreichs durch solche Gegner wäre der seinige.

Wenn aber die Dinge so stehen, wie kann man dann vernünftigerweise zweiseln, daß auch Desterreich das Bedürsniß haben muß sich mit dem französischen Herrscher zu verstänzbigen und für künftige Fälle zu arrangiren? Und wenn die beiden, sich gleicherweise bedroht fühlend von demselben Oritten, sich verständigen wollen, dann werden sie es auch sehr leicht können. So ist es leider, und daß es so ist, das ist wie gesagt Preußens Werk. Preußen hat Desterreich seiner deutschen Stellung ganz und gar beraubt, und Preußen hat Desterreich seiner Stellung in Italien berauben helsen. Damit sind die hindernisse gesallen die in der dierreichischen Weltstellung jedem Zusammenspiel mit Frankreich unübersteiglich entgegenstanden. Seitdem — nur die auf den den

mischen Felbern so hart gestrafte Gefühlspolitik kann es läugnen — seitbem ist es leiber wahr, daß die Interessen Oesterreichs und Frankreichs auf Hauptpunkten sich nicht nur nicht widersprechen sondern nur allzu nahe sich berühren. Preußen hat den Imperator nach Salzburg eingeladen; seine unselige Politik hat den Bersuch des österreichisch=französischen Einvernehmens leicht, die Rückwirkung der gesammten europäischen Lage aber auf den Orient hat die Verständigung zur dringenden Rothwendigkeit gemacht.

Ich wieberhole: Preußen hatte es anders haben tonnen und, wenn es anstatt des großpreußischen den nationalbeutschen Maßstad angelegt hatte, auch anders haben müssen. Selbst der Prager Friede wäre einer bessern Wendung noch nicht absolut entgegengestanden. Ich will nicht urtheilen, ob nicht sogar jeht noch, in der zwölften Stunde eine Umtehr in Berlin möglich wäre und demnach eine Aenderung der europäischen Situation. Aber wie die Dinge jeht stehen, so brauchte der Imperator in Salzdurg nur auf die natürlichen Consequenzen der preußischen Politik sur die Eristenz des Kaiserstaats hinzuweisen, er brauchte insbesondere nur das Wort "Orient" auszusprechen, um den unsehlbaren Verzleichspunkt auf dem Tisch auszubreiten.

So wäre also, wird man fragen, die Verständigung der zwei Monarchen in der That der Krieg, während officiell versichert wird, daß der Weltfriede eine neue Bürgschaft durch die Salzdurger Zusammenkunft erhalten werde? Ich antworte: beides zumal. Der Friede nicht weniger als der Krieg wird aus den Salzdurger Besprechungen hervorgehen. Das Ob und Wann aber wird von Preußen und Rußland abhängen. Ohne Zweisel ist es nicht an Dem, daß bei der Salzdurger Conferenz ein geheimer Allianzvertrag niedergeschrieben wurde zwischen Desterreich und Frankreich. Aber beide Mächte werden nunmehr genau wissen, bis zu welchem Punkte sie die Willfür des Großpreußenthums dulben wollen, und wie sie der Maulwurfsarbeit Rußlands zu begegnen gebenken.

Man scheint in Preußen barauf zu pochen, bag bie innere und namentlich bie finanzielle Lage Desterreichs bie beste Friedensburgschaft sei, weil die habsburgische Monarchie nicht Krieg führen tonne und ber Imperator ohne Allianz nicht losbrechen werbe. Wir halten bieß für einen falichen Troft. Allerdings hat Defterreich bei einem neuen Rampf Alles zu verlieren, aber auch Viel zu gewinnen. Zwei große Nieberlagen haben bas Reich in seine unermeglichen Schwierigfeiten im Innern gefturgt, aus benen es feinen anbern Ausweg gibt als einen großen Sieg. Die Geschicke Defterreichs find nun einmal feit Sahrhunderten aufgegangen in seiner auswärtigen Politif: ber Wiener Liberalismus mag bagegen salbabern was er will. Nocheinmal soll und muß habsburg in Europa ben Ausschlag geben; bas ift eine Lebensfrage für Defterreich und in solcher Lage finbet ein großer Staat immer die Mittel. Ohnehin ift an ben öfterreichischen Finangen nichts mehr zu verberben. Waren aber auch wirtlich bie Dachthaber in Wien von einer formlichen Friedenswuth besessen, so brauchte ja nur in ber Turtei eine ruffische Klinte zu fruh loszugehen, und bie schönften Friebensplane an ber Donau haben ihr nothwendiges Ende. Go wird benn Rugland nicht weniger als Preußen ein ftarter Fürsprecher ber frangofischen Borftellungen in Salaburg gewesen senn.

Auch ber Imperator steht vor einem unabänderlichen politischen Dans. Er muß Preußen im Zaume halten. Das französische Bolt muß sich thatsächlich überzeugen können, daß Frankreich noch immer die erste Macht auf dem Contiment ist und seinen Danmen auch der Berliner Politik sest und's Auge drückt. Die Tuilerien haben den Pariser Besuch des preußischen Königs absichtlich bagatellmäßig behandelt, der Moniteur hat gegen ihn sogar die französische Sossischett bei Seite geseht. So muß es bleiben. Frankreich darf sich nichts mehr bieten lassen von Berlin ber

Frage stellt sich also sehr einfach: Europa wird Frieden haben, wenn Preußen sich bemuthigt und unter die frangofischen Forberungen sich beugt. Wo nicht, nicht.

Es find allem Anscheine nach nicht vage Zumuthungen fonbern gang beftimmte Buntte an benen fich bie Demuthigung Preußens zeigen und vollzogen merben foll. Punkte betreffen die ehrliche Ausführung bes Brager Frie bens, und es wird um so weniger schwer gewesen senn bie Anstimmung Defterreichs bafur zu gewinnen. Der Imperator tritt als Anwalt bes Bertragsrechts auf! Er hat als Urheber ber Praliminarien von Nitolsburg, wie Graf Bismart felber ben frangofischen Berricher bezeichnet bat, Preußen an feine volterrechtliche Berpflichtung in Bezug auf Rorbichleswig erinnert, und er wird baran erinnern bag ber Prager Kriebe bie "unabhängige internationale Eristenz" ber subbeutschen Staaten unbedingt verlangt. Die beiben Clauseln hat Frankreich als Bermittler bes Brager Friedens aufgeftellt, und baber batirt es bas Recht sich in die beutschen Angelegenheiten einzumischen.

Offenbar könnte nun Preußen nach Allem was vorgegangen ift, nicht ohne außerfte Beschamung sich ben frangofischen Anforberungen unterwerfen. Die Boltsabftimmung in Rorbschleswig wurde ohne Zweifel auch bie Rudabtretung von Duppel und Alsen an Danemark tosten; jebenfalls befteht man in Ropenhagen auf biefer Consequenz. Die elenbeste Berfleischung bes alten Berzogthums ware auch ohnebieg bas Schlugrefultat des glorreichen Befreiungstrieges für Schleswigholftein. Bubem mußte fich jeber Bernunftige fragen, warum benn Preußen sich nicht minbestens die Blamage erspart und ber fraglichen Bebingung bes Prager Friedens früher und ungezwungen nachgekommen fei, wo es sich auch noch Danemart hatte jum Freunde machen tonnen. Die Demuthigung wäre unfäglich. — Aber noch gefährlicher wäre die zweite Forberung. Sie wurde offenbar bie Handhabe zur permanenten Einmischung Frantreichs in bie beutsch preußischen Angelegenheiten bieten. Man würde in Paris zu bestimmen haben, welche "nationale Berbindung" des Südens mit dem beutschen Rorden erlaubt sei oder nicht; und wir hatten im Wesen der Sache neben der Mainlinie den veritablen Rheindund, ob die süddeutschen Staaten nun wollten oder nicht. Die preußische Weltgeschichte aber würde dann erst recht stillestehen, und daß der Stillstand nicht in Kredsgang überginge, darüber müßte der norddeutsche Bund mit einem Kriegsbudget für 800,000 Soldaten wachen. Wahrlich ein sauberer "Weltberus"!

Aber wird benn Preugen fich fügen und bie Demuthis gung über fich tommen laffen? Blickt man auf die erstaun= liche Behandlung ber Luxemburger Frage von Seite Breugens zurud, fo läßt sich wahrlich Alles erwarten. Welche stolze Sprache hat sich am Anfange ber Berwicklung aus bem Ministerhotel zu Berlin vernehmen laffen! Luxemburg burfe um teinen Preis aufgegeben werben, icon aus bem Grunde weil bann Frankreich mit bem gleichen Rechte bie Räumung von Mainz und Gott weiß was noch forbern konnte; bas Besatungerecht Breugene in Luremburg fei gang undisfutirbar; man muffe biese beutsche Festung behaupten nothigenfalls auch gegen ben Willen ber Bewohner; hoffentlich aber werbe teine frembe Dacht bie unzweifelhaften Rechte Breugens antaften. Go entschlossen bis zum Rrieg lautete bie Sprache Preußens; und taum war bie Form bes Londoner Boffenspiels gefunden, so war Luremburg geopfert. Man tann auf biefe Geschichte nicht oft genug hinweisen; benn wenn hier Preußen unter ungleich gunftigeren Bedingungen - Frantreich war ja damals noch nicht gerüstet — ben Kampf für "unzweifelhafte Rechte" scheute, warum follte es ben Rampf jest aufnehmen, wo nichts weiter von ihm verlangt wird als bie ehrliche Erfüllung ber Berpflichtungen welche es selbst im Prager Frieden übernommen hat?

Graf Bismark hat am 20. Dez. v. Is. in der Kammer erklärt und zwar mit besonderer Beziehung auf Art. 5 des Prager Friedens: Preußen habe damals die französische Resdaktion annehmen müssen, um nicht als waghalsiger Spieler

Alles nocheinmal auf's Spiel zu setzen. Luremburg scheint zu beweisen, daß diese Borsicht noch immer der beste Theil der preußischen Tapserkeit ist. Immerhin darf man nicht versgessen: wenn sich die Gewalthaber in Berlin den französischen Bedingungen in Beziehung auf Nordschleswig und SüdsDeutschland fügen, wäre auch hier die Räumung von Mainz und dort die Rückabtretung von Düppel Alsen sammt den preußischen Heldengräbern mitverstanden — so würde sich zwar das deutsche Gefühl bagegen empören, keineswegs aber das großpreußische.

Freilich würde sich damit das Gelöbniß der preußischen Thronrede vom 24. Februar schwer vereinigen lassen, "den weiten Gebieten von den Alpen dis zum Meer die Grundbebingungen des staatlichen Gebeihens zu gewähren, welche ihnen der Entwicklungsgang früherer Jahrhunderte verkümmert hat." Auch das ist nicht zu läugnen, daß es unserer Fortschrittsspartei entsetlich schwer werden müßte, noch länger die Identität der preußischen Politik mit der deutsche nationalen Idee zu behaupten, und immerzu in Abrede zu stellen daß man in Berlin zwar Preußen groß mache, aber Alles nur kein Deutschland. Allein Großpreußen könnte sich damit trösten, ausgeschoben sei ja nicht ausgehoben; und es würde sich dann nur fragen, wie lange das verzweiselnde, moralisch angeekelte Bolk mit dem leeren Trost sich hinhalten ließe.

Unter solchen Bedingungen kann Deutschland Frieden haben, einen bewaffneten freilich und provisorischen längstens die zum Zusammenbrechen der Türkei. Sonst erübrigt nur der Appell an's Schwert, wenn es Preußen nicht in der zwölften Stunde noch gelingt Desterreich auf seine Seite zu ziehen trop Salzburg und Moskau. Das Mittel dazu läßt sich kurz bezeichnen: Rücklehr von der großpreußischen zur nationalsdeutschen Joee. Wir werden nun sehen!

### XXV.

# Studie über den Kaiser Karl V. \*) (Chius.)

V.

Es erweckt ein schmerzliches Gefühl bei ben mobernen Halbwisser, die sich Geschichtschreiber nennen weil sie Altenstücke lesen können, die Anklage zu vernehmen, daß der Stolz und der Fanatismus den spanischen Karl gehindert habe in einen Religionsfrieden zu willigen. Ja freilich, dieses eine letzte Wort klingt so schön, und jene anderen so herb! Allein warum doch erzeigen diese Ankläger dem Kaiser, den sie tasdeln, nicht die Gerechtigkeit auch dassjenige zu hören, nicht was Andere von ihm, sondern was er selbst über sich gesagt hat. Wo die eigene Rechtsertigung oder der Versuch dazu von einer solchen Persönlichkeit vorliegt wie von dem Kaiser Karl V.: da muß zuerst und vor allen Dingen dieser Berssuch geprüft werden, um so mehr wenn, wie hier, das ausstückliche eigene Zeugniß des Kaisers vorliegt, daß er in der Sache rede und handle ohne fremden Kath, weil die Verants

١

<sup>\*)</sup> Bon einem protestantifden Forfder.

wortlichkeit eines solchen Rathes Riemand auf sich nehmen wolle.

Rarl war das Oberhaupt ber Gesammtheit ber Deut= schen, ber berufene Schutherr ber Rechte Aller und jebes Einzelnen. Der sogenannte Friede den man von ihm for= berte, die Anertennung bes Besitsstandes, tonnte nur gemacht werben zu Gunften berer bie ihn überfallen, auf Roften berer bie friedlich gesessen. Nicht bloß von seinem eigenen Rechte als Oberhaupt follte Rarl etwas nachlaffen: er ber als bas bochfte Biel ber weltlichen Regierung immer die Rechtspflege empor gehalten, follte nun freigebig fenn mit ben Gutern tirchlicher Stiftungen, die bas Recht hatten auf feinen Schut! Er ber als Raiser gelobt und geschworen, die Rirche zu schützen und ju vertheibigen, follte nun anertennen, bag ben Fürsten bes Reiches das Recht zustehe von ihren Unterthanen, ob willig ob unwillig, ein Religionsbekenntniß zu fordern nach ihrem eigenen Sinne! Und bas Alles sollte er thun, weil einige biefer Reichsfürsten alle Bande ber Ehre, Pflicht und Treue gerriffen, weil sie ihn und bas Reich an ben auswärtigen Keind verrathen, ihm selber nach Leben und Freiheit getrachtet - er sollte es thun, nur bamit fie ihn nicht mehr binderten bas Reich und sie felber mit auf seine Rosten und burch seine Mittel zu vertheibigen gegen ben Feind welchen fie gerufen, welchem fie bie Thore bes Reiches geöffnet, welcher felbst sie für ihren Treubruch gegen ben Kaiser bezahlte.

Hören wir ben Kaiser selbst, wie er bie Lage ber Dinge auffaßt und wie er personlich seinem Bruber über seine eigene Stellung Rechenschaft gibt \*).

"Ich verzichte gern barauf, fagt ber Raifer, von biefen Fürsten Gulfe zu forbern zum Schutze von Deutschland gegen Frankreich. Auch will ich Anderes nachgeben. Allein man verlangt von mir noch mehr. Dan verlangt nicht bloß die Brei-

<sup>\*)</sup> Lang III. 319, vom 21. Juni 1552.

iaffung bes Landgrafen: man verlangt auch, daß ich die Rlagen am Reichstammergerichte gegen ihn niederschlage. Ich kann es nicht; benn es ift gegen die Ordnungen des Reiches. Ueberhaupt ist das der Grundzug dieser Forderungen an mich: die Partei verlangt von mir, daß ich mit absoluter Gewalt versahre gegen die Ordnungen und Abschiede des Reiches, in soweit nämlich ein solches Bersahren ihnen beliebt, ihrem Partikularinteresse auf Kosten des Gemeinwohles entspricht. So ist es namentlich mit ihrem Berlangen in Betress der Keligion. Die Beilegung des Streites derselben soll verwiesen werden auf den nächsten Reichstag. Damit din ich einverstanden. Allein man macht den Busah, daß auch im Valle der Richteinigung der Stillstand bleis ben solle. Und dieses kann ich nicht gewähren.

"Es ift nicht meine Absicht, Rrieg gegen fle gu erheben. Auch habe ich ja gegenwärtig bazu nicht die Mittel. Ja ste feben, bağ ich, ungeachtet bee Schimpfes ben fie mir angethan, noch nicht die Baffen gegen fle ergriffen habe. Und ich mochte fogar ihr Berfahren entschulbigen, wenn ich bas irgenbwie vermochte. Dennoch fann ich, wie immer die Dinge liegen, nicht in ben 3wang einwilligen, bag ich niemals bas Beilmittel verfuchen foll. Gine folche Ginwilligung mare wiber meine Bflicht, Sie wurde ohne Rudficht auf die Reichoftanbe, welche babei boch betheiligt find, die Abichiebe ber beiben letten Reichstage umfturgen. 3ch habe bagu nicht bas Recht. Und auf feinen Fall und fur nichts in ber Belt werbe ich, wie ich Euch fo oft gefagt und gefdrieben, etwas wider Pflicht und Gemiffen thun, noch basjenige halten was in meinem Ramen fo versprochen wurde; benn es mare wider meinen Willen und murbe mich au nichts verbinden. Aber bamit jene Stande erfeben, daß nicht ich bei irgend einer Belegenheit in Deutschland einen Rrieg erregen will: fo bin ich bereit mich auf jebe Beise welche fle verlangen mogen, in ber Religionsfache ju allem zu verpflichten was auf bem nachften Reichstage beschloffen wirb. Ueberbaupt ift bieg bas einzige Mittel. Die Berfammlung in Baffau bat nicht bas Recht fich über ben Reichstag binwegzusegen. Bas von meinem Billen allein abhangt, bas werbe ich thun, und awar ohne Born gegen biejenigen welche mich perfonlich getrantt baben."

"Ich febe freilich webl., daß die Mebrzahl bemuche int die kaiferliche Anterität zu ichwolchen. Benn fie benn nutergeben soll — und dieß ja ift das Ziel auf welches fie ftemern trog after ihrer Botte — so will ich boch nicht, daß es geschehe unter mir."

Aber ich will gern jegliche Sicherheit geben und verstprechen, wie ich es genau exfullen will, daß wenn Jemand etwas gegen mich hat, ich ibn auf dem nächften Reichstage von jetze an in sechs Monaten bereitwillig horen, und ihm Rebestehen will auf das was man mir zur kast legt. Ich werde in allem was sie mir vorwersen wollen, so handeln, daß sie anerstennen sollen: ich sei mehr bemuht um das Gemeinwohl des heiligen Reiches und die Wolfschrt der Stände besselben, als um mein besonderes Interesse.

"Das Berhalten ber geiftlichen Beichsftanbe, wie 3hr es in Baffan bei ben Bermittlern febt, entspricht bem bisherigen. Die Erfahrung hat mir bewiefen, daß ich von ihnen eine Gulfe gegen die Rebellion nicht zu erwarten habe. 3hre Bermittelung ift zu Gunften bes Moris und seiner Bartei."

"Ich mochte nicht, daß Ihr von mir dachtet, meine Beisgerung gebe hervor aus der Abneigung dieser Barrei das Unrecht gegen mich zu verzeihen, und dadurch mir das Berdienft zu erwerben welches Ihr mir ausmalt. Ihr sagt, das Rachgeben sei keine Schande für mich. Gewiß, ich versichere Euch, wenn es sich nur um die Schande handelte: so würbe ich, wenn dassür der innere Friede von Deutschland zu erlangen wäre, sie zu überwinden wissen, und um des Gemeinwohles willen das mir persönlich angethane Unrecht verzeihen. Aber hier ist mehr als Schande: hier ist Beschwerung des Gewissens, die ich nicht auf mich nehmen kann."

"Auch ift es nicht so leicht wie Ihr sagt, daß ich burch bie Annahme bieses Artifels volle Freiheit erhalte mich gegen ben König von Frankreich zu wenden und ihn zu züchtigen. Ich erstenne an, daß dieß das beste heilmittel ware; benn er ist ber Urheber aller unserer Berwirrungen. Allein meine Macht reicht nicht aus. Eher erkenne ich an, daß der Bertrag Euch vortheilhaft sehn wurde für die Besteiung Eurer Königreiche und Länder von den Türken. Um diesen Preis könnte ich mich

barein ergeben bie Schanbe hinunter zu schlucken. Allein bann wieder tritt es mir vor die Seele, daß er wider Pflicht und Gewissen ist. So wie er ift, kann ich ihn nicht annehmen. Lieber noch will ich die geringe Macht die mir zu Gebote steht, um mich sammeln und mit derselben die Gegner aufsuchen. Und wenn ich nicht so viele zusammenbringen kann, daß mit Grund auf einigen Erfolg zu hoffen ist: so will ich lieber Deutschland verlassen und nach Italien oder Flandern gehen. Bielleicht werden sie in meiner Abwesenheit zur Bernunft kommen. Denn, ich wiederhole es, ich will mich nicht verpflichten die Religionsssache für immer rettungslos zu lassen."

Dann jeboch erneuert ber Kaiser seinem Bruder bie Bolls macht. "Wenn Ihr aber glaubt um Eurer eigenen Angelegenheiten willen ben Bertrag so annehmen zu muffen wie er ift:
fo ftelle ich Euch anheim Euch der gegebenen Bollmacht zu bebienen, jedoch mit der ausbrucklichen Erklärung meinerseits, daß
ich nicht weiter als bis auf den nächsten Reichstag gebunden
febn will."

Der Brief, aus bem wir dieß entnommen, ist einer bet wichtigsten die der Kaiser Karl V. geschrieben. Er selbst zeichnet hier in der deutschen Cardinalfrage seine Politik, nicht ein Anderer, und nicht beeinflußt durch fremden Rath. Denn er fügt dem langen Schreiben, das mehrsach dieselben Gedanken wiederholt, mit eigener Hand die Bitte um Entsichuldigung hinzu, daß er nicht alles selbst geschrieben, und zugleich die Betheuerung, daß kein Wort anders sei als seinem Sinne entsprechend. Er sagt ausdrücklich, daß weder Granvella noch ein Anderer es habe auf sich nehmen wollen, ihm in dieser Sache zu rathen.

Im gleichen Sinne wie seinem Bruber Ferdinand antwortet ber Kaiser ben zu Passau anwesenden Ständen des Reiches. "Ich beruse mich, sagt er\*), auf meine ganze Lausbahn. Ich sorbere Euch alle zu Zeugen, mit welcher väterlichen Liebe

<sup>\*)</sup> Lang III. 334.

und Neigung ich je und allewege bas heilige Reich beutscher Ration, mein geliebtes Baterland, auf Koften meiner Erbs königreiche und Länder, mit Gefahr und Bagnif meiner eigenen Berson, gemeint und bebacht, wie ich für bes Reiches Ehre, Ruben und Aufnehmen teine Dabe, teine Arbeit, teine Roften gespart. So auch ferner zu handeln, ift mein Entschluß, mein Wille. Dann wieber rufe ich Euch alle zu Zeugen, wie ich in bem verflossenen Winter um bes Friedens willen mich abgemuht, wie gebulbig ich bann während biefer Handlung mich benommen, in ber Hoffnung, daß bie Urheber ber Emporung und der Spaltung baburch jum Frieden bewogen wurden. Run aber ift es billiger Beise an Guch, nicht bei mir Guch ju bemüben, daß ich nachgebe, sonbern daß fie ablaffen von ihrer ungerechten Forberung, damit ein wirtlicher und wahrer Bertrag abgeschloffen werben konne, ber bem Reiche ben Frieden und die Ruhe wieder gibt, damit man nicht unter bem Scheine eines Bertrages und eines Friedens in ber Unrube und ber Emporung steden bleibe, ober vielmehr gar für bie Zutunft noch größerem Jammer bas Thor eröffne."

So ber Raiser Karl an die Reichsstände. Wir seben, wie seinem ahnungsvollen Blide sich der Jammer der tunftigen Zeiten aufthut, wie er es durchschaut, daß das Princip, bessen Anerkennung man von ihm sorberte, der Quell alles Unheiles für Deutschland sehn werde. Aber nur seinem Blide allein lag diese Einsicht offen.

Die Reichsstände zu Passau gaben ihm das Zengniß, zu welchem er sie erfordert. "Ew. Majestät, antworten sie"), haben bisher jederzeit das heilige Reich deutscher Ration mit väterlicher Treue gemeint, auch in dieser gegenwärtigen Unruhe und Empörung sich ganz geduldig erwiesen, damit sie nicht weiter greisen und der Friede wiederkehren könne." Allein eben darum hossten sie, der Kaiser werde auch diesmal nachgeben und den Bertrag bewilligen.

<sup>\*)</sup> Lang III. 345.

Der Grund, weßhalb auch die Archenfürsten zu Passau mit in die Forderung der Genehmigung des Bertrages einstimmten, lag nicht fern. Es war die Furcht. Morit und die Seinen standen gerüstet da. Der französische König steigerte sein Angebot des Soldes. "Kommt der Vertrag nicht zu Stande", melden dem Kaiser die Räthe Seld und Reze, "so stehen die geistlichen Fürsten in der Gesahr gänzslicher Berheerung ihrer Länder." "Wir vermögen nicht die Grundsäte Ew. Majestät anzugreisen", sagen diese Räthe; "aber die Sache ist höchst gesährlich. Die protestirenden Fürsten haben die Vorschläge der Vermittler angenommen. Wenn Ew. Majestät sie verwersen, so ist von keinem ein Beistand zu erwarten."

Die breifache Gefahr von Often, von Westen, in ber Mitte bes Reiches, schwoll an. Jene Meldung ber Räthe war vom 6. Juli. Inzwischen kam eine andere Nachricht von ber Königin Maria vom 4. Juli. Sie melbet die höchste Bedrängniß ber Niederlande, der Erblande des Kaisers. Ihre Hossung steht auf einen Bertrag zwischen Karl und Moritz. "Denn für die Erhaltung dieser Erblande", also schließt sie ihren Hülserus, "ist die persönliche Gegenwart Ew. Majestät bringend nothwendig." Karl hatte noch kein Heer. Die Rüsstungen, die Schwendi in Böhmen betrieb, schritten langsam vor. Karl selber war in Billach, krank und matt. Dahin eilte Ferdinand von Passau aus.

Die beiben Brüber verhanbelten. Ferbinand legte ben Rothstand dar. "Ich bin bereit, erwiderte der Kaiser, alles zu bewilligen, was nicht gegen Pflicht und Sewissen ist. Allein die indirekte Anerkennung eines Rechtes der Reichssstände zur kirchlichen Spaltung für immer, ist wider meine Pflicht und mein Gewissen. Ich kann sie nicht gewähren. Und serner will ich in Betreff der Reichsbeschwerben, abgesehen von dem was mich persönlich angeht, vor meinen Rachsfolgern am Reiche nicht den Borwurf auf mich laden, daß ich das Thor geöffnet hätte zur Berringerung ihrer Ehre,

Burbe und hoheit, und fie bem absoluten Urtheil berer unterworfen über welche fie regieren follen." - "Abgesehen von biesen beiben Buntten, sagt ber Kaiser, nehme ich ben Bertrag an. Und ba fie die Baffen nicht nieberlegen ans Rurcht daß ich fie mit Krieg überziehen würde: so gebe ich ihnen die Bersicherung, daß weber ich noch ein Anderer in meinem Ramen sie angreifen werbe, sondern daß ich sofort meine ganze Mannschaft abführen will gegen ben Reichsfeinb. Bon bort ber werbe ich zur bestimmten Zeit zum Reichstage wiederkehren, waffenlos und friedlich, um so die gemeinsamen Angelegenheiten bes Reiches zu berathen, um jedem Rebe zu ftehen auf seine Rlagen, und zu einer Bergleichung in ber Religionsfache zu gelangen. Wohl uns Allen, wenn es gelingt! Wo nicht, so werbe ich nach Spanien übersiebeln, weil ber Zuftand meiner Gefundheit einen längeren Aufenthalt bier nicht verstattet."

Dieß ift ber Standpunkt, auf welchem ber Raiser Rarl V. bleibend verharrt. Es ist die Ueberzeugung, daß die Worte mit benen man ben Kern ber Sache zu verhüllen frebte, nämlich daß die Anerkennung des Landeskirchenthumes dauern solle bis zur endlichen Bergleichung in ber Religion — bag biese letten Worte eben nur Worte, bag bie Spaltung eine endlose sei, bag es eben so viele beutsche Rirchenthumer geben werbe wie Territorien. Ebenso fest aber stand in Rarl bie Ueberzeugung, daß die kirchliche Zerklüftung auch bie weltliche nach fich ziehen werbe. Seine Ahnungen gingen noch weiter, gingen hinaus über biefe Consequenz. "Benn bie hand Gottes nicht hilft, fagt er seinem Bruber\*), wenn nicht er ben gurften und Stanben bes Reiches bie Augen öffnet: so möchte man urtheilen, daß sie felbst ihren eigenen Untergang sich bereiten wollen." Es liegt hier, wie es scheint, eine ähnliche Anschauung zu Grunde wie die welche

<sup>\*)</sup> Lang III. 674.

Rikolaus von Kusa ein Jahrhundert vor Karl V. in die Borte Kleidete: "Die Fürsten suchen bas Raiserthum zu zer-Aber wenn es ihnen gelingt: so wird über fie bie Demotratie tommen und wird fie gertreten." Den Fürsten bes neuen Kirchenthumes mochte biese Ansicht bes Raisers Rarl nicht einleuchten. Denn augenscheinlich fiel ber nächste Gewinn bes Zuwachses an Macht nicht ber Demokratie zu, sondern ihnen selbst. Was bem Reichsabel, ben Bauern fehl geschlagen war, bie Ausnutzung bes neuen Evangelii burch bie Sprengung ber bisherigen tirchlichen Banbe, bas war ben Reichsftanben gelungen, ben Fürften und Stabtmagiftraten. Ueber dieß Gelingen vergaßen sie, durch welche Mittel das geschehen sei: burch ben Bruch bes Rechtes und ber beschworenen Bflicht nach innen, burch die boppelte Hülfe ber Fremben von Often und von Westen. Das Mittel war sanktionirt burch ben Erfolg. Es tonnte ferner angewendet, es tonnte angewendet werben bis jur Zertrummerung ber taiferlichen Macht, bie schütenb fich ausbreitete über Alle. Es tonnte bann angewendet werben von bem Ginen gegen ben Anberen, von bem Stärkeren gegen ben Schwächeren, und fo fort bis bie Schwächeren nicht mehr ba waren, bis nur noch ber Stärkfte übrig blieb, erwartend daß wieder über ihn eine ftarkere Macht komme und mit ihm verfahre nach ber Gebühr.

Mit der Erhebung des Principes von Passau durch die Sewalt des Morit und seiner Bundesgenossen war die schiefe Ebene beschritten. Sie führte abwärts. Ob nach Jahrzehnten, ob nach Jahrhunderten, war eine Frage der Zeit, nicht des Rechtes.

Endlich tam nach langen Mühen bes Kaisers Karl und seines Bruders, des Königs Ferdinand, der verabredete Reichstag von Augsburg zu Stande. Es scheint mit Sicherheit angenommen werden zu dürsen, daß der Kaiser Karl, wenn seine physische Kraft es ihm verstattet hätte in Augsburg zu seyn, das Princip des Landeskirchenthumes, das Princip der tirchlichen Spaltung von Deutschland für immer, nicht be-

willigt beben wirte. Afte Bertinant lan tie Sade etnat anbert. Der Genutyng feiner frechlichen unt politifden Befinnung war berielbe wie bei bem Ruifer Kurl. Ob fein Blid fo weit henandreichte in die Intunit wie berjenige feines Brubers, durfte cher fraglich fenn. Allein zugleich war Ferbinand perfonlich bebrängt. Um ber Türkenneth willen hatte er perfonlich brei Jahre juvor ben Fürften ju Paffan ben einen Say zugeftanben, ben Rarl bann hinwegitrich: ben Say, bağ ber Friedftand banern felle auch wenn eine Bergleichung nicht erreicht würde. Dieselbe Forberung warb unn in Angeburg wieder vorungestellt. Jene Roth bet Kinigs Fervinand danerte fort. Er fprach dem Raifer feine fchmerglichen Klagen and. "Die Türken, fagt er"), achten bei Stillftanbes nicht. Sie verleten ungestraft mein Gebiet. Die beingende Roth ber Meinigen ruft mich beim. Und bier habe ich ju thun mit ber hartnadigfeit ber Reichsftanbe, ihrer Gefandten und Rathe, mit ihrer Gleichaultigfeit gegen bas Gemeinwohl, mit ihrer Langfamteit. Sie verhandeln Bochen und Monate und tommen zu teinem Befchluffe." Kervinand wiederholt bem Raifer: ihn brange die angerfte Roth; ber Raiser moge entscheiben was zu thun fei.

Karl gab sich noch ber Hossung hin, daß die Entscheibung sich verschieben lasse auf einen anderen Reichstag, auf welchem alle Fürsten persönlich erscheinen sollten. Ferdinand verneint dieß. Er fürchtet eher, sagt er am 20. August, daß, wenn nicht eine Bewilligung erfolge, man wieder zu den Wassen greisen werde. Schon gehen solche Orohungen um. Die Söhne des ehemaligen Kurfürsten Johann Friedrich werden Sölduer.

Stärteren Einbruck noch als auf Ferbinand machten solche Reben auf ben altfirchlichen Theil ber Reichsstände, auf die Erzbischöfe und Bischöfe. Die Furcht vor Albrecht

<sup>\*) 2</sup>ang IIL 664 u. f

von Brandenburg war in ihnen noch sehr lebenbig. Daß er von Frankreich aus seiner Stunde lauere, war felbft in Wittenberg bekannt. Wenn es abermals zum Kriege tam, so mußten fie, wehrlos wie immer, benfelben bezahlen. ift die zu allen Zeiten wiedertehrende Schlaffheit ber confervativen Richtung. Hier freilich trat noch mehr hinzu. geistlichen herren waren von ihrem Standpunkte aus nicht minber partitulariftisch, als die neutirchlichen Stanbe von bem ihrigen bes Angriffes. Diefe suchten für fich ein Princip zu ertroten auf Roften bes Gemeinwohles. Jene fuchten zu behalten was sie hatten, und um ben Preis dieses Zugeftand= nisses waren sie bereit das Princip ihres positiven Rechtes hingugeben, diesem Rechte selber mit die Art an die Wurgel au legen. Ferbinand melbete seinem Bruber, bag bie geiftlichen Herren aus Furcht vor irgend welcher Ungelegenheit bereit seien alles nachzugeben. Er bat um die Entscheidung des Raisers.

Karl verweigerte sie von Brüssel aus am 19. September 1555. "Ich übersehe die Angelegenheiten, die Stimmungen dort nicht im einzelnen. Und serner wiederhole ich, daß ich um des Gewissens willen Schen trage in den Religionspuntt mich zu verwickeln. Ich kann nicht. Ihr selbst müßt entsscheiden." Der König Ferdinand fügte sich in das Unversmeibliche. "Ich habe mich gezwungen gesehen, sagt er am 24. September, endlich den Schritt weiter zu thun und abzusschließen. Ich habe dem Andringen der Reichsstände einersseits, und andererseits der Erwägung der Türkengesahr weichen müssen."

Heben wir mithin turz die Sachlage hervor. Der Religionsfriede von Augsburg, die Wurzel und der Quell des späteren Unheiles für Deutschland, ist nur zu einem Theile die Frucht der Rebellion, zu welcher der Kurfürst Moritz undseine Gesinnungsgenossen in den Stand gesetzt wurden durch das Geld des Königs von Frankreich. Eine nicht minder bebeutende Mitursache war der französische Augriff selbst. Die entscheibenbe Thatsache aber war bie Bebrangniß von Deutschland burch die Türkengefahr.

Es ist bas Gelingen bes seit Jahrzehnten betriebenen Planes, den Melanchthon wiederholt charakterisitt hat. Wir erinnern an sein Wort von 1544. "Ich kenne dieß Berschren, sagt er damals. Wir machen es wie bei einem KaufsContrakte. Wie man dort um den Preis handelt, so wollen wir erst um den Frieden handeln, bevor wir unsere Mithülse versprechen zu unserer eigenen und der allgemeinen Rettung. Dieß Markten hat allen Rechtschaffenen immer mißsallen."

Der Augsburger Religionsfriede enthielt die reichsrechtliche Anerkennung der Lösung der bisherigen kirchlichen Bande, die Anerkennung der kirchlichen Autonomie der Reichsstände, die Preisgebung der Unterthanen derselben an ihren Absolutismus auf kirchlichem Gebiete. Indem der römische König Ferdinand I. diese Forderung bewilligte, verzichtete er dadurch für sich und seine Nachfolger auf das Recht und die Pflicht der Herstellung der kirchlichen Einigkeit im Reiche.

Bis dahin war für diejenigen welche sich in diesen Terristorien schweigend der weltlichen Sewalt in kirchlichen Dingen gefügt hatten, noch die Hoffnung eines Besserwerbens geblieben. Nach dem Reichstage von Augsburg mußten sie auf diese Hoffnung verzichten. Wer nicht die Mittel oder die Kraft zu einer damals sehr schweren Auswanderung besaß, mußte sich fügen unter die Kirchenlehre die der Landesherr vorschrieb. Sine andere ward nicht geduldet.

Man hat oft gesagt, daß die Reformationsbewegung in Deutschland wenigstens moralisch reiner sei, als die englische. Der Unterschied wurde dann hauptsächlich in der Person des Königs Heinrich VIII. beruhen. Allein es möchte doch viels leicht schwer sehn, die höhere moralische Qualifikation des Landgrasen Philipp von Hessen, oder gar des Kurfürsten Morig über Heinrich VIII. darzuthun. Indessen wie dem auch sei, nicht ein Mehr oder Minder der moralischen Schlechtigkeit der einzelnen Persönlichkeiten entscheidet, son-

bern bas Princip selbst. Und bieses war auf ber einen Seite ebenso revolutionar wie auf ber anderen.

Aber das Landeskirchenthum in Deutschland that, zum Zwecke seiner dauernden Besestigung, einen wichtigen Schritt, der in England das Princip des Casareopapismus nicht int gleicher Beise durchsührte. Das deutsche Landeskirchenthum dand an sich das gesammte Schulwesen, nicht bloß das hohe sondern auch das niedere. Es organisirte aus den Mitteln welche es nicht selber dafür hergab, sondern aus den Stistungen der alten Kirche sich angeeignet hatte, ein Net des Unterrichtswesens im eigenen Dienste gegen die alte Kirche.

Dieß ist ein Fattor in unserer beutschen Rationals Entwickelung, der selten im vollen Maße gewürdigt worden ist und der doch unzertrennlich mit der Bezründung des neuen Landestirchenthumes zusammenhängt. Denn eben die Sorge für die Jugend war es welche Martin Luther bewog nach dem Bauernkriege an seinen Fürsten die nachdrücklich wiederholte Aufforderung zu richten, daß er sich der Kirche und Schule annehmen möge gleich wie der Brücken, Wege und Stege.

Es ist unzweiselhaft, daß diejenige Macht welche das Schulwesen in ihrer Hand hat, eben dadurch auf die Ansschauungen der kommenden Geschlechter den nachdrücklichsten Einstuß übt. Die damaligen Inhaber des Landestirchensthumes haben dieß sehr wohl verstanden. Sowohl für die Universitäten welche sie aus dem alten Kirchenthume mit hinüber nahmen, als für diejenigen welche sie aus den an sich genommenen Stiftungen und Mitteln der alten Kirche begründeten, galt in jedem einzelnen als Gebot, daß jeder Lehrer das Bekenntniß zu beschwören hatte welches der Wille des Landesherrn als das richtige anerkannte. Bei der Concorbiensormel später ging man dis auf die Dorsschulmeister hinah, und stellte ihnen das Entweder-Ober. Sie unterschrieden. — Diesem Eide gemäß lehrte man, und mußte man lehren. Die Wirtsamkeit dieses Systemes erhielt volle Krast dadurch des

anch ber Befuch dieser Schulen obligatorisch wurde. Die Freiheit des Unterrichtes horte auf. Darum mußte nach wenigen Jahrzehnten in den Ländern des neuen Kirchenthumes die Erinnerung an die alte Zeit völlig verschwinden. Die neue Zeit konnte sich nur noch verneinend, seindselig gegen dieselbe verhalten. Eine wahre Freiheit der Erkenntnis wurde unter solchen Berhältnissen sehr schwer, vielfach uns möglich.

Es bilbete sich bemgemäß über jene Zeiten ber Spaktung eine Tradition, beren Wesen nicht ist die Gerechtigkeit. Diese Tradition wandte sich seinblich gegen den Kaiser Karl V., ben Schützer des Rechtes. Sie wandte sich freundlich gegen Morih und vergaß, daß die Zeitgenossen besselben sein Thun verwerslich gefunden hatten.

Und wiederum trat dann dasselbe Berhältniß ein bei den späteren Haupt-Repräsentanten derselben Richtung welche zu erst Morit eingeschlagen hatte, bei Gustav Adolf von Schweben, bei Friedrich II. von Preußen. Ihr Thun stand moraslisch mit demjenigen des Morits auf gleicher Höhe, oder wenn der Ausdruck gestattet ist, in gleicher Tiese. Wie er, schritten sie, eisern und blutig, zermalmend hinweg über die alten Ordnungen. Wie er, luden sie auf sich den Fluch ihrer Mitwelt. Allein nachdem der Erfolg ihr Thun gekrönt, bildete die Rachwelt über sie eine Tradition, analog ders jenigen über Worits, und das obligatorische Schulwesen ließ diese Tradition sich bewurzeln.

Denn im Laufe ber Zeiten trat ber Unterschied ein, baß die Institution, welche ursprünglich dem Partikularismus Bieler gedient hatte, nur demjenigen zu gute kam welcher am solgerichtigsten das Princip der Auslösung und Spaltung vertrat, dem es dann endlich sogar gelang, das in der Wirklichkeit negative Princip zu verhüllen durch ein scheindar positives und dadurch viele zu bethören.

Die Erkenntniß biefes Ganges ber Entwickelung war nicht immer in voller Rlarheit vorhanden; aber selbst auch

ba wo die volle Erkenntniß fehlte, brachte die Consequenz bes Beharrens auf dem einmal gegebenen Wege in praktischer Weise den Mangel der Erkenntniß.

Namentlich bauerte, wenn auch oft fast nur instinktiv, bie Meinung fort, daß bei einem Ringen mit gleichen Kräften, bei völliger Freiheit ber Bewegung bas Institut bes Landestirchenthumes auf die Dauer wieber weichen muffe vor bem alten Rirchenthume. Wir haben gefeben, wie bie Fürsten und Theologen bes neuen Kirchenthumes von Anfang an biefer Ueberzeugung hulbigten, daß nur ber Zwang ber Ausichließung bes alten Cultus ben neuen lebensfähig erhalte. In gang abnlicher Beise hat zweihundert Jahre spater ber vor allen Anderen energische und consequente Repräsentant ber negativen Richtung geurtheilt, ber König Friedrich II. von Preugen. Als an biefen von ber Seite ber fogenannten Philosophie aus, welcher er perfonlich selber angehörte, bie Mahnung herantrat, ben Religionsunterricht als eine Baffe bes Aberglaubens aus den Schulen zu verbannen und nur noch Moral lehren zu lassen, erwiderte ber Konig mit richtigem Scharfblide: "bag bie Schulmeister auf bem Lanbe ben jungen Leuten Religion und Moral lehren, ift recht gut, und muffen sie bavon nicht abgehen, bamit bie Leute bei ihrer Religion hubsch bleiben und nicht zur tatholischen übergeben." Der zu Grunde liegende Gebante schimmert flar herburch. Der König weiß sehr wohl, daß das Religions-Bedürfniß bes Menschen unaustilglich ift. Er ist nicht ber Meinung, bag, wenn die Religion aus ben Schulen bes Staates verbannt werbe, sie barum untergeben muffe. Aber er fürchtet bann ben Untergang besjenigen Rirchenthumes welches geworden ift als die dienstwillige Magd des Absolutismus. Denn bas Religionsbedurfnig ber Menschen werbe fie bann, wenn es' fich völlig frei bewegen tonne, auf bie Dauer bem Katholicismus wieder zuführen. Ueberhaupt erscheinen jene Worte bes Konigs in mancher Begiehung sehr lebrreich.

#### Raifer Rarl V.

Halten wir uns baran, daß sie, dem Grundzuge nach, einstimmen mit jener Ansicht der Fürsten und Theologen neuen Kirchenthumes bereits von 1529.

In diesem Grundzuge stimmte mit ihnen auch der Kaiser V. überein. Nur die Consequenz war verschieden. Denn deswegen verlangten jene in ihrem Partikular-Interesse Zwang, und eben deswegen verlangte der Kaiser Karl V. seines Rechtes und seiner Pflicht für die Allgemeinheit, Interesse stechtes und seiner Pflicht für die Ausgemeinheit, Interesse serner der menschlichen Freiheit, die Aussedung Zwanges, die gleiche Berechtigung. Er sah voraus daß, nur erst sein sehnlichstes Berlangen und Streben erfüllt demgemäß die hauptsächlichsten Schäden beseitigt wären, alte Kirche bei freier Bewegung binnen wenigen Jahren Abgewichenen wieder an sich ziehen würde. Darum so er auch sonst nachgab, niemals eine rechtliche Anertens der Spaltung.

Er glaubte bem Ziele nahe zu sehn im Jahre 1551. brach über ihn die Coalition der drei Mächte: von innen Kebellion, von Often und von Westen des äußern Feindes. gegen ben Kaifer, bei bem Urtheile über sein Thun haupts sächlich seine Abschiebsworte von 1555 zu vergleichen mit seinen Antrittsworten von 1521.

Hatte ber Kaiser Karl V. in völliger Freiheit zu hans beln vermocht, so würde seine Nachwelt bas nicht kennen was man heute die orientalische Frage nennt. Die Franzosen von damals wußten das sehr wohl. "Glaubt denn ihr Türken — sagte \*) vier Jahre später ein keder Franzose, der Gesandte Lavigne in Constantinopel zu dem Bezier Mustan — glaubt denn ihr Türken, daß ihr Osen, Gran, Stuhlweißendurg und die übrigen Städte in Ungarn durch eure eigene Krast gewonnen habt? Wahrlich ihr täuscht euch. Wenn nicht Frankreich beständig Zwietracht und Krieg mit dem Hause Habsdurg unterhalten hätte: so wären nicht bloß jene Oerter nicht in eurem Besitze, sondern ihr wäret vor dem Kaiser Karl V. auch in Constantinopel nicht sicher ges wesen."

Mit ebenso großem und noch größerem Rechte hatte ein Wort ahnlichen Inhaltes von Seiten der französischen Politik gerichtet werden können an die Inhaber des deutschen Lans bestirchenthumes. Es war die Politik der französischen Herrscher aus dem Geschlechte Balois. Der intelligente Theil der französischen Nation, der Abel und die Geistlichkeit, hat diese Politik nie gebilligt\*\*).

Wir Deutsche aber haben für unser Urtheil über ben Kaiser Karl V. ein hauptsächliches Gewicht zu legen auf baszenige Melanchthons, als eines ber ersten Repräsentanten ber Wissenschaft, als eines burch eigene Thätigkeit und eigene Ersahrung in ben Wirren jener Zeiten kundigen, als eines bei allen Schwächen und Berirrungen bennoch rechtschaffenen Mannes, als eines beutschen Patrioten endlich ben keine

<sup>\*)</sup> A. G. Busbequii omnia quae extant. Lugd. Bat. ex off. Elz. 1633. p. 320.

<sup>\*\*)</sup> Relationi degli Amb. Venet. Serie I. T. 2. p. 284.

Bande der Furcht eber der Dautbarfeit an diesen Raffer fenelten.

Am Ente bet Jahres 1558 halt Melanchthen Rundschan über bie Ereignisse besielben, und legt barüber seine Gebanken nieber. "Am 20. Sertember in biesem 58 Jahre, sagt Melanchthon"), in Karl V., römischer Kaiser und König in Spanien, nachdem er große Dinge andgerichtet, seliglich entschlasen in Spanien im Kloster, barin er Rube halben entwichen, und sast zwei Jahre mit Beten und Leien zugebracht hat, wie er benn sonderlich gern im Bernhardo gelesen."

"Im Jahre 1521 forberte er bie bentschen Fürsten gen Worms. Damals sagte sein Ranzler Mercurinus, ein weiser und vortresslicher Nann, zu bem Kanzler bes herzogs und Kurfürsten Friedrich von Sachsen: die dentschen Fürsten haben wohl daran gethan, daß sie Karl zum Kaiser gemacht haben; denn es wird ein weiser und frommer herr werden. Daß aber diese, eines solchen Mannes Worte, nicht ans heuchelei, sondern aus der Wahrheit und wohlbedachtem Gemüthe hergessossen sind, hat der Ausgang bezeuget."

Melanchthon berichtet bann das Verhalten des Kaisers gegen den König Franz von Frankreich und gegen den Papst. Er faßt sein Urtheil darüber zusammen in die Worte: "Diese Handlungen, darinnen sich der Kaiser gar bescheiden gehalten, zeigen genugsam an, daß er ein weiser, glimpsticher und gutsthätiger Herr gewesen ist."

Melanchthon erörtert bann bas Berhalten bes Kaisers in ben kirchlichen Angelegenheiten, namentlich gegenüber bem Papste. Er lobt ben hohen Berstand und großen Wauth bes Kaisers. Er hebt mit Nachbruck hervor, baß es von Anfang an ber Wille bes Kaisers gewesen sei, die Sache gutlich auf einem Concile zu vertragen. Dann faßt er zum Schlusse

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. IX. 708.

seine Ansicht zusammen. "Dieß habe ich an bem Orte von bem Kaiser Karl anzeigen wollen, bieweil es in anderen Historien ausgelassen ist" (nämlich bei Sleidan). "Es sind viel herrlicher großer Tugenden in ihm gewesen. Denn für sich selbst war er ein eingezogener mäßiger Herr. Im Rezimente aber sind viele Anzeichen einer hohen großen Weissheit. Und daß er in der Regierung Gerechtigkeit und Geslindigkeit lieb gehabt und gebraucht, weiset seine ganze Historie aus, als daß er so viele gefangene Fürsten hat wiesder losgelassen, nämlich Franz König von Frankreich, Papst Clemens, Herzog Johann Friedrich Kurfürsten von Sachsen, und Philipp Landgrafen von Hessen."

Fügen wir zu biesen Worten von Melanchthon als ber Richtschnur bes beutschen Urtheiles über ben Kaiser Karl V. noch bie Worte hinzu, die er selber benjenigen erwiderte welche ihm als Sieger im schmalkalbischen Kriege das Beisspiel des Julius Cafar als nachahmungswerth empfahlen. Denn man musse Siege nicht nur ersechten, sondern auch verfolgen bis zur völligen Bernichtung des Gegners. Der Kaiser entgegnete: "die Alten hatten nur Ein Ziel vor Augen: die Ehre; wir Christen haben deren zwei: die Ehre und das Gewissen."

Das ist ber Maßstab bes Raisers Rarl V.

## XXVI.

# Künftlerkämpfe nebst einem Wort über Kirchen: Restauration.

(Umrifftige aus ber Dappe eines Betheiligten.)

"Sie reiten ein schwieriges Terrain in leichter Gangart", fagte ich zu bem Schreiber ber nachfolgenben Blatter, bie ich - ein paar ber oberften - aus seiner reichen Mappe getramt und ftehenden Fußes gelefen hatte. Und: ""Rur heraus bamit!"" war bie Antwort: ""ber Galopp paßt nicht für ben ernsten Borwurf, ist seiner nicht recht würdig; ich ritt ihn auch nur, um mir felber Bewegung zu machen, und allenfalls einigen Freunden zur Schau; bu haft beine Luft gebüßt, also rasch wieber in die Mappe!"" Er solle bennoch einmal hinausreiten, meinte ich: bie eigenartige Ausführung, beren spärliche Striche fast zuviel Stoff umschließen und ibn boch bem Rundigen gang anschaulich fraftvoll zusammenhalten, werbe ihr eigenes Gute ftiften in einer Zeit und Frage, ba tein rechtes Wort verloren geben burfe; mabrent ein Schod nach bem anderen machtlos wiber seine und ber Seinen regulare Cabres pralle, werbe man erfahren, bag er auch reiten tonne, wenn's fenn mußte auch eine gang orbentliche Attaque, und moge sich vorsehen; und jedenfalls habe die Aeußerung eines Kunstlers, nicht pro domo, aber pro aris et focis ge-

.1

sprochen, so ernst bei aller Flüchtigkeit, Gewicht genug zu interessiren und anzuregen nach allen Seiten. Audiatur et alteral "Wenn du glaubst, so sei's drum", ist die lakonische Bollmacht, in der ich — Widerruf fürchtend — eile, Ihnen Darstellung und Botum eines der ältesten Triarier zu senden. Sie werden mein Consurgito nicht verfrüht und auch dieser Stimme einen Platz in der Zeitschrift sinden, "welche kunfztigen Geschichtsschreibern von Deutschland durch so viele Hinterlagen von Wichtigkeit seyn wird."

Mehr zum Troste berer die auf anderen Gebieten klagen, wie wenig man darauf rechnen dürse, hier auf Erden unansgesochten zu bleiben, wenn man die Absicht hat nach dem Maße seiner Einsicht im Interesse der Sache auch nur irgendwie über das alltäglich Hergebrachte sich zu erheben oder nach dem Maße seines Könnens zum Nuten und Frommen seiner Nebenmenschen zu wirken, als zu polemischen Zwecken — sei uns vergönnt in folgender Stizze einige der Kämpse zu zeichnen, welche die Künstler im 19. Jahrshundert unserer Zeitrechnung zu bestehen hatten; wobei zu bemerken, daß, wenn die stüchtige Feder bisweilen etwas anzüglich zu werden scheint, nur eine augenblickliche Laune sie dazu versührte.

Als vor beinahe zwei Menschenaltern die Manner, welche man ziemlich allgemein als die Wiedererwecker der neueren Kunst zu bezeichnen pslegt, in ihrem jugendlichen Sifer den Muth hatten dem verrotteten akademischen Unswesen, dem verblaßten Neuheidenthum mit seinen schwächslichen und langweiligen Nachäffungen der Antike, seinen frostigen Allegorien, seinen widerlich üppigen Nymphen, seinen Faunen, Amoretten und weichlichen Johlen Balet zu sagen, und diesen Morast verließen um eine sestere Bahn zu bestreten: da konnte es nicht sehlen, daß es den Freunden und Anhängern jener unsauberen Welt, die bisher mit so viel

Behagen in biesem Kreise sich bewegt hatten, unbeimlich zu Muthe warb. Sie fühlten wohl, es rege sich ba ein Leben -welches sie langst als tobt und abgethan betrachtet hatten, eine Erscheinung vor ber fie jurudbebten wie vor einem vom Grabe erstehenden Gespenst; und ba fie zeitig genug bie Befahr erkannten, welche in bem neuen Beginnen ihnen brobte, fo ermannten fie fich um es zu betampfen und, wo möglich, im Entsteben zu erbruden. - Saben wir beghalb, fo tlagten fie wohl, unter bem Schutz bes Olympes bie Runftwelt beberricht, um uns nun auf so schmähliche Art von einigen Reulingen, bie biefe Autorität migachten, bas Scepter entreißen zu laffen? Bas foll aus unferer heiteren Gotterwelt werben, aus ben fugen Beheimniffen ihres Dienftes, aus unferen Liebhabereien und Stedenpferben, wenn jene Finfterlinge fortfahren burfen in ihrem Treiben fich gegen uns ju emporen? Roch sind es nur wenige, noch bominiren wir und beherrschen ben Geschmad, noch sind wir die anerkannten Gewalten, Gunftlinge bes himmlischen Sofs und ber Musen; wir konnen nicht bulben, daß man uns trope und bag bie Bahl jener langhaarigen Nazarener fich mehre. Auf, laßt uns fie betampfen in Brofchuren, Satiren, in Reben, Brogrammen, Kunftaufgaben und Preisvertheilungen! Zens Kronion und die rosige Aphrodite werden in ihrer eigenen Sache uns schützen und helfen. — So ertonte ber Ruf. Die Stimme ber gefeierten Kornphaen wedte Biele, bie auf atabemischen Lehrstühlen in behaglichem Runftbusel fich behnten, und ber Rampf um bas Leben ruttelte fie aus bem Schlaf. Es geschah Mancherlei in feindseligem Sinne. Aber da die ichutenben Götter fich, wie vorauszusehen, unzuverlässig zeigten und in ihrer Ohnmacht selbst bes Schutes bedurften, so erlahmte ber Streit balb, und bie Vorkampfer, am Siege verzweifelnd, zogen es vor, statt ferner fruchtlos zu habern, fich in ein verachtenbes Schweigen zu hullen, die gefürchteten Rebellen vornehm zu ignoriren und - ihrer Zeit zu harren. Die Reuerer indeffen folgten bescheibentlich zwar, boch unbekummert ihrem Beruse und achteten ber Pfeile nicht, die noch hin und wieder in der Luft schwirrten ohne zu verswunden. Sie waren ihrer Sache zu gewiß, um sich beirren zu lassen; und da es ihnen von anderer Seite her an Beisfall und Ermunterung nicht sehlte, so durften sie unversbrossen und hohen Muthes die ihnen gewordenen Aufträge vollsühren. Und es ward Worgen und Abend, der erste Krieg.

Bu näherer Erläuterung besselben biene noch bieses. Bohl hatte bie Empörung gegen ben alten Schlenbrian ichon in Deutschland begonnen, und mancher ber Rebellen wurde beshalb auf ben bortigen Runftakabemien nicht eben fanft behandelt. Aber erft in Italien gedieh fie zu einiger Reife, und zwar in Rom felbst, biesem Mittelpunkt aller Runfte, wo von jeher die begabteften Beifter und gebilbetften Banbe gur Berherrlichung ber Kirche und Verschönerung bes Lebens gewirkt hatten. Jene alten Meister namentlich, welche ben Ernft mit ber Milbe vereinigen, bie Großheit mit ber Anmuth, eine ruhige Burbe mit ber freieren Bewegung, ben traditionellen Typus mit dem lebendigen Ausbruck, und die babei ein fromm glaubiges Herz, ein tief inniges religiofes. Gefühl in allen ihren Werten offenbaren, waren es welche ihnen ben richtigften Fingerzeig für ihre eigenen Beftrebungen au bieten schienen; und es ift naturlich, ja es konnte nicht anbers fenn, als bag unfere jugenblichen Runftjunger, gang umgeben von folden Berrlichkeiten, in ben Meisterwerten ber altitalienischen Runft ben Anknupfungspunkt suchten und fanden, an ben sich lehnend und von welchem ausgehend sie ihrem Ziele fortichreitend guftreben konnten. Fröhlichen Sinnes glaubten sie, ben abgerissenen Faben so wieber aufnehmend daß fie in gelehriger Selbstthätigkeit ihn liebevoll weiterspännen, bas Rechte getroffen zu haben; und trop gelegentlicher Berirrungen, welche Einige aus ihrer Mitte in ein Ertrem führten welches sie auch bas Unschöne zum Mufter nehmen ließ, Andere, hingeriffen burch ben Zauber ber venetianischen Farbenpracht, nur hierin das Heil suchen hießen, werden doch die in jener Zeit entstandenen Werke das redsliche Streben bekunden und die siegreiche Hoffnung, einen Weg eingeschlagen und eine Bahn eröffnet zu haben, auf benen die Kunst ein gedeihliches Leben entfalten werde.

Sie gingen muthig voran, bas hohe Ziel fest im Auge, fich gegenseitig ermunternd und helfend. Bom ersten Feinde ertonte nur noch ein bumpfes Murren ob ber vielen Ueberläufer die seine bleiche Fahne verließen; und es schien ben Runftgenoffen bie Morgenrothe eines heiteren Tages zu leuchten, als eine kleine Wolke sich bilbete, die den Horizont einigermaßen trubte. Es entstand eine Art von Abfall ober Trennung, und zwar im beutschen Baterlande, beren Beginn in ihrem Grunder sich indessen schon in Rom hatte errathen laffen. Sie trat in ziemlich entschiedener Opposition auf, obwohl fie bieß nicht Wort haben wollte, beanspruchte für fic ein ausschließliches Monopol und zog burch ben großen Erfolg, welchen sie hatte, viele Talente (in einem und anderem Sinne) ju sich bin: eine etwas zwitterartige Bermischung von Mobernität und Stil, Sentimentalität und Ernst, Ratur und Ibeal, Gliebermann und Phantasie, von Altem und Neuem in bestechlicher Form und sauber ausgeführter Bollendung. Es war nicht gang bas Falfche, allein ebensowenig gang bas Rechte, gefiel aber vielleicht gerabe beghalb fo fehr, zumal in jener Zeit, und ward gepriesen, bejubelt und auf alle erbenkliche Art bevorzugt und geförbert. Es hatte bas Berbienft eine Schule zu fenn, in ber viele Krafte thatig waren; allein es verfiel burch die gleichmäßige Anwendung eines Runftreceptes, welches für Alle und für jeben Gegenftand paffen follte, in eine fabrikartige Monotonie, von ber nur fehr Wenige fich frei hielten. Religiofe Bilber, bie aus biefer Schule hervorgingen, nannte Jemand boshaft genug bie "Stunden ber Andachts = Malerei", was wohl nur als ein farrifirendes Wigwort aufzufassen ift. Manches Schone schuf sie, nebenbei aber manches traurig Dustere und Melancholische. Ein verwitterter Thurm auf zerklüfteter Felshohe ließ schon ahnen, baß unheimliche Nachtvögel aus ihm hervorschwirren würden; und als vollends wilbsanatische Hussiten in Masse erschienen, da ward es dem Haupte der Schule selber leid, solche Kukukseier ausgebrütet zu haben, und auch dieser Nebel verzog sich allmählig: freilich nur um giftigen Dünsten zu weichen.

Es war bem Sauffein ber Treuen tein Friede gegonnt, keine Zeit ber Ruhe, festen Ruß in ber Beimath zu fassen. Der neue Feind trat auf, bann und wann wollte es ben Runftlern vortommen, als fei er ein alter Betannter, bewaffnet mit einem tintespripenden Hinterlader — eine bosartige Erfindung bie ben Gegner anschwärzte — Birtel und Richt= scheit als Seitengewehr, wallende Straugenfebern auf ber bas Haupt bedeckenden Kappe, übrigens in Tricot. Er kam im Namen bes Fortschritts und ber Auftlarung (semen lycopodii) aus bem Lanbe ber "anerkannten Unschulb", und von ihm mußten bie Runftler, welche an ber Quelle geicopft hatten um babeim bie borrenben Felber zu befruchten, fich bitterbose Worte gefallen lassen. Da hieß es, sie seien nur ein hemmniß fur bie freie Entwickelung, nur in ber Berblichenheit alter, längst beseitigter und verschollener Glends= geftalten, "alter Reliquien von anno Schwartenleber" fuchten fie bas Heil, ihr ganges Bestreben sei wie auch bas ber Pfaffen und als beren mittelalterlich höriger Schilbknappen nur auf die gewaltsame Rudwärtsverbummung bes zum "vollen Lichte" vorangeschrittenen Bolksgeiftes gerichtet und folch alberner Tiraben mehr. Als Specimen bieses Getrachzes biene ein bamals in einem beutschen Blatt erschienener Artitel, welcher fo beginnt: "Sie ift nicht fur unsere Zeit, jene abgeblaßte tobtenfarbige Richtung, ber wir ben Standal bes Overbed'schen Religionsgemäldes (im Städel'= schen Institut zu Frankfurt am Main) verbanken! Als Lionardo da Binci lebte, da schuf er was seiner Zeit als lebensfrisch erschien; biejenigen welche zu ihm zurücktehren

mochten, glauben Lionarbo's gludliche Schuler gu fenn, wenn fle violette Beiligengesichter auf die Leinwand bringen. Aber Lionarbo malte mit ebenso hohem Incarnat wie heute bie Rieberlander, die Zeit nur hat seine Farbe verblaßt ober verbuntelt!" Dann beißt es mit speciellem Bezug auf Ph. Beit, ber bamals als Direktor ber genannten Anstalt bie Fahne bes. "alterthumelnden drifttatholischen Runftgeschmackes" am Maine hoch hielt: "Es ist endlich einmal Zeit, daß bas Inftitut unter bie Leitung eines Mannes tomme ber in ber Gegenwart fteht, ber, wie auch M. Angelo, wie Rafael in ihren Tagen gethan, fich bem heiteren Leben in treuer Auffassung zuwendet, ber nicht mit magerer Zeichnung und targer Farbe bas Sochste zu erreichen vermeint, ber nicht mit frommen Principien bie Runft, bieg freie Rind bes Beiftes, feffeln möchte, bem geniale Zeichnung, reiche Farbung und jene Technik beren Tradition am besten bei ben Nieberlandern erhalten ift, bas beste Ziel für bie Schüler buntt, und bem es nicht einfällt die ewig ruhige, ewig herzbewegende Runft gur religiösen Polemit zu verwenden." — Das war boch gewiß recht artig und nett gesagt und konnte nicht verfehlen bie Künstler zu veranlassen, mehr Zinnober und Incarnat auf die Balette zu nehmen, um ben lebensfrischen Forderungen ber Gegenwart und ihrer "gefunden Sinnlichkeit" zu genügen. Im Ernft, fie hatten folche Plattheiten erwarten burfen und konnten fie fammt ihrer gangen Spiegelfechterei ruhig übersehen. Ift es ja boch ber guten Deutschen Unfitte und fast nur ihre, wie sie sich im Rriege stets selbst betampfen, so auch im Frieden sich gegenseitig herabzuwürdigen, indem fie gierig Alles bequangeln und bemateln, was in ihrer Mitte emporftrebt: eine Beschuldigung, welche Alle bestätigen werben bie muthig genug waren und auch bas Zeug besaßen, ftatt bes breitgetretenen Philisterpfabes einen besseren zu befcreiten, und muthig genug find ihre Erfahrungen an ihren lieben Landsleuten zu bekennen. Das Wort: "Es ift nicht weit ber!" bleibt für bieselben bezeichnend genug. Auch ift

ja von jeher Alles, was nur entfernt nach Christenthum ausssieht, den Heiden eine Thorheit; den modernen Heiden, welche mit der vielförmigen aber leichtfertigen Bildung des Göpensbienstes die ganze stockige Berbissenheit eines durch und durch unwahren Pharisäismus zum leidenschaftlichsten Antichristensthum verbinden, ist es Thorheit und Aergerniß zugleich. — Und es ward Morgen und Abend, der dritte Krieg.

Wieberum wechselte bie Scene und mit ihr bie Waffen. Reue Gegner traten auf bie Buhne; und während jene nach ben Fleischtöpfen Egyptens Lufternen nur aus heimlichem Berfted ihre ftumpfen Bolgen schoffen, erschienen biefe moble bewehrt und festgepanzert in schwerer mittelalterlicher Ruftung, griffen mit Lanze und Schwert von vorne an, oft mit gang offenem Bifir; und um fo bebrohlicher mußte ber Ans griff fich für unsere Runftler gestalten, als er von einer Seite erfolgte welche sie als neutrales, und ba Reutralität hier im Grunde nicht möglich, sogar als befreundetes Gebiet hatten betrachten burfen, je weniger sie beghalb barauf gefaßt waren. Es waren bie Ritter ber Gothit, bie in ihrer Begeifterung und erftem Feuereifer ohne Quartier ju geben Alles und Jebes nieberkampften, bas nicht im Spisbogenstil war. Die altitalienische Runft konnte ihnen felbstverständlich nicht gothisch genug senn, paßte also ihrer Ansicht nach weber in ein Wohnhaus, noch viel weniger in eine Kirche. Beftrebungen und Leiftungen ber neueren Runftler, die firchlichen nicht ausgenommen, meinten sie, seien doch immer noch zu akademisch, sogar etwas zopfig; und so, obwohl sie ihr Leben baran gesetht hatten ben Bopf zu bekampfen, mas in Anbetracht bes löblichen Willens anerkannt werbe, fei es ihnen boch nicht gelungen, und ohne daß sie ihn sehen wollten: "So wie es ftund, es annoch fteht, ber Ropf, ber hangt ihm hinten." — Biele, auch Runftler, gesellten fich ihnen zu und zwängten sich mit Mube in die gothische Form; und soweit verstieg sich ber Fanatismus — benn fo tann man wohl bie Ruhnheit jener gothischen Selben

bezeichnen - bag fur fie Chriftenthum und Gothit ein und basselbe war, lettere allein bie einzig richtige Form bes ersten. Rur burch eine strenge und ausschließliche Aneignung bieser Form sei folgerecht auch für die Kunst noch ein Gebeihen zu boffen; und ba sie als Manner von Ginsicht die spatere Ausartung ber Gothit in welfe Bucherschlingen und ichnortel= hafte Künftelei weber übersehen noch billigen konnten, so waren sie, um consequent zu bleiben, gezwungen, biese einzig richtige Form sowohl bes Christenthums als ber Runft auf eine furze Spanne Zeit von etwa 60 bis 80 Jahren zu beschränken und so bem in ber Kirche stete lebendig fortwirkenben Beift einen verhaltnißmäßig fehr geringen Zeit - und Spielraum congruenter Ausgestaltung anzuweisen. Das mußte freilich nachgerabe ihnen selbst bebenklich werben. nun gar in Folge ihrer unaufhörlichen, unermüblichen erclufiven Lobpreisungen ber Gothit bie Kirchen mit ben schwächlichften gothisch senn sollenden Möbeln und Fabritaten überschwemmt wurden; als sie sich zu füllen begannen mit ungahligen Eremplaren bolgerner Spigbogen, fcminbfüchtiger Fialen und Knäufchen, unverstandenen Rachahmungen älterer Muster und hier und bort gestohlenen Originalen, mochten fie passen oder nicht, genug wenn sie nur den bloden Blick eines Richttenners tauschten ber auch Buderbadereien für ächt gothisch halten konnte; als der ausgestreute Samen in haus und hof und allen Eden so hinderlich üppig in's Solz schop: ba warb es benn boch ben Besten aus ihnen felbst zu arg; sie erkannten Etwas heraufbeschworen zu haben, was sie nicht mehr zu bemeistern im Stande waren; fie begannen gelindere Saiten aufzugiehen, die Friedensfahne auszusteden und felbst einigen ber ermähnten Runftler freundschaftlich die hand zu bieten; "bie ich rief, die Geifter werd' ich nun nicht los" . . . .

So ging benn auch bieser Sturm leiblich gut vorüber, und schon durfte man sich ber freudigen Hoffnung getrösten, bie Zeit eines friedlich ruhigen Lebens und Wirkens sei

endlich eingetreten. Aber noch einmal war dieß nur Tauschung, und ber eigensinnigste, bitterfte und unversöhnlichfte Keind von allen sollte noch tommen. Er tam, und zwar in ber seltsamen Tracht eines byzantinischen Hoftrabanten aus ber Zeit bes bilberfturmenben Kopronymus; felbst bas golbene Horn, man wußte nicht, trug er es als Schmud, Felbzeichen ober Baffe, mußte an Konstantinopel erinnern; und mit ihm ein aus Beiftlichen und Laien gemischtes Gefolge von Anbangern und Abepten. Auch war die Berkleibung nicht übel gewählt. Man wurbe fie für acht gehalten und fich als bor einem Revenant befreugt haben, hatten nicht einige unbeachtete Luden in ber byzantinischen Umhullung bie Mobernitat und ben Compatrioten schalthaft verrathen. Immerhin waren die Runftler nicht wenig verblufft über diese unge wohnte Erscheinung, und noch mehr wurden sie es, als ber Anführer biefer neuen Phalanx von Gegnern bie Stimme erhob und sie folgenbermaßen apostrophirte: "O ihr Berblenbeten, die ihr in euerem Duntel wahnt die Runft gehoben und gefördert zu haben; die ihr nicht einsehen und begreifen wollt ober konnt, daß ihr eigentlich Werke hervorbringt die als gang untirchlich die Tempel bloß entweihen und die sammt allen Unthaten eures sinnlichen Rafael, eures fleischlichen Michel Angelo und all ber so mit Unrecht gepriesenen alten Italiener auf ben Runftinder gehörten, gab' es bergleichen, wie aber wir ihn errichten werben, sobalb unsere beilige Sache triumphirt! Guere Werte find lauter Kinder ber Gunbe; und wenn ihr nicht ftrenge Buße thut, all euere gerühmte Runftfertigkeit und lururiose Geschicklichkeit ablegt, Alles was ihr bisher gelernt habt vergest, ben gangen Kram eurer so brillirenden Renntnisse als unnüten Ballaft (um nicht mehr zu fagen) über Borb werft und wenigstens zehn Jahre nach bem Berge Athos Wallfahrten anstellt, um bort bie strenge Disciplin ber Runft in Kaften und Nachtwachen zu erlernen: so feid ihr nicht zu retten. Gin Handlanger, ein ABC = Schutze von bort weiß

mehr als ihr, die ihr noch immer flunkert, man burfe, ja musse auch die Natur befragen. Die Natur — horribile dictu! - biese eigentliche Reindin und Berftorerin driftlicher Runft, ber ihr, bem verabscheuungswürdigen atabemischen Treiben wie ihr faselt entronnen, boch ein Hinterpförtchen offen haltet, fie mit Allem, bem ihr entsagen wolltet, wieber einzulassen! Fort mit euch und mit eueren frivolen Runft= Schöpfungen! Wir allein find berufen, ben rechten Weg ju zeigen; wir allein besitzen ben unfehlbaren Cober fammt ber Runft ihn zu lesen und ber Rraft ihn zu üben: unserer Autorität, und wenn fie euch vernichten muß, habt ihr ohne Wiberwort euch bemuthig zu beugen." — So ungefähr bie Orakelsprüche biefer neu auftauchenben byzantinisch antiquas rischen Zeloten, die es auf nichts Geringeres absehen, als ber armen bebrängten Runft bie archäologische Zwangsjacke anzulegen. Run sollte man nach solchen Expektorationen meinen, bie außere Erscheinung biefer Runftbugprebiger muffe auch im gewöhnlichen Leben und an Werktagen ihrer an's Leben greifenben Lehre einigermaßen entsprechen, sie mußten etwa aussehen wie St. Ephrem ber Syrer. Aber teineswegs; bas geschieht nur bei feierlichen Anlässen, und wie gesagt auch bann nicht recht; sonft geben fie einher wie andere Menschen auch, in Rock und Pantalon u. f. w. Sie burften auch wohl, um nicht gar zu augenfällig inconsequent zu fenn, wenn sie felbst ein Wert ber Deffentlichkeit übergeben, barauf Bebacht nehmen, etwas bem Charafter ihrer Lehre in äußerer Ausstattung nicht gang Wibersprechenbes zu liefern: aber nein! bas thut sich nicht; ba ist Alles ganz mobern elegant und weicht nicht im geringsten von der neuesten Façon ab. In Allem wissen sie sich zu akkommobiren; aber bie Runftler, ja die sollen sich ihnen zu Dienst und Gefallen in ihren Arbeiten als byzantinische Aszeten verkleiben, sie allein sollen eine Maske vornehmen und wie gut exerzirte Romobianten eine eingelernte Rolle spielen. — Das ift boch wohl die barockeste, weitestgehende Forderung die je gestellt

wurde! Man bebauere ben Runftler, ber barauf eingeht! Sei bie Rolle noch fo fleißig einstudirt und burch ben besten Souffleur unterstütt, immer wird sich bie mangelhafte Theatergarberobe bei jeber Wendung zeigen, bas Licht ber Sonne erträgt ber Lampenflitter gar nicht, und bie ernftefte Scene tann gur Boffe werben. Ja, wenn es bamit gethan mare. baß man bei ber Darstellung eines Beiligen etwa beffen Ramen mit griechischen Lettern auf beiben Seiten von oben nach unten zeichnete, die Falten ber Bewandung nur burd fowarze Striche andeutete, und bergleichen Seltsamteiten mehr! Es fteht nicht zu erwarten, bag Jemand burch folde außerliche Absonderlichteiten sich taufchen laffe; nur zu leicht fieht man hinter die Coulissen; und die nachgeahmte Form altgriechischer Bilber, bie in ihrer ursprünglichen Treuherzigkeit ehrwurdig find und ihrer Zeit angemeffen, wirb hier zu einem wiberwärtigen Zerrbild. Das hindert indessen jene Manner nicht, ihre Caprice burchseten zu wollen um jeben Preis und gegen Alles zu polemistren was ihr wider= ftrebt; und so befangen sind sie in biefer ihrer Ibee, bag ber so nabe liegende Gebanke sie noch nie beläftigt zu haben scheint, bas Bolt (und für wen anders malen wir?) werbe biefe ihm fo frembartigen Gestaltungen, beren Deutung bem Griechen bes 8. Jahrhunderts wohl geläufig mar, ohne weits läufigen Commentar gar nicht verstehen und, weit entfernt burch fie erbaut zu fenn, werbe es nur bavor erschrecken und jum Trofte lieber zu einem ihm wohlvertrauten Andachts= bilbe seine Zuflucht nehmen, sei biefes auch nichts weniger als griechisch. In ber That, daß die Bilber in ber Kirche nichts Anderes seyn sollen, als eine sichtbare Predigt; daß aber biese aus so weiter Ferne und einer langft verschollenen Beit hergeholten Bilber bem ichlichten Bolte benfelben Ginbrud machen mußten, wie eine griechische Somilie gesprochen vom herrn Domprediger in biefem Jahre: bas scheint ihnen gleichgültig ober sie ignoriren es absichtlich — sie, die Apostel ber Selbstvernichtung und bes "kirchlichen" Gehorsams in necessariis, dubiis, omnibus et quibusdam aliis! Run, immerbin! Mogen bie neueren Runftarchaologen ihre gespenstischen Phantasmagorien burchsetzen! Die Unwahrheit scheint jett geitgemäß; "bie Luge ift eine europäische Macht!" hat einer ber genialften Zeitgenoffen gefagt. Male, schmiebe, cifelire man benn altgriechische Bilber! Es werben ja auch altgriedische Munzen genug fabrizirt, die das Auge des Nichtkenners bestechen. Wann auch biesem Kriege ber Abend bammert, wissen wir freilich nicht; aber so gewiß bie Wahrheit überall bas lette Wort haben wird, auch biese Woge wird vorübergehen wie die anderen! Es ist doch am Ende nicht viel mehr, als ein mit alten Lappen aufgestuptes Flickwert, welches wie jebe Mobe wieber einer anderen, vielleicht noch bizarreren weichen wirb. Runft und Runftler aber mogen ferner ihren Principien und ihrer Eingebung folgen und wegen folcher Rumuthungen am wenigsten ben Weg verlaffen, ben fie als ben rechten erkannt und gegen andere Feinde behauptet haben ihr Leben lang.

Das ungefähr sind die Kämpfe, welche die "Wieberersweder" zu bestehen hatten und noch bestehen. Man sieht, wie verschiedenartig die Angrisse waren. Den Einen gingen sie zu weit zurück, den Anderen lange nicht weit genug. Den Einen schusen sie nur vertrocknete Gestalten des sinsteren Mittelalters, den Anderen waren selbst diese noch ein Aergernis von Modernität, und wie von dem tollgewordenen Prinzen in der Reise nach dem guten Geschmack sollten die Coulissen des Stückes weiter und noch viel weiter von ihnen zurück geschraubt werden. Und so wiederholt sich tresslich die alte Fabel von den Bauern mit ihrem Esel, die es Keinem recht machen konnten. Wiederholen wir uns zum Troste, was der Insant Don Juan Manuel in seinem Conde Lucanor dazu ersonnen:

"Um ber Menschen Lob und Aabel Sollst du nimmer blobe zaubern; Ift bein Thun von rechtem Abel, Fecht' es aus und — laß sie plaubern!" Nicht alle Angriffe waren gleich gefährlich, die letzen Gegner aber unbedingt die schlimmsten. Und da dieselben schon deßehalb im Bortheil sich besinden, weil sie Kunst und Künstler ohne weiteres aus dem Wege räumen wollen, während diesen — die Gründe liegen auf der Hand — nicht gestattet ist mit jenen ein Gleiches zu thun, die Schlacht auch noch hinüber und herüber wogt, so möge die etwas spöttische Art mit welcher sie eingesührt, und der gehobenere Ton in dem sie betämpst wurden, als eine kleine Rache angesehen werden, ohne einer weiteren Entschuldigung zu bedürfen.

Der Kampf ber, schon von ben Gothitern eröffnet, burch sie hauptsächlich aufgenommen wurde und nicht ohne Ersbitterung geführt wird, berührt überdem eine sehr wichtige Frage, von so größerer Bedeutung, als sie nicht nur die Kunst im Allgemeinen, sondern auch ganz speciell ihre Stellung in der Kirche betrifft. Es ist die bisher in so verschiedenem Sinne aufgefaßte und noch immer nicht vollständig gelöste Frage der Restauration einer alten Kirche. Und da jett hierin so Vieles, nicht immer gleich Glückliches geschieht, so dürften nachträglich einige kurze Bemerkungen auch über diesen Gegenstand vielleicht am Plate seyn.

In früherer Zeit ward an eine Kirchenrestauration im heutigen Sinn, abgesehen von nöthig gewordenen Reparaturen und Ergänzungen, nicht gedacht. Zedes Jahrhundert schmückte die Kirche ganz in der Art und Weise aus, wie es in ihm hergebracht und gedräuchlich war, und es ward von den dazu berusenen Künstlern nicht verlangt, daß sie in anderer Art als der ihnen eigenthümlichen bilden und malen sollten. Man grübelte nicht über den zu besolgenden Stil, und der Gesdanke, eine Kirche in dem der ursprünglichen Bauart anaslogen Stil zu verzieren oder gar architektonisch und bekorativ zu restauriren und sie so in einen ästhetisch abgerundeten Kunsttempel zu verwandeln, lag ganz fern. Nur dei Neusbauten konnte dieß allensalls geschehen. Immer war man vielmehr bedacht, dem Bolke verständlich zu bleiben und nicht

im Interesse theoretischer Consequenzmacherei ber historischen und psychologischen Bahrheit irgend Frembartiges einzuführen. Und da die Andacht bisweilen andere Formen annahm ober fich einem neuen Gegenstande ber Berehrung zuwandte, die älteren aber aus Bietät unangetaftet blieben, fo tommt es, bag man in einer alten Kirche die heterogensten Formen und Bestaltungen als gang gleich berechtigt, friedlich nebeneinander ftebend erblickt. Dan sieht Bafiliken mit Altaren aus ber Renaissance, Statuen und Bilber alter und neuer Epochen, neben musivischen Werten andere von modernem Geprage, romanische und gothische Rirchen die Zeugnisse aller Entwicklungsphasen ihres Stils - wenn nicht gar beiber - am Leibe tragend und angefüllt mit ben verschiedenartigften Brobuktionen jeder Periode; und der Beschauer durchlebt gewissermaßen in der Betrachtung einer solchen Reihenfolge finnbilblicher Darstellungen und christlicher Monumente eine ganze Runft = und Rirchengeschichte. Dieg tonnte auch in seiner Art recht lehrreich und erbaulich senn; und wenn auch man= des Geschmadlose sich einmischte, bas bem geläuterten Runft= finn nicht entsprach, sei es in einem Altarbild ober in ber Figur eines Beiligen welche bem Bolte lieb geworben, fo ift boch gewiß nicht zu laugnen, daß ber leitenbe Gebante, bie Andacht aller Zeiten in ihrem bilblichen Ausbruck zu respettiren, als ein acht katholischer nicht so kurzweg zu verwerfen war.

Anders die Ansicht der modernen Kirchenrestauratoren. In ihren Augen ist das Alles nur unberechtigte Eigenmacht und ein Gräuel. Sie gehen von dem Grundprincip aus, daß der erste Plan die unadweichliche Richtschnur für alle nachsfolgenden Jahrhunderte zu verbleiben das geborene und unsversährbare Recht gehabt, daß darum der ursprüngliche Stil der Kirche ganz allein die Norm abgeben dürse, wie dieselbe baulich und bildnerisch "wiederherzustellen" sei. Diesem Princip zu Folge wird vor Allem damit begonnen, tadula rasa zu machen, und es muß Alles und Jedes beseitigt, ab-

gebrochen und fortgeschafft werben was nicht mit ihm in Altare frommer Stiftungen, aus vollem Einklana ist. ben Pfennigen ber Armen ober bem Gelöbniß eines Bermogenden bestrittene Bilber und Statuen, Chorftuble, Rans geln 2c., alle spätere Ausstattung muß unbebenklich, ohne Schonung bem leitenben Grunbsat weichen; nur mit Widerftreben läßt man Einiges stehen, lediglich weil es nicht ohne große Rosten ober ohne Gefahr zu zerstören ift : und fo steht benn die arme Kirche nacht und blog ba, all ihrer Zierbe beranbt und, wenn man recht consequent war, meist gerabezu ruinos. Das arme Bolt tennt fie taum wieber und fühlt fich nicht mehr heimisch in ihr; hochstens erfreut sie noch ben tunbigen Architeften und jenes Geschlecht bas - seine Beute wittert. Das Bunderlichste dabei ift, daß felbst Geiftliche. von benen am meisten man Schonung bes zu Recht Beftebenben erwarten follte, bei folchen Renovationen oft am gründlichsten zu Werke geben und, nachbem die bei ihnen fo lange graffirende Epidemie bes Anweißens (auch eine Berwüstung in ihrer Art) etwas abgenommen hat, nun in ihren eigenen Rirchen nicht genug aufräumen können.

Soweit ging benn auch Alles ziemlich leicht und rasch von ftatten. Das Einreißen ift teine große Muhe und ber Schutt läßt sich fortschaffen. Allein, was nun? Man tann und will die Kirche nicht leer stehen lassen und muß sie stilgerecht von neuem verzieren. hier hebt die Schwierigkett erft an. In einem Puntte natürlich ift man mit sich und Anderen einig, daß nämlich, wie ein griechischer Tempel nicht anders als antikisch bekorirt werben durfe, eine Pagobe nicht anders als chinefisch, was gar nicht zu bestreiten, so folgerichtig ein romanischer Bau nur byzantinisch, ein gothischer altbeutsch in ber inneren Ausschmudung zu vollenden sei. Freilich wird babei nur übersehen, baß jene etwas Tobtes repräfentiren, bas Chriftenthum aber ein ftets Lebendiges ift. Jene ftrenge Forderung fteht nun aber einmal als unumstößliches Axiom fest. Wo also findet man den so gewandten Runftler,

ben Proteus, ber mit einer folchen Glafticitat bes Geiftes und selbst ber Hande begabt ift, daß er mit Leichtigkeit in biese uns mehr ober minber fremd geworbenen Formen sich hinein= und sie unverfälscht aus sich herauslebte? Beim besten Willen wird es Reiner konnen, Jeder wird von bem Seinigen hinzuthun, und um so sichtbarer, je bemährter, je geschickter er sonst ift. Die wird Giner sich felbft fo ganglich zu verläugnen vermögen, daß seine und seiner Zeit Eigenthumlichkeit nicht storend überall burchblickte; je tuchtiger er ift, wir wieberholen es, um fo größer bie Gefahr! - San richtig benn im Sinne jenes nun einmal fest angenommenen Grundfates und burchaus consequent gehandelt ift es von Jenen die sich an die Spite ftellen, um die Restaurirung eines firchlichen Gebäudes zu leiten, wenn fie von ber Berufung eines Runftlers bei einem berartigen Unternehmen einfach abstehen. Man könne ja füglich und werbe weit zweckbienlicher ihn entbehren; auch ohne feine Sulfe wurden fic wohl noch Entwurfe combiniren, Figuren zusammenstellen laffen, alte Mufter und ftilgerechte Schablonen, bie man bank viel klüger einem untergeordneten Sandwerker, einem geschickten Deforationsmaler unterbreite, ber sie als blindes Bertzeug eben nur ganz mechanisch nachzufahren brauche, nur bieß verstunde. Genug Rupferwerke jeden Stiles feien ja jest porhanden, aus benen man nicht nur einzelne Figuren und Ornamente, sondern gange Compositionen mit geringen Beränderungen entnehmen könne; warum biefe so reichlich bargebotenen Mittel nicht benuten? warum ftatt an ber Quelle weit unten aus bem Strome schöpfen, wo Schmut und Nebenwässer aller Art die ursprüngliche Welle bis zur Ungreifbarteit versett haben? "Willft bu immer weiter schweifen? Sieh', bas Gute liegt so nah!"

Das ware nun in der That die richtig aufgefundene Lösung der Schwierigkeit; und die welche sie fanden, wurden vielleicht befriedigt auf diese Weise ihren Plan durchgeführt, das Werk der wiederherstellenden Gerechtigkeit vollendet sehen.

Aber man irre sich nicht! Biel und Mancherlei vermag bie Runft, nur Gines nicht: fie fann nicht lugen! Ihrer Natur nach ift fie fo fein und burchfichtig, bag auch eine bloge Copie, und ware fie noch fo getreu, ben Copirenben ertennen laßt, baß felbst eine Durchzeichnung bie Sand beffen verrath welcher fie machte. Alle Ehrfurcht vor bem Gothischen, wie vor bem Bngantinischen! Wer vermöchte biefe großartigen Erscheinungen in ihrer wunberbaren Bebeutsamteit nicht zu würdigen? Und bedarf es noch einer folchen Berwahrung? Aber eine mechanische Nachahmung wird nie und nimmer benselben Einbruck machen konnen. Sei fie noch fo forgfältig und treu nach alten Muftern, immer wird fich unfere Beit in ihr fpiegeln, um fo empfindlicher, wenn fie von Jemand versucht wird ber bas Schone nicht fühlt und bas Häkliche vielleicht noch übertreibt; und da es boch hier nur auf eine Täuschung abgesehen senn kann, so ift und bleibt die Nachahmung nichts Anderes und nichts Besseres als eine Luge, eine bewußte und gewollte Luge für Jeben beffen Auge noch klar genug ift, eine mechanische Theaterbekoration von der gewachsenen Natur, von einem achten frei geschaffenen Runftwert zu unterscheiben.

Soll nun mit all bem gesagt senn, daß man, da dieser Weg als der rechte nicht anzuerkennen ist, die Kirchen stehen lassen möge wie sie nun einmal sind, ohne sie restaurirend zu berühren? Ja! Das ist allerdings die Meinung; so lange wenigstens, als man noch immer planlos umherschweist, von einem Extrem in das andere verfällt und noch keine richtige Ansicht darüber sestgestellt ist, was zu erhalten, was zu verwersen und wie das Fehlende zu ersehen sei. Wenn wahr ist, was jener große Charakteristiker sagt, daß nichts der lebendigen Ueberzeugung besser gleiche, als schlechter Eigensinn, so bewährt sich ja auch hier dis heute und wird sich stets bewähren, was dicht dahinter kommt, daß Eigensinn und Ueberdruß sich auf der Ferse solgen. Bloße Liebhabereien und einseitige Kunstansichten genügen hier nicht; geradezu vermessen ist da das bekannte "kurze Gedärm" der Schiller's

schen Sonntagskinder; und besser in jedem Fall ist schützenbes Zögern, als zerstörender Bandalismus. Und außerbem
ist die unmaßgebliche Meinung, daß es doch wohl gerathen
seyn durste, die Leistungen neuerer Künstler nicht deßhalb
in blindem Eiser und übertriebenem Purismus verächtlich
wegzuwersen und aus den Kirchen verbannen zu wollen, koste
es was es wolle, weil sie vielleicht nicht so ganz im Sinne
jener Puristen sind und den Fesseln ihres Radikalismus sich
nicht anbequemen. Wie sie auch sonst seyn mögen, diese
Leistungen, sie lügen wenigstens nicht, sie wollen nicht täuschen, sondern — wo möglich — erbauen, mit aufrichtigen
Mitteln. Wahrheit über Alles!

Daß übrigens ein Kunftler - und biefes Wort ift zu betonen, benn Pfuscher gibt es ja auch: Briefter und Bfaffen ber Runft - wenn ihm eine folche Aufgabe wurde, etwas gang Heterogenes ichaffen werbe, ift gar nicht zu befürchten und längst thatsächlich widerlegt. Er wird sie vermöge eines gebilbeten Sinnes richtiger auffassen, als ber mechanische Rachahmer. Bor Allem wird er sich die bargebotenen Räums lichkeiten betrachten und fich mit ihnen vertraut machen. Der Charatter bes architettonischen Stiles und bie großartigen Berhältnisse bes Baues werben so machtig auf ihn einwirten, bag er wie gang von felbft in ihren Beift einbringt und von ihm gefättiget gleichsam gezwungen wirb, in seinen Schopfungen sich ihnen anzuschließen. Es wird ihm gar nicht möglich senn anders zu verfahren ober ganz Unpassendes auch nur zu benten. Der Plan, eine ehrwürdige romanische Metropole in eine Portrat = Gallerie ber Rurfürst-Erzbischöfe ju verwandeln die — Heilige und Unheilige — auf ihrem Stuhl gesessen, wird auf seinem Ader nicht wachsen. Dieses Eingehen in den Geift bes Bauftiles ist die erfte Bedingung seiner Thatigkeit, und es ift beghalb von Wichtigkeit, baß nicht nach eingesandten Planen, Grundriffen und architettonischen Aufnahmen allein die Entwürfe gemacht werben. wie bas so häufig geschieht, sonbern nach eigener oft

wieberholter Anschauung bes Gebäubes selbst. So wird er es lieben lernen und in dieser Liebe auch die rechte Form für die Ausführung sinden, wie es auch gewiß so und nicht anders in früheren guten Zeiten von den Künstlern geschah, die ein solches Wert zu unternehmen berusen wurden.

So aufgefaßt, wird es boch wohl noch möglich seyn, in versöhnlichem Geiste eine Frage zu lösen, die so eminent wichtig ist und bei starrköpsigem Beharren auf einem anderen Wege immer schwieriger, dunkler und verworrener werden muß. Schließlich vergesse man nicht, daß sedes falsche Princhp ber Saturn ist der seine eigenen Kinder frißt, und daß ein solgendes Zeitalter an den Puristen des unserigen zuverlässig das Wort ererciren wird: Worin einer sündigt, darin wird er auch gequält werden. Wer in Gesangenschaft führt, wird in Gesangenschaft gehen; wer im Schwerte tödtet, muß mit dem Schwerte getödtet werden. Halte man auch hier etwas mehr am Katechismus: Was du nicht willst, daß man dir thue, thue du keinem Andern; denn mit demselben Waße, mit dem ihr ausgemessen, wird euch zurückgemessen werden, und noch besser!

Es werben biese wenigen Worte von gegnerischer Seite wohl nur als eine Nothwehr ber Künstler ausgelegt und so beurtheilt werben, als versöchten sie nur eine höchstpersönliche Sache, indem sie sich zurückgesett fühlten und wo möglich von einem Gebiet ausgeschlossen, bessen setretung auch ihnen — wie sie wähnten — gebühre. Wenn selbst, so ist solchen Angrissen gegenüber die Nothwehr wohl gerechtsertigt. Uebrizgens soll mit dem Gesagten nur der Ansicht entgegengetreten werden, als sei die ganze christliche Kunst nur auf eine scharf und eng begrenzte Form zu beschränken und Alles, was außerzhalb dieser Form liege, deßhalb nicht mehr christlich. Ohne willkürlichen und maßlosen Ausschweisungen, die gerechten Tabel verdienen, das Wort reden zu wollen, beansprucht man nur auch für sich und sein, man sollte glauben, nicht under währtes Wollen und Können Freiheit und Spielraum zu

einiger Thatigkeit, und nichts weiter. Ift ja boch überhaupt die ganze bilbende Kunft in der Kirche, ohne ihre Bebeutung zu unterschäten, nur eine auf die Stufen bes Altares niebergelegte Bluthe, die verborrt burch eine neue frische sich ersett, ohne ber bahingewelkten bie ihr als einer chrwurdigen Reliquie immer noch gebührende Liebe und Achtung, auf bie sie selber hofft, zu verweigern. Nur glaubt fie, daß auch die Dahlie und After bes Herbstes in ihrem Leben bes Altars noch murbiger fei, als gebadene Rofen ober bie Beilchenmumie eines Herbariums, kunstlich aufgefrischt. Sie versagt es sich gern, auf ben Beschauer bloß als Runftgenuß ju wirten; benn fie tragt bie Begeisterung einer höheren Aufgabe und weiß, daß ein zu einer chriftlichen Kirche umgewandelter Beibentempel, ber Befuch einer fast schmudlosen alten Basilita ober ein Bang in bie Rata: tomben ebensowohl gute Gebanten und würdige Gefühle erweden konnen, als eine im reichsten Runftschmuck prangende gothische ober romanische Kirche, wie ganz Rebensache und verschwindend bescheidene Augabe die bilbende Runft in jenen Raumen auch ift.

Tantum.

### XXVII.

## Bur Reiseliteratur.

heitere Stubien und Rritifen in und aber Stallen. Bon Geb. Brunner. Bien bei Braumuller 1866. 3mei Banbe.

Nachbem wir Herrn Sebastian Brunner bereits zweimal auf seinen Fahrten in Italien begegnet \*), sinden wir auch die Resultate einer dritten Reise in dem vorstehend genannten zweibandigen Werke berichtet, welches in zweihundert größeren und kleineren Abschnitten eine willtommene Fülle von heiteren Bemerkungen, bitteren Beobachtungen und neuen Entdeckungen bietet.

Herr Brunner polemisirt durchgängig gegen die faben Runftschwäher und gegen die belletristischen oder in wissenschaftlicher Bildung machenden Commisvonageurs aus dem großen Hause der Aufgeklärtheit, welche plattköpfig auf der breiten Straße alltäglicher Vorurtheile baherfahren und mit überfließender Breitmäuligkeit das abgebrühte Wasser ihrer Beisheit dem durstigen Pobel in Berleit geben. "Der Haß

<sup>\*) &</sup>quot;Rennst Du bas Land? Seitere Fahrten burch Italien" (Bien 1857) und "Aus bem Benedigers und Combarbenland. Fur hinreiser und heimbleiber" (Bien 1860) 2. Aufl.

ift ihre Brille, er tann sich jum Wahnsinn steigern. Guttow hatte noch nicht bas Unglud gehabt in die Nacht bes Bahnfinns zu verfallen, ale wir über feinen Zauberer von Rom (und er reiste nach Stalien, um in biesem Roman feinen Haß ablagern zu können) schon aussprachen: Das ganze Machwert ift ein Wahnsinn. Roman ift eben Roman, Die Luge hilft ber Tenbeng nach, wo ber haß bie Tenbeng ift. Aber auch Jene bie ber Biffenschaft zu bienen vorgeben, scheuen sich nicht, geradewegs ben haß als bas Endziel einer Reise nach Italien auszusprechen." So ein Eremplar ist ber Leipziger Theologie-Professor Fleck, ber eine vierbandige "wissenschaftliche Reise burch Deutschland und Stalien" herausgegeben hat, in welcher er sich als Nachtreter Luthers hervorhebt, ber feinen Saß gegen Bapftthum und Glaubenstyrannei gleich: falls einer Romfahrt verbanke! Herr Fleck gibt aber auch sonst spaßhafte Blogen, wenn er am Zeug flickt; so sab ber genannte Ehrenmann in S. Domenico zu Bologna an ber Stelle bes vielbewunderten Steinfarges bes heil. Dominitus - bas Grabmal bes Thomas von Aquin, was vor ihm noch Niemand zu Bologna entbeckt hatte. Solchen und anbern schreibseligen Touristen jeben Schlages ist Sebastian Brunner. scharf auf ben Fersen und verfehlt nie am geeigneten Blate bie seichte Oberflächlichkeit mit humoristischen Beitschenhieben abzuwandeln.

Der weitaus größere Theil bleser "Studien" ist positiven Inhalts. Man findet hier, wenn auch oft nur flüchtig hinsgeworsene Andeutungen über Werke und Meister, von welchen die neueren sabrikmäßig producirten kunsthistorischen Compensien und Reisehandbücher nicht die leiseste Ahnung haben. So besindet sich z. B. in S. Petronio zu Bologna an einem Pseiler die berühmte astronomische Uhr, von welcher schief durch die Kirche, am Boden derselben die Nittagslinie geht. "Es ist bekannt, mit welcher neidischen Parteisucht Alles entweder ganz verschwiegen oder nur mit Entstellungen berichtet wird, was in Wissenschaft und Kunst von Genossen

katholischer Orben geleistet worden ist. Der Urheber bieser erften Mittagelinie wird entweder gar nicht genannt ober es wird Giovanni Domenito Caffini als berfelbe bezeichnet. Nun wurde aber biefe vielgerühmte Mittagelinie von einem ber erften Mathematiter und Aftronomen, Ignazio Danti im 3. 1575 gezogen, ber ein Dominitanerpriefter und zu jener Zeit Professor ber Mathematit an ber Universität Bologna war, und Caffini hat die Linie in ber Folge nur verlangert. Diefer Danti (geb. 1537 in Perugia) war auch einer ber erften Geographen seiner Zeit, er stellte Theorien gur Anfertigung von Sonnenuhren auf. Die zwei seiner Zeit renommirteften in Florenz an ber Kirche Maria Novella sind sein Bert. Die 53 Lanbfarten aller Lanber Europa's, noch im Palazzo Becchio in Florenz zu sehen, find bie volltommenfte Arbeit seiner Zeit; fie ftanben nach bem Zeugniß bes Bafari bis auf seine Tage unübertrefflich ba. Der erfte Geograph Staliens neuerer Zeit, Marmocchi nennt sie Wunber von Gelehrsamkeit und Schönheit und erklart Danti mit Mercatore und Ortelio für die Begründer ber modernen Geographie. Die Gebirge sind perspektivisch, die Balber sogar je nach Laub = ober Nabelholz angezeigt. Die Galleria geographica (200 ftarte Schritte lang) im Batitan rechts und links mit machtigen Karten von ber Dede bis jum Boben herab bemalt, bas Großartigste was je in Kartographie geleistet worben, ift burchgehends ein Wert Ignazio Danti's, ber es um 1580 unter Gregor XIII. anfertigte. Er betam bamals ben Titel papftlicher Mathematiter und war einer ber ersten Arbeiter an ber Herstellung bes heutigen Ralenbers, respettive ber neuen Zeitrechnung. Roch ift auf ber Urtunde, welche die Ginführung ber neuen Zeitrechnung festsete, seine Unterschrift zu lefen. Die letten brei Jahre feines Lebens war er Bischof von Alatri und nun verlegte fich ber Aftronom, Mathematiter, Architett (verschiedene monumentale Bauten sind auch sein Wert) und Geograph mit allem Eifer auf sein hirtenamt. Im J. 1586 wurde er von

Sixtus V. nach Rom berufen und mußte mit seinem Rath beistehen, als man die schwierige Aufstellung des großen Obelisken von St. Peter eben unternehmen wollte. Danti hatte für die Basis eine die Aequinoktien und Solstitien anzeigende Sonnenuhr angesertigt. Er kehrte krank nach Alatri zurück und beschloß sein der Wissenschaft und in den letzten Jahren dem Hirtenamte geweihtes Leben am 9. Oktober 1586."

In Florenz ist es bas vom alten Cosmus von Medici gestiftete (1437) und von Michelogzi gebaute Klofter von San Marco, welchem herr Brunner einen langeren Befuch Bier wo einft ber heiligmäßige Erzbischof Antonin (beffen ehemalige Zelle noch erhalten ift) bie Religion, ber feurige Savonarola die strenge Sitte und die Liebe zum Baterlande. ber unvergleichliche Fra Angelico und ber milbe Bartolomeo bella Porta die Kunst in würdigster Weise repräsentirten, wurben in jungstvergangener Zeit - piemontesische Solbaten einquartirt und die Fresten Angelico's im Corridor mit Welch' garte Schonung! Die Bretter Brettern augebedt. werben herabgeriffen und verbrannt und felbst wenn fie bleiben, wird ber burchbringenbe Tabatsqualm bie Bilber ruiniren. Wenn so etwas zu Frankfurt, Weimar ober Jena in einem Gothe= ober Schillerhause passiren wurde - welch' einen Randal wurde die gesinnungstüchtige Journalistit erhoben haben! Run ift die Einquartirung wieder beseitigt, man ließ sogar großmuthig sechs Monche im Rlofter, boch ist ber Eintritt in alle Raume nur mit ministerieller Erlaubniß gestattet, bas gewöhnliche Publikum ber Reisenben erhalt blog ben Anblick bes Klofterhofes und einiger Gange zugestanden.

In San Marco gab es früher große zentnerschwere Chorbucher, mit leberüberzogenen Holzbeckeln, welche mit Ministuren von Fra Beato Angelico's Hand geschmudt sind. "Man hat es hier mit ben ersten Blüthen zu thun, die aus ber jungfräulichen Seele des Künftlers aufgesproßt sind. Bas

für eine wunderbare, tief ergreifende Arbeit! Man tann biefe Chriftus= und Madonnenbilder, diese Engel, diese Apostel und Beiligengestalten nicht ohne innige Rührung anschauen. Da hat tein Unterricht, teine Atademie mitgeholfen, das hat rein nur eine unschulbige Seele in überquellender Frommigfeit, im Bunde mit dem Genie hervorgebracht. Es gibt nichts 3weites. Es find bie ersten Rosenknospen einer gnabenreichen Liebe, bie in folder Innigfeit noch tein Maler in seinem Bergen getragen. In prächtigen Formen ift Angelico von manchem Genius ber spateren Zeit überflügelt worben, im beiligen Ausbruck ber Unschuld und reinen Gottesliebe fteht er schon in bieser seiner Jünglingsarbeit unerreichbar ba. Diefe kleinen Bilber find Gebete in Farben; fie entflammen bie Andacht, fie erweden ben Glauben, benn fie find nur im Blauben, im Gebet, in ber Andacht zu Stande gekommen." Welche Zelle Angelico in S. Marco bewohnt hat, ist in der Trabition verloren gegangen; boch mag man sich in jeber Relle an ihn erinnern, in welcher Bilber von ihm zu finden find, er hat mehr bort gewohnt wo er gemalt, als bort wo er geschlafen hat. Dagegen werben Savonarola's Rellen noch gezeigt : "Zwei sehr kleine Zimmer in einer Ede bes Rlofterhofes, jedes hat nur vier Schritt im Gevierte, und ein tleines, wenig über zwei Schuh hobes, oben gerunbetes Kensterlein!" In einem Gemach neben ber Safristei werben einige Reliquien von Savonarola aufbewahrt. "Sie bestehen in einem Stud von bem Pfahl (un pezzo di furca), an bem Savonarola erwürgt wurde und ben Feuertob erlitt. Stud Holz, etwa über einen Schuh lang und 24 Roll bick. ift an einer Seite angebrannt. In einem Kastchen wird Mantel, Cilicium und Unterkleib, welche Savonarola auf bem Beg gur Marterftatte getragen, hergezeigt" \*). In ber

<sup>&</sup>quot;) Bergl. dazu die fcone Schilberung Savonarola's in Brunner's fraberem Buche: Die Runftgenoffen ber Rlofterzelle (1863) C. 217
. und hiftor.spolit. Blatter Bb. 52, G. 456 ff.

Kirche von S. Marco ist auch das Grab des Grasen Pico da Mirandola, jenes Wunderkindes, der immerdar noch auf einen ebenbürtigen Biographen wartet; hier liegt der Philosoph Angelo Polizian begraben, der Geschichtschreiber des Hauses Medicis und der Dichter Geronimo Benevieni: alle drei intime Freunde und Anhänger Savonarola's.

Ueber die neue Regierung und die damit verbundenen Erscheinungen ift ber Berfaffer naturlich nicht gut zu fprechen. In ben hohen Sallen bes Klofters S. Maria Novella waren piemontesische Solbaten einquartirt. "Sechshundert Jahr lang sind die Dominikaner im Besitz ihres Klosters. Rirche haben die zwei Dominikaner Fra Sifto und Fra Riftoro gebaut; Michel Angelo Buonarotti nannte fie feine Braut und erfannte in ihr eine ber iconften Monumentalbauten driftlicher Zeit. Die piemontesische Regierung tommt, jagt die Dominikaner bavon und macht aus ben Zellen querft Rasernenzimmer, bann Ministerial = Schreibwertstätten. große Refectorium muß als eine Boltsschule berhalten; bie Wandgemalbe sind, um die Jugend nicht zerstreut zu machen, mit Tuchern verhangen." — Die neueste Malerei macht sich mit Tagesfragen ju schaffen und führt gleich ber Journalifit einen formlichen Rrieg gegen ben Papft: "Die Runftansstellungen neuer Bilber in Bologna und in Florenz athmen einen wiberlichen Servilismus gegenüber Piemont. Genreund historische Bilber werben für die gegenwärtige Zeitftremung abjuftirt." (Beispiele bafür S. 81 ff.) Die Schmut-Literatur hat die frechste Aufdringlichkeit erfunden. begrüßt dich auf Bahnhöfen, sie bietet sich dar bei jebem Tabattramer, sie läuft bir in Gestalt zerlumpter schäbiger Jungen in's Raffeehaus nach; jebe Broschure, bie bu be frgend einem fliegenden Buchhandler auf irgend einem Babw hofe vom Brette nimmft, ift Schmut und Standal. Es ift constatirt, daß bei dieser Schmugliteratur die gebornen Reinde bes Christenthums auch in Italien die Hand mit im Spiele haben. In einer biefer Brofchuren werben bie Bapfte be-

schimpft, in einer zweiten wird die Beicht angegriffen, in ber britten bie Klöster, in ber vierten hat bie nachte Unzucht ihren Martt aufgeschlagen. Es eriftirt eine ganze Bibliothet, eine Reibenfolge von schlechten Buchern, um bas Bolt zu verberben. Sie heißt Biblioteca enciclopedica popolare, und erscheint in Livorno. Davon behandelt 3. B. ein kleines Buchlein im Bestentaschenformat, 250 Seiten start, bie Beichichte bes Bapftthums. Schon die Borrebe zu biesem Bamphlet beginnt mit ben Worten: ""Das Papstthum begreift bie Geschichte aller Uebel in fich, welche Europa getroffen baben."" Die größten Bapfte werben mit 20 bis 30 Reilen. einem Conglomerat von Schimpfworten, abgethan." In jebem Cafe werben sogenannte Bigblatter verfauft: "In jebem ift ber Papft ber Gegenstand bes gemeinsten Sohnes. So werben ihm g. B. von Garibalbi auf einem biefer Bilber Außtritte ertheilt. So weit ift ber Wit in bem vereinten Ronigreich fortgeschritten." Freilich, es ift Methobe in bem Bahnfinn!

Rachbem ber Berfasser bie Graber Dichel Angelo's, Salilei's und Machiavelli's besucht (auf letterem steht bas folge Bort: "Ginem fo großen Namen ift fein Lob genugend!"), charatterifirt er bie wiffenschaftlich = funftlerischen Bestrebungen ber Medizaer in treffenbster Weise. "Was unter Raifer Julian mit brutaler Gewalt versucht wurde: bas verrottete Beibenthum wieber an bie Stelle bes Christenthums gu feten, bas follte unter ben Mebigaern burch Biffenschaft und Runft in Scene gefet werben. Glangenbe Beifter, große Belehrte betheiligten sich an diefer Arbeit - oft mit bem besten Willen; fie wollten das Chriftenthum mit bem Beidenthum verfohnen, um ber Gegenfate in Wiffenschaft und Leben burch eine verfuchte Ausgleichung berselben Meister zu werben; freilich folug Wiffenschaft und Leben abschuffig in's Heibenthum binab." Die Consequenzen bavon zeigten fich balb. "Es bilbete fich eine Classe von Pamphletisten, welche allen Sag und Angrimm gegen bie Monche und Klöster ausspieen und

en mitunter handgreifliche Lügen noch heutigen Tages von denfeindlichen Schriftftellern mit einer unverwüftlichen aubenstraft ale hiftorische Zeugniffe angeführt werben. Je erlicher und ichlechter biefe Gefellen felbft maren, um fo erlicher und schlechter suchten fie bie Monche zu machen. war bamals in Italien wie heutzutage in gang Europa." s pantheiftische Princip bes Beibenthums ftieg in alle hichten nieber; die Trager ber burch Simonie erkauften geren Rirchenftellen konnten keinen Damm entgegenftellen; eigentlichften Saupthahne aber waren bie fogenannten nanistischen Philologen, geistlose Wortmacher und Phrajen choler, bes aufgeblahteften Duntels voll, die fich gegenfeitig aucherten und zu einer schwindelnden Sohe hinaufschraubten gang bie Borlaufer jener glorreichen Berruden bes 17. Sahr iberts und ebenso jener congenialen Genies, welche im Sahrhundert ein wiffenschaftliches Monopol zu behaupten gen. Alle waren burch bas Ret ber Atabemien verbunden, de alsbald in gang arkabische Schafzucht überschlugen, en unfere heutige Manie für populärgemachte "wiffenaftliche" Bortrage und endlofe Borlefungen ebenmäßig gut fanische Apostolat macht schlechte Geschäfte. "Der Italiener ift nicht ber Menich ber sich hinsest und fich aus ber Bibel ein blaffes Christenthum herausspintifirt. Entweber ist er ein guter Ratholit und glaubt und lebt nach bem Glauben, ober er ift ein schlechter Ratholit und zweifelt und führt ein zweifelhaftes Leben, ober er wirft Glaube und Sitte zufammen über Bord und ift ein verzweifelter moberner Beibe. Für biefes lettere Heibenthum wird nun bas Bolt burch eine im ichmutigften Schlamm berumplatschernbe Journalistit und Brofchurenliteratur gewonnen; Bilber mit Schmähungen auf Bapft und Klerus und Bilber mit ben gemeinften Obsconitaten - bas ift jest ein guter Martt, berlei Gegenstanbe werben viel angefertigt und viel vertauft. Bon ber bobenlosen Richtsnutigkeit in Reapel ift es schwer eine Schilberung zu geben. Gute Katholiten sehen mit Entruftung, wie bas Bolt absichtlich verführt, sein sittlicher Ruin allents halben geförbert wird. Aber auch bie Rabikalsten werben burch bie weiteste Indulgenz ber Regierung gegen Sittenlosigkeit für diese Regierung noch nicht gewonnen." Natürlich arbeitet bas Theater mit unfinnigen Tenbengstücken — je abgeschmackter bie Luge und Berlaumdung, besto bereitwilliger wird fie beklatscht — wacker mit; eine Probe bavon wird (I. 243 ff.) bem Lefer aufgetischt. Uebrigens ist bem achten Reapolitaner bas piemontesische Regiment keineswegs angenehm, sondern verhaßt. "Die tausend armen Leute bie man unter bem weiten Brigantenvorwand tobtgeschossen, die endlosen Steuern, die Refrutirungen, die Unsicherheit, die Ueberlabung mit Militar, bie rohe Behandlung von Seite fammtlicher Behörden, die vollen Kerker, bas Genügen einer De-

nahe bas schone Bapier leib thut." Bergl. Ebeling: Die Bunber ber Barifer Weltausstellung (Roln 1867) S. 120. Die Bibel: und Traktatlein:Bertheiler feiern selbst an ben Sonntagen nicht, wo boch England alle Maschinen ber Exposition ruhen läßt und ben übrigen Rationen mit bem Beispiele ber Sonntagsfeier vorangeht.

nunciation um Ginen in's ichanblichfte Gefangniß zu bringen, bie rohe Tölpelei mit welcher bie Regierung gegen alle äußeren Abzeichen bes tatholischen Betenntnisses formlich wuthet bas find lauter Thatsachen, welche bie schlechte Stimmung gehörig begründen" (I. 276). Wenn König Franz II. aus bem Schlosse fuhr, theilte er Gelb unter bie Armen aus, bie fich um ben Bagen seben ließen. Bictor Emmanuel warf, als er in Portici war, auch einige kleine Munzen aus, aber fie wurden ihm von ben umftehenden Armen mit Schimpfworten ber beleidigenbsten Art in ben Wagen zuruckgeworfen: Riemand wollte von ihm etwas nehmen. Die Ginspanner in Neapel zahlten früher nichts, jest monatlich 4 Franken Steuern. Für jebe Ramensfirma ober einem Rauflaben find monatlich 10 Franken zu zahlen; nun löschen bie Raufleute ihre Firmen aus und ziehen vor, lieber nichts ober bem Laben verzeichnet zu haben. Haussteuer gab es auf bem Lanbe gar keine, jett jährlich 12 Carlin. Alles Mögliche ift besteuert; wer sein ehrliches Wappen am Wagen führen will, muß bafür eine Steuer bezahlen; für jeben Livree-Bebienten wird eine Steuer erhoben. Das ist also eine Abel = und Luxussteuer. Den armen Leuten geht es aber gerade fo, die Besither kleiner Bottegen, Sandwerker, Fruchthänbler, Specks und Wurstkrämer waren früher frei, jest gahlt jeber 9 Ducati\*). Schon 1861 hat ber Herzog von Mabbaloni ber Deputirtenkammer zu Turin über bas Walten ber Piemontesen in Neapel eine Denkschrift (am 20. Rov.) übergeben, in welcher auf 50 Seiten die schwersten Anklagen gegen die Regierung verzeichnet sind. Zwei Ortschaften, Pontelandolfo und Cafalburi, erstere 5000, die zweite 10,000 Bewohner gahlend, wurden von ben piemontesischen Solbaten mit haarstraubender Grausamkeit rein niebergebrannt, Frauen zogen ben Flammentod vor, um unbefleckt zu fterben. Officiose

<sup>\*) 1</sup> Dutaten = 10 Carlin, 1 Carlin = 12 Rreuger rheinifc.

Journale melbeten bloß, daß gegen die beiben Orte "Gerechstigkeit geübt wurde." Die gewöhnliche Zeitungeliteratur geht über folche Thatsachen natürlich stillschweigend hinweg.

Gin eigener Abschnitt ift ben Grabeshallen unter bem St. Petersbom in ber ewigen Stabt gewidmet. Die intereffante Geschichte bes Grabmals Raisers Otto II. hat Sighart in feinem anziehenden Buchlein "Reliquien aus Rom" (G. 89 ff.) ansführlich behandelt. In biefen Krypten wird auch ber Sarg Alexanders VI. von ben Führern standhaft hergezeigt, aber um bes zu bezweckenben geheimnigvollen Schaubers willen nicht erwähnt, daß fein Leib nicht mehr barinnen liegt: biefer wurde nämlich auf Befehl Julius II. in bie Rirche S. Giacomo begli Spagnuoli gebracht, und nachbem biese verfiel, 1605 in die Kirche S. Maria de Monseratto Eine satanische Freude und ein Hohnge**übe**rtragen. lächter ber Solle lassen in ber Regel' por bem Sarge bieses Bapftes vorzüglich jene herren an fich merten, benen es ein Troft und ein Bergnugen ift, hinter ben fteinernen Dectel beffelben ihr eigenes Treiben ju verschanzen. Es ift übrigens ju bemerken, daß Parteileidenschaft Alexander VI. noch viel ichwarzer gemacht hat, als er in ber That gewesen ift. Selbst Gregorovius als Protestant und nicht absonderlicher Freund ber Bapfte nimmt manche Anschuldigung, die gegen Alexander VI. gemacht wurde, mit Bedenken an ihrer Aecht= beit auf. So sagt er in seinen Grabmalern romischer Bapfte (S. 118): "Alexander foll an Gift geftorben fenn, welches er einem Carbinal hatte einflößen wollen, wenn biese Nachricht mehr als eine Fabel ist." Sogar einiges Lob läßt ihm biefer Autor in ben Worten angebeiben: "Bom Glud war biefer Papft weniger reich beschenkt als von ber Ratur, ein glanzender Ropf; klug, fehr beredt, ein vollendeter Diplomat, nicht ohne Sorgsamkeit für bas Wohl Roms." Rerner: "Die Anspielung auf ein ichanbliches Berhaltniß zu seiner Tochter Lucrezia rechtfertigt tein Dokument."

Der zweite Band von Brunners Studien und Kri-

tiken enthält eine mahre Fundgrube von interessanten Bemertungen über verschiedene romische Bujtanbe, von benen jener Abschnitt "Was in Rom für bie Armen geschieht" gewiffen Statistifern mit Bahlen in's Gewiffen rebet. Befonbere Aufmerksamteit bat Berr Brunner ber wissenschaftlichen Thatigkeit gewibmet. Die kleinste Stadt, mancher von ber neuesten Runftgeschichte oft immer noch vergessene Dom bat feine umfangreiche, quellenmäßig gearbeitete, häufig fogar vielbanbige Monographie aufzuweisen; ber herr Berfasser zieht ebensowohl kostbare alte Werke hervor und gibt uns mit berfelben Umficht von ben neueren und neuesten Werten Runde, welche in Deutschland vielleicht zum erstenmale genannt werben. Die Gesinnungstüchtigkeit wird ihn hiefur freilich ignoriren, besto mehr Grund für une, ihm hiefur Dant ju wissen, zumal auch bafür baß er es in so anziehender und pikanter Form geboten hat.

#### XXVIII.

# Bur Geschichte ber Philosophie.

I. Geschichte ber Philosophie bes Mittelalters von Dr. Albert St & dl. Dritter Banb: Periode ber Befampfung ber Scholaftit. Main bei Rircheim 1866. 688 G.

Sowohl ben verehrten Lesern bieser Blatter als auch bem Autor glauben wir verpflichtet zu sehn ben vorliegenden britten Band ber Geschichte ber Philosophie des Mittelalters, wodurch das umfangreiche Wert seinen Abschluß erhalten hat, zur Anzeige zu bringen. Die schnelle Auseinanderfolge ber drei seitenreichen Bande hat uns fast einige Verwunderung

abgenöthigt, wenn wir auf bas mannigsache Material, welches barin verarbeitet werben mußte, Rūcksicht nehmen. Es läßt sich selbstverständlich erwarten, daß der Plan und die Grundsanschauung, welche wir in den beiden ersten Bänden gefunzben haben, auch in diesem Schlußbande beibehalten ist. Diesselben Borausssehungen wie dort sind auch hier; ebenso kehren dieselben Einseitigkeiten und Härten, wie wir sie dort gefunzben, auch hier wieder. Wir können darum den Leser, der an der Sache wirkliches Interesse sinder, auf die frühere Bespreschung (Bd. 58 S. 1 ff.) verweisen. Es scheint uns demmach eine möglichst kurze Skizze des überreichen Stoffes des vorliegenden letzten Bandes zu genügen.

Mit Recht nennt ber Br. Berfaffer ben Zeitraum, welcher ber Gegenstand bieses britten Bandes ift, "bie Periode ber Betämpfung, ber Scholaftit." Unter ben mannigfachen Kattoren, welche bas Zeitalter ber Renaissance und ber Reformation herbeigeführt haben und baraus hervorgegangen find, macht die Philosophie nicht ben geringften aus. Man mukte nur bem blinden Zufall in ber Geschichte Thur und Thor öffnen, ober keine Ahnung haben von dem inneren Ausammenhang zwischen Ursachen und Wirtungen sowohl auf bem Gebiete bes geistigen als auch bes physischen Lebens, wollte man sich etwa ber Meinung hingeben, bag Ereignisse wie wir sie z. B. im 15. und 16. Jahrhundert beobachten, bloß fo über Nacht geworben seien. So fehr man über berartige Dinge emport fenn mag: wer vermag es zu ermeffen, wie viel ober wie wenig Berantwortung hier auf ben Einzelnen fällt? Wir sind ber Meinung: nur Der, ber ba Berg und Rieren prüft. Go fehr wir ben Faktor ber menschlichen Freiheit sei es im Guten ober Bosen in ber Beschichte an= ertennen, ebenso werben wir auch genöthigt senn ein Geset, eine historische Nothwendigkeit als Grundlage einer allge= meinen Geistergahrung anzunehmen. Stödl's Arbeit trägt bagu bei auf diese tieferen Grundlagen ber Geschichte hinzuweisen. In der Borrede jum vorliegenden britten Bande

bemerkt ber Berfasser mit Grund: "Die Bewegungen ber Renaissance und bes Zeitalters ber sogenannten Resormation sind so tief eingreisend, sie führen eine berartige Umwälzung bes Bestehenden mit sich und sind so bedeutungsvoll und einsstußreich für die Zukunst, daß ein tieferes Eingehen in diese Bewegungen unumgänglich nothwendig ist, um den Uebergang von der mittlern in die neuere Zeit und den Charakter der letztern selbst wiederum zum rechten Verständniß zu bringen. Dieß gilt, wie überall, so auch auf dem Gebiete der Philosophie."

In ber Ginleitung gibt Stodl eine turze Ueberficht ber Hauptmomente des kirchlichen, politischen und socialen Lebens, welche zusammenwirkend ben Bruch mit ben mittelalterlichen Traditionen herbeiführten. Gin Abgrund ruft bem anderen; ein Extrem folgt auf bas andere: bieß burfte wohl ber Grundgebanke biefer Stizze senn, welche nicht auf Ausführ lichkeit Anspruch macht und barum auch nicht im Einzelnen gepreßt werden barf. So z. B. was S. 10 über bie Einheit der chriftlichen Bölkerfamilie im Mittelalter und bie Sonberbestrebungen ber einzelnen Staaten beim Beginne ber neueren Zeit; ebenso S. 4 über bas Berhaltnig ber Bapfte au ben Raisern 2c. gesagt ist. Der Autor gliebert seine vielfach bisparaten Stoffe in zehn hauptabschnitte: 1) bie Cufanische Schule, zu welcher außer Nitolaus von Cues Carolus Bovillus und Giordano Bruno gerechnet werden (S. 23 bis 2) Der Platonismus, welchem Gemisthius Plethon, Beffarion, Marfilius Ficinus, Johannes Bico von Miranbula, Franziscus Patricius und Thomas More zugehören (S. 136 — 201). Es folgt barauf 3) ber antischolastische Aristotelismus eines Leonicus Thomaus, Alexander Achillinus, Petrus Pomponatius, Augustinus Niphus, Andreas Cafalpinus, Jatob Zabarella und Cafar Cremonius (S. 202 bis 275). 4) Die antischolaftische Dialektik ber Philologen Laurentius Balla, Rubolf Agricola und Lubwig Bives, bes Rizolius und Petrus Ramus (276-305). 5) Die Reftauration bes Stoicismus und Epicuräismus burch Justus Lipsius, Petrus Gassendi und Claudius Berigard (S. 306 bis 328). 6) Die Naturphilosophie des Bernardinus Telesius, Thomas Campanella (329—366). 7) Die Steptiker: Monztaigne, Charron, Franz Sanchez (367—393). 8) Die cabbazlistische Theosophie in den mannigsachsten Färbungen dei Reuchlin, Cornelius Agrippa, Franz Zorzi, Paracelsus, Cardanus, Helmont 2c. Zu dieser rechnet Stöckl auch die Resormatoren Luther, Melanchthon, Taurellus, Balentin Weigel, Jakob Böhme (S. 394—607). 9) Den Socinianismus bringt er unter die Kategorie des empiristischen Rationalismus (S. 608—627). Zum Schlusse weist er 10) auf den Fortgang der Scholastik während dieser Periode dei den Spaniern Soto, Basquez, Suarez und das Verhältniß der neuen Scholastik zum Jansenismus hin (S. 628—685).

Als Pendant zur beutschen Theosophie und spanischen Scholaftit ware vielleicht bie Schilderung ber spetulativen Grundiden ber spanischen Mystiter febr am Blate gemesen; fintemalen sich meiner Meinung nach in ben Schriften einer Terefa da Jesus, eines Johannes vom Rreuz u. f. w. nicht bloß "Erbauliches", sondern die tiefsten metaphysischen Brobleme finden. Diese gotterleuchteten Naturen haben in ihren Schriften, die allerdings für uns nicht felten einer tiefounteln Nacht gleichen von Geiftesbligen burchleuchtet nicht bloß bie duntle Nacht ber Seele geschilbert, sondern sie haben wie jener Altvater mit Gott felber gerungen, es sind ihnen barum auch jene geheimnisvollen Tiefen göttlichen Lebens geöffnet worden, die une Sterblichen verschloffen find. Das höchste Ziel bas die Menschenseele hienieben ersehnt, bie ethisch pneumatische Bereinigung ber Creatur mit Gott in Chrifto haben fie in ber tubnften und großartigften Beise geschilbert. Es haben barum Manche barin so Manches migverstanden, als ob damit ein natürliches Gotteinsseyn ausgesagt ware. Die Rirche bat nie baran Anftog genommen. In neuerer Beit haben felbst Brotestanten, g. B. Bodler,

Wiltens, Möller (vgl. Hilgenfelds Zeitschrift 1862 G. 185; 1866 S. 21; Theologische Studien und Kritiken 1866. 2) barauf hingewiesen. Bielleicht ware es hier bem Berfaffer eber gelungen ein tieferes Berftanbnig von bem Befen ber driftlichen Denftit überhaupt zu gewinnen, bas wir im Allgemeinen bei ihm vermissen; weil ihn fast immer die heimliche Furcht vor Sarefie ober "Bantheism" ober bem "31 fammenziehen von Gott und Belt" begleitet, weßhalb allerbings biefe Bege für ihn "fchlupferige" find (S. 25) und bie besagte Angft ihm felber manchmal "fatale Streiche" (S. 59) spielt (S. 67, 31 2c.). Wir verweisen nur auf bas, was wir über biesen Punkt gelegentlich ber früheren Besprechung bemerkten. Die hier angezogene Parallele ware recht geeignet die bortigen Behauptungen bis in's Rleinfte gu erharten. Soviel über biefen Bunkt im Borbeigeben. Ueber die angezogene Abtheilung und Unterordnung ließe sich vielleicht manche gegründete Gegenbemerkung machen. Wir wollen aber teineswegs baran nergeln; ba wo fo viele geiftige Stromungen sich durchfreuzen und mischen, kann man nicht jeben Baffertropfen claffificiren. Im Gangen ift die große Raffe ber so mannigfachen und heterogenen Elemente gut geordnet.

Im Allgemeinen stimmt Recensent gerne mit dem was über den großen Cardinal Nikolaus Cusanus gesagt ist, überein; aber nichtsbestoweniger glaubt er bemerken zu dursen, daß es sehr leicht zu großen Mißverständnissen sühren kann, wenn das alte: si duo dicunt idem, non est idem, besonders bei so originellen und großartigen Systemen, wie das des Cusanus ist, nicht beachtet wird. Wenn Cusanus S. 25 von der garrula logica redet, und gegen die "aristotelische Sekte" auftritt, so ist darunter noch keineswegs die ganze "aristotelisch=scholastische Philosophie und Theologie" über den Hausen geworfen. Nicht gegen die spekulative Scholastikderhaupt, sondern gegen den Absall von derselben von Seite der Terministen und Rominalisten wendet er sich. Wer nur ein paar von den Conclusionen des Centiloquium eines Occam

angesehen hat und bie tenbengibse Sucht, Wiberspruche aufeinander zu häufen ohne jeglichen spekulativen Ernft sie zu Ibjen, tennt - ber wird ben Charafter biefer "geschwätigen Logit" bei Cusanus richtig gezeichnet finden. Wenn S. 35 bemerkt wird: "Die Tragweite bes Glaubens wird somit hier offenbar weiter ausgebehnt als recht ift, weil bem Berftanbe ohne ben Glauben die Erkenntnißfähigkeit abgesprochen wird; aber eben baburch wirb auf ber anberen Seite bie reine Nebernatürlichkeit bes Glaubenslichtes fehr beeinträchtigt, wenn nicht geradezu aufgehoben" — so ware bieses Arqument ganz richtig, wenn Cusanus von bem Unterschiebe bes intellectus und ber fides in bem bestimmten Sinne bes beil. Thomas sprechen wurde. Das ift aber eben nicht ber Fall. Benn Cufanus ben Glauben als Anfang ber Ertenntnig bezeichnet (De docta ignorant. III, 11 etc.), so versteht er etwas ganz Anderes barunter als etwa Thomas und Bonaventura unter ber sides als lumen supernaturale verstehen. Der Br. Berfasser sollte also hier bas erste Geset ber Ber= meneutit — einen Autor aus sich felber zu erklären — angewenbet haben, ftatt mit einem anderen und fremben Dagftab benfelben zu hofmeistern. Es ift ja boch einem Renner ber Scholastit tein Geheimniß, daß bie Begriffe innerhalb ber Scholaftit selber eine mannigfache Geschichte und eine reiche Rüancirung burchgemacht haben; und bag Jeber in's Blaue greift, ber biefes Gefet ber Bewegung mißtennenb biefe Termini als homonym gebraucht. Wenn biefes Gefet icon für zwei Manner einer und berfelben Gebantenrichtung gilt, um wie viel mehr für fo beterogene Erscheinungen wie etwa ein Aristoteliker bes 13. Jahrhunderte und Cusanus es find?

Es ist allerdings nicht leicht diese feinen Unterschiede überall zu verfolgen: wo es aber unterlassen wird, geht der eigentliche rothe Faden des Organismus, der auch auf dem Gebiete des geistigen Lebens jede Mannigsaltigkeit einer höheren Einheit unterordnet, verloren; und statt der concreten That-

sachen und Begriffe bleiben dem Geschichtsschreiber bloße Worte und allgemeine Schablonen. Auch das möge bemerkt seyn, weil und nicht allwärts dei dem Bersasser dieser so nothwendige seine Takt der Distinktion begegnet. So wird z. B. Cusanus meistens mit einem fremden Maßstad gemessen, dis auch hier "der Pantheismus" wie gewöhnlich alle Räthsel löst (S. 67). Recensent ist der Meinung, daß das was wirklich Pantheismus ist, von Cusanus am gründlichsten widerlegt worden ist. Wem es darum zu thun ist sich selbst ein Urtheil zu verschaffen, den verweise ich nur auf die scharfsinnige Apologia doctae ignorantiae (p. 63 — 72). Es sehlt aber außerdem nicht an ganz klaren Auseinandersetzungen dei Cusanus. So de docta ignorantia l. I. c. 7 über das Berhältniß der alteritas zur aeternitas. De docta ignorantia l. I. c. 23. II. c. 3. Dialog. de Posset p. 251 etc.

Scharpff und Dur haben in ihren Schriften über Gufanus recht gut bas Wefen und ben Beift biefes tieffinnigen Mannes bargestellt. Clemens hat bas nicht burchweg verstanden; er urtheilt wie Denzinger (Bier Bucher ber relig. Ertenntnig 1. 356) nicht felten "nur nach ben Worten", nicht nach bem Zusammenhang bes Ganzen. An biese De thobe halt fich auch manchmal unfer geehrter Autor. Staubenmaier (Dogmatit, III. S. 318 ff.) hat bagegen ein sachliches Urtheil über Cufanus gefällt, auch Recensent hat fammtliche Fragepuntte, die hier in Betracht tommen, an Ort und Stelle von rein objektivem Gesichtspunkte aus erörtert. Man wird mir vielleicht nicht mit Unrecht erwidern, wie bas ber Berfasser (S. 111, 134) felber thut, bag ber offene Pantheismus bes Girarbano Bruno "aus ben Pramiffen bes Cusanischen Systems" sich herausgebilbet habe. 3ch frage aber bagegen: welche Systeme haben sich benn im Berlaufe ber Rirchengeschichte nicht "aus ben Pramiffen" ber beiligen Schrift herausgebilbet? Wollen wir die Gunden eines ungerathenen Sohnes bem Bater imputiren? Steht benn Bovillus, über ben wir durch Beranlassung bes fel. Deutinger

von H. Dippel eine treffliche Arbeit haben, bem Cusanus nicht näher, sowohl ber Zeit als dem Geiste nach? Tropbem Bovillus mehr eine logisch restettirende als intuitive Natur ist, hat er niemals über den "pantheistischen Anstrich" ber Philosophie Cusa's (S. 106) Augenweh bekommen.

Doch bavon genug, um mir nicht etwa den Anschein zu geben, als ob es mir nach Art jener Kritiker die an dem mordus cholericus kränkeln, nur darum zu thun sei Widerssprüche zu suchen: so bemerke ich ausdrücklich, daß diese meine Ansichten ich Niemand ausdrücklich, daß diese meine Ansichten ich Niemand ausdringen will. Damit soll anch nicht im geringsten daß große Ganze dieses so mühesvollen Werkes in Schatten gestellt seyn. Ich betone darum ausdrücklich, daß im Allgemeinen die Darstellung eine obsjektive und gründliche ist. Wenn auch nicht in allen Details sich eine ursprüngliche Aussassiung zeigt, sondern die Urtheile Anderer, wie z. B. Ritters, Rirners u. s. w. gegeben sind: so ist doch ein reiches Quellenmaterial hergeschafft und vielssach gründlich verarbeitet.

Es ift, ohne ben gemessenen Raum über Gebühr zu überschreiten, nicht thunlich, unseren Lesern auch nur ein stüchtiges Bilb bieser bunten Mannigsaltigkeit der Seistesrichtungen zu geben, wie sie uns der gelehrte Autor gibt. Wir verweisen auf die oben angeführte Eintheilung.

Man mag über die Systeme eines Gemisthius Plethon (S. 140), eines Bessarion (S. 149), eines Joh. Pico von Mirandula (S. 167) ganz kalt und ruhig urtheilen, das Streben mit den Trümmern altehrwürdiger Geistestempel ein neues Gedäude aufzurichten, ist doch ein großartiges. So hat die Philosophie eines Franz Patrizius eine großartige Anlage, so armselig der Ausbau ist (S. 180 st.). Manche ironische Schlaglichter auf unsere socialen Zustände und Sesbrechen sinden sich in der Schrift des Thomas Morus, von der neuen Insel Utopia", die bekanntlich schon im Jahre 1516 geschrieben ist. Sanz mit denselben Argumenten wie neulich ein bayerischer Kammerredner indirekt den Staat als

Uniache bes Tertichlages und Rerbes benftellt, thut es ichen Morne bezüglich des Dickstable (De optimo reipublicae statu. deque nova insula Utopia ed. Basil, 1518 p. 35 ss.) Auch Merns plaitirt in feiner Utopia für Aufhebung ber Tobelftrafe. Beber tommt ber Diefftabl? Antwort: von ber großen Reth; ergo ift ber Staat verpflichtet bie Roth aus ber Belt ju ichaffen. Bedurch? Antwort: burch Gutertheilung. Bis jest haben bie Englander ben gutgemeinten Rath bes ehrwürrigen Morns, nicht befolgt. Reben vielen anteren Bortheilen haben tie Utopier auch volle Religions-Freiheit. "Jeter Utopier barf glauben was er mag" (L & p. 144). Unfere modernen Utopier fampfen aber meinens beghalb für Religionsfreiheit, nicht in bem Ginne wie bas ber erfte große advocatus ecclesiae Tertullian gethan, namlich "weil bas Befen ber Religion freie hingabe an Gott ift": sonbern meistens um feine Religion zu haben, wie bas & B. in Belgien nicht felten ber Fall ift, bag fich Giner officiell zu teiner Religion betennt.

Die aristotelischen Antischolaftiter, unter benen Bomponatius und Leonicus Thomaus (S. 204 ff.) bie bedeutenbsten find, werben turz und bundig charatterifirt. Das alte heidenthum tritt hier in philosophischem Gewande wiber die christliche Lebensanschauung auf mit bem bescheis benen Auskunftsmittel, daß etwas theologisch mahr und philosophisch falich senn konne und umgekehrt: womit also die Grundlage alles vernünftigen Dentens, daß es nur Gine Wahrheit gibt, und zugleich bas Fundament bes Glaubens, daß Gott die Wahrheit ist, in Trummer geht. Die beidnis ichen Aristoteliter ber Gegenwart gehen allerdings auch von ber Theorie bes Bomponatius aus, aber nur mit etwas mehr Grundlichfeit. Wenn wir die gelehrte Arbeit Prof. Prantl's nach biefer Seite hin nicht migverstanden haben, so barf et kein einziger Autor, ber wirklich Chrift ift, wagen auch Philosoph senn zu wollen (Geschichte ber Logit Bb. IIL S. 208 2c.). Das foll teiner wagen, wenn ihm nicht (ibid.

S. 9) bas Anathema ber "Unfähigfeit einen Gebanten bis an fein Ende (?) folgerichtig hinauszubenten", an ben Ropf geschleubert werben soll. Die Theologie ist im Grunde boch nichts anderes als "theologisches Gegante" (ib. S. 181, 373). Die "Sympathien aller Unbefangenen" tann nur ber beanfpruchen und "volle Unbefangenheit in religidfer Beziehung" hat nur ber, ber "auf theoretische Begrundung bes Dogma's verzichtet" (S. 328, 108, 202) und bie Absurditat bes Slaubens als erften Grundfat unterschreibt. Wenn freilich Brantl meint, baß sich bei Duns Scotus "wieber einmal bie Richtigkeit bes auguftinischen credo quia absurdum zeige" (S. 202): so find wir ihm fehr verpflichtet, wenn wir erfahren konnen, wo benn Augustinus biefen Grundsat ausgesprochen habe; vielleicht ist angespielt auf bas Tertullianische prorsus credibile est, quia ineptum est... certum est, quia impossibile est, nämlich bie Thatfache ber Kreuzigung und Auferstehung Christi, und nicht bas Dogma bes Chriften= thums meint Tertullian (De carne Christi 5. 434 ed. Oehler). Auch ohne es uns zu versichern, hatten wir bem herrn Brof. Brantl auf Grundlage feiner gelegentlichen Blitftrablen es geglaubt, daß er volltommen "in der glücklichen Lage" ift (S. 181) "alles theologische Gezante" "ohne Reib" (S. 373) Anderen überlaffen zu haben; wenn er es als erften Grundsat, abnlich wie jene "ftrengeren Zeloten" (S. 10, 202) ausspricht, daß Theologie und Logit sich nicht vertragen, und dak "Albertus Magnus und Thomas von Aquin und hunbert Andere ihre Unfähigkeit baburch beweisen, daß sie augleich Aristoteliker und zugleich trinitätsgläubig senn zu tonnen vermeinten" (G. 9). - Wenn ber gelehrte Br. Berfasser ber Geschichte ber Logit sich geneigt fühlt "bie Größe bes Magens ber Kirche zu bewundern", und barüber staunt "wie viel heibnische Literatur seit Albertus all jene frommen Manner verschluckten, ohne hierüber die geringften Beschwerben zu verspuren" (S. 179): so wundert es Referenten gar nicht, daß bem mobernen Autor die geringste Dosis Theologie

stets "Beschwerben" machen muß. Destruktive Raturen haben gleich ben Ragethieren scharse Schneidezähne, aber niemals die Fähigkeit selber etwas Positives zu produciren. So sehen wir in den verschiedensken Richtungen hin zur Zeit des Umskurzes der positiven mittelalterlichen Wissenschaft ein System das andere vernichten (Stöckl III. 223 ss.). Die Geschichte der Philosophie erschöpft sich in allen Röglichkeiten, die Thatsache der Religion und ihr Berhältniß zum Denken zu erklären. Sie muß darum auch alle möglichen Thorheiten der früheren Jahrhunderte dei diesem Suchen verzeichnen, welche die Späteren unter den gleichen Boraussetzungen immer wieder bezehen. Dieß sehen wir auch in der schaken Anticipation des Naturalismus und Deismus (S. 232 ss.) im 15. Jahrhundert.

Bare nicht Gile unsere erste Pflicht, so ließe sich gerabe an ben genannten Erscheinungen zeigen, wie bie Glaubenslosigkeit bei jedem Schritt, mit bem sie bas Christenthum hinter sich zu haben meint, in Unfinn verfallt auch ohne "einen Gebanten bis an fein Ende hinauszubenten!" Wir tonnen nur auf Stodl's Schilberung biefer Partien binweisen. Wenn man es jest als etwas Romisches ansieht, bağ weiland Pomponatius (S. 235 ff.) die Selbstständigkeit ber menschlichen Freiheit baburch zu mahren versuchte, bag er die Borsehung Gottes nur bis an die Mondsphare reichen ließ: so glaubt man etwas gang Neues zu boren, wenn man, um die Gelbstständigkeit ber Wiffenschaft zu mahren, bie Logit nicht bis über die Nase des Logiters hinaus — jedenfalls nicht auf Gott und göttliche Dinge — reichen läßt. Und boch wollte Pomponatius burch biese Grenze nur bie "Berquidung" von Philosophie und Theologie verhindern; gang einfach indem er bie Welt mit einer Bretterwand verficherte. Für unsere Gegenwart fehlt noch biese Brettermand, wodurch das "Bereich ber Logit" von ber Theologie geschieben wird. hier liegt die große Aufgabe des "selbsteigenen Dentens" für bie nächste Aufunft!

Der sogenannte hausbackene "gesunde" Berftand hat in Ramus einen prachtigen Patron. Intereffant finden wir besonbers von S. 306 ff. an die Schilberung bes Abfalles von aller Spetulation und die bloge Repristination des alten Epituraism, Stoicism 2c.; wie in Lipfius, Gassenbi, Berigarb. Bobltbatiger bagegen muthen uns bie wie Bilge aufschießenben Hypothesen ber neuen Naturphilosophie seit Telefius (6. 326) an. Ueberall fängt man von vorne an; barum gleicht bie Rosmologie bes Telefius und die eines mobernen Senfuatiften fich auf ein Haar. Telesius so aut wie Darwin sind ans ben Beweis schulbig wie aus bem anorganischen bas reganische, aus bem bloß physischen bas geiftige Dafenn sich entwickelt habe (G. 339). Daffelbe ift bei Campanella ber Rall (S. 343). Durch all biefe Erscheinungen hindurch zeigt sich nur Unbefriedigendes, ein bunkles Gahren und Suchen nach Neuem, abortive Geistesgeburten und häufige Rucialle in langft antiquirte Standpunkte: ehemals wie heute bie Charafteriftit einer Uebergangszeit. Die Stepfis eines Montaigne (S. 367), Franz Sanchez (S. 384), ber Edel vor solch unverbaulichen Dingen ist etwas ganz Raturnemages. Bu ben Dingen felber, ber puren Greifbarteit Ruchtet sich in folder Lage ber Berftanb (S. 393); und bas ift gut, weil immer bas Wissen sich an ber Wirklichkeit an orientiren hat - schlimm nur insofern, als die gange Robbeit bes ungeschulten Dentens die Wirtlichfeit lediglich mit bem Mage ber eigenen Beschränktheit mißt. Die anbere Röglichkeit und ein nothwendiges Extrem ber einseitig ma= terialiftischen Denfrichtung ift bie Cabbaliftit (G. 394). An bie Stelle ber logischen Gesetze und ber positiven Offenbarung tritt bie phantastische Eraltation, die bennoch ben Rern einer tieferen Ahnung ber Wahrheit in sich trägt (S. 407). So bei Agrippa von Rettesheim (S. 419), Reuchlin (S. 423), Borgi und bem beutschen Magus Paracelfus (G. 430).

Wir übergehen absichtlich bas folgende, um zum Schlusse bes Berfassers Ansicht über bie Beziehung ber reformatorischen

Theologie zur Philosophie etwas in's Auge zu fassen. Um babei bas audistur et altera pars zu beachten, ziehen wir als Parallele die jüngste Darstellung über diese Punkte in der "Geschichte der protestantischen Theologie von Dr. J. A. Dorner" (München 1867) herbei.

Bas uns bei Stockl als ein vollkommen berechtigter Gebante erscheint, ist ber Berfuch, bie Genefis ber fogenannten reformatorischen Theologie nach ihrer ertenntuis theoretischen Seite zu schildern (S. 477 ff.). Die Eberlogie als Wiffenschaft, sei es nun die firchliche ober außer tirchliche, ist ihrem Wesen nach Bewegung, und will chen als solche verstanden werden. Axiome und Resultate einer bestimmten Zeittheologie, die an sich gar nicht erklärlich waren, werben bas, sobald wir die Geschichte ber jeweiligen Ertenntniglehre in's Auge faffen. Diefen Grundfat wendet Stodl auf die Theologie Luthers, Melanchthons mit vollem Bahrend nun Dorner Luthers Leben und Wirten in bem verklartesten Lichte barftellt (G. 78 ff.) und ber Ansicht ist, daß sämmtliche Kaktoren welche bie neue Zeit herbeiführten, "bie Weihe zum wahren Segen ber Renichbeit nur in der Reformation erhalten", sogar auch "die Erfindung bes Schiegpulvers" (S. 66): kommt Stodl fast nur zu negativen Resultaten. Er subsumirt bie wissenschaftliche Form lutherischer Theologie unter "die cabbalistische Theoso: phie in dogmatischer Form mit altgnostisch = manichaischer Farbung" (S. 477). Es ift febr fcwer zu biefer Gubfumtion ja ober nein zu jagen. Etwas Wahres enthält fie sicher, barum aber glaube ich noch nicht daß sie sich burchweg als wahr erweisen läßt. Wir vermissen ungern, daß Stockl bie Theologie bes Staupit gang übergangen, bie meisten Elemente lutherischer Auffassung liegen hier im Reime. Wenn wir von dem psychologischen Broces der Verfönlichteit Luthers absehen, in welcher eben boch ber Hauptschlussel seiner oft so bisparaten Lehrmeinungen liegt; weßhalb er auch vor bem Enbe seines Lebens noch wie ein zweiter Saturn fast

all seine geiftigen Rinber verschlingen mochte: fo ift es bei ihm gerade am schwersten einen logischen Busammenhang feiner jeweiligen Lehre mit irgend einer ber vorliegenden sich burchtreugenben Beistesrichtungen nachzuweisen, weil wir bei thm Alles, nur teine logische Ginheit, teinen wiffenschaftlichen Aufammenhang finden. Nicht bloß theosophische Glemente (6. 502) und bie beutsche Mustit (S. 511) üben auf ihn einen Einfing aus; fonbern auch ebenfo bie Scholaftit in ber form bes fich felbst zersetzenben Nominalismus. Das ist nicht bloß bei Melandthon ber Fall, wie Stockl meint (S. 531), fonbern auch bei Luther. Wenn Melchior Canus (loc. theol. 1. VIII. c. 1) auch Recht hat, daß Luther "bie Schule" verlaffen, fo ift bas mahr in Beziehung auf bie spekulativen Scholaftiter Thomas, Bonaventura, Duns Scotus: nicht aber in Beziehung auf bie nominalistische Scholastit eines Occam, Gabriel Biel, Beter b'Ailly; bewußt und unbewußt war er ein Schuler biefer Schule, namlich ber fich felbft gersehenben Scholaftit. Dafür haben wir nicht bloß birette Reugnisse bei Luther (De captivitate Babylonica ed. Viteberg. 1551 T. II. f. 67) und Melanchthon (Historia de vita et actis Lutheri. Viteberg. 1549. fol. 5): fonbern feine Lehre vom Abendmahl ift wesentlich aus Occam herübergenommen (val. Studien und Kritiken 1839 S. 73 ff.); seine Lehre von bem freien Willen Gottes, b. h. ber göttlichen Willfur in Beziehung auf Rechtfertigung und Brabestination ift bei Occam und b'Ailly schon ba, u. f. w. Die Brotestanten felber, wie z. B. Lange in Berzogs Realleriton u. a., ertennen ausbrücklich Occam als ben Bater ber formellen bog= matischen Lehre ber lutherischen Rirche an, und haben bagu ein gewisses Recht. So ist Luther auf ber einen Seite ercessiver Realist, auf ber anderen überschwänglicher Nominalist - und oft beibes mit Einem Schlag. Und er fteht nicht gang allein in biefem fonberbaren Wiberfpruch. Etwas Aehn= liches ift ja auch bei Gerson, bem berühmten Rangler ber

Fall. Man braucht gar nicht die "elasticita di pensiera" zu haben, wie fie Tofti (Storia del Conc. di Costanza 1. p. 72) beansprucht, um biefe Parallele nach biefer Seite mahrzunehmen. Sie liegt gang einfach barin, bag beibe bie Rinber ihrer Zeit waren. So fehr Gerson sich gegen bie nominaliftische Dialektit, die in oft ekelhafter Beise bie Dofterien bes Christenthums zum frivolen Spiele macht, erwehrt: fobald er theoretisch als Theologe spricht, kann er sich ber ibn allumgebenden Atmosphäre Occam's und b'Ailly's nicht entlebigen. hatte Stodl ben theologischen Begriff ber acceptatio divina wie er feit Duns Scotus in bem Nominalismus bes Duranbus, Occam, Gabriel Biel, Peter b'Ailly 2c.\*) bahin ausgebildet wird, daß jede sittliche Thätigkeit bes Menschen in bem Brocesse ber Rechtfertigung bagegen verschwindet, naher beachtet: fo hatte er Luthers Lehre von ber "reinen Passivitat" bes Menschen (S. 499) nicht bei ben persischen Ssufis, ber Cabbalah, ben Begharben und bei ben "beutschen Mystifern" zu suchen gebraucht.

Ein positives Gesammtbild ber Wissenschaft Luthers haben wir bei Stöckl ebensowenig zu erwarten, als er es ja nicht intendirt (S. 477). In gleicher Weise entbehrt die Dorner'sche Geschichte der protestantischen Theologie durchweg bes tieferen Verständnisses des katholischen Lebens und der katholischen Lehre. Es ist da der Grundsehler jeder Parteis Auffassung nicht vermieden, daß zwischen dem Dogma der Kirche und dem sittlichen oder unsittlichen Charakter ihrer Glieder nicht unterschieden wird.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. was D. Scotus in Sentt. op. Oxon. III. d. 20. qu. un. n. 8. p. 428 ss. fagt; ebenfo Occam in Sentt. IV. qu. 9. ad. dub. 1. R. ib. I. d. 1. qu. 2. qu. 4. etc. Gabriel Biel Collectorium circa IV. Sentt. libb. I. I. dist. 42. qu. un. a 3. dub. 1. E. Petrus de Alliaco Super libros Sentt. I. L. qu. 12. D. etc.

Bas Hr. Prof. Stödl über Taurellus, Valentin Beigel, Jakob Böhme, ben Socinianismus sagt, können wir bes Raumes wegen nicht einer Besprechung unterziehen. Kurz und bündig ist seine Darstellung der Wiederbelebung der Scholastik (S. 629 ff.). Werners breite Auseinandersetzungen in seiner Geschichte des Thomismus und über Franz Suarez bilden hier die Grundlage. Damit schließen wir unsere Besprechung und scheiben von dem gelehrten Buche mit dem aufrichtigen Wunsche, daß das Werk vieler Mühe zum gründslicheren Studium der Philosophie und Theologie dei Vielen reiche Früchte tragen möge, und daß der sehr geehrte Autor unsere abweichenden Meinungen so annehme wie sie geschrieben sind, nämlich in Liebe zur Wahrheit.

Dr. Bach.

### IIIL

## Beitlänfe

Ein zenes Pergramme bemericher Belieb.

Ranchen macht wieder einmal Lirm in der Selt. Am tann sogar sagen, das in der jest lebenden Generation mos niemals ein so allgemeines Ansiehen von Runchen andge gangen ist wie eben in diesem Angenblicke. Bavern ift in Aller Runce, und daß wir so plesslich in den Berdergrund des europäischen Guttanens getreten sind, das haben wit herrn Dr. Julius Fröbel zu verdanten und dem Programm der Zeitung welche er vom 1. Ottober an in München erscheinen lassen will. Am Lage vorher soll nämlich unser tranter Mann — wenn es anders erlandt ist von der "Bayerischen Zeitung" ein männliches Prädikat zu gebrauchen — aushören das Publikum unverantwortlich zu langweilen, und herrn Fröbel's "Gübbentsche Presse" soll als Ersah eintreten.

Allerbings soll die neue Zeitung nicht in der Beise amerkanntes Regierungsorgan sehn wie die abgelebte "Bayerische" es war. Der lettern hing der bureautratische Zopf vorne und hinten; ihre Redatteure waren weiter nichts als die

Bebienten ber minifteriellen Prefleiter. Daß ein Mann wie Kröbel unter solchen Bedingungen seine Feber nicht herleihen wurde, war zu erwarten. Das Blatt wird barum auch nicht wie seine Borgangerin ben Behörben zur Anschaffung aus Regiemitteln befohlen fonbern bloß empfohlen. Aber biefer Unterschied ber Abhängigkeit hindert natürlich nicht, baß bie Frobel'sche "Presse" bie Aufgabe hat im Gangen und Großen ihrer Auffassung ben Regierungsgebanten auszu= brücken. Defhalb war die politische Welt Europa's so febr gespannt auf herrn Frobel's Programm. Denn wußte vorher eigentlich Niemand, was in Wahrheit und Birklichteit jest die baberische Politit sei, so war seit ber Raiser-Begegnung in Salzburg naturlich Jebermann um fo begieriger bas Bebeimniß zu erfahren. Und gerade in dem Moment der boch= ften Spannung hat Br. Dr. Frobel gerebet.

Borerst ift ihm nach auswärts nur von Giner Seite ber ein beifälliger Wieberhall zu Theil geworben. Rämlich bon Seite — Frankreichs. So ziemlich alle Beurtheiler bes Auslands stimmen barin überein, bag bas Frobel'iche Programm eine Politit aufstelle bie in Bayern icon einmal bagewesen sei; aber nur in Paris freut man sich barüber. Gewiß eine bedeutsame Thatsache! In Berlin, soweit die bortige inspirirte Presse es erkennen läßt, schüttelt man bebroblich den Ropf über die neue Ausstaffirung ber alten "baperischen Großmachte-Bolitit". In Wien spricht man geringichatig von einem wieber aufgewarmten Bon ber Bforbten; bie Organe ber öffentlichen Meinung in ber Raiserstadt verfichern jenes "treulose Schaukelspstem" noch nicht vergessen an haben, welches die wesentliche Schulb trage an der Ratafrophe bes vorigen Jahres; und nachbem die öfterreichischen Augen einmal aufgegangen seien über ben eigentlichen Charafter biefer Mittelstaaten= Politit, glaubt man in Wien für alle Beit seinen Spiegelberg zu tennen. Dit Ginem Bort: nur Die Tuilerien zeigen ein vergnügtes Gesicht. "Spat tommen

fie, buch fie tommen!" fo verfieht man en ber Seine bie Proflamation bes Berrn Fribel.

Bas nun unfer eigenes Urtheil betrifft, fo geneufen wir nicht ein je ermplieirt ausgerachtes unt fein angelegtes Schriftftud mie bas Gribelliche Programm, in bem jetes Bert von fewerer Bereutung ift, turg und von oben berab abguthun. In unfern Augen verrient ichen ber Muth in ber jebigen Lage Baperns überhaupt mit einem nicht blog negativen Brogramm aufgutreten, alle Achtung. Aber jo viel wirb allereings auf ten erften Blid flar, bag tie bier aufgestellte Bolitit Baverne in ber That icon bagemejen ift: benn ber Grundgebante berfelben ift gang und gar ibentijd mit bet Richtung welche in ber gefammten Regierungsperiobe Ronigs Max II. tie bayerijche Politit im Junern und Aengern beherricht hat. Freilich hat damals tie deutsche Bewegung und bie Rudficht auf ten Bund eine vollig offene Sprache nie recht auftommen laffen; man hatte fich barum an gewiffe ftancige Phrasen gewöhnt, um die eigentliche Tenbeng gu verdeden. Aber was bamals bie geheime Richtschnur aller Regierungsmagregeln tes verftorbenen Konigs mar, bas fpricht Sr. Frobel jest offen als Programm ber neuen officiofen Beitung aus. "Grogmachtepolitit" und "Schautelfustem" zwiichen ten zwei Großmachten bes ehemaligen Bunbes: bieß ift abermals des Bubels Rern.

Was soll man bazu sagen? Es ift für alle Unbefangenen eine ausgemachte Sache, baß eben biese Politit bes verstorbenen Königs bas grenzenlose Unglück bes Jahres 1866 herbeigeführt hat und mit Nothwendigkeit herbeisühren mußte. Und bieselbe Politik — nur daß sie fortan von dem Matel der Zweideutigkeit frei wäre, weil sie offen eingestanden wird — soll nunmehr dad neue Evangelium des Baherlandes sehn und uns wieder auf den grünen Zweig helsen von dem wir so kläglich herabgesallen sind. Was soll man dazu sagen? Zunächst, denke ich, weiter nichts, als daß es eben keinen

beffern Beweis für bie Hoffnungslosigkeit ber neuen Benbung gibt, welche von Herrn Frobel angekündigt wirb. Den nämlichen Weg auf bem wir schon einmal in die abscheulichfte Sadgaffe gerathen find, rath er uns abermals ju betreten; nachbem wir mit ber gang gleichen Politit Ehre unb Ansehen bei Anbern, bas Selbstvertrauen und bie Achtung vor unferer eigenen Staatsmannichaft verloren haben, ja nachbem bie Unmöglichkeit bes Gelingens zum Theil fogar teattatmäßig verburgt ift - sollen wir nun benselben Bersuch bon vorne wiederholen. Und was das Traurige unserer Lage vollends charafterifirt: einen folden Rath gibt uns herr Frobel nicht etwa weil es ihm willfürlich so beliebt, sonbern weil er gar nicht anders kann und weil er beim besten Billen fclechthin nichts Unberes ju fagen mußte, wenn er weber ben Anschluß an Preußen noch bas frangosische Protettorat empfehlen will. Preußisch, frangofisch = öfterreichisch ober bie Frobel'sche Folirung: es gibt in ber That keine andere Wahl mehr.

Man muß der preußischen Partei in Bayern angehören sber man muß zur Fahne der französischen Partei in Bayern schwören; will man aber weder das Eine noch das Andere, so bleibt nichts übrig als die ganze Hoffnungslosigkeit des Fröbel'schen Programms zu unterschreiben. Ich sage: die Hoffnungslosigkeit dieses Programms. Ist es möglich, daß der Berfasser selbst sich Täuschungen hingibt? Ich meine: gerade daß Dr. Fröbel so und nicht anders spricht, macht seine Sache wo möglich noch hoffnungsloser als sie an sich ist.

Frobel war seit langer Zeit ein publicistischer Hauptsvertreter jener großbeutschen Richtung, welche vom Standspunkte ber ehrlichen Trias die beutsche Frage zu lösen suchte. Ich sage: ber ehrlichen Trias; benn das beutsche Moment war ihm die Cardinalsache, die Dreitheilung nur das Mittel zum Zweck. Um bayerischen Hose von dazumal wurde die Trias bekanntlich umgekehrt verstanden; hier sollte die Dreis

theilung Deutschlands ber Selbstzweck senn, woburch bie bnnaftische Erhöhung Baperns jur Grogmacht unter bem Titel und Deckmantel ber beutschen Frage erzielt werben könnte. Man hat an ben Sofen von Stuttgart, Darmftabt und Karleruhe die Absicht gemerkt und wurde verstimmt für immer; nichts hat mehr zu unferm Ruin beigetragen und insbesondere ben ersehnten "Gubbeutschen Bund" unmöglich gemacht als eben biefe Zweibeutigkeit ber baperischen Trias-Bolitif. Br. Frobel felbst wurde sich bamals mit Banben und Füßen gegen eine partitularistische Täuscherei solcher Art verwahrt haben. Jest aber grundet er ein Blatt um im Wefen berfelben Politik bas Wort zu reben. Und er that es nicht weil er will, sondern er thut es weil er muß. Ronie Max II. von Bayern hatte es anders machen konnen, nach ihm tann es teiner mehr. Weil ber verftorbene Monard Defterreich haßte, barum haben wir fur unsern Standwuntt jest bie Wahl zwischen Breugen, Frankreich und ber blauen Luft.

Um sein Programm zu schreiben, mußte herr grobel feine ganze publiciftische Bergangenheit als verlorene Dube und Arbeit hinter sich werfen. Als großbeutscher Bertreter bat er zu Wien unter Schmerling ein officioses Organ rebis girt und als ehrlicher Triasmann hat er sich in Stuttgart an ber Rebattion bes "Staatsanzeigers" betheiligt. Beibes in furgen Jahren hintereinander und jedesmal hat er auf Grund einer philosophischen Weltanschauung seine Ansicht fozusagen als metaphyjische Nothwendigkeit hingestellt. Um jest bie "Subbeutsche Preffe" in Munchen zu unternehmen, mußte er auf beibe Standpunkte völlig verzichten. Mit ber beutschen Ibee hat es nach ihm befinitiv ein Ende; er fagt ausbruck lich: ber leitenbe Gebante ber banerischen Bolitit muffe kunftig ber fenn, "baß es im Bange ber Geschichte liege ein in sich geschlossenes europäisches Staatenspftem an bie Stelle bes gerftorten beutschen ju feben." Berr Frobel fürchtet felber, bag einer folchen bayerischen Bolitit "ber Bormurf eines undeutschen Charakters vielleicht nicht erspart bleiben werde." Aber die klare Erkenntniß eines richtig erkannten Zieles durfe sich durch den Tadel nicht irren lassen. Mit Einem Worte: Bayern braucht sich um die deutsche Frage serner nicht zu kummern, denn dieselbe ist ein pures Nichts, es ist aus und Amen damit.

Zweitens muß herr Frobel zugestehen, bag auch bie Sinigung eines britten Deutschlands, die sogenannte Trias nicht weniger ein Schattenbild und Hirngespinft sei als bie . Einigung Gefammtbeutschlands, für welche bie populare Bewegung in Ditteleuropa zwanzig Jahre lang himmel und Erbe in Aufruhr gesetzt hat. Die beutsche Frage hat sich nach ihm "mit ihrem ganzen Inhalt in eine fübbeutsche zufammengezogen." Aber "bie Grunbung eines fübbeutschen Bunbes ist nicht gelungen und hat auch ferner wenig Ausficht auf Erfolg." Die Großmachts=Jbee bes Konigs Dar II. Sat bie verfassungsmäßige Führung Baverns in Gubbeutsch-Land zur Boraussetzung gehabt. Damit sei es nichts: fagt Berr Frobel; aber er will bennoch bie Politit bes verftor-Senen Ronigs wieber aufgenommen wiffen. Gigentlich will er also eine Politit ohne ihr Ziel. Gerabe burch bas Scheitern bes fübbentschen Bunbesplans, fagt er, sei bie politische Bebeutung Bayerns erhöht worben; und aus ber gangen europaifchen Situation gebe unter biefen Umftanben fur Bayern "eine hohe Aufgabe" hervor, "beren Ertenntniß geeignet sei gebrochenes Selbftgefühl wieber aufzurichten."

Hauptet wieberholt, daß nach bem Scheitern ber beutschen Frage und des Trias = Planes "der europäische Beruf SüdDeutschlands sich in der bayerischen Politik zusammendränge." Uber er begeht zunächst den Fehler mit keinem Wort sich über die vorhandenen Mittel und Kräfte zu äußern. Als eine thatsächiche Aeußerung dieser Art erscheint freilich die Ankündigung der "Güddeutschen Bresse" selber. Bayern braucht

ein lesbares Blatt welches bem Regierungsgebanken am nachsten stehen soll. Wer wird bas Blatt grunden und redigiren? Drei Frembe, zu bem Zwecke aus bem Auslande herbeigerufen. Wir kennen die Beimath bes herrn Dr. Frobel nicht genau, er hangt wenigstens burch seine hochachtbare Gemablin mit bem Lanbe zusammen welchem er ein Quafi=Regierungs= Organ zu geben berufen ift. Dausitmeifter Rockel, ber zweite Rebatteur, stammt aus Dresben. Der britte Rebatteur, ein ficherer herr Borges, tommt aus Wien, als Theaterfrititer, wie man jagt, und speciell zu bem Zwede aufgestellt um bie Butunftsmusit Richard Wagners in bem neuen Organ au verherrlichen. Diese brei herren aus ber Frembe find also berufen für bie neue specifisch baperische Politit ein correttes Organ ju schaffen. Unter ben Lanbestindern fehlen bie Rrafte für biefe wie für jebe andere geistige Leiftung. Armes Bayern!

Noch curiofer und in aller Belt unerhört geftaltet fic bie Sache, wenn man bie politischen Antecebentien ber betheiligten Personen und Lagen allseitig und vergleichend in's Auge faßt. Ein tieferer Blick in bas vorliegenbe Brogramm verbunden mit einem Rudblid auf die letten zwanzig Sabre ber banerischen Geschichte lehrt sofort, bag bie Politit welche Dr. Frobel hier vertundet, genau der Standpuntt mar auf bem um bas Jahr 1848 bie conservative Partei in Bapern ftand. Diefe Partei wollte nichts wiffen von ber anwachsenben "Deutschthumelei"; benn bas engere Baterland ging ihr über das weitere, und Bayern schien ihr im europäischen Besammtspfteme, um mit bem vorliegenben Programme gu reben, eine hiftorische Stellung zu besitzen und fich selber genügen zu tonnen. So bachten bamals bie Conservativen ober, wenn man will, die Ultramontanen in Bayern. beiben Manner hingegen welche jest bem baverischen Regie rungsgebanken ein Organ schaffen sollen, schwammen bamals mit ben bochften Wogen ber Revolution ober, wenn bas

besser lautet, ber beutschen Bewegung. Herr Frobel wurde in Wien als Mitglied ber Parlamentsgesandtschaft an die Aula zur Seite Robert Blums gesangen und kriegsrechtlich zum Tode verurtheilt. Herr Röckel ersuhr als einer der Hauptleiter des Dresdener Aufruhrs mit seinem musikalischen Freunde Richard Wagner dasselbe Schicksal, und er saß viele Jahre lang im Zuchthaus zu Waldheim.

3d fage bas nicht, um einen Stein auf bie zwei Manner ju werfen. haben ja die betreffenden Dynaftien felbst ihnen langst thatsachliche Abbitte geleistet, und ift es ja mit ber politischen Moral soweit gekommen bag im Grunde Riemand mehr weiß, wer in jener bewegten Zeit ber Gunber ober ber Gerechte war. Aber bas muß boch Jebermann fagen: Frobel und Rodel als Rebatteure ber wiedergebornen Baperischen Beitung zeugen von einer ungeheuren, schlechthin unausfüllbaren Kluft zwischen ben Zuständen Bayerns im Jahre 1847 und im Jahre 1867. Wenn biefe Manner heute genau bie Politit im Sinne ber Regierung vertheibigen, welche vor zwanzig Jahren von ihren conservativen Gegnern, unter harten Berfolgungen und bittern Schmähungen von Seite ber sogenannten beutschen Partei, im Munbe und im Bergen geführt wurde — bann burfte boch wohl Niemand Luft haben gu langnen, baß seitbem Biel, fehr Biel anders geworben ift bei uns und in aller Welt.

Bor zwanzig Jahren ist ber Bolksglaube an Bayerns Kraft und Macht noch unerschüttert gewesen. Daß Bahern eine historische Stellung besitze im europäischen Gesammtssysteme und daß es sich selber genügen könne: das wagten nur Wenige offen zu läugnen. Es gab damals in der That noch eine conservative öffentliche Meinung in Bahern, auf deren mannhaste Entschlossenheit eine weise und unparteiisch rechtliche Regierung sich unbedingt hätte verlassen können. Heute ist das Land in wahnsinnig erbitterte Parteien bis in's Innerste gerriffen, das Bertrauen ist auf allen Seiten bahin und selbst

Die Frage ber Griften; wird unverholen bisknirt. Und fein Bunder! Denn feit gwanzig Jahren find nicht weniger als alle Lebensberingungen Baverns total andere gemorben. Be ift bas emergifde Gefammtinften von bamale? Benn überhaupt nech ein solches Sviten besteht, fo bat es fich ans einer Schupwehr bes effentlichen Rechts in eine Ränberbanbe von Raifern und Ronigen verwandelt. 280 ift bie hintoriide Stellung Baverns? Bas bie Bublerei bes verftorbenen Menarchen mit bem gehäffigften Liberalismus etwa babon übriggelaffen bat, bas ift auf ben bobmifden Relbern verloren gegangen. Benn uns herr Fribel jeht bennoch fagt, bağ Bayern fich felber genüge um eine wichtige Rolle in Europa qu spielen, so burite er wenig Glaubige finden. In seinem Herzen wenigstens bentt boch ein Jeber entweber an ben Anschluß an Breugen ober an bas ichabenbe Beto Frantreichs. Ber weiß, ob ber Gebante an bie Zweitaifer-Gefprace in Salaburg nicht herrn Dr. Arobel unwillfurlic felber beschleicht. Rabe genng liegt ber Bebante.

Ber heute von einer felbstftanbigen Politif im europais ichen Staatensnitem ipricht, die in Munchen etablirt fei ober etablirt werben folle, der darf boch wohl vor Allem den 22. August bes vorigen Jahres nicht vergeffen. Krobel batirt sein Circular vom 22. August 1867, aber er berührt mit feiner Sylbe ben Bertrag welchen ber baverifche Minister von ber Pfordten am 22. August 1866 in Berlin abgeschlossen hat. In Wahrheit liegt ba ein uns platterbings unbegreifliches Berfeben vor. Sache bes Programms gur neuen Beitung ware es ja boch in erfter Inftang gewesen gu untersuchen, ob ein Staat ber vertragsmäßig verpflichtet ift im nachsten besten Rriegsfall feine Militarmacht nicht nur einem bestimmten andern Staat zu Sulfe zu schicken sondern fle auch unter ben Oberbefehl biefes anbern Staates zu ftellen - ob ein solcher Staat überhaupt noch freier herr feiner politischen Entschliegungen fei. Daß namlich ein Staat ohne die volle Freiheit seiner politischen Entschließungen wesder zum Bermitteln noch zum Berhüten noch zu irgend einer Stellung im europäischen Staatensystem, abgesehen vom bloßen Begetiren, taugen kann, darüber dürste doch wohl kein Streit seyn. Nach dem Inhalt des vorliegenden Prosgramms müßte man also schließen, daß der berüchtigte Bertrag vom 22. August für die bayerische Regierung nicht mehr existire, während doch der Herr Ministerpräsident öffentlich versichert hat, daß Bayern unter allen Umständen den Berträgen seine Treue bewahren werde. Sind das nicht unglaubliche Widersprüche und unlösbare Räthsel?

Dr. Frobel legt uns felbft ein schlagenbes Beispiel nabe von der absoluten Lähmung, zu welcher der Bertrag vom 22. August die bayerische Politik verdammt hat. fagt: im Gangen bes europäischen Staatenspftems theile Bapern in biesem Augenblicke mit — Italien ben Borgug einer Stellung von wesentlichem Ginflug auf ben Bang ber Dinge. "Wie Italien insbesondere gur Verhütung eines Bruches zwischen Frankreich und Preugen beitragen tann, fo Bayern zur Berhutung eines abermaligen Rampfes zwi= ichen Breugen und Desterreich." Ift bas mahr? Uns scheint ber Bergleich fehr übel gewählt und bas gerabe Gegentheil ju beweisen. Ober frage man sich nur: wenn Italien, so wie Bapern gegen Preußen, vertragsmäßig zur Seeresfolge Frantreichs verpflichtet ware, wurde bieg nicht einen frangofischen Angriffstrieg gegen Preugen fehr wesentlich forbern? Jebermann wird bas zugeben. Unsere baperische Stellung hatte also nur bann Aehnlichkeit mit ber italienischen, wenn wir noch die Freiheit befäßen in Berlin eventuell mit dem Anfolug an Desterreich und feine Bunbesgenoffen zu broben, wie man zu Florenz biese Freiheit bem Imperator gegenüber venigftens im Princip allerbings besitt.

Aber bas ift ja bei uns nicht mehr ber Fall. Der Prager Friede hat uns von bem benachbarten Kaiserstaat

rein abgeschnitten; er bat bem hanse ber alten bentichen Raifer bas beifvielles freche Berbot auferlegt irgendeine nathomale Berbindung mit Dentichland überhaupt und mit Subbentichland insbesondere ju fuchen, und übervieß bat ber Bertrag vom 22. Anguft Bavern politifc willenlos an Preugen geichmiebet. Bon einer europäifden Stellung tann ba für und ichlechtbin teine Rebe mehr febn. Br. Frobel faat: bas bentiche Rationalintereffe habe für jest nichts Soberes zu erwarten, als bağ im europäischen Besammtspfteme Defterreich wieder fich mit Rorddentichland und Gutbentichland jufammenfinde." Gehr richtig und gang anch unfere Meinung. Aber Banern hat zu biefem 3wede unr leere Bitten, feine zwingenden Grunde mehr, fo lange ber Bertrag vom 22. August besteht. Bill Breugen nicht, fo muß Bavern fich bescheiben; bas hat zu allem Ueberfluß die Senbung bes Grafen Tauftirchen jonnentlar bewiejen.

Der Bertrag vom 22. August ift abgeschlossen worben jum Schute ber beutschen Integrität gegen bas Ausland. Benigftens auf unserer Seite tonnte bie Intention gar feine andere senn. Nun aber hat Breugen in Luxemburg bie beutsche Integrität unter ben fabenscheinigsten Bormanben selber preisgegeben. Deggleichen fteht Graf Bismart im Begriff, das Spiel in Nordschleswig zu wiederholen; wenn Schleswig wirtlich "beutich ift bis zur Konigsau", bann wird er bort ber Nationalehre die zweite brennende Schmach aufügen. Rach Allbem ju schließen, wird es bie Berliner Politik niemals um Deutschland zu einem Kriege kommen laffen, sonbern nur um Grofpreugen. Berpflichtet nun bet Bertrag vom 22. August auch unter solchen Umständen unser Land zur preugischen Beeresfolge? Das ift die Sauptfrage und über biefe hauptfrage wird hoffentlich bie neue Zeitung selbst sich möglichst bald und tlar aussprechen. Das Brogramm berührt wie gesagt bieses entscheibenbe Rechtsverhaltniß mit keinem Wort, obwohl sich bie bringenbste Beranlassung hiezu von allen Seiten aufbrangt.

hr. Frobel fest felber ben Fall, daß die Gruppe ber brei beutschen Blieber im europäischen Gesammtspfteme nicht gu Stanbe tomme, und vielmehr "ber Rampf einer Coalition von Mittelmeerstaaten gegen die Ziele einer verbundenen preußisch-ruffischen Bolitit" entbrenne. Er bezeichnet biefent Fall als "viel ungludlicher" im Bergleich mit ber fattischen Zerreißung Deutschlands, weil ihm scheint, daß baburch "ber mitten burch Deutschland gehende Rig zwischen Gub- und Rordeuropa für bie Zukunft unheilbar gemacht wurde." Offenbar verräth biese Aeußerung nicht viel Bertrauen auf ben preußisch-russischen Sieg. Tropbem gibt bas Programm nicht bie leiseste Anbeutung über bas Verhalten Bayerns im Angesicht ber nur allzu wahrscheinlichen Ratastrophe. tann und barf eben nicht mit tlaren Worten fich aussprechen, weil ber Bertrag vom 22. August als Molimetangere bazwischen liegt. Alfo ftellt fich Br. Frobel lieber an, als wiffe er nichts von bem großen Stein bes Anftoges.

Solche zarte Rücksicht verbient alle Achtung. Nur passen bazu nicht die hochtrabenden Worte: die deutsche Frage habe sich in eine süddeutsche zusammengezogen; der europäische Beruf Süddeutschlands aber dränge sich zusammen in der bayerischen Politik; und die so auf Bayern concentrirte süddeutsche Frage "bezeichne einen Knotenpunkt der Beschichte, in welchem sich entscheiden wird, ob das europäische Staatenspstem einer Erneuerung sähig ist, oder ob es der sortschreitenden Zersetzung und Selbstentsremdung mit ihren inneren und äußern Folgen anheim sallen soll." Solche Worte mögen gewisse Ohren tigeln, aber sie stehen mit der Birklichkeit in schneidendem Widerspruch. Allerdings hat Baron von der Pfordten vor dem Ausbruch des leichtsinnig herbeigeführten und achselträgerisch geleiteten Kriegs vor der Kammer erklärt: die Regierung werde "aus dem allgemeinen

Schiffbruch wenigstens die Selbstständigkeit Bayerns retten." Aber gerade dieses höchste Gut eines Staats hat er uns verspielt, und der Berluft ist dis jetzt in keiner Weise wieder eingebracht.

"Ibeale Leistungen insbesonbere sind in neuerer Zeit der Ruhm Bayerns." So sagt Hr. Fröbel am Schluß seines Programms. Deutlicher gesprochen heißt das: der zeitgenössische Schwindel aller Art hat, von König Mar II. herbeigerusen, in unserm guten Lande sein Eldorado gesunden und gierig das Mark unseres Bolkes angesressen. Das müßte vor Allem anders werden. So lange wir uns nicht im Innern auf uns selbst besinnen, so lange werden wir auch in der auswärtigen Politik unsern Fuß nicht auf realen Boden zu seizen vermögen. "In die Ecke, alte Besen, seid's gewesen": so müßte der Wahlspruch eines bayerischen Regenerators lauten. Davon aber sinden wir nichts in dem Fröbel'schen Programm und außerhalb auch nicht.

## XXX.

## War Chakespeare Katholik?

Dritter Artifel \*).

In bem vorhergehenden zweiten Artifel über bie vorliegende Frage waren wir zu folgendem Ergebniß gelangt: William Shakespeare's Eltern waren Ratholiken, so= weit man in ber bamaligen Zeit ber Ratholikenverfolgung unter Ebuard VI. und ber Konigin Glifabeth biefes fenn tonnte. Er wuchs in einer tatholischen Kamilie auf und erhielt, so viel die Umstande es bamals erlaubten, in ber Beimlichkeit bes Hauses eine entsprechenbe fatholische Ergiehung und tatholische Jugend : Ginbrude. Aus seiner fpa= tern Lebenszeit sind teine entscheibenben Thatsachen bekannt, welche hinsichtlich seines personlichen, innern Berhaltnisses au ber katholischen Kirche einen bestimmten Aufschluß geben.

Es bleibt uns jest für biefen britten und letten Artitel bie Aufgabe übrig, einen Blid auf feine fchriftftellerifchen Berte zu werfen, um zu seben, was sich etwa bier zur

Aufhellung biefer Frage finbet.

Buerft find bier in Betracht zu gieben bie Gebichte

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. 54, G. Hl. s. 716, 516, G. 11

Shatespeare's, in welchen bie eigene Person bes Berfassers unmittelbar hervortritt, und nicht wie in seinen bramatischen Werfen hinter die von ihm geschaffenen Personen und Charastere zurücktritt. In jener ersten Classe von Shatespeare's poetischen Erzeugnissen wird man zwar vergeblich Stücke ober einzelne Stellen suchen, in welchen der Dichter ein ausdrückliches Zeugniß oder eine bestimmte Kundzebung über sein religiöses oder kirchliches Bekenntniß niedergelegt hätte; doch sehlt es daselbst nicht an charakteristischen Neußerungen sittslicher und religiöser Grundsähe, Gefühle und Anschauungen, welche auf die Anlagen und Stimmungen des Dichters auf diesem Gebiete hindeuten und wenn auch indirekt, doch immershin in einigem Zusammenhang mit der uns hier beschäftizgenden Frage stehen.

Das erfte in ber Reihe von Shatespeare's Gebichten\*), Benus und Abonis, ftellt fich bem Lefer beim erstmaligen Ansehen bar lediglich als ein reizendes Gemalbe ber Liebes= werbung ber Göttin um ben schönen, taum jum Jungling herangereiften Abonis; voll sinnlicher Gluth und Leibenschaft, ausgeführt mit großer bichterischer Begabung und mit großer Birtuofitat bes poetisch-rhetorischen Ausbruckes. Bei naberer Betrachtung zeigt fich aber bei biefem Inhalte und Charatter bes Gebichtes, und ungeachtet beffelben, eine ernft gemeinte sittliche Tenbeng, so daß man dasselbe mit Rug und Recht ein episch = bibattisches Gebicht nennen könnte. Diefe lettere Seite bes Gebichtes, welche meiftens übersehen wirb, zeigt fich in ben Reben welche Abonis und ber Gottin felbft in ben Mund gelegt werben, offenbar zu bem Zweck um bas Ungenügenbe, überhaupt die ganze Schattenseite ber bloß auf finnlicher Begierbe und Leibenschaft beruhenben Liebe au zeigen und um badurch zu einer höhern, geiftigen Liebe bin-

<sup>\*)</sup> Shakespeare's Poems. Herausgegeben und erflatt von Dr. Rifolaus Belius. Reue Ausgabe. Elberfelb 1864.

zuführen. Der Dichter läßt Abonis ben leibenschaftlichen Liebesbewerbungen ber Göttin entgegen in einer längern Rebe \*) also sagen:

D nenn es Liebe nicht: Lieb ift entwichen Jum himmel, seit man Wollust Liebe heißt. Als Liebe kommt bie Morderin geschlichen, Und schändet noch bazu was sie zerreißt. Der Schönheit Frische pflegt sie zu berauben, Wie Raupen einen jungen Baum entlauben. Die Lieb erquickt wie Sonnenstrahl nach Regen; Wollust ift Sturm nach kurzem Sonnenschein. Ein ewig junger Lenz ber Liebe Segen; Der Wollust Winter läst im Sommer schnei'n. Liebe halt Maß, Wollust hat nie genug; Lieb ist getreu, boch Wollust nichts als Trug.

Es liegt ber Gebanke unabweisbar nahe, daß ber Dichter seinen jungen Freund, ben Grasen Southampton bem das Gedicht gewidmet ist, durch die dem Abonis in den Mund gelegten Worte vor den Gesahren und Verirrungen der sinnslichen Liebe warnen und davon zurückhalten wollte. Darauf deutet sogar ganz deutlich eine Anspielung hin an einer Stelle wo Adonis die Jugend des Sittenpredigers hervorhebt:

Bohl wußt ich mehr, boch weiter jest tein Bort! Der Text ift alt, allein ber Rebner grun.

Shakespeare war nur um wenige Jahre alter als sein junger Gönner und Freund Southampton. Wir wissen nicht genau, wann bas Gedicht Benus und Adonis versaßt worden ist. Selbst aber wenn es nicht lange vor der ersten Herausgabe (1593) versaßt ware, so ware Shakespeare noch ein junger Mann in den Zwanzigen gewesen und für so strenge und reine Grundsäße immerhin noch ein junger Lehrmeister.

Aber auch Benus selbst, nachdem durch den traurigen

<sup>\*)</sup> Call it not leve etc. Delius 6. 32. Chatespeare's Bebichte beutsch von Simrod S. 197. Strophe 116.

Tob ihres Lieblings bie hitze ihrer Leibenschaft abgekühlt ist, muß bem Dichter ihre Stimme leihen, um bas unbefriedigte Treiben und die Widerwärtigkeiten ber sinnlichen Liebe und Leibenschaft barzuthun. Er läßt sie sagen \*):

Beil bu mir ftarbft, sei Leib ber Liebe Frucht. So will ich es und Riemand mag es wenden; Begleitet foll sie senn von Eisersucht, Selig beginnen und unselig enden, Rur hoch und tief und nie auf gleichem Grund, Sei ihr viel Leib und wenig Bonne kund. U. s. w.

Es bringt in biesen bibaktischen Stellen bes Gedichtes überall ein ernster sittlicher Etser durch, um den Leser, also zunächst ben jungen Freund dem das Gedicht gewidmet ist, vor den Ausschweisungen der sinnlichen Lust zu bewahren oder ihn aus den Schlingen und Banden derselben loszureißen. Zugleich muß es als ein origineller gewiß nicht uns glücklicher Gedanke gelten, einem vornehmen jungen Manne so ernste Lehren, die er in direkter Mittheilung wohl kaum hätte an sich herankommen lassen, in dieser reizenden Umsrahmung beizubringen.

So wie in Benus und Abonis die Reibenschaft ber sinnlichen Liebe von Seiten des Weibes dargestellt wird: so gibt das gleichfalls dem Graf Southampton gewidmete Sezdicht "Lucretia" (1594) die entsprechende Darstellung der Besahren und Verirrungen dieser Leidenschaft von Seiten des Mannes. Auch dieses Gedicht hat neben der Beschreibung und Erzählung mit einer ähnlichen poetisch=rhetorischen Virztuosität des Vortrags, wie jenes erste, zugleich ein restetztirendes und bidaktisches Element mit derselben Tendenz.

<sup>\*)</sup> Since thou art dead etc. S. 44 bei Delius. Strophe 173—177, S. 216 Simrod. Alle Wiberfpruche, Qualen und Berkehrtheiten ber leibenschaftlichen, finnlichen Liebe werben in biefen Strophen geschilbert, so wie fie nur schilbern kann wer fie felbft burche lebt hat.

Ruweilen tritt biefes Element nur in zu großer Ausbehnung und zum Rachtheil ber poetischen Darstellung hervor, wie namentlich in ber langen Rebe Lucretia's, woburch sie Tarquinius von seiner Frevelthat abzuhalten sucht (Poems S. 69 - 72, Delius). Außer einer Anzahl fentenziöfer Stellen gehört zu biefem bibattischen Elemente bes Bedichtes befonbers bas Selbstgespräch Tarquin's ehe er bie Frevelthat beginnt, in welchem er alle vernünftigen und sittlichen Grunbe fich selbst vorhalt die ihn bavon zurüchalten sollten (Stropbe 28—31, Simrod); und bann nach ber Bollenbung ber Frevelthat die Borwurfe bes Gewissens, die Stimmung voll Ueberbruß und Ungufriedenheit, welche mit so lebenbiger Anschaulichkeit geschilbert werben (Str. 99-106). Sehr bezeichnend und für ein ebleres mannliches Gemuth gewiß nicht ohne Ginbruck ist ber Ausspruch über bie größere Berantwortlichkeit des Mannes bei schuldhaften Verirrungen ber sinnlichen Leibenschaft \*):

> Der Mann ift Marmor, weiches Bache bie Frau; Drum bilben fich bie Frauen nach bem Dann. Das Unterbrudte zeigt bas Bilb genau, Das es burch frembe Rraft und Lift gewann. Drum flagt bie Frau um feinen Sehler an: Dem Bache thut Unrecht, wer bas weiche fchilt, Beil fich ihm aufgebrudt bes Teufels Bilb.

Das ganze Gebicht aber zeigt in Lucretia bie Berherrlichung ber weiblichen Tugenb und Reuschheit, welche Shatespeare in seinen Dramen in so vielen ebeln und reizenben Frauengestalten mit ebenso tiefem sittlichen Gefühl als poetifcher Runft jur Erscheinung bringt.

Die Luft und Qual ber leibenschaftlichen sinnlichen Liebe, welche uns ber Dichter in ben beiben erwähnten Gebichten schilbert, indem er babei zugleich auf eine höhere geiftige

<sup>\*)</sup> For men have marble, woman waxen minds etc. 6.90, Delius. Str. 178, S. 282 Simrod.

Liebe hinweist welche die Seele besser befriedigt — diese Lust und Qual des in den Banden der sinnlichen Liebe und Leibenschaft gesesselten menschlichen Herzens und das Ringen sich aus denselben zu befreien und zu erheben, macht den größern Theil des Inhaltes der Sonette Shakespeare's aus.

hier hat man sich aber zuerst über die Borfrage zu entscheiben, ob ber Inhalt biefer Sonette fich auf eigene Erlebniffe bes Dichters bezieht, ober nicht. Im Allgemeinen hielt man bisher biese Sonette, welche theils (Rr. I-CXXV) eine ichwarmerische Freundschaft für einen fungen Dann gum Inhalt haben, theils ein Liebesverhaltniß zu einer Frau (Rr. CXXVI-CLIII), für bie Frucht eigener Erlebnisse bes Dichters, und man fab in bem ichwarmerisch geliebten Freunde ben Grafen Southampton, wenn auch alle nabern Umftanbe über die Entstehung ber einzelnen Sonette ganz unbekannt find. In ber neuesten Zeit hat Delius bagegen bie Behauptung aufgestellt und in einer eigenen Abhandlung \*) zu begründen gesucht, daß biese Sonette weder Beziehungen auf bestimmte Bersonen, noch Anspielungen auf wirkliche Erlebnisse bes Dichters enthalten, sondern freie Erzeugnisse seiner bichterischen Phantafte seien, welche bie Berhaltniffe erft fingirte, um fie bann in biefen Gebichten poetisch zu behandeln. Es ift nicht biefes Ortes, auf eine nabere Prufung biefer Behauptung einzugehen. Mag Delius auch beweisen, baß bie Hypothesen Browns über bie perfonlichen Bezüge Shatespeare's zu ben einzelnen Sonetten nicht begründet find; mag er auch Beispiele anführen von abnlichen poetischen Fittionen: man wird tein Beispiel finden, daß ein mahrer und rechter Dichter, ein Dichter wie Shakespeare auf folche poetische Stilubungen sich eingelassen habe. Diese Entstehungeart ber Shatespeare'schen Sonette mare ebenso gegen

<sup>\*)</sup> In bem Jahrbuche ber beutschen Shatespear : Gesellschaft, heraus, gegeben von Bobenfiebt. Berlin 1866. C. 18 ff.

bie Ratur bes poetischen Genius, wie wenn man bie lyrischen Gebichte Göthes für solche bloße Filtionen und poetische Nebungsstücke hielte. Ueberdieß tragen die Sonette einen so ausgeprägten individuellen Charafter, daß sie ihre Beranslassung und Entstehung aus gang concreten Berhältnissen als unzweifelhaft erscheinen lassen, mögen uns diese Berhältnisse seise serhältenisse selbst im Einzelnen noch so unbekannt sehn.

Wir nehmen also, und wie wir glauben mit Jug und Recht an, daß bie Sonette innere Seelenstimmungen, Befühle und Gebanten unseres Dichters felbft enthalten. Wenn biefe Gebichte auch teinerlei solchen Inhalt haben, welcher in biretter Beziehung zu ber hier von uns zu behandelnden Frage fteben, fo enthalten fie boch ein Stud Geiftesleben Shatespeare's und bilben ein Glieb in bem Bangen seiner geistigen Entwicklung. In ber einen Gruppe ber Sonette, an ben Freund, zeigt fich eine Feinheit und Reizbarkeit ber Empfindung bis zur Schwarmerei; dabei ein ethisches Element in dem wiederholten und brängenden Rathe, den er bem jungen Freunde gibt, zur Che und zur Gründung einer Familie sich zu entschließen. An einer Stelle (Sonett CVIII) geigt ber Dichter, bag ihm bie Wirtung bes Gebetes und ber täglichen Wiederholung besselben nicht fremd ist; er vergleicht bamit die stete Wieberholung berselben Worte ber Freundschaft und Liebe an seinen jungen Freund \*):

> - Und boch wie fromm Gebet Sag ich bir ftets auf's Neu bas wundersame, Mir nimmer alte Lieb: Du mein, ich bein! Wie ba zuerft mir scholl bein füßer Name.

In der zweiten Gruppe der Sonette, welche an die Gesliedte gerichtet sind, zeigt sich die Lust, die Qual, die Erniesbrigung welche die bloß sinnliche Leidenschaft der Liebe mit sich bringt. Der Dichter fühlt auf das lebhafteste, daß die

<sup>\*)</sup> Simrod S. 110.

Geliebte seiner nicht würdig ist; und boch sehlt ihm die Rraft sich loszureißen. Es tritt in diesen Sonetten hervor der Ramps der gemeinern und der höhern Liebe (Sonett CXLIV); das peinliche Gefühl des Ungenügenden und Unsbefriedigten, was dei dem bloß sinnlichen Genusse unversmeidlich ist (CXXIX), und das Ringen und Streben nach einem höhern geistigen Aufschwunge (CXLVI). Es ist also hier ein ähnlicher Kreis von Gedanten, wie derselbe in den beiden episch-didattischen Gedichten "Benus und Adonis" und "Lucretia" an so vielen Stellen zu Tage tritt.

In ben übrigen Gebichten bie Shatespeare's Ramen tragen (A lovers Complaint und The passionate Pilgrim) finden sich Stellen welche mit ber hier vorliegenden Frage in Beziehung zu bringen waren. In ber "Rlage einer Liebenben" tommt eine Stelle vor, welche man beim erften Lefen vielleicht als einen unfreundlichen Seitenblick gegen bie Frauenklöster auffassen konnte; man mare aber babei im Unrecht. Es wirb nämlich bort \*) ber treulose Beliebte bes ungludlichen, verlassenen Mabchens rebend eingeführt, wie er von einer vorher frommen, heiligmäßigen Nonne erzählt bie aus Liebe zu ihm aus bem Rlofter floh. Es geschieht aber biese Erwähnung ohne jebe tabelnbe Nebenbemertung gegen bas klösterliche Leben, sondern lediglich nur um zu zeigen, wie unwiderstehlich die außern Borzüge und die leidenschaftlichen Bewerbungen bes Mannes seien. Wir werben weiter unten sehen, daß Shakespeare gerade bem Inftitute ber Frauentlöster eine besondere Aufmertsamteit und wohlwollende Anertennung zuwenbet.

Wir gehen nun zu bem haupttheile unserer Aufgabe über, nämlich zur Betrachtung ber bramatischen Werke bes Dichters, um zu sehen, ob Etwas und Was aus benselben über bie personlichen religiosen und confessionellen Anschau-

<sup>\*)</sup> Poems. Delius S. 201. Simrod S. 326, Str. 34-38.

ungen und Ueberzengungen Shatespeare's wahrgenommen ober erschlossen werben tann.

Dem Ginblid und Durchblid ber Dramen Shatespeare's bon bem angegebenen Gesichtspuntte aus muffen wir aber zwei Borbemertungen allgemeiner Art vorausschicken. eine bezieht sich auf bas Wesen und ben Charatter ber bramatischen Poefie; bie andere auf ben Buftanb bes englischen Theaters zur Zeit Shakespeare's. Man kann nämlich bie Frage aufwerfen: tonnen sich in Werten ber bramatischen Boefie, wo ber Dichter mit feiner Person gang gurudtritt hinter die von ihm geschaffenen Charaktere und Situationen, bennoch beffen perfonliche Anschauungen, Grunbfate und Ueberzeugungen ertennen laffen? Allerdings tann man biefes, felbft wenn bie in ben Dramen bargeftellten Berfonen und handlungen burch Sage ober Geschichte gegeben und feine Selbsterzeugnisse bes Dichters sind. Wer wird laugnen, bag man in ben Studen bes Aefchylus, Sophotles, Guripibes bie verschiedene poetische Individualität nicht bloß, sondern auch die Weltanschauung und Dentweise biefer Dichter und ihr Berhaltniß zur Religion ihres Boltes ertennen tann? Daffelbe gilt von ben großen bramatischen Dichtern ber mobernen Literaturen, und muß also auch von Shatespeare gelten. Die perfonliche geiftige Individualität bes Dichters mit ihrer Lebensanschauung und ihren Grundsaten im Gangen und Großen kann sich aber in seinen bramatischen Erzeug= nissen auf eine breifache Weise abspiegeln: nämlich in ber Babl bes Sujets und ber Gefammt-Tenbeng ber Behanblung berfelben; ferner in ben Charatteren, Sandlungen, Inftitutionen welche von bem Dichter mit besonderer Vorliebe bargestellt und geschilbert werben; endlich in folden einzelnen Stellen bie nicht aus bem Charafter und ber Situation ber sprechenden Bersonen mit Rothwendigkeit hervorgeben, son= bern auf ber freien Willfur bes Dichters beruhen und babei bon ihm mit einer gewissen tenbengiosen Absichtlichkeit an= gebracht werben. Nach biefen brei eben angebeuteten Rubriten werben wir bie Shalespeare'schen Dramen von unserm hier genommenen Standpunkte aus überbliden.

She biefes aber geschieht, ift es nothig, bag man von ben öffentlichen Buftanben, von bem Bollegeifte und von bem Ruftande bes Theaters in ber Zeit, in welcher Shatespean als Theaterbichter und als Schauspieler (welche beibe Berufsarten bamals häufig verbunden maren) lebte und wirtte, ein wahres und anschauliches Bild gewinne. Es ift ein Berbienft bes Buches bes herrn Rio, bagu einen wesentlichen Beitrag au geben. Unfere beutschen Schriftfteller über Shatespean vergessen und mißkennen, sei es absichtlich ober unabsichtlich, nur zu fehr bie bamaligen wirklichen Auftanbe. Inbem fie von einer idealen Auffassung ber Reformation ausgehen und ben jetigen rationalistischen Protestantismus an bie Stelle bes bamaligen Protestantismus setzen, sprechen sie von bem Lichte bes mobernen Selbstbewußtsenns, bas mit ber Reformation erwacht fei", und feten in biefen mobernen Beift bas Charafteristische Shatespeare's; ober sie ertlaren unsern Dichter für die Incarnation biefes mobernen Geiftes und bes strengen Gegensates bes mittelalterlichen Geiftes\*). Gelbft ber betannte "Realist", welcher sonft in so mancher Beziehung bie Betrachtung und Beurtheilung Shatespeare's aus bem Gebiete willfürlicher Abstraktionen auf ben Boben ber Wirklich= teit zurückgeführt hat — selbst Rumelin behauptet gerade in biefer Beziehung nicht genug feinen realistischen Standpuntt und gibt ber bisher bei uns vorherrschenden idealisirenden und baburch irrthumlichen Auffassung bes bamaligen englischen Protestantismus zu viel nach. Wir tonnen uns hier begreiflicher Beise nicht auf eine ausführliche Darstellung bes englischen Protestantismus, seines Ginfluffes auf bas Boltsleben

<sup>\*)</sup> So Behfe, Shakespeare als Protestant, Politiker, Psycholog, Dichter (hamburg 1851) Bb. I. S. 61; andere beutsche Kritiker in andern mehr ober minder ahnlichen Wendungen. Auch bas Berk von Gervinns geht im Ganzen von diesem Ctanbpunkte aus.

und auf die Boltsbuhne einlassen, sondern mussen uns auf eine Stizze in wenigen charatteristischen Zügen beschränken. Einiges hierher Gehörige ist auch schon oben in dem zweiten Artikel (Bb. 59, S. 330) bemerkt worden. Den Einfluß der englischen Resormation auf Leben, Sitten, Theater behandelt Rio in dem zweiten Capitel: Shakespeare à Londres\*).

Gewiß fehlte es in England so wenig wie in Deutsch= land an Solchen welche bie bamaligen Reuerungen in einem tiefern sittlichen Sinne auffagten und bei sich zur Durchführung brachten; aber bei ber großen Daffe mar biefes nicht ber Fall. Man weiß bieses aus eigenen Aeugerungen und Rlagen ber beutschen Resormatoren hinsichtlich ber Bu-Kande Deutschlands; und in England war es nicht viel anders. Gin großer Theil bes Boltes war unzufrieben mit biefer Neuerung und entzog sich so viel als möglich ihrer Birtung; ber andere nicht so gestimmte Theil folgte passiv bem von oben her gegebenen Anftog. Die meisten von biefen, ber althergebrachten Lebensordnung und ber religiösen Leis tung entbunben, mußten fich felbst überlaffen nur zu leicht einer gemissen Berwilderung preisgegeben werden. Die blutigen binrichtungen bei ber graufamen Ratholifenverfolgung unter ber Ronigin Glisabeth mußten zur Berhartung und Berwilberung ber Gemuther beitragen. Die alten firchlichen Boltsfefte und Feiertage borten großentheils auf, und bamit ber erheiternde und milde Ginflug berfelben auf die Stimmung ber Gemuther. Es entstand badurch eine Lucke im Leben bes Bolles, die durch gröbere und wildere Genüsse ausgefüllt Um die Erinnerungen an die alte katholische Zeit möglichst aus bem Bewußtsenn bes Bolles zu tilgen, murbe icon unter heinrich VIII. ftreng verboten, bie alten Reime, Lieber und Ballaben zu singen, und burch ein Statut ber Rönigin Glisabeth wurden die Ballabenfänger mit ben Baga=

<sup>. \*)</sup> p. 49-100. Ueberf. 6. 44-91.

bunden und Schelmen auf gleiche Linte gefett, burch Ginfperrung und Auspeitschung beftraft. Gegen Enbe bet 16. Jahrhunderts tam nach bes Siftoriters Camben Zeugniß bei ben Englanbern, welche bis babin unter ben norbischen Boltern die mäßigsten waren, die Truntsucht in einem vorher nicht gekannten Grabe auf und verbreitete fich als ein enbemisches lebel in ber gangen Ration\*). In ben mittlern und höhern Standen, in welchen so viele Familien an ber Blunberung bes Rirchengutes Theil genommen, ging wot allem bas hauptbestreben babin biese Beute zu behalten und zu sichern; im übrigen waren sie bereit jebe von oben her biltirte Religion anzunehmen, wenn biefes ihr Intereffe nicht gefährbet wurde. So schildern Roailles, Renard und ber venetianische Botschafter in ihren Depeschen ben bamaligen englischen Abel und höhern Burgerftanb \*\*).

So geartet war die Masse bes englischen Theaterpublitums zur Zeit als Shakespeare anfing sich der Bühne zu widmen. Die religiösen Wirren, die consessionelle Polemis, die Bersolgung und Unterdrückung der katholischen Kirche—alles das übte einen beherrschenden Ginstuß auf die Schaubühne aus. Die theologische Polemis hatte nicht bloß die Kanzel, sondern auch das Theater zu ihrem Kampsplate. Schon unter Heinrich VIII. und Eduard VI. wurden Berordnungen gegeben und Maßregeln getroffen um zu verhüten, daß nicht die öffentliche Ruhe badurch gestort würde\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Rio p. 91, Uebers. S. 83 gibt biese Anfahrung aus Cambens Annalen. Eine hinbeutung auf bieses Laster ber bamaligen Truntsssuch fucht kann auch aus Chakespeare angefährt werden Othello Att IL Sc. 3 in ben Borten Jagos: I learned it in England, where indeed they are most potent in potting: your Dane, your German and your sway-bellied Hollander are nothing to your English.

<sup>\*\*)</sup> Lingard, Gefchichte von England, überf. von Salis VII. S. 202. 
\*\*\*) Die nabern Rachweise barüber gibt Malone, Historical account of the english stage p. 29. 44. Ed. Basil. 1800.

Bur Zeit ber Elisabeth biente bas Theater gleichfalls polemi= ichen Zwecken. Es wurde als Wittel gebraucht die alte Religion und Kirche möglichst herabzuwürdigen und zu ver=

potten.

Die zweite allgemeine charakteristische Eigenthumlichkeit ver englischen Bühne besteht in der übertriebenen Schmeichelei sur die Königin Elisabeth, welche die Theaterdichter überall in ihren Stücken mit der größten Verschwendung anzubringen bemüht waren. Denn "die große, kluge und gelehrte Königin Elisabeth war zugleich die eitelste, eingebildetste Frau. Dieß nahm mit ihrem Alter zu. Um ihr zu gefallen bedurfte es eines Ausgebotes von Schmeicheleien, wie dergleichen heutzuztage von jeder halbwegs verständigen Fürstin, und wäre sie noch so schon, als Narrheit belächelt oder als Beleidigung bestraft werden würde"\*).

Bon welchem sittlichen und äfthetischen Gehalte bie Theaterbichter gewesen senn muffen, welche von bem Beifalle eines folchen Theaterpublitums abhingen und nach bem Beifall einer folchen Ronigin ftrebten, läßt fich benten. talentvollsten unter biefen Zeit= und Berufsgenoffen Shate= weare's waren unftreitig Chriftoph Marlow und Robert Breen. Gerabe biese beiben hervorragenben Reprafentanten ihrer Berufsgenoffen zeigen aber in ihren bramatischen Berten, neben ben unverfennbaren Bugen ihres großen Talentes, in auffallendem Grade die Robbeit und Berwilberung bes Geschmackes und bes sittlichen Geistes ber bama= ligen englischen Buhne; gang besonders aber zeigen fie in ihrem eigenen Leben eine Schauber erregenbe innere Zerriffenbeit, ein Leben voll Ausschweifung, Lafter und Glenb. Der urtunbliche Beweis bavon liegt uns vor in einer Schrift Robert Green's die nach seinem Tobe im Druck erschien:

<sup>\*)</sup> So außert fich Boben ftebt, Shakespeare's Beitgenoffen und ihre Berte. III. Bb. G. 12.

"Ein Gruiden Berth Bis ertauft burch eine Millien Rene"). Diese Schrift enthält bie Erzählung von einem reichen Bucherer ber zwei Sohne hatte, kneanis und Robert. Der erftere septe bas Geschäft seines Baters fort, ber leutere findirte und wurde ein Gelehrter. Daranf folgt der anstihrlichere Bericht über ben Lebendlauf Roberts. Er wird Theatereichter; fturzt sich in alle Ansichweifungen und Laster; macht seine tugendhafte Fran unglücklich und stirbt im Glene. Am Schlusse legt dann der Berfasser das Geständnis ab: dieser Sünder sei er, Robert Green, selbit. Daranf folgen noch Ermahnungen an seine Collegen, die Schanipieldichter, daß sie von ähnlichen Berirrungen sich abwenden und sich bessern sollen.

Auch Marlow führte nach dem Berichte von Zeitgenoffen ein sittenloses, ausschweisendes Leben und gab sich als entschweren Atheist zu erkennen. Er flarb eines gewaltsamen Todes, erdolcht von einem seiner Bekannten. Sehr bemerkenswerth ist, daß ein solcher Mann, von solchen Grundschen und von einem solchen Lebenswandel, die katholische Religion für empsehlenswerther als die neue Lehre erklärte. Unserdem daß er die wirksamen moralischen Früchte bei dieser Religionsänderung vermiste, mochte er auch vielleicht an sich und andern die Ersahrung machen, daß die Mittel der strensgern moralischen Zucht, aber auch der Stärtung welche der alte Glaube für seine Bekenner habe, für die meisten Menschen wohlthätiger sei als eine größere Ungebundenheit. Mars ww äußerte einmal: "wenn es einen Gott oder irgend eine

<sup>\*)</sup> Groats-Worth of wit bought with a Million of repentance. London 1621. Auch hat man eine früher erschienene Autobiosgraphie von ihm: The repentance of Robert Green. London 1592. Die Echtheit der Autobiographie wird von Bodenftebt (l. c. III. 57) angezweifelt, weil der Inhalt dieser Schrift ungefähr ders selbe sei, wie in Green's "Pamphlet" (so nennt es Bodenftebt) Groats-Worth of wit.

gute Religion gebe, bann sei biese Religion bei ben Papisten; bie Protestanten seien heuchlerische Gel". Um Marlow und mit ihm lebte eine Gesellschaft von ähnlich gearteten Schauspielbichter = Collegen: außer Robert Green, Peele, Rash u. a.

Bobenftebt fucht jene ungunftigen Berichte von Zeitgenoffen über bamalige Theaterbichter möglichst zu milbern und abzuschwächen. Das mag man fich noch gefallen laffen. Dagegen weiß man nicht recht, welche Richtschnur für seine Beurtheilung Bobenftebt nimmt, wenn er bie Reue Green's über feine frühern Berirrungen mit folgenben Worten verwirft: "Alle frühern Gunben seines ausschweifenden Lebens waren ihm eher zu verzeihen als bie lette: bag er feine Freunde formlich als luberliche Menschen und Atheisten öffentlich benuncirte" (S. 167). Dennoch gelangt auch Bobenftebt zu folgendem gewiß nicht fehr gunftigen Gesammturtheil über bas englische Theater und die englischen Theater-Dichter jur Zeit Shatespeare's: "Der Wurm bes Berberbens lag icon in ber Anospe bes altenglischen Drama's. Bon vornherein war bas Interesse am Stoff überwiegend und bie ftrengern Forberungen ber Kunft traten mehr und mehr in ben Hintergrund . . . Das Theater ftand nicht hoch genug im Ansehen, um als nationale Bilbungsanstalt gewürdigt zu werben. Die gebrückte Stellung ber Schaufpielbichter wirtte nachtheilig auf ihr Schaffen wie auf ihren Charatter ein. Da fie nach außen teinen Salt hatten, verloren fie auch ben innern Salt, und ber Beifall ber Menge, die einzige Quelle ihrer Anregung und Belohnung, wurde zugleich bie Quelle ihres Berberbens."

<sup>\*)</sup> That yf ther be any God, or good religion, then it is in the Papists; . . that the Protestants are hipocriticall asses. Marlows Works Ed. Dyce 1858. Append. II. p. 389. So wird die Stelle angeführt von dem englischen Recensenten Rio's in Edinburgh Rev. p. 164.

Bas die hier angebentete "gebrückte Stellung der Schauspieleichter" betrifft, so muß man sich vergegenwärtigen, daß leptere damals in der Regel dem Stande der Schauspieler angehörten; daß die Schauspieler aber damals eine rechtliche Eristenz oder vielmehr polizeiliche Duldung nur hatten unter dem Titel als Bediente vornehmer Cavaliere und des Hoses; jedensalls nur als zur Dienerschaft der Cavaliere und bes Hoses Goses gerechnet.

Es ist begreislich, daß eine bessere und eblere Ratur wie die Shatespeare's, bei solchen Zuständen des Theaterpublitums, des Theaters und der Theaterdichter, und in diesem Medium lebend, sich nicht glücklich fühlen konnte, und daß er den Berus dem er sich gewidmet hatte und von dem er sich nicht los machen konnte, ohne seine äußere Eristenz aufzuopsern, zuweilen tief beklagen mußte. Diese Empsindungen spricht er in einigen der an seinen edeln jungen Gönner und Freund gerichteten Sonette aus\*); dazu sügt er den Gedanken, daß nur diese Berbindung mit dem jungen Freunde ihn tröste und aufrecht halte; er hält aber auch sehr darauf, daß sein vornehmer Freund nicht seine Standesehre vor der Welt compromittire durch einen offenen Umgang mit ihm, dem Schauspieler und Theaterdichter.

Shalespeare hatte zwar einen bessern Geschmad und ein besseres sittliches Gefühl vor der Gesammtheit der damaligen Schauspieldichter voraus, vor Allem aber seinen hohen poetischen Genius, in welchem diese genannten Vorzüge wurzelten. Ungeachtet bessen konnte aber auch er, so wenig als irgend ein damaliger dramatischer Dichter, von seiner Zeit und ihren Fehlern ganz unberührt bleiben. Dahin gehören z. B. mauche zu freie, selbst rohe Spässe, mit denen er sein Theaterpublitum zu belustigen hatte, und jener bekannte sogenannte Euphyissmus, jene verschrobene, nach With haschende Ausbrucksweise

<sup>\*)</sup> Sonett XXIX. XXXVL CXL CXII.

die damals in der Conversation der vornehmen Welt Mobe Dabei aber zeigt Shatespeare, abgesehen von seinem poetischen Genius ber ihm eine gang besondere Stelle anwies, eine specifisch verschiebene Richtung im Bergleich zu ben abrigen Buhnenbichtern seiner Zeit. Die beiben am meisten bervortretenben darafteriftischen Gigenschaften ber bamaligen englischen Theaterbichter waren boch, wie oben bemerkt: die Bolemit gegen die tatholische Rirche und die übertriebene Schmeichelei für die Ronigin Elisabeth. Wenn fich Shakefpeare burch eine bobere Stufe ber afthetischen und morali= ichen Anlage und Bilbung vor seinen Collegen auszeichnete, so hatte biefes an und für sich nicht gehindert, daß er hin= nichtlich ber beiben bezeichneten charatteriftischen Buge berfelben Richtung batte folgen tonnen. Seine Bolemit gegen bie tatholische Rirche mare bann nur milber, gemäßigter gewesen, feine schmeichelhaften Meußerungen für bie Ronigin waren bann, wenn auch ebenjo reichlich, boch mit befferm Befchmad von ihm angebracht worden; sie hatten sich mehr auf ihr Berbienft als Regentin beschränkt, und nicht ihre Schonheit und Jungfräulichkeit gepriefen. Run finben wir bei Shakes fpeare diese Richtung nicht. Es findet sich bei ihm jene Polemit gegen die alte Rirche nicht, im Gegentheil eher an manden Stellen eine gewisse Sympathie für bieselbe, so viel bie Zeitumstände bieses erlanbten; und andererseits eine nuch= terne Enthaltung von ben bamals allgemeinen Schmeicheleien ber Buhnenbichter fur bie Konigin Glifabeth, wenn auch einige wenige, verhältnismäßig nicht bebeutenbe Complimente bei ihm vortommen. Beweise bafür, bag Chatespeare fich in biefer Weise von ben bamals allgemein herrschenden Tenbengen ber englischen Buhne frei gehalten hat, werben weiter unten folgen.

Diese specifische Berschiebenheit Shakespeare's von den übrigen Bühnendichtern seiner Zeit muß ihren bestimmten Brund haben. Dieser Grund ergibt sich von selbst, wenn wir zugeben, was sich nach unserer früher begründeten Ansicht

kaum wird gurudweisen laffen, bag ber Dichter bas Rind einer katholischen Familie war, welche ungeachtet bes Druckes und ber Berfolgung unter benen bie tatholische Rirche bamals in England litt, bennoch ihren fatholischen Glauben zu bewahren suchte; wenn er von dieser Abstammung und von seiner bauslichen Erziehung ber Einbrucke erhalten batte und auch in seinem spätern Leben nicht verlor, welche bei ibm Sympathie für die katholische Kirche und Abneigung aegen bie grausame Unterbruckerin ber Ratholiken erzeugten und fortwährend unterhielten. Dieje Jugendeinbrucke tonnten bei Shatespeare bennoch fortwirten, wenn er auch von allem firchlichen Leben als Ratholik burch die Gewalt der Umftande abgeschnitten, vielleicht selbst nur fehr mangelhaft in ber Religion seiner Bater unterrichtet, in seinem auferen Leben bem herrschenden Protestantismus sich beugte, und wenn er auch weit entfernt von bem Willen und ber Rraft eines tatholischen Martyr's, burch bie Leibenschaften und bie Berftreuungen ber Rugend, burch seinen Beruf als Bühnenkunftler und burch bie allgemeinen Zeitverhaltniffe einem ungebundneren Lebenswandel und religiofem Indifferentismus zutrieb.

Wenn wir mit einiger Bollstänbigkeit bie Beweise und Anbeutungen aus Shakespeare's bramatischen Werken zussammenstellen und eine genauere Bergleichung Shakespeare's mit ben andern Theaterbichtern seiner Zeit zu dem bezeichenten Zwecke geben wollten, so wäre dazu der Raum eines Buches und nicht einer Abhandlung von der Ausbehnung wie die vorliegende ist, nöthig. Wir beschränken und des wegen hier darauf, unter steter Berücksichtigung des Werkes von Rio welches sich vorzugsweise diese Aufgabe gesetzt hat, einige der dort behandelten, entweder besonders tressenden oder von den Kritikern mit Unrecht bestrittenen Punkte der Untersuchung hervorzuheben, und einiges Reue, wie wir hossen, hinzuzussügen. Dabei werden wir die oden schon ans gedeutete Eintheilung beibehalten und den Stoff nach diesen drei Abschnitten behandeln, nämlich: 1) Gesammttendens

einzelner Dichtungen, welche für die hier vorliegende Frage von Bedeutung sind; 2) Auffassung und Darstellung einzelner katholischer Charaktere und Institutionen von Seiten Shakespeare's; 3) einzelne Stellen aus Shakespeare's dramatischen Werken, welche für die Entscheidung der vorliegenden Frage von Bedeutung sind.

1) Tenbengftude im ftrengen Sinne bes Wortes, b. h. solche bramatische Stude welche nicht in einer poeti= ichen Anregung und Conception bes Dichters ihren Grund haben, sondern welche lediglich und von Anfang an mit talter Berechnung barauf angelegt find, einen abstratten Gebanten ober eine prattische Bestrebung burch bas barüber geworfene poetische Gewand geltend zu machen - solche Tenbengftucke wird man bei Shakespeare ebensowenig wie überbaupt bei anbern achten Dichtern finden. Wenn Shatesveare übrigens auch etwas Aehnliches hatte unternehmen wollen, fo batten ihm die Zeitumftande es jedenfalls unmöglich gemacht, eine bem Katholicismus gunstige Tenbeng beutlich und mit Rachbruck hervortreten zu lassen. Wenn man aber Tenbeng= ftude in bem oben angegebenen Sinne bei Shakespeare nicht finbet, so steht boch nichts im Bege, es ist vielmehr nur natürlich, daß sich auch bei ihm, wie bei andern Dichtern, in seinen bramatischen Werten Ansichten und Stimmungen bes Dichters über große politische ober religiöse Reits fragen abspiegeln.

Unter ben apokryphen Stücken, welche ben Namen Shakespeare's tragen, sind solche welche eine unverkennbare consessionelle Färbung haben, einige im protestantischen Sinne (wie "Leben und Thaten Cromwells"; "ber lustige Teusel von Edmonton" und "Sir John Oldcastle"), andere im katholisischen Sinne (wie "ber Londoner verlorne Sohn", "Arden von Febersham" und die "Geburt Merlins"). Da aber dieses von Liefes frage für sich ist, und weber von Rio noch von eilern diese Frage in den Kreis ihrer Untersübergeben wir sie hier der Kürze wegen.

Unter ben ächten und unzweiselhaften Stücken Shake speare's sind es zwei, wo von einer consessionellen Gesammtetendenz die Rede seyn kann, wie sie auch von Rio in seinem Werke über Shakespeare behauptet worden ist, nämlich: Rönig Johann und König Heinrich VIII.

Ronig Johann, ein burch Despotismus, Ralicheit, Ausschweifungen gebrandmartter Charafter, Morber feines Neffen ber ale ber Gohn eines altern Brubers Ronig Johanns nähern Anspruch an den Thron hatte, ist in der englischen Geschichte vorzugeweise burch zwei handlungen befannt: burch feine Streitigkeiten mit Bapft Innoceng III., bei welchen er nachzugeben sich genothigt fah, bas Ronigreich bem romischen Stuhl übergab und von ihm wieber zu Leben nahm; und ferner burch ben großen Freiheitsbrief, bie Magna Charta, welche feine Barone bem Konige abbrangen, und welche man als bas Fundament von Englands politifcher Freiheit anzusehen pflegt. Die Geschichte bes Ronigs Johann wurde, wie die Geschichte anderer Konige, fruhe bramatifirt auf bie englische Buhne gebracht. Es gehören bierber bie brei Stude: König Johann von bem schon oben einmal genannten Bale, bem anglitanischen Bischof von Offory in Irland; ferner The first and second part of the troublesome raigne of John King of England, gebruckt erschienen 1591; enblich Shakespeare's König Johann.

In keinem bieser brei Stude wird auf die Ertheilung ber Magna Charta burch biesen König Rücklicht genommen; bieses doch für England wichtige Faktum wird in keinem bersselben auch nur genannt. Den Hauptinhalt berselben bilben, außer dem Kriege Johanns gegen König Philipp August von Frankreich und den Zerwürfnissen mit den englischen Baronen, ganz besonders seine Beziehungen zu Papst Innocenz M. Man sieht daraus, daß bei der Wahl dieses Stoffes vorzugsweise die dadurch gegebene Gelegenheit für confessionelle Poslemik in Betracht kam, wie sie jener Periode der englischen Bühne eigenthümlich war. Wie mußte nun von dem englischen

protestantischen Standpunkt aus in ber Dramatifirung ber Beschichte Ronig Johanns die Polemit gegen die tatholische Rirche ju führen fenn? Man tann fich wohl biefe Frage ftellen: benn an und für sich war die Geschichte nicht so recht bazu angethan. Das Papftthum triumphirte ja über einen Gegner ber ein fehr unwürdiger Reprafentant ber Staatsgewalt mar, und ber fich überbieß ber bamals fast allgemein anerkannten Autoritat bes Papftes über bas reli= gibse und moralische Berhalten ber Fürsten freiwillig unterworfen, sein Königreich bem heiligen Stuhle gum Gigenthum übergeben und von bem Bapfte wieder als Lehen zurud= erhalten hatte. Dieses lettere war nach ben Ginrichtungen und Ibeen ber bamaligen Zeit nicht so auffallend als es uns erscheint. Es gab viele Lebensträger, welche höher und machtiger waren als ihre Lehensherrn; es gab Könige und mach= tige Fürsten, welche Theile ihres Territorialbesites von Biicofen und Aebten zu Leben trugen. Doch die politische und tirchliche Bartei=Bolemit tummert fich wenig um die hiftorische Bahrheit. Das Mittel wodurch die protestantische Bolemik bie Geschichte Ronig Johanns ausbeutete, tonnte nur barin bestehen: fie mußte die Schlechtigkeit biefes Begners bes Bapftes möglichft milbern ober verbergen; bann mußte fie beffen anfänglichen Wiberstand gegen ben Papft und feine Rlagen über die papstliche Herrschsucht, sowie auch damalige Mangel im Zuftanbe ber Kirche zur hauptsache machen.

So ungefähr ist das älteste bieser drei Stude gehalten, bas von Bale. Das personificirte England, als eine unspludliche Wittwe, klagt über ihren ungludlichen Zustand, an welchem nur die Priester, Mönche, Cardinale, vor Allem der Papst Schuld ist. In dessen Dienst wirken die brei allegorischen Personen: Empörung, Berrath und Heuchelei gegen König Johann; dieser selbst wird als untadelhaft und als vollständig in seinem Rechte gegen ben Papst dargestellt.). — Das zweite

<sup>\*)</sup> Ris p. 144. Ueberf. 131.

Stud, The troublesome raigne of John, ift schon von Es enthält fehr ftarte Neußerungen etwas anberer Art. gegen bas Papftthum und für bie volle Unabhängigkeit ber regierenben Gurften von bem romifchen Stuble; nicht minber lobende Anspielungen auf die kunftigen protestantischen Berrfcher Englands. Auch wird bie Sittenlosigkeit ber Monche und Nonnen, die Philipp Faulconbridge, ber Baftard Richards Löwenherz, auf Befehl bes Königs Johann fatularifirt, in scanbalosen Scenen auf die Buhne gebracht. Aber Johann selbst wird nichts weniger als untabelhaft bargestellt, vielmehr in einem hochst ungunftigen Lichte, als ber intellektuelle Urheber bes Tobes seines Reffen, als verhafter Despot und als burch eigene Gewiffensbiffe gefoltert. Daburch fowie burch ben Umstand bağ jene firchen = und papitfeindlichen Meußerungen vorzugsweise nur bem Konig Johann und bem Baftarb Kaulconbridge in den Mund gelegt, von anderen Personen bes Studes aber widersprochen werben, wird zwar ber polemische Charafter bes Studes nicht gang aufgehoben, aber boch bedeutend modificirt. Tied scheint sich daher zu ftart auszubruden, wenn er von biefem Stude in ber Ginleitung ju feiner Ueberfetung beffelben fagt: "bie Behäffigteit bes Papftthums bilbe ben Mittelpunkt auf welchen alle Figuren hinweisen" \*).

Das Stück von Shakespeare stimmt mit dem oben genannten Stück im Ganzen überein was den Gang der Handlung, die Personen und Charaktere, und den größern Theil
bes Dialogs betrifft. Aber die antikatholische Polemik ist
barkn beseitigt, und Neußerungen in diesem Sinne sind nur
in soweit gelassen als sie nach dem Charakter Johanns und
Faulcondridge's, sowie nach der dramatischen Situation unerläßlich sind. So läßt also Shakespeare aus dem ältern
Stücke ganz hinweg die possenhasse und scandalose Scene

<sup>\*)</sup> Tied, Altenglifches Theater. Berlin 1811. 1. Bb. G. XVII.

zwischen Faulconbridge und den Mönchen (Att III. Sc. 1); die dort auf der Bühne vorgehende Bergiftung des Königs im Kloster Swineshead (Att V. Sc. 3) läßt er nur kurz erzählen; die stärksten Stellen gegen den Papst (Att III. Sc. 3, IV. 3) und die Prophezeiung auf den Sturz der papstlichen Wacht durch König Heinrich VIII. (Att IV. Sc. 2) streicht er. Es ist also der König Johann von Shakespeare eine Umsarbeitung, eine Correktur jenes ältern Stückes und zwar im Sinne einer Abschwächung der protestantischen Polemik und in einem der katholischen Kirche weniger seinbseligen Sinne.

In der obigen Auseinandersetzung haben wir im Wesentslichen nur Rio's Darstellung und Urtheil wieder gegeben, woraus er den Schluß zieht, daß sich daraus die katholische Gesinnung Shakespeare's und in Verbindung mit anderen Beweisen und Anzeichen aus seiner Familienabstammung, seinem Leben und Werken die katholische Consession Shakespeare's ergebe. Dabei nimmt Rio an, Shakespeare habe die bestimmte Absicht gehabt dem Bühnenstücke Bale's entgegenzutreten; und in der gleichen Absicht, die Feindseligkeit gegen die katholische Kirche bei dem englischen Theaterpublikum zu bekämpsen, habe er das ältere nicht von ihm, sondern von einem Andern herrührende Stück Troublesome raigne umgesarbeitet.

Die beiden Krititer Rio's scheinen das Stück Troublesoms raigne of King John gleichfalls Shakespeare abzus
sprechen, wenigstens bemerken sie nichts dagegen. Dafür haben sie aber andere Einwendungen gegen die oben mitgestheilte Ansicht Rio's über das Berhältniß dieser drei Stücke zueinander zu machen. Sowohl der Kritiker der Edindurgh Roviow als Bernays behaupten auf das entschiedenste<sup>\*</sup>), Shakespeare könne seinen König Johann dem Stücke Bale's nicht entgegengeset haben; das letztere sei zu Shakespeare's Zeit

<sup>. \*)</sup> Bd. Rev. p. 171. Bernaps G. 262.

veraltet gewesen; Shatespeare habe es wahrscheinlich gar nicht gefannt; bie bramatischen Stude Bale's feien fcon 1537 gebruckt erschienen. Wenn bie beiben Kritiker gefagt batten: Rio habe nicht urtundlich ober fonft evident bewiefen, bag Shatespeare bei ber Abfassung feines Ronigs Johann gerate Bale's Stück vor Augen gehabt und als Ziel ber Betam: pfung fich vorgesett, jo hatten fie nicht unrecht. Aber bag Shatespeare babei gar nicht an Bale's Stud bachte, ja gar teine Renntniß von bemfelben hatte : bas haben bie beiben Rrititer ebensowenig bewiesen, und nach ber Lage ber Sache ift bieses viel unwahrscheinlicher als Rio's Snpothese. Dramatische Werke Bale's wurden allerdings schon 1537 gedruckt; also um ein Menschenalter früher als Shafespeare geboren war, und ein halbes Jahrhundert früher als Shatespeare fic mit bem Theater beschäftigte. Aber bas Stud "Ronig Johann" ist nicht unter jenen gebruckten Stücken, sonbern ungebrudt geblieben bis es erft 1838 von Collier in ben Schriften ber Camden Society publicirt wurde. Bale aber (geb. 1495) lebte bis 1563 und konnte fehr mohl biefes Stud in seinen spatern Lebensjahren unter Ronig Chuard VI., wo die Theater = Polemit gegen die Katholiten besonders lebhaft betrieben wurde, ober felbst noch unter ber Ronigin Elisabeth verfaßt und zur Aufführung gebracht haben. Wenn bas Stud bem englischen Publitum fehr gefiel, wie angunehmen ift, fo tann es wohl noch 10-20 Jahre lang nachber zuweilen zur Aufführung getommen fenn, und Shate speare tann es bann in seiner Jugend von einer manbernben Schauspielertruppe ober auch felbft noch zu London baben aufführen seben. Rio bat bie dronologischen Daten nicht außer Acht gelassen; nur hat er, ba man bie Zeit ter Abfassung bieses Studes von Bale nicht genauer tennt, angenommen, biefer habe es in seinen letten Lebensjahren gefdrieben.

Gine andere Einwendung von Bernays besteht barin: bie Aenderungen welche Shatespeare mit bem altern Stud

(Troublesome raigne) vorgenommen habe, beruhen lediglich auf ästhetischen Motiven und seien ganz außerhalb bes consessionellen Kreises. Ein solches ästhetisches Motiv könnte obgewaltet haben bei der Weglassung der Scene mit den Mönchen und Nonnen. Bei der Ersehung der Vergistungssecene mit einer kurzen Erwähnung ist sogar ein theatralischer Essett ausgeopsert worden. Aber wie kann man die Abansberungen und Auslassungen des ältern Stückes, welche ledigslich auf das weltliche Supremat sich beziehen, aus ästhetischen Motiven erklären? So streicht Shakespeare die Prophezeiung im Munde König Johanns (IV. Akt 2. Sc.):

Bu funbhaft bift bu, um ber Mann gu fenn, Den Bapft und feine herrschaft hier zu fturgen; Allein auf biefem Stuhl, fagt mir mein Geift, herrscht einft ein Ronig, ber fie nieberreißt.

Sbenso ift bieselbe noch stärker ausgebrückte Borbers sagung bes Königs Johann turz vor seinem Tobe gestrichen (V. Att 3. Sc.):

Seit fich Johann bem Priefter Roms ergab, bat er, die Seinigen kein Glud auf Erben; Fluch ift fein Segen, Segen nur fein Fluch. Doch wenn mein fterbend herz mich nicht betrügt, Entsprießt ein Königezweig aus biefen Lenben, Deß Waffen ruhren an die Thore Rome, Deß Buß ben Stolz ber hure niebertritt, Die auf bem Stuhle fist von Babylon.

Ferner sind ausgelassen bei Shakespeare die Worte, welche in dem ältern Stücke Faulconbridge zu den vom König Johann abfallenden englischen Lords spricht (IV. Att 3. Sc.):

Und barf ein Bapft, ein Pfaff, ein Mann bes Stolzes . Das Leben feil rechtmäßiger Könige bieten? Bebweber ber fur euern Glauben flirbt, Bertauft bie Seele ewig mahr'nder Bein.

Deßgleichen ift von Shatespeare gestrichen ein langerer starter Ausfall gegen ben Papst (III. Att 3. Sc.), welcher mit ben Worten schließt:

Weh baß bie Ronige vergang'ner Beiten Blind andachtig bem Stuble Rome ergeben, Sich fo in taufenbfache Schanbe fturgten!

Ferner die Aenderung der Stelle II. Att 3. Sc. des altern Stückes, wo die geistliche Suprematie des Königs von England auf das bestimmteste und stärtste betont wird:

"Rein italien'icher Briefter foll je aus England Behnten, Boll, noch Abgaben erheben, fonbern wie ich Ronig bin, fo will ich nur unter Gott regieren, Dberhaupt im Geiftlichen und Beltlichen."

Dafür steht in Shakespeare's Stück (III. Att 1. Sc.) viel limitirter, nur auf bas Zeitliche beschränkt:

Füg dieß hinzu noch, daß kein welscher Briefter In unserm Reich verzehnten soll und zinsen. Wie nächst dem himmel wir das höchke haupt, So wollen wir auch diese Oberhoheit Rächst ihm allein verwalten.

Diese Auslassungen und Abanberungen haben gewiß tein ästhetisches Wotiv, sondern offenbar die Tendenz die protestantische Polemit gegen die katholische Kirche möglichst zu beseitigen und zu milbern.

Nur eine Stelle bleibt in bem Shakespeare'schen Stücke noch übrig, welche auf ben ersten Anblick mit dieser Tendenz in Widerspruch zu stehen scheint, und von welcher auch der Recensent Rio's in der Edindurgh Review nach dem Borgange eines andern englischen Kritikers\*) sagt: diese Stelle könne kein Katholik geschrieben haben. Es sind Worte die nicht dem Könige Johann oder dem Bastard Faulcondridge in den Mund gelegt werden, zu deren Charakteristik Feindsselligkeit gegen das Papstthum und die katholische Kirche geshört, sondern dem Cardinal Pandulpho, dem Legaten des Papstes, da wo er dem König Johann die Ercommunikation verkündigt (Akt III. Sc. 1):

Bebe hand foll man verbienftlich heißen, Ranonistren und gleich heil'gen ehren, Die burch geheime Mittel aus bem Beg Dein feindlich Beben raumt.

<sup>\*)</sup> Hunter Illustrations of Shakespeare. Vol. II. p. 14.

Diese Aufforderung zum Meuchelmord in bem Munde eines papstlichen Legaten sieht allerbings gang barnach aus, als tonne fie nur ein eifriger, felbst fanatischer Brotestant geschrieben haben, um bie tatholische Rirche herabzuwürdigen. Da aber die ganze übrige Haltung des Stückes nicht diese Tenbeng zeigt und ba Carbinal Pandulpho in bem Stude Shatespeare's überall sehr murbig und magvoll auftritt, fo glaube ich nicht, daß diese Stelle für sich allein von dem Sewichte fenn tann, welches ihr ber englische Recensent beilegt. Diese immerhin fehr auffallende Stelle läßt fich erklaren ent= weber aus einer Art von Bersehen, indem Shakespeare diefen Bedanten, ber auch in bem altern Stude vortommt, ohne nabere Ueberlegung in seiner neuen Umarbeitung besselben beibehalten hat; ober er hat nach einer unbestimmten verschwommenen Renntnig ober Erinnerung brohenber schreckenber Formeln des römischen Curialstiles diesen furchtbaren Gebanten als zur Ercommunitationsformel gehörig angesehen. Denn wenn auch Shakespeare in der Berborgenheit des elter= lichen Hauses und im Geheimen in bem hochverponten tatholischen Glauben auferzogen und baber Sympathie für bie tatholische Kirche bewahrte, so tann er boch babei, jeder Theilnahme an bem tatholischen tirchlichen Leben beraubt und ohne Gelegenheit burch Letture und Studium fich ju belehren, und als Laie über manche Puntte ber Lehre und Berfassung ber tatholischen Rirche gar nicht ober nur sehr unvolltommen unterrichtet gewesen fenn.

Als Resultat alles bisher Gesagten über Shatespeare's Rönig Johann wird fest steben, daß dieses Stud in Bergleich mit den zwei ältern desselben Sujets keine solche antikathoslische, proteskantische Polemik zeigt, sondern einen viel milbern, die katholische Kirche viel mehr schonenden Charakter.

(Fortfegung folgt.)

## XXXI.

## Briefe bes alten Solbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

IV. Die Bergleichspunfte ber focialen Buftanbe.

Frauffurt 30. Juni 1867.

Bu gewissen Zeiten erscheinen Krankheiten ber Gesellsschaft; erscheinen moralische Zerrüttungen ber Bölker; sie sind Ursache und Wirkung der Störungen im staatlichen Leben und immer die Vorläuser gewaltiger Katastrophen. Arme Völker sind gesund geblieben in ihrer Armuth, und wurden sie unterjocht, so sind sie der Uebermacht erlegen als langer Widerstand ihre Mittel erschöpft hatte. Reiche Staaten sind meistens durch die Wirkungen des Reichthumes zerfallen.

Zu allen Zeiten waren die Guter ungleich vertheilt, zu allen Zeiten hat neben unermeßlichem Reichthum die bittere Armuth gestanden. Reiche Lente erwarben die Macht, von ihnen wurden nicht nur die Armen, sondern alle dies jenigen abhängig, welche die Macht derselben schützte oder welche deren Verschwendung ernährte. Die Volster wurden in Parteien zerrissen und das Staatsleben wurde ein sortswährender Kamps um die Gewalt. Die siegende Partei wollte immer die besiegte vernichten und diese nahm grans

same Rache, wenn die Reihe an sie kam. In solchem Leben sah keiner die Macht des Gesetzes, er gewahrte nur die Person mit ihrer Gewalt, und der Begriff der gesetzlichen Autorität ging ihm verloren. Es gab kein Vaterland mehr, der Einzelne gehörte nur noch seiner Partei, der Sinn und das Berständniß für die öffentliche Wohlsahrt verschwand, und was die Nenschen "Freiheit" nannten, das war nur die Zügellosigkeit, welche die Herren für ihren eigenen Vorstheil erlaubten.

Die Reichen und die Mächtigen versanken in den Schlamm ihrer Luste; mit der Wollust geht immer die Grausamkeit, und Jeder welcher den Besitz der Gewalt errang, war auch ein scheußlicher Despot. Die Sitten des Volkes wurden verz dorben; es verlor den Glauben, es verlor den Sinn für Recht, wie sehr auch die Gesetzedung zugespitzt und das sorz melle Recht ausgebildet sehn mochte.

So erschien benn eine begabte und gesegnete Ration als eine Heerbe ohne Glauben, ohne Sitten, ohne Liebe zum Baterland, ohne Gefühl für das Recht und ohne Berständniß für das Gute; eine Heerbe von Menschen, rührig nur für ihre Genüsse, unterwürfig nur der bestehenden Gewalt, graussam und seig — für immer unfähig der Freiheit. Alle Hülfse mittel und alle Kräfte des Staates dienten nur den Ansorsberungen der Gewalthaber, Berwaltung und Regierung waren nur noch Handlungen ihrer schrankenlosen Willtür, ihre Politik anmaßend, seig, ohne Treue und Würde. Jahrhunderte lang konnten solche Staaten ihren äußern Bestand noch sortsichleppen, zuletzt aber wurden sie boch immer die Beute gessunder und kräftiger Böller.

Das alles hab' ich in einem großen Brief umständlich ausgeführt, mit Beispielen belegt und mit schönen Citaten geschmuckt. Du hattest selbst sagen mussen, ich sei zum Prossessor nicht ganz verdorben gewesen; aber ich habe das lange Geschreibsel nicht abgesendet, weil ich zum Voraus Deine Erwiderung wußte.

3ch werbe, so hattest Du gesagt, boch teine Folgerungen für die Gegenwart ziehen, benn ich habe das Alterthum ober boch fehr weit hinter uns liegende Zeiten im Auge gehabt, und babei ganglich überfeben, bag alle Berhaltniffe anbers geworben, und fo habe ich mit erkleklichen Uebertreibungen Buftanbe geschilbert, welche beutzutage gar nicht mehr eintreten tonnen. Die Civilisation bes 19. Jahrhunberts, hatteft Du gesagt, verhindere die bittere Armuth ganger großer Classen bes Boltes und gestatte bem Reichthum nicht bie Erwerbung gesetwidriger Macht. Unmöglich sei bie wech: selnbe Schreckensberrschaft thatsachlicher Gewalten, unmöglich die feige Unterwerfung, unmöglich fei die widerstandlose Ausübung folder Herrschaft, und unmöglich fei bie innere Berriffenheit in welcher Rationen untergehen und große Staaten zerfallen. Die Civilisation, wurdest Du ferner fagen, habe die Stlaverei und Borigfeit, und mit biefen noch viele Reste ber roben Sitten aus bem Leben ber Gesellschaft geworfen und unfere Zeit habe bie Gleichheit ber Burger zum Gefet und zur Thatfache gemacht.

Ich bin immer bereit, Alles anzunehmen was mir als mahr und begrundet erscheint, selbft auf bie Befahr bag meine schönften Erorterungen in ben leeren Raum gerftieben und bag meine besten Schlusse kläglich zu Boben fallen. Sicherlich hat bie neue Zeit auch neue Berhaltniffe, andere Auffassungen und andere Sitten gefchaffen, und unter Borbehalt einiger Beschräntungen will ich in ber hauptsache zw gefteben, was ich Dir in ben Mund gelegt habe. Du aber vergiß nicht, daß in allen Zeiten bie Menschen von benselben Leibenschaften getrieben und von ber gleichen Selbstfucht bestimmt worben find; vergiß nicht, daß die Selbstsucht viel besser als ein ebler Trieb sich ben Berhältnissen ans schmiegt und in biesem Anschmiegen ihren Absichten bie Wittel findet, welche die Zeit und ihre Sitte barbieten ober ge-Ratten. Biel beffer als ber alte Solbat weiß ber Mann ber Höfe und Salons, weiß ber Diplomat, bag bie Gleich

heit vor dem Gesehe noch lange nicht die Gleichheit in der Gesellschaft bedeutet. Ob aber die Gleichheit vor dem Geseh im Leben und nicht nur auf dem Papier besteht, das wäre erst noch die Frage. Solang es Wenschen gibt, sind immer vieselben Kräfte thätig, aber in verschiedenen Zeiten mussen sie mit verschiedenen Wertzeugen arbeiten; die Wirtungen geben andere Wege, aber immer zu demselben Ziel. Was man früher gesehen das erscheint auch jetzt, nur in anderen Gestalten.

Die Zustände der Gegenwart, die Kräfte unserer Zeit und deren Wirkungen möcht ich bezeichnen. Du hast es von mir gefordert und darum solge geduldig einer langathmigen Erörterung, auch wenn sie oft nur bekannte Dinge vorsührt. Wenn ich nun zuerst von den gesellschaftlichen Zuständen spreche, so muß ich an mich halten, um nicht ein Buch statt eines Briefes zu schreiben. Du wirst, die Selbstbeschräntung anerkennend, nicht tadeln, daß ich nicht einzelne bestimmte Thatsachen vorsühre und daß noch weniger ich Ramen nenne. Daß ich aber meine Schilderungen nicht aus dem Blauen herabhole — das kannst Du getrost voraussehen ohne Beunzruhigung Deines Gewissens.

Unsere Zeit ist die Zeit der materiellen Interessen; der Cultus derselben hat alle Geistesthätigkeiten in Ansspruch genommen und am Ende ist er eben doch nur das Jagen nach Reichthum. Der Reichthum, durch Krieg, durch Eroberung, durch gewaltsames Berfahren erworden, hat allers dings einen anderen Charakter als jener welchen Handel und Gewerbe errungen. Die französischen Marschälle welche Länsder ansgeplündert, Willionen erprest und ungeheure Dotationen mit geraubten Gütern erzwungen, waren immer andere Männer als die heutigen Börsenkönige, die Baumwollenspinner und die Attlensabrikanten; aber wie dem auch sei — die nahen und sernen Wirkungen des Reichthumes sind immer dieselben; nur erscheinen sie, ich habe es eben bemerkt, in den Gestaltungen welche ihnen die Zeiten und deren Berbältnisse geben.

Der nutbare Boben eines Landes tann sich nicht zu größerer Fläche ausdehnen, nur hie und ba tann bessere Eultur und leichterer Absat ben Werth bes Grundbesites wirklich erhöhen. Die Steigerung besselben burch Sinken bes Geldwerthes ist aber lediglich nur scheinbar und wenn man daher von dem Wachsen bes Wohlstandes spricht, so ist mit wenigen Ausnahmen immer nur die Bermehrung der beweglichen Güter gemeint.

Fragen wir: in was besteht ber bewegliche Reichthum? so wird man mit jeber Civilgesetzgebung uns antworten: in ben Inventarien von Kabrifen, Manufakturen, Berkftatten und Industrie - Anstalten jeglicher Art, in mancherlei Rothwendigkeiten bes Lebens, in Gegenständen bes Lurus, in Borrathen von Baaren, in Gelb ober in fog. Effetten, feien es nun Berfchreibungen ber Staatsschulben ober fogenannte Inbuftriepapiere ober Schulbverschreibungen von Privaten, und in tausend verschiedenen Dingen welche nicht fest an ihrem Orte und ber Hauptsache nach nicht unzerstörbar sind. In unserem Sinne wird man ben Begriff bes beweglichen Gutes viel weiter als bie Civilgesetzgebung ausbehnen muffen. Solches Bermögen ift großen Schwankungen unterworfen felbst in gewöhnlichen Zeiten. Die Fabriten tonnen ftille fteben, beren Ginrichtungen tonnen unbrauchbar werben; bie Breife ber Waaren tonnen finten, ber Curs ber Effetten tann burch fleine Urfachen berabgebrudt werben; große Greigniffe bagegen konnen bie beweglichen Guter gang ober theilweis entwerthen. Bittere Erfahrungen haben uns von biefen Schwanfungen unterrichtet. Industriepapiere in ungeheurem Betrag find so gut als ganglich entwerthet und Verschreibungen großer und machtiger Staaten find unter bie Balfte ihres Rennwerthes gefunten um fich nicht wieber zu beben. - Was wurde man bei großen Erschütterungen erleben?

Jhrer Ratur nach gehen die beweglichen Guter von Hand zu Hand; sie vermehren sich dort wo schon namhaste Massen liegen, und darum häusen sie sich in wenigen Händen. Wenn nun in irgend einem Lande ober selbst in einer grösseren Stadt die Gesammtsumme der beweglichen Güter sich fortwährend erhöht, so schaffen diese doch keinen allgemeinen Wohlstand, sie vergrößern nur die Vermögen einer gewissen Anzahl von Bürgern und die fortgesette Bewegung führt zu dem Zustand welcher die ganze Gesellschaft in zwei Classen schiede — in Reiche und in Arme. Der Untersiched zwischen reich und arm ist allerdings eine Ordnung der Ratur, aber in ihrem ganzen Reich hat die Natur die schrossen Gegensäte durch viele Abstusungen vermittelt. Wenn man nun sagt und mit Recht sagt, daß die Kraft und die Wohlsahrt einer jeden Ration in einem wohlhabenden Mittelstand liege, so muß man doch zuerst sessen verstehe.

Wer ift reich, wer ift arm? Wo hort ber Reichthum auf, wo fangt bie Armuth an? - 3ch bin, Du weißt es fehr wohl, eben fein großer Freund ber schulmeisterlichen Bortklauberei, aber "boch ein Begriff muß bei bem Worte fenn" läßt Meifter Gothe ben natürlichen Berftanb bes Schulers fagen. Reich nennen wir Denjenigen welcher mehr einnimmt, also auch mehr ausgeben tann, als nach ber Sitte bes Lanbes eine von feiner Bilbung und feiner gefellschaftlichen Stellung geforberte Art bes Lebens verlangt. Arm ift Derjenige welcher ohne festen Besit sich und feine Familie nur allein burch bie Dtuben seiner Tagesarbeit er= Reichthum und Armuth sind baher Begriffe welche bie Bergleichung ber Berhaltniffe bestimmt. Gin Bermogen welches Reichthum ware fur ben tleinen Sandwerter, ift fur ben Mann in hoher Lebensstellung fast bittere Armuth. Wer icon fur reich gilt in einer mittleren beutschen Stabt, ber tann fich in London noch nicht einmal zu ben Wohlhabenben gablen, und wer in einem Landstädtchen schon stolz ist auf fein Bermögen, ber barf nicht so weit geben um zu ben sehr "fleinen Leuten" gerechnet zu werben. Bas man in England ein mittleres Bermögen nennt, bas ware Reichthum

auf bem größten Theile bes Festlandes; aber ber Urme in biesem ist barum nicht armer als ber Arme auf ber brittischen Infel. Damit ift nun freilich ber Begriff noch nicht mit Schärfe bestimmt, aber wenn Du burchaus eine schulgerechte Definition haben willst, so sage ich: ber Mittelftand ift bie Besammtheit ber Menschen ober ber Familien, welche nicht reich nach bem oben bestimmten Begriff, aber bennoch nicht ohne Besit, welche bei eigenem Bermogen ober bei felbftständigem nicht fabritmäßigen Gewerbe unabhängig b. h. ohne irgend eine Dienstbarkeit und ohne Beihülfe von anbern leben und zwar nach ber landesüblichen Art. Selbstverftand lich gibt es gar viele Abstufungen bie einerseits bem Reich thum und andererseits ber Armuth fich nabern. Der Staatse biener als solcher gehört immer zu irgend einer Abstufung bes Mittelftanbes, benn fein Amt ift fein Befit, fein Amt weist ihm feine Stelle an.

Ich weiß sehr gut, daß das Bermögen auch hier nicht allein bestimmt; ich weiß daß noch mancherlei Berhältnisse in Betracht kommen; ich weiß daß man einen Mann von seiner Erziehung ober von vornehmer Familie nicht in den untersten Schichten einreiht, auch wenn er gar nichts auf Gottes Erde sein nennen kann. Wollte ich nicht streng mich in dem Kreis meiner eigentlichen Betrachtungen halten, so könnte ich darüber wohl Allerlei sagen.

Je mehr große Kapitalien sich bilden, um so mehr werden Handel und Industrie in größeren Berhältnissen nach allen Richtungen sich ausbehnen, und naturgemäß die Kleineren Gewerbe verschlingen. Je mehr die Kapitalien in verhältnissmäßig wenigen Händen sich sammeln, um so größer wird der Abstand von dem Reichthum zur Armuth und um so mehr vermindern sich die Zwischenglieder an Zahl und an Stärke. Darum kann man, allerdings mit einiger Uebertreibung, sagen, daß die Bewegung des beweglichen Reichthumes den Wittelstand allmählig vernichte. In den meisten der sogenannten Culturländer kann man diesen Prozeß sehr gut beobachten.

Bon allen europäischen Ländern ift es England in welchem ber größte bewegliche Reichthum neben ungeheurem untheilbaren Grundbesit fteht. In teinem anderen Lande ift ber Abstand zwischen Reichthum und Armuth so groß, aber in keinem anderen Lande find die Abstufungen zwischen beiben fo zahlreich. Freilich hat man in Altengland einen anderen Magftab als in ben meiften Lanbern auf bem Feftland; benn was man hier Luxus nennt, bas ist bort nur gewöhnlicher nothwendiger "Comfort". Bebeutenbe Grundeigenthumer, handelsleute und Fabrikanten, Familien welche aus bem Ertrag ichoner Guter ober von ben Renten großer Bermogen mit allem erbenklichen Comfort leben - ber Englander rechnet fie ju feinem Mittelftand, im Fall nicht Geburt und andere Berhältnisse sie barüber erheben. handwerter und Kramer werben ichon zu ben Armen gegahlt; benn das größere Gewerbe tann nur als Fabritbetrieb bestehen. Allerdings ist zwischen beiden ber Abstand aar arok.

Frantreich ist ein reiches Land, aber sicherlich ist die Besammtmasse bes beweglichen Reichthums weit nicht so groß als jenseits bes Ranals; und er ift ohne Aweifel auch weniger in einzelnen Sanben angehäuft. Frantreich geht aber immer mehr ben englischen Buftanben entgegen, benn jest schon finbet man febr große Bermogen und neben folchen ein febr großes Proletariat welches die Entwickelung ber Industrie und die Theilung ber Guter beständig vermehrt. Go wird immer kleiner ber Mittelstand welcher wohlhabend, bescheiben und ehrbar felbst noch in ben größten Stabten besteht. In ben beutschen, besonders in den nördlichen Ländern gewinnt bie Industrie eine immer größere Ausdehnung. Obwohl aber bie Untheilbarkeit ber großen Bauernguter fehr beschränkt und die Fideicommisse da und dort ausgehoben werden, so wird es wohl noch lange Zeit anstehen bis, besonders im Guben, bas Kabritwesen gang und gar bas tleine Gewerbe überwuchert. Ueberall find noch die Elemente eines fraftigen Mittelstandes vorhanden, aber überall wird auch an beren Zerftörung gearbeitet.

Entschuldige bie lange, vielleicht taum nothige Erörterung und gestatte, daß ich übergehe zu bem eigentlichen Gegenstand meiner Betrachtung.

Wo ber Gelberwerb bas höchste Ziel bes Lebens geworben, ba ift es balb nur ber Besitz welcher Achtung und Bebeutung gewährt; barum wollen auch Leute mit geringen Mitteln für reich gehalten werben und baber ber Schwindel. ber leere Schein und nur zu oft in ben Familien bie innere Berruttung. Dem Reichthum wird eine gogendienerische Berehrung gewidmet und nothwendig folgt baraus ber hochmuth Derjenigen welche reich sind, und Derjenigen welche für reich gelten wollen. Der Gelbstolz ift nirgend angenehm, aber viel weniger widerwärtig ist ber Hochmuth bei wirklich colossalen Bermögen, weil biefe sich an große Berhaltnisse knupfen. Ber in die fernsten Lander anderer Welttheile hinüberreicht; wer sein Haus mit königlichem Auswand unterhält; wer Hunderttausenbe einnimmt und ausgibt: ber ift gang anbers und erscheint ganz anders als wer mit wenig Tausenden sich aufblaht. Aber gerabe bei biesem wirst Du bie Berrlichteiten bes Gelbbrogen in schönfter Entwidelung finben. Willft Du biefe, willst Du ben lächerlichen Dunkel so recht tennen lernen, fo gehe in bie tleineren Stabte und fieb' bie ungebeure Selbstüberschätzung und bie plumpe Unmagung ber Menschen welche im größeren Leben spurlos in ber allgemeinen Maffe verschwanden. Sieh', wie felbstbewußt fie bie Elegang und ben Luxus zur Schau stellen welche in größeren Stabten noch nicht einmal gewöhnlicher Comfort find.

Der reiche Spießburger beugt bemüthig sich vor Demjenigen welchen er für reicher halt, aber unwillkürlich, sast unbewußt scheut er einen Jeben welcher in anderen Dingen als dem Vermögen ihn überragt. Er hat eine entschiedene Abneigung gegen die Männer von Talent und von Wissen, beiben gegenüber fühlt er sich sehr unbehaglich, weil Kenntniffe und hohere Bilbung ihm fehlen. In seinem Inneren baßt er ben Abel, weil jebe Begegnung ihm zeigt, baß in all ben Manigfaltigkeiten bes gesellschaftlichen Lebens er auch bem herabgekommenen Abeligen gurudfteht. Bei alle bem ruhmt ber Gelbmann sich gar zu gerne seiner Bekanntichaft mit berühmten ober mit vornehmen Leuten und er ift glude lich, wenn ein "hochgestellter" Herr mit ihm rebet ober wohl gar bei ihm speist ober ben Thee trinkt. Der reiche Mann ber kleinen Stabte hat tein Urtheil über ben Werth eines Menschen; am meisten gefallen ihm bie Charlatans jeglicher Art und die leeren Ropfe die unverschämt sind und gewandt. Ein Dann von europäischem Ruf tann Jahre lang unter seinen Augen herumgehen, er tennt ihn nicht, er achtet ihn nicht, wenn nicht etwa die Tagesblätter, aus welchen er seine Beisheit schöpft, ober einige Gelb-Autoritäten ober gar bie Boge ihn anerkannt, b. h. ihn gepriesen haben. Bemuht er sth ohne solche Empfehlung einem geistig ausgezeichneten Mann schon zu thun, so thut er es nicht weil er ihn verfteht und hochschätt, sondern weil er ihn gebrauchen will ober weil er ihn fürchtet.

Das ganze Wesen erscheint am meisten ausgeprägt bei ben Frauen. Bor Allem legen sie gar großen Werth auf ihren Put und äffen Manieren nach die sie gar nicht versitehen. Sie meinen damit gar elegant und vornehm zu seyn, und sie würden rasend werden oder sie würden verächtlich über den "ungebildeten Neidhart" lachen, wenn er unvorssichtig merten ließe, daß in der großen Gesellschaft sie eben woch nur als steif herausgeputzte Kleinstädterinen erscheinen und mit ihrer Bornehmheit aus Krähwinkel oder mit ihrer Berlegenheit sich lächerlich machten. Besonders wersen diese, in mancher Beziehung sehr achtungswerthen Frauen sich in die Brust, wenn der Mann oder der Bater ein Gemeinderath, ein Abgeordneter oder etwas Aehnliches ist, oder gar wenn sie in selbsteigenem Einspänner sahren. Kein Altziebeliger spricht so viel von dem "Stand" wie sie, die früher

vielleicht in ber Backstube geseffen, in einem Butgeschaft ge arbeitet ober im tleinen Rramlaben Raffeebohnen ober Banber vertauft hat. Mit ungemeinem Selbstgefühl feben biefe Frauen und ihre Tochter herab auf bas "niebere Bolt", fie halten ben Abstand für unermeglich und glauben sehr drift lich ober ebel zu fenn, wenn fie mit irgend einem Menschen biefes niebern Boltes ein freundliches Bort reben. Gelbstverständlich muffen fie auch Gesellschaften geben, aber biefe find nicht etwa anspruchlose Bereinigungen in welchen man, traulich um ben Theetisch figend, allerlei interessante Dinge bespricht. In ben Salons ber großen Stäbte sammeln fic immer ausgezeichnete Manner und Frauen, und ber rege Bertehr welcher in diesen sich herstellt, ift unendlich anziehend für einen Jeben welchen ber Umgang mit gebilbeten Den schen erfrischt; in ben Salons ber vermöglichen Rleinftabter aber ift teinerlei geiftiger Bertehr, taum jemals ein orbentliches Gespräch. Man trinkt Thee, weil es einmal so Sitte ift, man fpielt Whift, man fitt einige Stunden lang an überladener Tafel und geht fort, sehr froh daß die Lange weile überftanden ift. Ihren Tochtern zu lieb, wenn biefe heirathsfähig find, geben fie auch Balle; und ift ber nothwendige Raum nicht vorhanden, fo werben Mobel und Betten verstellt und unbarmherzig bie Zimmer ausgeraumt. und junge Damen find geputt und geschniegelt; fie fühlen fich fehr erhaben, wenn fie Toiletten von Baris tommen laffen; die feine Sitte und ben guten Geschmad tounen fie nicht verschreiben.

Sett habe ich mich mube geschrieben, in ben nächsten Lagen die Fortsetzung.

Dein R. R.

### V. Die fteigenbe Somache ber Gefellichaft.

Frantfurt 4. Juli 1866.

Du erhältst die Fortsetzung meines Junius = Briefes schneller als ich es selber gedacht, und weil ich enden will, so gehe ich rasch in das Zeug. Eine Einleitung wirst Du gewiß nicht vermissen.

Man spricht gar viel von der hohen Bildung unserer Zeit — mir ist sie immer sehr zweifelhaft gewesen. Alle die Wissenschaften welche den materiellen Interessen dienen, haben unermeßliche Fortschritte gemacht in ihren Anwendungen; aber nicht so in sich selber. Denn eben weil sie vorzugszweise den materiellen Interessen dienen, so ist eine gewisse trockene Plattheit in das geistige Leben gekommen, und wie vor einem halben Jahrhundert ein krankhafter Idealismus die positive Forschung verhöhnte, so hat jeht die materielle Richtung das ideelle Streben verdrängt.

Bas bie Literatur unserer Zeit unftreitig Gutes geleistet - ich schätze es hoch, so weit ich es tenne. Aber ein furchtbares Unheil stiftet sie baburch, daß sie sich verwenden lagt, um bie Sinnlichteit aufzuregen und um jene falfche Auftlarung zu verbreiten, mit welcher ber "gebildete" Burger Barabe macht und in ber Loge Geltung erwirbt. Literatur bient ber Halbwisserei, welche mit grenzenloser Un= verschämtheit über Dinge urtheilen will, wovon fie bie Spur nicht versteht. Die Halbwisser scheuen sich nicht, wirklich gebildeten Mannern ihre Schlagwörter und ihre eingelernten Rebensarten entgegenzuwerfen, und fich felbst über jie zu ftellen mit ben Dingen bie fle aus Romanen, aus Zeitungs= Reuilletons, und wenn es boch tommt aus tleinen Conversationslexitons mit turgen Artifeln geschöpft haben. Dag ein wirtlich gebilbeter Dann ihre Schalheit verlacht, wenn er ben Merger über bie Unverschämtheit verschluckt, bas läßt sie ihr Hochmuth nicht abnen. Aus biefen Leuten, mein Freund,

besteht jest die "Elite des Boltes"; solche Leute bestimmen Gesetzgebung, Regierung und Berwaltung, von solchen Leuten erwartet der moderne Staat Wohlfahrt und Heil.

Die Zufunft ber Gesellschaft liegt in ben Frauen und barum muß man wohl fragen, wie die vermöglichen Familien ihre Mabchen erziehen. Run, bie gange Erziehung ber Mabchen ift berechnet auf die schale Bornehmthuerei; die jungen Geschöpfe sollen eben Salonsbamen werben, und ba wird ihnen bann ein Abhub verschiedener Dottrinen eingetrichtert. Frauleins lernen eine ober zwei frembe Sprachen rabbrechen - bas ift bie Grundlage ber feineren Bilbung. Man gibt ihnen die Ramen einer gemiffen Angahl von Dichtern und anbern Schriftstellern, bas beigt Literatur. Sie lernen bie Jahreszahlen für einige Weltbegebenheiten und hören eine verbrehte Erzählung und eine falsche Auffassung berselben bas nennt man Geschichte. Man unterrichtet fie, baß bie Luft schwer ift, bag ber Thermometer bie Barme anzeigt, bağ die Erbe um die Sonne geht zum Trop "ber Ginsprachen ber römischen Inquisition" — bas nennt man Physit und Aftronomie; fie muffen eine "reine Bernunftreligion" b. h. bie Berachtung bes positiven Christenthums lernen - bas ift Philosophie. Und endlich erhalten sie noch in gewissen Anstalten einige Rebensarten über Staatsverfassung, Selbstregierung, Nationalreichthum, Bertretung und Autorität u. s. w. — bas Alles ift nun bie "wissenschaftliche Bilbung." Damit aber auch die kunftlerische nicht fehle, muffen fie auf einem Klavier trommeln, fpielen fie im Liebhaber = Theater und haben elegante Mappen in welchen fleife Copien liegen woran ber Lehrer bas meifte gemacht bat. Dit großer Anmagung tommen bann die niedlichen jungen Dinger aus ihren Benfionen, die natürliche Ginfachheit haben fie gegen einige Formen ausgetauscht und mit biesen halten fie fich wirklich für sehr gebildet und vornehm. - 3ch bin, Du weißt es mein Freund, von jeher ein großer Berehrer gebilbeter Frauen; aber bie mit fich selbst zufriebene, anmaßenbe Selbstüberhebung ift mir besonders bei jungen Damen immer fehr widerwartig oder fehr lächerlich gewesen.

Wo Reichthum ist, so sagt man, ba blüht bie Kunft. In unferer gesegneten Zeit find Kunftwerte freilich wohl nothwendige Luxusartitel ber Reichen. Die Rünftler, wenn fie bem Beift und bem Geschmad biefer Reichen zu schmeis deln verstehen, werben glanzend bezahlt; fle werben auch auf eine fast lacherliche Weise gehoben und gehatschelt. Aber bie Runft ift nicht mehr aufgefaßt als bie bilbliche Offenbarung ber Beiligthumer im Denfchen. Dan fucht Runft= werte aus ber frühern Zeit, man gablt ungeheure Summen felbft für tirchliche Bilber, aber fie find, wie ich erwähnt habe, nicht Mittel zur Bebung bes Beiftes und Gemuthes, fie find nur Bedürfniffe ber Prablerei und ber Berfdwenbung. Der offene Cynismus, bie lleppigteit und bie Luberlichteit neuer Bilber, wie ich fie in Oberitalien gefehen, etelt mich noch weniger an als bas gemachte Runftgeschmat unb bie icongeisterische Seuchelei ber fogenannten guten Gefell: icaft. Auch ber minter Bermögliche muß "Runftfinn" beweisen - und mit großer Gelbstzufriebenheit zeigt er bas mittelmäßige Beug mit welchem er bie Banbe feiner Bimmer behängt.

Die Kunst ber Schauspieler ist recht eigentlich bie Kunst bes 19. Jahrhunderts. Jedes kleine Nest will seinen bramatischen "Kunsttempel" haben. Jeder ernste Mann muß angeekelt werden vor dem ewigen Geschwät über ihre kleinen Theater, aber keinem kann der ungeheure Einstuß entgehen, welchen sie ausüben und zwar auf alle Schichten der Gesellschaft. Du kannst nicht in Abrede stellen, daß heutzutage die Bühnen Anstalten sind in welchen man die Menschen verblendet und die Sitten lockert. Das Schauspielwesen erzeugt und befördert eine gewisse Weichlichkeit des Bolkes und die allgemeine Theatersucht ist eine Erscheinung derselben. Ich bin niemals ein grundsählicher Feind des Theaters und noch verleicher der Schauspieler gewesen; aber für eine Kunst

im boberen Sinn habe ich die mimische niemals gehalten: benn ber beste Schauspieler tann eben nur barftellen mas ein bichterischer Genius geschaffen. Der Bilbhauer verwendet Thon ober Holz ober Stein für seine Werte; ber Schauspieler macht fich felbst zum Material feiner Darftellung, und zur Unterhaltung ber muffigen Menschen muß er fich in frembe Situationen hineinlugen. Das war mir immer wiberlich, noch widerlicher aber ift mir die Abgotterei die man treibt mit Helben und Prinzessinen bes Theaters. Es ist Mobe ge worben, daß hochgeborene und reiche Manner ihre Frauen bon ber Buhne holen, und man muß gefteben baß fie bie großen Damen fehr gut fpielen folang bie Runft und "Bubne" außer Frage bleiben. In ihrer Gitelfeit wunschen bie weiblichen Größen bes Theaters neben ihrem "Runftlernamen" auch einen hiftorischen zu führen, und um solchen zu erhalten beglücken jie oft gang arme Manner mit ihrer Sand. Wenn nun ein vermögenslofer Abeliger feinen Ramen für ein forgenfreies üppiges Leben verkauft, und ben Sof= und Reisemarfcall einer "gefeierten" b. h. einer hochbezahlten Sangerin ober Schauspielerin macht, so mag eine gemeine Auffassung bas wohl natür lich und fehr prattisch finden; aber bie höhere Auffassung wird barin ben Untergang bes abeligen Sinnes als eine traurige Erscheinung unserer gesellschaftlichen Buftanbe beklagen. Du fagit: vornehme Englander haben auch ichon Schaufpielerinen ober Sangerinen geheirathet. Es ist wohl manchmal vorge kommen, aber mit der Berlobung hatte dann auch der Künftler Beruf fein Enbe.

Der Luxus, jeber Schüler kann Dir es sagen, ist eine volkswirthschaftliche Nothwendigkeit und der Industrie ist die Aufgabe gestellt diesem Luxus immer neue Gegenstände, der reichen Leuten neue Genüsse und neue Bedürfnisse zu schaffen. Unsere größten Städte haben die Ueppigkeit der Römer und Byzantiner vielleicht noch nicht erreicht, aber immer ist sie so groß, als sie nach dem Falle beider in Europa niemals gewesen, und deshalb sehen wir auch so häusig jene Leerheit

ber Ueberfattigung, aus welcher ber gelahmte Menschengeist niemals zu einer sittlichen Joee sich erhebt. Diese geistige Berfuntenheit tannft Du bei ben Lowen ber Gefellichaft finden, welche Sinn und Gefühl und Jutereffe haben nur für ihre Genuffe, folang eben bie verbrauchten Rorpertrafte noch ausreichen. Wo aber die sittliche Empfindung erftorben ift, da gewinnt das Laster die Herrschaft. — Die Unsittlichkeit ber höchsten Classen ber Gesellschaft liegt weniger barin, baß fie bas Schlechte thun, als barin baß fie teine Pflicht anertennen, beren Erfüllung eine Entbehrung ober nur eine Ueberwindung ber Begierde verlangt, und daß sie alle bie Anstalten verhöhnen auf welchen die Gesellschaft beruht. Ich bin tein Splitterrichter, aber was ich hore und fehe von bem Leben ber höhern Gefellichaft, bas erfüllt mich mit Betrübnig und Etel, und ein Troft für die Zukunft liegt nur barin baß gerade in ben größten Stäbten wie z. B. in Paris und London noch viele vornehme und reiche Familien in strenger Sittlichteit leben. Aber nicht an ber Chaussee b'Antin findest Du biefe Familien fonbern in ben alten Hotels bes Faubourg St. Germain. Reben biefer hohen Gefellichaft fteht noch ein ehrbarer und wohlhabenber Mittelftand ber feine Familien rein erhalt. Diese Bornehmen, biese mittleren Leute find es welche bem beillofen Treiben fich entgegenstemmen. Dent' an bie Eingabe bes Maire von St. Etienne an ben Senat.

Die Ueppigkeit ber obern Classen wirtt sehr unglücklich auf die untern; benn ber Anblick der Berschwendung, er muß nothwendig die berechtigten Wünsche der minder Wohlhabenden und der Armen zu thörichten Ansprüchen steigern. Werden diese niemals befriediget, so werden die Wenschen mißmuthig, in sich zerfallen und von der Entbehrung zu dem Haß gegen die Besitzenden getrieden welcher die Gesellschaft zerreißt, und zu der Sewissenlösteit welcher für die Erwerdung eines Bortheiles oder einer Annehmlichkeit oder eines Genusses kein Mittel zu schlecht ist. Da zeigt sich dann die byzantinische Bertommenheit des Boltes. Haben doch die Wiener geschwelgt,

getanzt und gesubelt, als bas österreichische heer fast bis zur Vernichtung geschlagen und ber Feind an ben Thoren gewesen.

Du kennst ben argen Zwingheren unserer Zeit - er beißt Rapital. Diefer Tyrann bebarf einer Maffe befits: lofer Arbeiter, wie ber Reichthum ber alten Bolter ber Stlaven und wie die mittelalterliche Feubalherrschaft ber Borigen Sicherlich verfchlingt bie große Industrie viele kleinere Gewerbe, aber immer wird es noch Sandwerter geben, benn bie nachsten Beburfniffe ber Gefellichaft tonnen fie nicht entbehren. Diefe kleinen handwerker, wenn fie ber großen Industrie nicht als Arbeiter zufallen, muffen kummerlich fich burch ein muhfeliges Leben plagen, aber wenn irgend einem ein etwas größerer Gewerbsbetrieb möglich geworden, so gablt er sogleich in ber Reihe ber Bourgeois, von welchen ich oben geschrieben. Das Selbstgefühl bes ehrbaren Handwerkers war bie Grundlage bes achten Bürgerfinnes; an bie Stelle bes Burgersinnes tritt bie charafterloje Spiegburgerei, unterwürfig gegen biejenigen von welchen fie Rugen erwartet, hochmuthig gegen ben armeren Burger und gegen Alle bie sie glaubt nicht brauchen zu muffen, und besonders noch stolz auf ihre "Bilbung". Wohl gibt es noch viele ehrbare und wohlhabende handwerker, in welchen ber rechte Sinn sich erhalten hat, und ich ehre hoch einen jeben von ihnen, besonders auch weil sie immer seltener werden. Ich freue mich fehr wenn ein folcher gebeiht, aber wenn viele Handwerter sich zu größeren Gewerbsleuten erheben, so werben noch viel mehr ber Claffe ber abhängigen Arbeiter aufallen, und so wird ber Kern bes Boltes allmählig gerftort. Polen ware nicht untergegangen, hatte es ein Burgerthum geschaffen.

Die furchtbarste Zerrissenheit der modernen Gesellschaft erscheint in der sogenannten Arbeiterfrage. Du kennst besser als ich Alles was da geschrieben worden ist über diese Frage. Es ist jeht eine kaum widersprochene Wahrheit, daß

Die Löhne, nach Angebot und Nachfrage fich richtend, nur bie Beburfniffe bes armfeligen Lebens beden; und mit Recht hat ein Bischof geschrieben: ber Zustand, welcher bie Kamilie ben natürlichen ober fünftlich herbeigeführten Schwanfungen bes Arbeitsmarktes unterwirft, sei ber Sklavenmarkt bes beutigen Europa's. Die Arbeiter wissen bas mohl; sie wollen nicht mehr die Borigen ber Fabritherren fenn, fie wollen fich ber graufamen Herrschaft bes Kapitales entziehen, und weil biefes ben fruhern britten Stand allmählig vernichtet, fo wollen fie fich einigen zu einem vierten Stand. Wer fann laugnen, daß in biesen Arbeitern eine ungeheure Rraft ber Ration liegt, daß sie, die Trager bieser Kraft, kummerlich ihr nacktes Leben friften, und bag nur felten einer von ihnen sich in eine bessere Lage hinaufquarbeiten vermag? Die Arbeiter wissen sehr wohl, daß ihre Arbeit und ihr Elend ben Unternehmern bie Mittel jur Ueppigkeit ichafft; und mit bem geheimen haß erwacht ein brobendes Selbstgefühl. Dachten bie bochmuthigen Gelbmanner baran, fie wurden trop aller Frivolität ihren Gewinn und ihre Anspruche beschränfen; fie wurden das lacherliche Vornehmthun bleiben laffen und fie wurden aus ihrer Flachheit zu einer hobern Auffassung bes Lebens binaufsteigen.

In der Flacheit der modernen Gesellschaft besinden sich am meisten wohl jene Menschen welche ohne Studium, ohne gründliche Kenntnisse und ohne Urtheilssähigkeit ihre Senstenzen abgeben über alle Dinge im himmel und auf Erden Solche "Gebildete" sind das rechte Material der Logen; für solche "Gebildete" sind Bücher wie das von Kenan und Gesnossen geschieben, von diesen werden sie ansgestaunt und doch nicht verstanden, denn nur ihre Verneinung wird aufgesaßt, niemals was noch an idealer Anschauung geblieben. Für diese "Gebildeten" in der modernen Gesellsschaft ist die Lehre des Materialismus so recht eigentlich gesmacht. Sie sehen die Formen des Christenthums, aber nicht saßbar ist ihnen sein Geist; sie lesen und hören die Vers

neinungen, die Schmähungen der Religion und der Kirche und des sittlichen Strebens, aber sie wissen niemals um was es sich handelt; sie suchen Weisheit in frechen Redensarten die sie nicht verstehen ), und sie glauben ihrer Stellung und ihrer Bildung es schuldig zu sehn, daß sie wo immer ihre schale Freigeisterei austramen.

Der ärgite von allen Gelbbrogen ift ber reich gewerbene Bauer, wenn er ein herr fenn will. Auch er will vornehn thun, und bamit wird er noch viel lächerlicher als ber aufgeblahte Spiegburger in ber Stadt. Rennft Du bie Dligardie ber Bauern und ihre Anmagung; tenuft Du ben foroffen Abstand zwischen bem reichen Hofbauern und bem "Handler" und Taglohner? Bas man bei ben Geldmannern in ben großen Stabten fleht, es erscheint auch bei ben Bornehmen ber Dörfer, nur eben in anberer Beftalt. Als vor einigen Jahren bie Preise ber Produkte sehr hoch ftanden, ba batte ber Papierschwindel auch bie Bauern erfaßt. In Frankreich und in Deutschland gab es beren gar viele, welche mit erübrigten ober fluffig gemachten Gelbern nicht ihren Grundbesitz vergrößerten oder ihren Biebstand vermehrten. fondern Staatspapiere und Aftien tauften, und von fleineren Bantiers tannft Du hören, daß fie noch immer oft folche Gefcafte machen mit Bauern. Coupons abschneiben toftet weniger Arbeit und Muhe als Graben und Pflugen; ber befte landwirthschaftliche Betrieb tann nicht acht Procent feines Rapitales erwerben, wie bei gegenwärtigem Curs und nach Abzug ber Steuer g. B. bie öfterreichischen Rational-Obligationen es geben. Freilich weiß man nicht wie lange bas noch währt.

. Wo der Stand ber Bauern mit mittelmäßigem Bermögen fich rein gehalten hat von ber Krantheit unferer Zeit, ba ift

<sup>\*) 3.</sup> B. "Religion macht fratt freier Barger biefer Erbe Seloten einer fupernaturaliftifchen Belt."

er noch immer bas beste Element bes Boltes; ba achtet er noch seine Altvorbern, ba ehrt er noch ben Glauben seiner Bater; ba ift noch Sitte, Berbammung bes Bosen und Achtung bes Guten und bie Joee einer Autorität. Diefe ichonen Reime aber follen gerftort werben burch bie Lehren unferer mobernen Beisheit, fie follen gerftort werben burch bie Forberung bes Unglaubens und ber Genugsucht. Die unbeforantte Theilung ber Bauernguter fliegt nothwendig aus bem Spfteme ber liberal-ökonomischen Lehren und ich wurbe gern die Billigfeit bes Grundfates einsehen, wenn ber Erfolg ber befferen Abficht entsprache, wenn bamit ein freier, gleichartiger, maßig vermöglicher Bauernstand gefchaffen ober erhalten würde. Leiber aber erfolgen gang entgegengesette Birtungen. Wirb ein ansehnlicher Grundbesitz unter bie Erben vertheilt, fo konnen ichon in ber zweiten Generation biefe von dem zugefallenen winzigen Grundbefit nicht leben und meiftens tonnen fie benfelben gar nicht behaupten. Werben nun biefe kleinen Grunbstude aus freiem Entschluß ober im Zwangsweg vertauft, so fallen sie fast immer borthin wo icon ein bebeutenber Besitz vorhanden ift, ober bie Macht bes Rapitales bemächtigt fich besselben. Bermögliche Banbels= und Gewerbsleute und besonders reiche Fabritanten erwerben fehr große Flachen burch ben Kauf folcher Guter. Biele von biefen, von einem richtigen Inftinkt getrieben, wollen eben Grundbesit erwerben; andere aber taufen Felber, um vortommenben Falles fie verpfanden zu können. Das ift bann ein gang gutes Gefchaft, benn es verbient wenigstens bas Dreifache ber Zinsen bes aufgenommenen Kapitales. gibt biefen aber bas Gelb? Run, Spartaffen, Berficherungs-Gefellichaften und allerlei Anftalten welche ihr Gelb ficher anlegen wollen; fie geben es ihnen meiftens in fehr bebeutenden Summen und verweigern es häufig dem tleinen Handwerter ober Landwirth, ber mit einem winzigen Vorschuß Ach helfen tonnte. So, mein Freund, muß bas Gelb ber minber Bemittelten ober ber Armen wieber bienen um bie

Reichen reicher zu machen. Diesen stehen mancherlei Mittel zu Gebot, um auf mehrere Generationen hinaus die Theislung ihres Grundbesitzes zu hindern, und so entsteht mehr und immer mehr neben großem Grundbesitz ein ländliches Proletariat. — Ich habe diesen Gang der Dinge besonders in Frankreich gesehen.

Jest muß ich einem Vorwurf zuvorkommen. Ich habe keine Abneigung gegen die Classe der Gesellschaft von der ich gesprochen, zu derselben gehören Freunde die ich achte und liebe. Ich spreche von der Classe und nicht von einzelnen gewissen Personen. Unter der sogenannten Bourgeoiste sindet man hochbegabte und vortrefflich erzogene Leute, aus ihr sind Charaktere hervorgegangen und große Talente und Frauen von Bildung und Anmuth, um welche Fürstinen sie hätte beneiden können. Im Allgemeinen aber steckt geistige Leerheit hinter dem Hochmuth, und doch bedarf der anmaßende Reichthum immer und überall talentvoller Leute, die aus irgend einer Ursache seinem Wesen sich anschließen und, wo es Ernst wird, ihre Sache versechten.

Wie jebe Partei, so will auch die Bourgeoisie ihre Lehren verbreiten oder sie will vielmehr bas Bolt für ihre Lehren und ihre Zwecke erziehen; und außer ber bienstbaren Literatur und ben bezahlten Tagesblättern verwendet sie zu bieser Erziehung bie Schulen. In mehreren beutschen Staaten bat man die Bolfsschule aus ber natürlichen und geschichtlichen Berbindung geriffen, welche gar wohl mit bem begrundeten Aufsichtsrecht bes Staates hatte bestehen konnen. In England und in vielen andern Ländern wird die Religion als bie Grundlage bes Boltsunterrichtes betrachtet, in ben erwähnten Musterstaaten hat man sie zu einem kummerlichen, höchstens nur gebulbeten Gegenstand bes Unterrichts und ben Pfarrer jum blogen Fachlehrer gemacht. Die Schulmeifter aber hat man für bas System recht eigentlich bergerichtet. Man hat sie in alle möglichen Wiffenschaften hineinanden lassen; man hat in benselben die Meinung erzeugt, baf fie

von biesen Wissenschaften wirklich etwas wissen, baburch biefe Menschen zu lächerlichen Unsprüchen an ben Staat und an die Gefellschaft gesteigert und fie zu rührigen Wertzeugen ber herrschenben Partei gemacht. In einigen Ländern spielen bie "Bolksbildner" auch wirklich eine Rolle. Nach ben vertehrten Schulordnungen sollen sie ben Rindern schlichter Sandwerter ober Bauern alle möglichen Biffenschaften von welchen sie selber gehört, eintrichtern, um baburch sie von ben ererbten Borurtheilen zu befreien. Damit nun ift biefen Schulmeistern Beranlassung und Gelegenheit geboten, die Religion und ihre Gebrauche zu verhöhnen, ben Glauben zu gerftoren und eine verberbliche Freigeisterei zu verbreiten. Richt die Geistlichen allein, ruhige vernünftige Manner jeben Standes, beforgte Eltern und felbst bie beffern Boltslehrer Magen barüber; benn ichon zeigen sich bie nothwenbigen Kolgen bieses Wesens. Frage die Pfarrer, frage ehrenhafte Beamte ober andere Manner, und fie werben Dir fast schauberhafte Dinge erzählen von ber Unsittlichfeit ber Jugend. Siehe in die Zeitungen und frage die Gerichtsbeamten, und On wirft von beiben erfahren, wie in ben untern Bolts-Claffen mit ber Zunahme ber Unsittlichkeit bie Berbrechen und bie Selbstmorbe fich mehren, und zwar in Landern bie früher solches niemals gesehen. Richt die einzelnen Bergeben, nicht die einzelnen Berbrechen sind bas furchtbarfte in biefer Zerruttung; bie grausigste Erscheinung ift ber zunebmende Mangel ber sittlichen Empfindung, ist die Migachtung Alles bessen was sonst bem Menschen heilig gewesen — ift bas unaufhörliche Berlangen und Streben nach bem Genuß. Mit natürlichem Neide sieht ber arme Arbeiter die Ueppigkeit ber reichen Leute und ba fagt er fich: man hat mir bie Ausficht auf ben himmel genommen, man ift mir Glud und Genuß schuldig auf ber Erbe. Die prattische Anwendung folden Sages wird fich gewiß einstellen, vielleicht ehe noch ein Menschenalter vergeht.

Mit allen Lobrednern ber heutigen Zeit und ihrer Zu-

stände hältst Du mir verschiebene Einwürse entgegen. Wer arbeiten wolle, sagst Du, der könne, mit sast verschwindenden Ausnahmen, auch lohnende Arbeit sinden; das Sinken des Seldwerthes schädige nicht den Arbeiter, denn wenn die Bedürsnisse theurer werden, so werden die Löhne höher, wie man dieses sehen könne in den verschiedenen Theilen eines jeden nicht allzu kleinen Landes. Ferner sagst Du: für die zieiche oder entsprechende Summe Geldes sei heutzutage viel mehr zu haben als früher, und der ärmere Mann könne viel besser leben als in früherer Zeit. Am Ende meinst Du, seien sowohl durch Zusammenwirken der Aermeren, als durch die Beiträge der Wohlhabenden allerlei schöne Anstalten gegründet, welche auch die Arbeitsunfähigen in bitterer Roth nicht umkommen sassen.

Geftatte mir einige Worte ber Erwiderung.

Das Sinken bes Geldwerthes hat vor allem andern feine Urfache in ber fabelhaften Bermehrung papierner Rablungsmittel, und biefe ift wohl ein fehr zweifelhaftes Glud für die Gesellschaft. In großer Anzahl muffen alle jene Leute welche von unveranderlichen Renten leben, fich einforanten, und mas biefe fich verfagen, bas wirb größtentheils der Landwirthschaft und den kleinen Gewerben ents gogen. Das behagliche Leben eines bescheibenen Boblftanbes Bieler wird nimmer ersett burch ben größern Aufwand ber menigen Reichen. Es mare fehr bie Frage, ob bas mas burch bas Sinten bes Geldwerthes an wirklichem Wohlstand verloren geht, nicht von der Papierwirthschaft verschlungen, mittelbar Jenen zufällt welche bie Papiere ausgeben und umtreiben. Siehst Du, mein Freund, eine gunftige Birtung barin, bag ber kleine Mann jest viel größere Summen Bels bes in Handen hat, ohne damit mehr ausrichten zu können? Blaubst Du nicht, bag ber Sinn für Sparsamteit abnimmt wenn biefer kleine Mann bas Gelb niebriger schätt?

Sicherlich gestattet die Entwickelung ber Industrie auch bem armeren Manne gewisse Annehmlichkeiten bes Lebens,

welche früher nur ber Wohlhabende sich zu verschaffen vermochte. Manner und Frauen, die früher fich mit schlechten Stoffen bebedten, geben jest in guten Rleibern; in ber Bobnung bes kleinen auch sparsamen handwerkers erscheint ein bescheibener Comfort, selbst die Rammer bes besitzlosen ehrbaren Arbeiters entbehrt nicht einer gewissen zierlichen Reinlichteit. Wer wird fich barüber nicht freuen? Fragt man aber folche die mit diesen Leuten in genauer Berührung sind, fo fagen fie, daß gerade die Wohlfeilheit ber Luxusartifel bie Bukliebe und die Genugsucht erwede und fördere, daß besonders bei Frauen und Madden immer größere Bunfche und Anspruche entstehen, und bie Befriedigung berfelben nicht eben ber Sittlichkeit nute. Daß auch in ben untern Classen eine gewisse Weichlichkeit erzeugt werbe, bas wirst Du nicht laugnen. Siehe bie jungen Leute an, wie bei mäßiger Ralte fie in Ueberwurfe fich fteden und Ropf und Schultern in Plaids einhüllen. Saben wir in unfern Kinderjahren folches gesehen? Als auch die reichen Bauern in ihren selbstgemachten guten Zwilchroden gingen, ba gab es viel fraftigere Manner im Bolte und vielleicht auch schönere Frauen.

Es ist gewiß, daß durch mancherlei Anstalten viel Gutes bewirkt wird und daß noch mehr bewirkt werden könnte, wenn sie alle auf wirkliche und wahre Gegenseitigkeit gegründet und theilweise nicht eingerichtet wären um gewissen Leuten größern und kleinern Gewinn oder Berdienst zusywenden. Die große Mildthätigkeit aller Classen ist eine der schönsten, vielleicht die schönste Erscheinung unserer Zeit. Reiche Leute geben oft sehr bedeutende Summen; und ohne diese Spenden wären manche Anstalten die jeht viel Elend lindern, nicht möglich. Liegt dieser Wohlthätigkeit auch oft eine gewisse Berechnung zu Grunde, so ist es eine Berechnung der besseren Art und wir dürsen darüber nicht rechten. Man wirst diesen Anstalten vor, daß sie ihre Wohlthaten nicht immer auf die rechte Art spenden, daß Unkenntniß und Protektion sehr oft die Organe derselben bestimme, daß häusig die

Schlauen und Zubringlichen am meisten bebacht werben, zum Nachtheil berer bie wahrhaft würdig sind und der Hülfe besdürftig. Gewiß sind dies Borwürse mindestens übertrieben und am Ende zeigt alles Menschliche eben auch menschliche Schwächen. Die Wohlthätigkeit wird aber nicht nur von Reichen und Bermöglichen geübt. Siehe nach in den Listen und Du wirst sinden, wie groß der Betrag der Saben ist, welche die Armeren und die Armen zu einem guten Werke beisteuern. Man hebt wohl auch hervor, daß die modernen Wohlthätigkeitsanstalten die persönliche Milbthätigkeit ausschlichen, und daß die Milbthätigkeit unserer Zeit nicht mehr die christliche caritas sei. Man hat Unrecht, denn unendlich viel Gutes geschieht still und geheim, und für jede öffentliche Wohlthätigkeit ist die Bereinigung der Mittel wenn nicht eine Forderung, doch ein Gewinn.

Und nun, mein Freund, halte bem alten Solbaten eine Bemertung zu gut, bie er eben nicht zu unterbrucken ber-Wenn ber Arme von seiner Rothdurft weit mehr als ber Reiche von seinem Ueberfluß abgibt; wenn in Deutschland, in Frankeich, in England, wenn in allen europäischen Länbern vornehme Damen aus bem Leben ihrer Ueppiateit beraustreten, bas Elend aufsuchen und Troft und Sulfe bringen in die dumpfen hutten ber Armen; wenn viele von biefen Damen, im Reichthum erzogen, an beffen Genuffe gewöhnt, ploglich Allem entfagen, mit einem rauhen Orbens-Meid alle Entbehrungen auf sich nehmen, allen Etel überwinden und schmutige Arbeiten verrichten, um arme Rrante zu pflegen — worin liegt für biese Selbstverläugnung ber Beweggrund, woher kommt die Kraft? Gitelkeit, Dobe, eine gewisse sentimentale Ueberspannung und mancherlei Ginftusse mogen vieles bewirken, im Allgemeinen aber tannft Du in biefer Bohlthätigkeit nur bie Berkthätigkeit bes religiofen Gemuthes verehren. Die driftliche Barmbergigkeit tann freilich die allgemeine Rrantheit ber Gesellschaft nicht heben, immer aber ift fie ein erfreuliches Zeichen bafur,

daß stets und überall noch gesunde Reime des Guten bes stehen.

Soll ich wiederholen, daß der gepriesene Wohlstand auf keiner sesten Grundlage steht, daß all unsere Zustände großen Schwankungen unterworsen sind, daß die schönsten Besitze schwankungen unterworsen sind, daß die schönsten Besitze schwell entwerthet, daß reiche Leute schnell arm werden können. Wenn gewisse Staaten die Zinsen ihrer Papiere herabsetzen, so sind viele wohlhabende Leute nahezu Bettler geworden. Wir haben schon manche Krisen erlebt welche uns die Unsicherheit unserer Zustände hätten zeigen sollen. Eine Börsenrevolution ware der Umsturz des künstlichen Gebäudes, und vielleicht bedürfte es nicht einmal ungeheurer Ereignisse, um eine solche hervorzurusen.

Noch könnte ich gar mancherlei anführen aber ich bente, es sei vorerst genug. Fasse jet alle die Zustände die ich angebeutet, zusammen und läugne, wenn Du kannst, die Krankheit der hochgepriesenen modernen Gesellschaft. Haft Du aber diese zugestanden, so mußt Du schon bekennen, daß die Heilung, aus sich selber nicht möglich, nur durch große Erschütterungen bewirkt werden kann.

Ob die staatlichen Zustände besser als die gesellschafts lichen sind, das wird die Fortsetzung meiner Betrachtungen erdrtern.

Bon Herzen

Dein R. N.

### XXXII.

# Zur nenern Literaturgeschichte.

I. Briefe von und an Rlopftod. Ein Beitrag jur Literaturs Gefchichte feiner Beit. Dit erlauternben Anmertungen herand gegeben von 3. D. Lappenberg. Braunschweig 1867.

Das vorliegende Buch ist ein Werk patriotischer Vietat, ausgeführt von einem angesehenen Sohne berfelben Stabt, welche auch bem Deffiasfanger gur zweiten beimath geworben. Wie die Borrede befagt, ift die Sammlung biefet Briefwechsels die letzte literarische Arbeit bes Bamburger Historiters Lappenberg — eine Arbeit vieljähriger Emsigteit, ber man die liebevolle Sorgfalt bes Lotalpatriotismus ans fleht, beren Herausgabe ber Forscher jedoch nicht mehr er lebte. Der gelehrte Sammler machte sich die Zusammenfassung alles bessen zur Aufgabe, was nicht schon in früheren Sammlungen Rlopftod'icher Briefe feine Stelle gefunden batte. Demnach enthält bas Buch ber Mehrzahl nach ungebruckte Briefe, über beren Fundort genauer Nachweis geliefert wirb, und außerbem nur die in Zeitschriften und entlegenen Werten gerftreuten Bruchftude Rlopftod'icher Correspondeng. bem ergab sich bie ftattliche Zahl von 227 Briefen, welche in ihrer Reihenfolge ben Zeitraum eines halben Jahrhunberts, pom 3. 1747 bis 1802 füllen.

In ben angehängten Erläuterungen, welche 108 Seiten umfassen, sindet man erstlich die von Lappenberg seit Jahren gesammelten genealogischen Notizen über Klopstocks eigene und angeheirathete Berwandte, nach Kirchenbüchern und Familienstammbäumen zusammengestellt; außerdem aber zahlsreiche und großentheils sehr werthvolle Anmerkungen zur nähern Aufklärung der Personen und Zeitverhältnisse. Diese letzern rühren in der Hauptsache nicht mehr von Lappensberg selbst her, sondern von Hrn. Dr. Ludwig Weiland in Hamburg, "seit Jahresfrist dem letzen Sehülsen seiner unsausgesetzen literarischen Thätigkeit."

Gewiß verbient ein ichopferischer Genius wie Rlopftock, ber Wiedererwecker einer mahrhaften beutschen Poesie, ben Aufwand von Dabe und Forschersteiß, ber an die Sammlung biefer Zeugnisse aus seinem Leben gesetzt worben ift. Aber um ben positiven Werth ber Ergebnisse bieser Sammlung billig zu beurtheilen, muß man sich erinnern, bag bie Zeit Klopftode auch bie Periode ber Empfindsamteit ift. Die Signatur jener Zeit, bie Gefühlsschwarmerei welche fo oft in Ueberschwänglichkeiten ausartete, bie Bergartelung ber Bergen und die rebselige Beschäftigung mit tleinlich perfonlichen Interessen: bieser Charakter prägt sich auch in bem Briefwechsel aus und bewirkt, daß ber Gehalt nicht im Berbaltniß zu ber Quantitat ber Briefe und ber Namen steht. Um baber einen billigen Maßstab anzulegen, muß man bie Berhaltnisse im Auge behalten, aus welchen jenes Geschlecht fich emporgerungen, man muß bebenten bag, wie ber Berausgeber fagt, nein Ueberschreiten bes Dages nach langer Reit ber Geiftesunterbrudung und Gemutheverödung naturgemäß erfolgen mußte, daß ferner ber Fortschritt jum Bobepunkt ber Weimarer Literaturperiode bebingt war burch bie Befreiung ber vaterlanbischen Duse aus ben Banben ber Ratheberbottrin, burch die Rücktehr zu kindlich unmittelbarem Empfinden und Schaffen." Es war eben bas Jugend= Zeitalter einer neu aufsteigenden Literatur, und bas eigent=

## Rlopftode Briefwechfel.

te Kind dieses Zeitalters ist Klopstock. Er ist es aber auch die Fahne des geistigen Ausschwungs, der vaterländischen religiös sittlichen Erhebung der Gemüther in seinem en und seinen Dichtungen vorantrug und durch die Kraster Ueberzeugung das jüngere Geschlecht mit sich sortristenen denn allerdings auch diese Briefe dazu, das Bild den damaligen Bestrebungen zu vervollständigen und einen blick zu eröffnen "in den Werdegang der Regeneration beutschen Bolksgeistes."

Faft alle Namen, welche in ber zweiten Halfte bes Jahrhunderts literargeschichtliche Bebeutung gewinnen, man um die geseierte Person des Messiassangers näher entsernter sich gruppiren. Zuerst erscheinen natürlich die fasser der Bremer Beiträge, und für ihre Charatteristit die Briefe nicht uninteressant, obgleich sie anfänglich jugendlich, ganz die Luft des "Wingolf", des Tempels Freundschaft athmen. "Was haben Sie", ruft Klopstod m dieser Freunde einmal zu, "was haben Sie für ein ergleichliches Talent zu freundschaftlichen Briefen! Und Talent haben Sie bisher ungebraucht liegen lassen!"

halt am Burcher See, und ber kleinlichen Zwischenfälle bie bas Zerwürfnig herbeiführten.

Inzwischen hatten bie erften Gefange bes "Meffias" ihren Eroberungszug burch bie beutschen Gauen gemacht. Der sittlich erhebende Ginflug und die gewaltige Erweckung bes Baterlandsgefühls, welche Klopstocks Dichtung auf bie jungern Zeitgenoffen übte, ift in vielen unmittelbaren Bezeugungen in biesem Briefwechsel niebergelegt. Auch bie Ramen ber gahlreichen Uebersetzer ber Messiabe in ben verschiebensten Sprachen Europa's lernt man tennen. Brief Schubarts aus Ulm, ber öffentliche Bortrage aus bem Meffias zu Augsburg, Munchen, Nurnberg, Erlangen, Nördlingen, Eflingen, Ludwigsburg, Mannheim hielt (1775 bis 1776), gibt ein anschauliches Bild von ber gunbenben Wirtung ber chriftlichen Dichtung auf die Zeitgenoffen in Subbeutschland. Rlopftod hatte ben Sobepuntt feines Rubmes erreicht, und als einige Jahre spater berfelbe Schubart von seinem gewaltthatigen Fürsten auf ben Asperg abgeführt wurde, hielt man ben Ramen bes norbischen Dichters für einflugreich genug, um seine Berwendung für die Befreiung bes eingekerkerten schwäbischen Dichters anzurufen. Die beiben bieber gehörigen, bisher ungebruckten Briefe (G. 296 ff.) find von Schubarts Landsmann Miller, bem Sigwart-Dichter, im Ramen seiner trostlosen Frau geschrieben. Ob Klopstock bem bringenden Flehen Folge gegeben, ist nicht ermittelt; jedenfalls war ber Schritt erfolglos, wenn er geschehen. Schubart faß bekanntlich zehn Jahre lang auf Hohenasperg.

Das allgemeine Interesse, bas ber Messias bei allen christlich Gesinnten erweckte, war es auch was zu einer ziemlich angeregten Correspondenz Rlopstocks mit dem Zesuiten Denis führte, der damals Lehrer der schönen Wissenschaften am Theresianischen Collegium in Wien war; wie hinwiederum Klopstock an der Uebersehung Ossians durch Denis sehr lebhaften Antheil nahm. In einem dieser Briefe an Denis erzählt Klopstock gelegentlich einmal, wie er auf

seiner Reise nach ber Schweiz durch einen katholischen Brauch, ber ihm bisher unbekannt war, gerührt worden sei. "Bir waren an einem schönen Tage ausgestiegen und gingen. Ich war ein wenig von der Sesellschaft zurückgeblieben. Einige gute Schwaben begegneten mir, und jeder von ihnen sagte zu mir: Gelobt sei Jesus Shristus! Ich wußte noch nicht, daß dieß ein Gruß war, und ebensowenig konnte ich wieder grüßen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich dieser Gruß rührte. Der Gegengruß, den ich hernach erfuhr, kam mir so natürlich vor, daß es mich wunderte, daß ich nicht darauf gefallen war, damit zu antworten."

Pater Denis wurde dann der Vermittler eines briefs lichen Verkehrs zwischen Klopstock und Sluck, der wie bestannt mehrere Gefänge Klopstocks componirt hat. Unbekannt war bis jetzt der Brief vom 14. April 1773, worin sich der sechszigjährige Tonkünstler über die von ihm in Musik gesetzten Oden sowie über seine Compositionen aus der Hermannsschlacht charakteristisch ausspricht. Zwei weitere mitzgetheilte Briefe Glucks vom 24. Juni 1775 und vom 10. Mai 1780 standen früher schon in Zeitschriften zu lesen.

Bu ben Kunstlern, welche die Begeisterung für den Messias dem Dichter nahe geführt hatte, gehört besonders noch Angelica Kaufmann, die sich während ihres Londoner Ausenthalts aus freien Stücken mit Klopstock in Berbindung setzte und zum Zeichen ihrer Berehrung eine Scene aus dem Messias nebst ihrem eigenen Porträt zu malen verhieß. Das Gemälde nach dem Messias (Samma umfaßt die Urne Benonis 2c.) schickte sie ihm wirklich bald hernach aus London zu; unter demselben steht von ihrer Hand: "Angelica Kaufmann mahlte dieses für ihren Freund Klopstock London 1769." Ihr Briefwechsel mit dem Dichter erstreckt sich die in das Jahr 1780, wo dann wahrscheinlich ihre Berheirathung mit dem Italiener Zucchi und die damit verbundene Uebersiedlung nach Italiener Zucchi und die damit verbundene Uebersiedlung nach Italiene einen ferneren Berz tehr abschnitt. Reu und lesenswerth ist übrigens noch der

schone, von Bewunderung diktirte, aber vielfach charakterissirende Brief Schonborns an Klopstock über Angelica (S. 304).

Ein prigineller Brief Bamanns ift gegen Rlopftod's lächerliche orthographische Neuerung gerichtet. Zum erstenmal gebruckt find die Briefe von Lessing und Jacobi an ben Deffias = Sanger. Much Fürftenberg, ber Reformator bes munfterischen Lanbes, stanb zeitweilig (1775) mit Klopftod im Briefwechsel und sprach sich gegen ihn über seine Beftrebungen für Boltsbildung aus (G. 264); er fuchte ihn fogar für bas Sochftift zu gewinnen. Bon bem Beimarer Dichtertreis find faft alle Namen vertreten, mit Ausnahme Schillers ber ihm abgewandt blieb. Bon Berber finden fich einige geiftvolle Zuschriften, und Klopftock fenbet ihm Epigramme, bie gegen Schiller gerichtet scheinen. Gin bisher ungebrudter Brief Gothes (15. April 1775) ift bemertens: werth auch beghalb, weil er ber einzige aus bem Briefwechsel beiber Dichter zu fenn scheint vor bem Bruche ihrer Freundfchaft. Ginen zweiten S. 266 mitgetheilten magt ber Berausgeber selber nicht mit voller Zuversicht Gothen zu vinbiciren. Mit Berwunderung bemerkt man, daß felbst Wieland und Rlopftod, die sich einst so scharf und frostig gegenüberftanden, sulett sich brieflich nabern und burch Freundesvermittlung einander Beweise wohlwollender Theil= nahme geben. So hat auch hier bas Alter seine ausgleichenbe Macht geübt.

Zu ben werthvolleren Zengnissen zählen die wenigen Briefe Lavaters, namentlich ber vom 30. Januar 1793 dartirte, aus dem Herzen geschriebene und seinem Herzen Ehre machende Brief aus den Tagen des französischen Königsmords. Mit beredter Wärme spricht Lavater darin gegen Klopstock die Erwartung und väterliche Mahnung aus, daß er das ihm verliehene französische Bürgerrecht, nach dem Gränelvollen was soeben in Paris geschehen, dem Nationals Convent mit Entrüstung wieder zurücksende. Am Schlusse

bes sechs Seiten langen Briefes heißt es: "D ebler, großer, vielbebeutender Mann, sprechen Sie eble, große, vielbebeutenbe Worte an die Reprasentanten einer erst von Durft nach Freiheit schmachtenben, nun von bem Schwindelgeiste ber Ungebundenheit berauschten Nation! Wenn fie auch, nach so vielen Umwandlungen ihrer eigenen Grundsate und Couftitution, nicht mehr zu ruhiger Prüfung und Babl bes Beften fabig fenn follte, fo geziemt es boch einem ernannten Burger, auch ein Gebeindurchbringenbes, unsterbliches Wort mitzusprechen" (S. 352). Aber bas väterliche Mahnschreiben fand keineswegs bie gehoffte Aufnahme. Rlopftod bachte nicht an's Aurucksenben, und als im Mai bes gleichen Jahres Lavater einer Ginladung bes Grafen Bernftorf folgend nach Hamburg tam, lehnte ber Sanger bes Messias eine personliche Begegnung mit bem Schweizer Prebiger ab. Erft spater gelang es ben Bemühungen seiner klugen Frau, noch eine persönliche Unterredung und Verständigung zwischen ben beis ben Mannern zu veranftalten. Der moralische Sieger in bem kurzen Streit war aber Lavater: bas zeigt ber Ton ber Briefe.

Klopstock, obgleich schon ein bejahrter Mann ber viele Enttäuschungen hinter sich hatte, kam bekanntlich nur langssam von seiner Begeisterung für die französische Revolution zurück; dann allerdings, als er zur vollen Erkenntniß seines Irrthums gelangte, gab er seiner Entrüstung Ausbruck und beklagte die lange Selbsttäuschung, der er sich über die französische "Freiheit" hingegeben. Mit Bezug darauf sagt er in einem Briefe an Herber (13. November 1799), indem er vorausschickt, daß er niemals andere habe beherrschen wollen, daß aber auch, Dank seinem Genius, andere niemals ihn beherrscht hätten: "Aber ach, lieber Herber, einmal habe ich benn doch das schreckliche Joch getragen. Ich ließ mich durch die Franzosen verleiten zu glauben, sie würden durch eine so heilige Freiheit, daß zu ihren Grundsähen sogar das der Richteroberung gehörte, bessere Menschen werden, als ich

sie aus der Geschichte kannte. Welch ein Joch! Denn es ift unwiderleglich ausgemacht, daß sie Teufel geworden sind. So oft ich dieß wieder denke, und ich kann es nie anders als sehr lebhaft denken, habe ich Erholung nöthig" (S. 418). Gleichwohl ist es falsch, wenn man behauptet, wie in fast allen Literaturgeschichten zu lesen ist: Klopstock habe das Diplom zurückgeschickt. Er hat es niemals zurückgeschickt. Noch in seinen allerletzten Jahren beruft er sich Franzosen gegenüber auf seine Eigenschaft als "Bürger Klopstock!" Seltsame Widersprücke des Menschenherzens!

Unter ben Briefen aus weiblicher Feber sind besonders die der Meta Moller (Klopstocks Braut und erster Frau) nennenswerth; es sind großentheils frische muntere MädchensBriefe, die durch anmuthige Natürlichkeit und durch den Duft der Jugend ergößen.

Bum Schlusse sei noch ber Hainbundsbichter gebacht, beren unbegrenzte Berehrung fur Rlopftod gur Genuge bekannt ift. Die Bunbesbriefe aus Göttingen, namentlich bas Schreiben vom Marg 1774 mit bem im weihevollsten Bathos mehrmals wiederholten Ausrufe: "Unter uns Klopftod!" sind bochst bezeichnend für ben Grad hochschwarmerischer Temperatur unter biefen Rlopftod-Jungern. Am meiften hat uns gefreut, von bemjenigen unter ihnen ber bie driftlichenationale Richtung am ernstesten erfaßte und am folgerichtigsten durchführte, von Fr. L. Stolberg einige bisher nicht veröffent= lichte Briefe mitgetheilt zu finden, barunter einen aus bem Jahre seines Gintritte in die tatholische Rirche (Munfter 30. Dezember 1800), ber in Ton und Haltung die unveranderte Berglichkeit und Liebe ju bem alten Mentor feiner Jugend athmet. Er melbet ihm mit Freuden, daß ein frangofischer Emigrant Namens Hanquet, ehemals Professor in ber Bicardie, ben Meffias in's Latein überfett habe, und schickt ihm eine Brobe bavon. (Die Uebersetzung erschien 1801 gebruckt unter bem Titel: Messiae Klopstockii Cantus XV). Dann schließt er im hinblid auf die Jahreswende mit ben Worten: "Mit getroftem Muthe schreite ich in's neue Jahrhundert über, so umwöllt es uns auch zu nahen scheint. Denen, welchen alle Dinge zum Besten bienen mufsen, kann es nur Gutes bringen."

Mit diesen wackern Worten schließen auch wir am besten unsere Blumenlese aus bem Brieswechsel des Repräsentanten einer nun abgeschlossenen Literaturperiode.

#### XXXIII.

# Ueber die gegenwärtige Lage Portugals\*).

Der klägliche Zustand der Finanzen des Königreichs Portugal beginnt die Aufmerksamkeit des Auslands auf sich zu ziehen und insbesondere die zahlreichen Freunde der dortigen Cortes-Regierung, die Freimaurer-Logen der ganzen Welt mit ernstlicher Besorgniß zu erfüllen. In der That: ein kolosiales Desicit, für das laufende Jahr allein ungefähr 30 Millionen Franken, noch dazu stelgend von Jahr zu Jahr, inmitten des tiessten, noch dazu stelgend von Jahr zu Jahr, inmitten des tiessten Friedens der seit mehr als fünfzehn Jahren keine Störung erlitten hat, und alles Das in einem Lande welches nicht über 9 bis 10,000 Soldaten auf den Beinen erhält — das sind allerdings Erscheinungen die zum Nachdenken auffordern. Vor Allem ergeht die Frage an jenen liberalen Journalismus, der mit aller Gewalt die Völker glauben machen wollte, daß einem Lande, wo die Allmacht der Bolksbertretung so sest begründet ist wie dis jest wenigstens in

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenbe Mittheilung ift une in frangofischer Sprache gugetommen. Bir glaubten bie beutsche Ueberfetjung unfern Lefern nicht vorenthalten gu barfen. Anm. b. Reb.

Portugal, ber stetige und allgemeine Aufschwung unmöglich fehlen könne.

Allmählig beginnt das portugiesische Bolk wahrzunehmen, daß die neuen Theorien eigentlich doch nur seine Bertreter emporbringen; das Bolk wird mißtrauisch und unruhig — daher das Allarmgeschrei einer gewissen ehrenwerthen Presse und ihrer gläubigen Nachbeter.

Unter biesen Umständen halte ich es für angemessen dem irregeführten Ausland, wo man disher nur aus den Journalen der Mitbetheiligten und im Einverständniß der Kammermehrheit oder der Regierung Besindlichen schöpsen konnte, Wint zu geden über die Manier, wie dieses parlamentarische Regime, das sich so gerne mit dem belgischen vergleichen läßt, gegen die katholische Kirche verfährt. Es handelt sich zunächst um die Streitigkeiten welche seit langer Zeit zwischen der Regierung und dem heiligen Stuhle schweben wegen der Coslonien in Afrika und Asien, sodann auch im eigentlichen Königreich Portugal selbst.

Ein Antrag ber vor einiger Zeit burch einen Herrn Levy vor die Cortes gebracht wurde, wegen der Errichtung einer apostolischen Präsektur zu Congo durch den heiligen Stuhl, hat mich veranlaßt der Sache näher auf den Grund zu gehen. Ich habe mir alles einschlägige Material verschafft, und freue mich nun das Resultat meiner Studien, am Orte selbst gemacht, in einem Journal niederzulegen das unersmüdet den Kampf führt gegen die erschreckliche Confusion der Ideen in unserer Zeit, dem ich auch gewissermaßen durch meine Grundsähe wie durch meine früheren Schriften angehöre.

Es scheint daß die Herrscher von Congo frühzeitig das Christenthum angenommen haben. Schon im J. 1620 hat einer dieser Könige an Papst Paul V. die Bitte gestellt, ihm hristliche Missionare zu schicken. Aber eine apostolische Prassettur wurde erst im J. 1640 auf Congo errichtet. Die Rapuziner welche die Mission übernommen hatten, dehnten ihre Thatiateit gleich von Ansang bis auf die Hauptstadt

Congo's aus; sie gaben berselben ben Ramen San Salvador. Gin Dupend Kirchen hat sich in bem Regerreich bis heute erhalten, beren Ursprung zum Theil bis in die erste Zeit ber Mission zuruckgeht.

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts betamen die Rapuziner auf Congo starte Bulje an einigen anbern Orben, welche fur die Intereffen ber eingebornen Bevolferung ftets eifrig beforgt waren. Namentlich verwendeten fie große Dube auf Unterrichtsanstalten für die Rinder. Unter Andern spricht auch der berühmte Reisende Livingstone von dem dantbaren Andenten bes Landes für bie Bohlthaten ber guten Bater. Ihnen ift es zuzuschreiben, daß man noch viele Reger findet, welche lesen und schreiben tonnen; die Einwohner pflegen nämlich biefe Runft burch wechselseitigen Unterricht fortaupflanzen. Alles mas fie an Renntniffen und Bildungsteimen empfangen und gerettet haben, verbanten fie jenen religiofen Orben. Endlich verdankten die Portugiesen ber katholischen Sache auch ihr Ansehen bei ben Beherrschern bes Lanbes und burch biese ihren Ginfluß auf die zahlreichen unabhangigen Regerstaaten welche die Grenzen bes Generalgouvernements Angola rings umgaben. Mit Congo enge verbundet konnte Bortugal eine Art Protektorat über alle jene Gebiete errichten, obwohl sich seine Berrschaft in Wirklichkeit nur über Coança und Danbe erstrecte.

Diese schöne und fruchtreiche Thätigkeit erlitt ihre gewaltsame Unterbrechung zunächst unter Pombal durch die Abschaffung des größten Theils der religiösen Orden, später durch alle die wesentlich antikatholischen Tendenzen welchen das constitutionelle und officielle Portugal sklavisch ergeben ist. Der weltliche Rlerus vermochte die Dienste der religiösen Otden nicht zu ersetzen, am wenigsten die der Kapuziner welche der endlosen Plackerien von Seite der Gouverneure satt, als die letzten Congo und zugleich Angola verließen. Die geistliche Organisation in diesen Ländern siel mehr und mehr der Ausschung anheim ebenso wie im Mutterlande selbst.

Um ben Zustand zu charakteristren, welchem die Colonien durch den Fanatismus oder doch die Indisserenz der portugiesischen Regierung hülflos preisgegeben waren, genügt die Besmerkung, daß allenthalben bei der portugiesischen Bevölkerung die Vielweiberei einriß, Hand in Hand mit einer moralischen Verberbniß aller Art und noch schlimmerer Natur.

Um nun diesen jammervollen Berhältnissen abzuhelsen, hat der heilige Stuhl beschlossen Mitglieder der Congregation vom hl. Geist auszusenden, die der portugiesischen Regierung durch Msgr. Bourrée in einer officiellen Note eigens empsohlen wurden. Zugleich sollten einige andern Maßregeln in's Werk geseht werden, die unerläßlich waren um die geistlichen Ansgelegenheiten wirksam zu ordnen. Das ist in Kürze der historische Verlauf der Sache, und es ergibt sich daraus, daß die Interpellation des Herrn Levy auf zwei gleichmäßig irrthümslichen Boraussehungen beruhte.

Für's Erste nimmt sie an, daß die Sendung von Consgregations-Mitgliedern eine neue Erscheinung sei. Nun habe ich aber gezeigt, daß die Präsektur von Congo vor mehr als zwei Jahrhunderten gegründet wurde, und daß sie seitdem nie ausgehört hatte zu eristiren trot aller unter den Unsbilden der Zeit erlittenen Modisitationen. Die Regierung von Portugal hat übrigens mit dieser Anerkennung selber nie Schwierigkeiten gemacht; sie hat auch mehr als einmal die Beförderung der Missionäre auf sich genommen, von welchen einige noch im Jahre 1830 in der fraglichen Mission vorhanden waren. So ist es also unbestreitbar, daß der Papst nichts Neues aufgebracht hat, sondern nur eine längst eristirende und stets anerkannte Anstalt fortsehen wollte.

Der zweite Jrrthum — wenn anders dieses Wort hier am Plate ist — besteht in der Annahme, daß der heilige Stuhl, indem er die Präsektur von Congo errichtete, dieselbe von dem Bisthum Angola losgerissen habe. So steht aber die Sache nicht. Die gedachte Präsektur ist in keiner Weise von dem Bisthum Angola getrennt, dessen Jurisdiktion ganz ungeschäbigt geblieben ist. Die Wissionäre sind nur als Gehülsen gesenbet für einen Theil bes ausgebehnten Landes, welches der Bischof wegen Mangel an Leuten mit Seels sorgern nicht zu versehen im Stande ist. Die Berordnung von 1726 welche die Beziehungen der Missionäre zum Bischof regelt, gibt selbst die ausdrückliche Erklärung "salva Antistitis Angolensis jurisdictione". Sie beschränken somit keinesswegs die bischösliche Gewalt, sie schaffen ihm nur die für seinen ungeheuren Wirkungskreis nöthige Hülse.

Wenn endlich Herr Levy auch noch zu verstehen gibt, baß die Politik an dieser Frage einen Hauptantheil habe, so muß man ihm entgegnen, daß es sich da um eine von jeder politischen oder nationalen Beziehung ganz unabhängige Anzgelegenheit handle. Die Kapuziner aus italienischen Klöstern haben auch vorher die fragliche Präfektur innegehabt ohne daß das portugiesische Element sich jemals über widrige Einsstüsse zu beklagen gehabt hätte. In gleicher Beise sind bie jetigen Missionäre über jeden Berbacht erhaben. Die Missions-Bezieke in Afrika gehören ebenso verschiedenen Nationen an wie in Amerika, und es hat sich in dieser Beziehung niemals ein Anstand ergeben.

Da nun im Angesicht biefer Sachlage und unangeseben aller für das Borgehen des heiligen Stuhles sprechenden Grunde die portugiefische Regierung es bennoch für angemessen erachtet hat ben Cortes bas Bersprechen zu geben, baß sie in Rom Protest erheben werbe: so ist bieß ein neuer Beweis von bem gehässigen Geifte, ber fich in Lissabon jebesmal geltend macht, wenn ber Papft im Interesse ber tatholis ichen Rirche auf seinen Rechten besteht. Es zeigt fich bier wieber jene nationale Engherzigkeit und jener falsche Liberalismus, welcher die Regierung seinerzeit auch zur Austreibung ber barmherzigen Schwestern veranlaßt hat die sonft in ber gangen civiligirten Welt begehrt und verehrt sind. Der Wis berwille ber gegenwärtigen Staatsmanner Portugals gegen bie Congregationen erklärt sich übrigens leicht genug aus bem Umstand, daß es ihnen nie gelang biese Körperschaften zu blinden Wertzeugen ihrer bedauerlichen Theorien und Capricen zu machen, wonach alle geistliche Gewalt in ber hand ber zeitweiligen Machthaber aufgeben sollte.

Alles was in Portugal Anspruch macht auf die Bilbung bes Jahrhunderts, tennt in religiofer und tirchlicher Beziehung teinen anbern Standpunkt als ben ber Berblenbung und bes rationalistischen Fanatismus, auf bem Frankreich im vorigen Sahrhundert ftand. Die portugiesischen Buftande bieten bierin auffallende Bergleichungspuntte mit ben öfterreichischen, wenn nicht mit benen bes heutigen Desterreichs so jedenfalls mit bem von 1848. Hiezu tommt die moralische Bersunkenbeit die wenigstens ber Gesellschaft von Liffabon so ziemlich ben gleichen Rang mit der von Bucharest anweist. Immoralität hat natürlich großen Antheil an der Feindseligteit, welche bie höhern Schichten ber Bevolterung einer Rirche erweisen ber man zwar angehören will, beren Borschriften aber für gemiffe Lebensgewohnheiten allzu unbequem find. Daber war auch die Beurtheilung ber Encyflita nirgends fo bornirt und absurd wie hier, und zwar nicht bloß bei ben Gingebornen. Die Atmosphäre ift eben hier ichon gang heibnisch.

Die liberale Presse in ihrer Gesammtheit ermangelt nie biesem bornirten und undulbsamen Geiste neue Nahrung zuzussühren, so oft der Staat in seinem Gefühle der Allmacht den Rechten des heiligen Stuhles den Krieg erklären zu mussen glaubt, sei es nun im eigentlichen Portugal oder in Afrika oder in Asien.

Was Asien betrifft, so sind die Beziehungen der Kirche zum portugiesischen Gouvernement gleichfalls durchaus getrübt, und da die Presse sowohl als die Cortes von Zeit zu Zeit mit der Frage sich beschäftigen und mit steigender Berbissenheit darauf zurücksommen, so erachte ich es nicht für unnüt auch diesen Punkt der Ausmerksamkeit des auswärtigen Publikums zu empsehlen.

Wie bekannt haben die Papste Alexander VI. und Leo X., indem sie die Krone Portugal bei dem Besitz ihrer neuen Entdeckungen bestätigten und die Pflicht der Verbreitung des Glaubens dem Christus-Orden austrugen, die portugiesischen

Könige mit bem Patronat von Indien bekleidet. Dessen Gebiet wurde von Paul III., als er 1534 das Bisthum Goagründete, vom Cap der guten Hossnung dis nach China aussgedehnt, wobei der König die Ausgabe übernahm als Patron die Ootation der neuen Diöcesen zu besorgen. Durch den heiligen Franz Xavier erreichten die Bekehrungen eine so große Zahl, daß man die ursprüngliche Diöcese in drei Sprengel theilen und noch ein viertes Bisthum zu Macaogründen mußte.

Der heilsame und ausgebreitete Einfluß bieser Bisthumer ist berühmt geworden; aber der Berfall trat in dem Augensblicke ein wo Portugal selbst zu sinken begann. Den Hauptsichlag gegen die geistige Blüthe der Colonien hat abermals der Marquis Pombal geführt, indem er den Orden unterbrückte bessen Sieser und Einsicht niemals seines Gleichen hatte — den Orden der Jesuiten. Die steigende Gleichgültigsteit der Regierung des Mutterlandes that das Uebrige. Es kam dahin, daß sie mehrere Bisthümer ihres Patronats gar nicht mehr besetze, und ihr Klerus von dem allgemeinen Berderben mit sortgerissen, verlor endlich jedes moralische Ansehen.

Die Mißhelligkeiten welche sich baraus ergaben, veranlaßten zulett den heiligen Stuhl zur Selbsthülfe zu greifen, und sich in Asien unmittelbar vertreten zu lassen durch außerordentliche Missionen und apostolische Bikare. Da dieselben die Autorität des Stuhles von Goa anzuerkennen verweigerten, so entstand in Indien eine Art von Schisma, welches die dortigen Christen in zwei erbitterte Parteien spaltete. Das dauerte die in die neueste Zeit wo die Cortes so weit gingen eine feierliche Erklärung zu beschließen: daß gewisse portugiesische Priester welche sich durch ihren Tros gegen die Anordnungen des heiligen Stuhles besonders hervorthaten, um das Vaterland sich wohl verdient gemacht hätten.

Alle biefe Rampfe, so unendlich nachtheilig für bie Intereffen bes Ratholicismus, übten auch auf bie politische Autorität ber portugiefischen Regierung bie schäblichste Rudwirkung aus; benn bie kirchliche Gesinnung war immer ihr bester Bunbesgenosse gewesen. Im Angesichte ber unverkennbaren Gefahr schlossen endlich bie zwei streitenben Parteien

baren Gefahr schlossen endlich die zwei streitenden Parteien das Concordat von 1857. Im Jahre 1860 erhielt dasselbe die nach Art. 10 der Zusab-Atte zur Constitution unerläß-

liche Genehmigung ber Cortes.

Rraft dieser Uebereinkunft wird bas Batronat bes Ori= ents ber portugiesischen Rrone wieber zuerkannt; als Suffragane bes Primatialstuhls von Goa für bas portugiesische unb englische Indien follen die Bischöfe von Cranganor, Cochin, Meliapur und Malacca, für China ber von Macao gelten, letterer mit ber Proving Canton und ben benachbarten Infeln, ansgenommen hongtong und bas Gebiet von Quamfi. Ueberbieß sollten in Jahresfrift nach ber Ratifitation vier neue Bisthumer errichtet werben, und jebe ber contrabirenben Barteien follte einen Commissar an Ort und Stelle fenben jur Umschreibung ber neuen Diocefen. Die portugiesische Regierung verpflichtete fich jugleich bie Bahl wurdiger und gur Miffionsarbeit geeigneter Briefter zu vermehren, wogegen ber beilige Stuhl bem Erzbischof von Goa sowie für die Bieberbesetung ber verschiebenen, seit langer Zeit erlebigten Bischofesite bie Beftätigung jusicherte.

Aber die Jahresfrist verlief ohne daß Portugal das Mindeste that, um seinen Berbindlichkeiten nachzukommen, und so blieb es auch in den nächsten Jahren. Der Commissar welchen der heilige Stuhl laut des Bertrags nach Justien gesendet hatte, starb ohne seinen Zweck zu erreichen. Der Papst von der Nutslosigkeit der Sendung überzeugt, weigerte sich einen zweiten Commissar zu schieken. Die vier Bisthümer waren dei der ungeheuren Ausdehnung des Gestiels nach wie vor außer Stand den religiösen Bedürsnissen der Bewohner zu genügen; überdieß erwies sich der Klerus von Goa weder durch Bildung noch Moralität den Ansordberungen des heiligen Stuhles gewachsen, um so weniger als er sich einer zahlreichen Bevölkerung von Muselmanen

Protestanten gegenüber sieht, die nicht weniger mißuisch als boswillig sind.

Da ber heilige Stuhl enblich wahrnahm, daß die portusischen Seminarien nicht einmal die Diöcesen des Mutterses ausreichend mit Priestern zu versehen vermochten, sossumer die Colonien noch weniger thun konnten, so beschloß den Sprengel von Macao nicht nur nicht zu erweitern dern vielmehr auf den Distrikt Macao und die benachten Inseln einzuschränken, und zwar für solange die die tugiesische Regierung ihrer Berpstichtung nachgekommen e, würdige und fähige Missionäre in hinreichender Zahlschien zum Ersah der Lücken und Mängel. Unter dem lugust 1864 richtete der heilige Bater selbst ein eingehens Schreiben an Se. allergetreueste Majestät worin Er die inde seiner Maßnahmen erschöpfend entwickelte.

Der König theilte bas Schreiben bem Herzog von Loule ber bamals an ber Spitze bes Ministeriums stant, und er legte es bem Staatsrath vor. Hier verursachte ber jalt bes Briefs zwar große Bewegung, boch wollte ber Math nicht Bartei nehmen für den Minister ber Colo-

ben Cortes feierlich vorgelegt hat. Die Cortes wußten auch nichts barüber zu fagen.

Die Lage ber Kirche im eigentlichen Portugal ist bie ber vollständigften Abhängigkeit. In diesem Puntte wenigs ftens hat Portugal nicht die mindeste Achnlichkeit mit Belgien, womit sich die liberale Partei ohne Unterlaß felbfts gefällig vergleicht. Nachbem bie Berbindung mit bem heiligen Stuhl, welche in Folge ber revolutionaren Magregeln gegen ben Klerus im Beginn ber constitutionellen Aera unterbrochen worben war, wieber hergestellt wurde, fanden verschiedene Versuche statt ber Kirche etwas mehr Freiheit wies berzugeben. Zuerst burch die Sendung des Migr. Cappacini. Er erreichte fast nichts; außer ber Zulassung ber sogenannten Capitular-Bitare für erledigte Diöcesen, ober für solche beren Bischöfe fich ben revolutionaren Gewaltthaten burch bie Flucht hatten entziehen muffen.

Sein Nachfolger Migr. bi Bietro erzielte zwar einige individuellen Erleichterungen. Es gelang ihm fogar über verschiedene Puntte und namentlich über die Frage von ben Rloftern eine Convention abzuschließen. Aber die Regierung gogerte nicht ben Bertrag in seinem wesentlichsten Inhalt gu brechen. Anftatt versprochener Magen eine bedeutende Bahlber noch bestehenden Klöster unangetastet zu laffen, und bie anderen nur mit Genehmigung bes heiligen Stuhles aufzubeben, wurden die meisten willfürlich unterbruckt und ihre Guter um jeden Breis verschleubert. Die Geschichte bieser Rlofteraufhebung bilbet eine Rette von Betrügereien, Unterschlagungen und Scandalen, bergleichen feit ber frangösischen Revolution nie mehr erhört worden waren.

Der Werth ber Rlofterguter wurde in Ginschreibungen auf die öffentliche Schuld verwandelt, welche nach ber 3nsicherung ber Regierung amortisirt und beren Binsen alljährig bezahlt werben sollten. Aber auch biefes ben Rloftern in aller legalen Form gegebene Bersprechen war nichts als Tauscherei. Denn jebesmal wenn die Regierung wieber einen Convent über Bord werfen wollte, brauchte sie nur die Belung ber Intereffen einzustellen. Go gwang fie bie Reofen ihr ausgehungertes Rlofter zu verlaffen und in einem eren Unterfunft zu suchen. Um bas Dag biefer Ungetigfeiten voll zu machen, ift es feit bem Unbruch ber en Aera bis auf ben heutigen Tag feiner Congregation aubt gewesen Rovigen aufzunehmen. Go hat man bie unblagen bes Katholicismus untergraben. 3ch brauche foauch nicht weiter auseinanberzuseten, wie verberblich biefer erfüllte Minenfrieg gegen alle religiofen Gemeinschaften e Ausnahme für bas Bolf gewesen ift, wie er namentlich bie ttel ber helfenben Liebe und ber Erziehung ber niebern ifen verfürzt hat. Daber fommt es besonbers, bag ber tel eine mahre Landplage geworden ift, in einer Ausnung wie fie fich fonft nirgends findet. Die Cortes felbft bie Regierung haben bie Plage öffentlich eingestanden man bemuht fich vergebens bie alten Rufluchteitatten Armuth burch philanthropifche Bereinigungen zu erfeten. 3d tann meine Schilberung nicht ichließen ohne gu ernen, daß ber freie Bertehr ber Bijchofe mit Rom untert ift, bag bas Blacet mit aller Strenge gebandbabt wird.

Eivilehe zu bekämpfen, wagen die Bischöfe, auch den muthigssten, den von Porto nicht ausgenommen, bloß schüchterne Einwendungen zu machen. Im ganzen Königreich hat nur ein einziger bedeutender Mann, der Herzog von Saldanha, den Muth gehabt in einer Broschüre gegen das Projett öffentlich aufzutreten, und diese Schrift hat unglücklicher Weise für die Theologie ungefähr ebenso viel Gewicht wie die Broschüre des Herzogs über die Homdopathie für die medicinische Wissenschaft.

Es wird in Portugal unsehlbar gehen wie immer bei ben katholischen Bölkern: die Kirche sinkt, aber die Religion stürzt unverweilt nach. Es ist wahr, daß die Kirche bis jett aus den Bölkern nicht Engel gemacht hat; aber sie kann wenigstens verhindern daß sie nicht wieder Barbaren werden à la Mexiko. Bisher hat das portugiesische Bolk von seinem Glauben gelebt und von dem Erbe ehrwürdiger, durch seinen Ahnen überkommener Traditionen. Sobald einmal dieser Fond erschöpft ist, wird Europa das Schauspiel eines Bolkes vor sich sehen, bei dem die afrikanische Natur wieder die Oberhand gewinnt.

Sicherlich wird die Freimaurerei — und der Herzog von Loule als ihr Großmeister — diesem noch immer katholischen Bolke den Berlust des Glaubens nicht ersetzen, in dem seine erste und wahrhafte Civilisation wurzelte, während die neue Civilisation, die man dem Bolke beizubringen sich rühmt, erstaunlich leicht mit jeder Art innerer Rohheit sich verträgt. Insbesondere nimmt diese Civilisation keinerlei Anstoß an jener Frechheit, welche die große Welt in Portugal mehr und mehr zur Halbwelt erniedrigt, und die hochgestellte Maistresse wenigstens ebenso feiert wie die ehrbare Frau\*). Man

Die Frau bes Gesandten einer ber großen Machte ift in ihrer wahren Eigenschaft notorisch und boch wird fie allenthalben mit Auszeichnung empfangen. Go haben auch im vergangenen Binter bie vornehmften Familien von Liffabon, wie die Marquise von Bianna und die Grafin Penasiel, glanzende Feste veranskaltet far

kann sagen: die Demi-Monde in Portugal fängt mit der Baronesse an. Der Scandal in der Gesellschaft von Lissadon ist so arg und endlos, daß er einer Steigerung nicht mehr fähig scheint, und wäre nicht das arme Bolk, so wäre allerdings der Priester hier ganz überstüssig und ersetzt durch die Göttin der Bernunft.

So bentt auch offenbar ber Hof. Der kunstfreundliche Königs Gemahl, Bater ber regierenden Majestät, gibt seinem Sohn und dem Bolte das schlechteste Beispiel, indem er öffentlich und ohne die mindeste Scheu mit einer gewissen Madame Häusler, einer alten Sängerin, lebt. Obgleich durch seine Umgänglichkeit sehr populär in Lissadon, hat er doch niemals im Innern des Landes das mindeste Ansehen gesnolsen, ebenso wenig dei seinem Sohn und seiner Schwiegerstochter welche ihn äußerst geringschätzig behandelt. Kalter Egvist durch und durch hat er in dieser Beziehung die spreschendste Aehnlichkeit mit dem verstorbenen König Leopold von Belgien.

Die Königin verläugnet die Herkunft von dem Hofe ihres würdigen Baters, des Königs Biktor Emmanuel, nicht. Sie ist mit viel Berstand begabt, aber sie verhehlt so wenig ihren Widerwillen gegen die Portugiesen und zeigt so wenig Erziehung, daß bereits mehrere von den angesehensten Hospserren ihre Entlassung gegeben haben wie die Marquis de la Fronteira und von Sabugosa. Ihr eiserner Wille beherrscht den König der ein unbedeutender Mensch ist, ganz und gar; beim Bolke gilt sie als "Närrin", wegen der Rervenzufälle benen sie ausgesetzt ist, sobald irgend etwas nicht nach ihrem Kopfe geht. Jüngst hat man sie allein in's Ausland verreisen lassen müssen, aus Furcht sie möchte den Berstand

bie Baronin b' Ortega, Gemahlin bes portugiesischen Consuls in Mabrib und anerkannte Maitreffe bes Herzogs von Alba. Die Dame war zur Bestattung ihres wirklichen Liebhabers, ber in Mabrib gestorben war aber in seiner Baterstadt begraben wurde, nach Liffabon gekommen.

verlieren. Wit einem Wort: abgerechnet den Unterschied der Zeiten, erinnert sie lebhaft an jene berüchtigte Königin von Portugal, savohische Princessin wie sie, die ihren Mann entsthronte um bessen Bruder zu heirathen, und den erstern 15 Jahre lang im Schloß von Cintra gesangen hielt.

Inzwischen beginnt eine unbestimmte Unruhe über seine Rutunft bas portugiesische Bolt zu erfassen; bas Migtrauen gegen bie Cortes sowohl als gegen bie Minister, in beren Banden augenblicklich bas Schicksal bes Lanbes liegt, mogen fie was immer für Namen haben, verbreitet sich weiter und weiter. Man fangt an gang laut zu fagen, baß bie officielle Welt fich mit Jedem versteht der die Mittel hat sie auf die Seite zu bringen, und bag baber Jebermann vom Militarbienft befreit fenn tann, mit Ausnahme berer bie nichts zu geben haben; bag bei ber Bezahlung ber Steuern es wicber ber Reiche fei, ber in zahllosen Fällen sich bavonzuschrauben vermöge; bag alle bie Projette zur Reform ber Berwaltung und ber hochsten Stellen immer nur ben 3wed haben bas ohnehin schon zu gahlreiche Beamten= Personal abermals zu vermehren; daß es ein unverzeihlicher Lurus sei neue Gisen= bahnen in einem Lande zu bauen bas guter Landstraßen ganglich entbehre. U. f. w.

Rurz: die Unzufriedenheit des portugiesischen Bolles ist unstreitig groß und wohl begründet. Das Interesse für die Ohnastie und die Constitution ist völlig null, so daß ich glaube, der Marschall von Saldanha, der troß seiner Fehler immer noch die einzige Mustration des Landes ist, dürste nur zu Pferd steigen und ein Pronunciamento erlassen, um sosort die Ohnastie sammt der Constitution umzustürzen. Denn beide haben keine Wurzeln im Lande, weil beide wesents lich antinational sind:

Die parlamentarische Regierung hat, trot der unermeß= lichen Wohlthaten womit sie nach Aussage gewisser Preß= organe das Land jeden Tag überschüttet, nicht vermocht das portugiesische Bolt zu verjüngen, so wenig als es die Wie= vergeburt der Spanier bewirkt hat. Freilich wird nach meiner festen Ueberzeugung überhaupt kein System im Stande seyn bieses Resultat herbeizusühren. Beide Länder konnten eine große Rolle spielen, solange ihre besondere Richtung im Einsklang stand mit der allgemeinen und herrschenden Richtung des Jahrhunderts; damals als es eine neue Welt zu entsbecken und durch die Ausbeutung derselben Reichthümer wie Macht zu erwerben galt.

Seitbem es aber, um bahin zu gelangen, nur mehr Einen Hauptweg gibt, nämlich die Anstrengung ber täglichen Arbeit, mußten diese Nationen herabsteigen von der Höhe, worauf ihr ritterlicher und abenteuernder Geist, sowie dessen außerordentliche, aber immerhin nur zeitweiligen und sprungweisen Kraftäußerungen sie gestellt hatten. Nachdem auch noch der tief religiöse Sinn welcher seit ihrer Befreiung vom Joch der Mauren die Grundlage des gesammten politischen und socialen Lebens beider Nationen gebildet hatte, zu schwinden begann, Dank der Blindheit der Regierungen, aber sast mehr noch in Folge der grenzenlosen Corruption des Abels — mußte nothwendig der ganze Organismus des Staats viel mehr darunter leiden als in andern Ländern, wo die Staatsmacht auf andern Fundamenten ruht und die natürliche Energie des Bolks den Bersall der Religiosität überdauerte.

Die Wiebergeburt bieses Landes wird nach meiner Anssicht weber von neuen Gesetzen noch von neuen Dynastien kommen, aber vielleicht von einer andern Race, wohlverstanden von einer Race von wesentlich verschiedener Naturanlage, und somit fähig ihre moralische Superiorität zu behaupten. Bis dahin wird das portugiesische Bolk fortsahren zu vegetiren, manchmal im Einzelnen und Kleinen sogar einen Fortschritt zu machen, während die Brüsseler "Indépendance", im Schlepptau der liberalen Presse Portugals, fortsahren wird ihre Leser von den gewaltigen Fortschritten zu unterhalten, welche die Cortes durch den alljährlichen Platzregen ihrer neuen Gesetze hervorzuzaubern wüßten — Gesetze die selten in's Leben treten und dann bloß zur Hälfte.

## XXXIV.

## War Chafefpeare Ratholif?

(Fortfegung.)

Noch beutlicher ist die Beseitigung der sonst auf der englischen Bühne jener Zeit herrschenden unbedingt antistatholischen Polemik, und das Einschlagen einer andern, den Katholischen günstigern Nichtung in Shakespeare's Heinrich VIII. Der hierüber handelnde Abschnitt des Buches von Nio bildet einen sehr bemerkenswerthen Theil desselben (p. 199 — 262, Uebers. S. 180—236). Mögen darin auch einzelne Punkte zu berichtigen seyn, mag Einzelnes was nur hypothetisch ist, zu kategorisch ausgesprochen werden: der Geist im Ganzen, der Gesammteindruck und Gesammtcharakter dieses historischen Stückes ist hier wahrer aufgesaßt und anschaulicher dargestellt, als es sonst disher geschehen zu seyn scheint.

Heinrich VIII. ist der Bater des englischen Protestanstismus. Obgleich er für sich nur die kirchliche Suprematie des römischen Stuhles stürzte, indem er seine eigene an deren Stelle setzte, und die Klöster unterdrückte, in allem Uebrigen aber streng an der katholischen Lehre hielt; so konnte doch nach diesen Anfängen, und bei der Fortsetzung der hiebei angewendeten Mittel, der völlige Ruin der katholischen Kirche in England nicht ausbleiben. Als Shakespeare für die englische Bühne schrieb, war dieses Ziel, etwa ein halbes Jahrhundert

nach jenen ersten Anfängen, längst erreicht: ber Protestantismus herrschte triumphirend im Leben und auf ber Bühne; bie alte katholische Kirche und ihre Anhänger waren unterbrückt, ein Gegenstand bes Hasses und bes Spottes. Es fragt sich also zuerst: in welchem Geiste, in welcher Richtung mußte unter biesen Umständen ein Theaterbichter ber damaligen Bühne die Geschichte bes Vaters der Königin Elisabeth auffassen und dem englischen Theaterpublikum vorführen?

König heinrich VIII. mußte nach ber bamals herrichenben protestantischen Auffassung in einem möglichst gunftigen Lichte bargestellt werben; seine Chescheibung von seiner Gemablin als gang berechtigt; zur Rechtfertigung ber von ihm eingeführten foniglichen Suprematie über Religion und Bemiffen sowie seiner Berftorung und Beraubung ber Rlofter mußte bas Papstthum und seine Organe herabgewurbigt, mußten bas Institut und ber Zustand bes Monchthums als verwerflich bargestellt werben. Die Königin Katharina mußte so wenig als möglich hervortreten und, wo sie hervortrat, in einem möglichst ungunstigen Lichte gezeigt werben. In bemfelben Berhaltnisse mußten die übrigen bramatischen Figuren und Charaftere bes Studes von bem Dichter behandelt merben, je nachbem fie ber einen ober ber anbern Geite augewendet waren. Man bente fich nur, wie jest ein protestantischliberaler bramatischer Dichter in Deutschland bieses Sujet behandeln murbe; wie er Seinrich VIII. als ben Begrunder einer neuen Mera, ale ben fiegreichen Bekampfer ber Tyrannei bes Bapftthumes und bes Monchthums, Ratharina bagegen als ein beschränft bigottes, wiberwärtiges Befen barftellen In jener Periode Glifabethe waren aber bie confessionellen Gegenfate noch ichroffer als jest. So murbe benn auch von ben popularften englischen Geschichtschreibern und von Dichtern biefer Zeit Beinrich VIII. nicht bloß ent= schuldigt, sondern mit ben schmeichelhaftesten Lobsprüchen gepriefen. Rio weist biefes im Gingelnen nach (p. 202, Ueberf. 181 ff.). Bon Studen ber englischen Bubne geboren bieber

Heinrich VIII. von Bale, welches sich nur theilweise erhalten hat, und ein Stück von Samuel Rowley: When you see me, you know me; or the samous chronicle of king Henry VIII. \*).

Was finden wir nun bagegen in Chakespeare's Beinrich VIII.? Go ziemlich bas gerade Gegentheil von jener proteftantischen Auffaffung und Behandlung ber Geschichte biefes Ronigs; jedenfalls etwas gang Anderes. Seinrich VIII. wird nicht gepriesen, und die Hauptperson ift nicht er, sondern die verstoßene Konigin Katharina. Heinrich VIII. hatte in ber frühern Zeit seiner Regierung, in welche bie bier bargestellten Sanblungen fallen (1521 bis 1534), die fchlechten Gigen= schaften seines Charafters noch nicht fo gezeigt wie spater, als er anfing von feiner geiftlichen Suprematie ben vollen tyrannijden Gebrauch zu machen; als er die Rlofter ger= ftorte, ihre Bewohner erbarmungslos bem Glenbe preisgab; bie Anhänger ber alten Rirche und bes beutschen Protestan= tismus mit gleicher Graufamfeit als Reger hinrichten ließ. So hatte ber Dichter feine Gelegenheit ben Ronig in feiner Furchtbarkeit und Abscheulichkeit zu zeigen; er erscheint baber hier in einem milbern Lichte. Doch hat Shakespeare ihm nicht geschmeichelt; fonbern neben ben ausgezeichneten Unlagen und einzelnen guten Gigenschaften bie er hatte, beutet er genugfam feine Wehler an, die fich fpater fo furchtbar ent= widelten und fteigerten. Deben bem Berftand und ber Thatigfeit, welche ber Ronig in ben Scenen zeigt wo er mit Regierungsgeschäften zu thun bat, zeigt er eine auffahrenbe Seftigfeit \*\*) und eine ichonungslofe Barte, welche ber Gnabe

<sup>\*)</sup> Gebruckt 1605. Nach ber Bermuthung eines englischen Kritifers (Boswell) ift auf bieses Stud in bem Prolog bes Shafespear'schen heinrich VIII. angespielt, ba wo von Zuschauern bie Rebe ift, die nur an Spaffen und larmenbem Spettakel ihr Bergnugen finden; benn in ber Art soll bas Stud von Rowlen gehalten senn.

<sup>\*\*)</sup> Go bei bem Gintreten Rorfolfe und Suffolfe in fein Gemach

unzugänglich ift. Go in ber Anklagesache gegen ben Bergog von Budingham. Der Fall Budinghams steht mit ber Haupthandlung in keinem nothwendigen Zusammenhange. Es bat baber die Bermuthung Rio's hierüber viel für sich. Rio vermuthet nämlich, ber Dichter habe bas Schickfal Buckinghams in sein Stud aufgenommen aus Theilnahme und zur Erinnerung bes turz vorher hingerichteten Grafen Effer. Will man biefes nicht gelten laffen, fo muß man annehmen, bag biese Spisobe von bem Dichter aufgenommen worben ift, außer bem bramatischen Interesse welches bie Person und bas Schicksal Budinghams an fich erregt, einmal um bas feinbfelige Berhältniß des hohen englischen Abels gegen den jest alles beberrichenben Emportommling Wolfen zu ichilbern; besonbers aber auch zur Charakterisirung bes Konigs. Obaleich bier nämlich so Bieles für bie Gnabe sprach, felbst wenn bie Angaben bes anklagenden Haushofmeisters als wahr ange nommen wurden, und obgleich bie Königin Ratharina ben Gemahl zur Vorsicht und Milbe mahnt (Att I. Sc. 2), so ift boch Beinrich fogleich jest icon fest entschlossen, Budingbam nicht zu begnabigen.

Die Gründe der Chescheidung legt der König mit Gesichick und Würde dar (Akt IV. Sc. 2). Aber der Dichter entlardt diese Heuchelei durch Aeußerungen, die er andern Personen in den Mund legt. Auf die Worte des Lord-Kämmerers über den Grund der Scheidung:

Es fcheint bie Ch' mit feines Brubers Beib

Ram bem Gewiffen allzu nah' — läkt Shakespeare ben Lord Suffolk sagen:

Rein, fein Bewiffen

Ram einer anbern Frau ju nah'.

Und bei dem Krönungszuge ber Königin Anna ruft ein Ebelmann bei dem Anblicke ihrer Reize aus (Att IV. Sc. 2):
3ch table sein Gewissen nicht.

<sup>(</sup>Aft II. Sc. 2): Who is there? ha! - Who am J? ha! Bgl. III, 2. Suffolf: J do assure you, The king cry'd ha! at this.

Wie erscheint aber bagegen des Königs Gemahlin Ratharina? Nicht blog nimmt ihre Rolle ber Ausbehnung nach in ben vier erften Atten ben erften Plat ein, sonbern ber Dichter stellt sie auch ihrem innern Charafter nach als ein Ibeal von Frauentugend und Frauenwürde auf. Er thut biefes in einer Weise, bag bie Bergen mit ber innigsten Theilnahme und Rührung erfüllt werben. Sogleich bei ihrem erften Auftreten (Att I. Sc. 2) macht sie bie Fürsprecherin für bas burch ungerechte Steuern gebrückte Bolt mit ebenso viel Verstand und Tatt dem König gegenüber, als mit Muth gegenüber bem Carbinal Wolsey. Bet ber Anklage gegen Buckingham mahnt sie zur Vorsicht und Milbe. rührend und erhaben fteht fie ba bei ber Berhandlung bes Scheibungsprocesses (Aft II. Sc. 4), sowie nach ihrer Scheibung in ber Krankheit und in ber Nähe bes Tobes (Aft IV. Sc. 2)! Wie besonnen und würdig bei ber Unterrebung mit ben Carbinalen Wolsey und Campejus (Mtt III. Sc. 1)! Mit biefer unmittelbaren Darftellung verbindet der Dichter die entsprechenden Urtheile anderer Bersonen über Katharina. Go bei ber ersten Erwähnung bes Berüchtes ber Scheibung in bem Gespräche ber zwei Cbelleute (Att II. Sc. 1); in bem bewundernben Urtheile Ror= folts über fie (Att II. Sc. 2); ja in ben Worten Konigs Beinrich felbst, bie so gehalten find, bag fie nicht ein Ausfluß gewohnter Seuchelei zu fenn scheinen, sondern ber Ausbruck einer Ueberzeugung bie von bem Einbrucke ber mahren Tugend überwältigt ist (Aft II. Sc. 4). In solcher Ber= klärung strahlt Katharina als Frau und Königin, wodurch um so mehr ein buntler Schatten auf ben Ronig und auf ihre Nebenbuhlerin fällt. Aber Katharina war auch zugleich eine fromme und eifrige Katholitin, und mahrend Andere nicht genug von ihrem übertriebenen und wiberwartigen tatholischen Bigottismus erzählen können und auch baburch ihre Berftogung rechtfertigen, lagt fich Shatespeare baburch nicht abhalten, diese katholische Frau so hoch zu stellen. War

vorten? Konnte ein solcher, wenn er auch die Tugenden Katharina's neben ihrem katholischen Glaubenseifer anerstannte, was von Vielen geschah, auf den Sedanken kommen ihre Person zu einer solchen idealen Höhe zu erheben? Es ist auffallend, daß die frühern Erklärer und Kritiker Shakesspeare's vor Rio darüber schweigen. In der neuesten Zeit hat aber doch Kümelin sich nicht enthalten können folgende Bemerkung zu machen: "Bemerkenswerth ist immerhin, daß diesenige unter Shakespeare's Personen, dei welcher eine entsschiedene Frömmigkeit den Grundzug des Charakters bildet, katholisch und eine Spanierin ist, die Königin Katharina, die Gemahlin Heinrich VIII.").

Neben und nach der Königin Katharina behandelt Shakespeare in dem Gemälde seines historischen Drama's die Figur Wolsey's mit besonderm Interesse; jenen Cardinal der römischen Kirche, den Legat des Papstes, der nehst dem Bisschof Gardiner die Berbindung mit Rom und das möglichste Festhalten an Rom repräsentirt, sowie der Erzbischof Kranmer die Richtung des deutschen Protestantismus. Der Dichter verdirgt nicht die Schattenseiten seines Charakters: seinen Stolz, seine Herrschsucht, welche auch unmoralische Mittel nicht verschmäht, sein ungeistliches Leben. Diese seine Fehler und Laster gehen aus den Aeußerungen hervor die der Dichter den Mitgliedern des hohen englischen Abels, über welchen dieser glückliche Emportömmling sich erhoben hatte, in den Mund legt\*). Seine gewichtvollste Anklägerin ist aber die

<sup>\*)</sup> Rumelin, Chatespeare: Studien 6. 178.

<sup>\*\*)</sup> Att I. Sc. 1 (Budingham), II. 1 (ein Ebelmann), II. 2 (Lords Rammerer), III. 2 (Berabrebung jum Sturze Wolsey's, Abnahme bes großen Siegels). Wenn ber Kritiser ber Edinb. Rev. p. 178 sagt, die an der lehtern Stelle von Surren dem Cardinal juges schlenderten Worte (J'll startle you Worse than the sacring bell, when the brown wonch Lay kissing in your arms, lord Car-

Königin Katharina (Att I. Sc. 2, II. 4, IV. 2). andererseits legt ber Dichter auch andern Personen ein Zeugniß für Wolsen's gute Eigenschaften in ben Mund. Go hebt Norfolt hervor gegen ben antlagenben Budingham: ber Carbinal habe sich burch eigene Kraft und eigenes Berbienst so hoch erhoben (Att I. Sc. 1). Ein Anderer, Sir Lovell, rühmt seine Freigebigkeit (1. 3). Die Hauptsache aber ift, wie ber Dichter biesen Rirchenfürsten in bem Drama selbst auftreten laßt, mit welchem Berftanbe, mit welcher Befchaftegewandtbeit, mit welcher Burbe. Am größten fieht er gerabe ba nach seinem Sturze. Jest fallen bie Schuppen ploglich von seinen Augen; jest erst sieht er ruhig gefaßt und klar bas wahre Mag und ben Werth ber irbischen Dinge, und erhebt sich über sich selbst (Att III. Sc. 2). Es ist diese idealisirende Darftellung Shatespeare's um so bemertenswerther, weil ber Carbinal nach anbern Berichten sich bei feinem Sturze nicht fo gefaßt zeigte. Diefen folgend ichreibt Rante\*): "Als ihm bas große Siegel genommen wurde, verlor er alle haltung. Ein Kimenes ober Richelieu war Wolsen nicht. Er hatte teinen anbern Rudhalt als die Gnade bes Königs; ohne biese fiel er in fein Nichts zurud. Man hörte ihn jammern wie einen Anaben." Wie ganz anders faßt Shakespeare ben Charatter bes Carbinals und papstlichen Legaten auf! Schon burch biefe Scene mit bem Selbstgespräch und burch bie Unterrebung bes

dinal) könne kein Ratholik geschrieben haben, so ift er offenbar im Irrthum. Surren spricht hier in ber hochften Aufregung, als ein heftiger Feinb Wolfen's bem er ben Tob seines hingerichteten Schwiezgervaters, bes herzogs von Budingham, zuschreibt. So ift bieser starke leibenschaftliche Ausfall gegen ben Carbinal durch bie Berson und die Situation hinreichend motivirt; die heftigste Schmähung war hier am Plage. Darauf hatte ber bramatische Dichter zu sehen; auf seine persönliche Gestnnung kann baraus kein Schluß gezogen werben.

<sup>\*)</sup> Englifche Befchichte I. 179.

Eardinals mit Eromwell hatte der Dichter bei der Rachwelt dem Kirchenfürsten eine Indemnitätsbill verschafft und seinem Andenken ein ehrendes Monument geseht. Er ist aber damit nicht zufrieden. Er gibt in einer folgenden Scene (Att IV. Sc. 2), da wo Griffith der Königin Ratharina von des Cardinals Tod erzählt, eine eingehende Analyse seines Charakters. Die Königin zählt wenn auch mit Milde, doch sehr offen und bestimmt seine Fehler und Sünden auf; Griffith dagegen seine Borzüge und Tugenden, die er mit seiner Bekerung und einem frommen Tode krönte. Dieses versöhnt denn auch die Königin mit ihm, so daß sie sagt:

Den ich zumeift gehaßt, ben muß ich nun Durch beine fromme Bahrheitelieb' und Demuth Im Grab noch ehren.

Bei ber bisher angedeuteten Darstellung bes Charatters bieser beiben historischen Bersonen, ber Ronigin Ratharine und des Cardinal Wolfen, welcher Shakespeare offenbar ein besonderes Interesse und eine besondere Liebe zuwendet, kommt es barauf an was er bavon aus historischen Quellen nahm und was er mit freier Dichtung hinzufügte. In ber Rolle ber Königin Ratharina ist ihre Rebe an ben König bei ben Procegverhandlungen (Aft II. Sc. 4) aus Cavendish, dem ergebenen Diener und Biographen Wolsens; befaleichen mas fie spricht bei ber Unterrebung mit ben Cardinalen (Att III. Sc. 1); auch ber Inhalt ihres letten Briefes an ben Konig (Aft IV. Sc. 2). Dagegen die Fürbitte ber Königin für bas burch Steuern überlastete Bolt (Att I. Sc. 2), ihre Theilnahme bei ber Untersuchung gegen Buckingham (Aft I. Sc. 2) und die bewunderungswürdige Scene wo die kranke, bem Tobe nahe Königin auftritt (Att IV. Sc. 2), gehören ber freien Dichtung an. Wenigstens geben bie Ausleger Shatespeare's nicht, wie bei jenen anbern Stellen, historische Quellen bafür an. Die ungunftige Charatterschilberung bes Carbinal Wolfen, welche ber Königin Katharing in ben Mund gelegt wird (Att IV. Sc. 2), ift bas eigene Urtheil

bes Chronitschreibers Holinsheb; die Schilberung von bes Carbinals guten Gigenschaften, welche Griffith entgegenstellt, ift aus Edmund Campian, deffen Worte Holinshed citirt. Herr Rio (p. 224, Ueberf. 202) macht aufmerksam barauf, wie Shatespeare bei seiner Darstellung nicht die damals vorherrschenden und am meisten in Unsehen stehenden Geschicht= schreiber protestantischer Farbung, sondern Cavendish und Campian benütt. Es ist charakteristisch für bie Art und Beise seiner beiben Kritiker, daß sowohl ber englische als ber bentiche (Edinb. Rev. p. 176, Bernans S. 284) ihm tabelnb vorhalten, die betreffenden Werke von Cavendish und Campian seien bamals noch gar nicht gebruckt gewesen, und bie von Shakespeare benütten Stellen beiber habe er aus Holinfheb ber biefelben aufgenommen habe; wie wenn baburch bie Behauptung Rio's, Shakespeare habe sich nicht an katholiken= feindliche protestantische Geschichtschreiber sondern an biese beiben gehalten, bamit wiberlegt mare, ober wie wenn Rio nicht felbst gewußt hatte, bag Holinsheb bie betreffenben Stellen aus Cavendish und Campian citirt, eine Notiz welche bie Ausleger Shatespeare's jedem Lefer besselben entgegen bringen.

Es ist nach allem bisher Gesagten keinem Zweifel unterworfen, daß Shakespeare in seinem Heinrich VIII. die Geschichte von bessen Ehescheidung, den Charakter und die Stellung der Königin Katharina, sowie den Charakter des Cardinal-Legaten Wolsen nicht in dem protestantischen Sinn und nach der protestantischen Auffassung, welche damals in England in der Literatur, in der öffentlichen Meinung und auf dem Theater herrschte, seinerseits auffaste und darstellte, sondern in einem entgegengesetzen, der alten Kirche günstigen Sinn, in einem katholisierenden oder katholischen Geiste.

Alles bieses gilt aber nur von ben vier ersten Atten bes Stückes; ber fünfte Akt hat einen von ben vorhergehen= ben ganz verschiedenen Inhalt, einen andern Geist. Derselbe enthält ben Proceß gegen ben ber Häresie angeklagten Erz= bischof Kranmer, ben Repräsentanten ber bamaligen Fortsschrittspartei, und die Geburt der Königin Elisabeth. Aus dem Processe geht Kranmer siegreich hervor durch die Gnade des Königs, wobei ihm großes Lob zu Theil wird; die Tause der neugebornen Tochter gibt die Beranlassung, daß dem Erzdischof Kranmer eine Weissaung in den Mund gelegt wird, welche die schmeichelhafteste Berherrlichung der Person und der Regierung der Königin Elisabeth und ihres Racksfolgers, des Königs Jakob I. enthält. Es handelt sich unn zur Feststellung und Würdigung des oben angegebenen Resultates über die vier ersten Atte zunächst darum, das wahre Berhältniß des fünsten Attes zu den vorhergehenden zu ers mitteln.

In einem Briefe bes Gir henry Wotton vom 13. Juli 1631 wird Nachricht gegeben von dem Brande welcher am letten Juni biefes Jahres bas Globus-Theater verzehrte, und tabei berichtet: bes Ronigs Schauspieler hatten an bemfelben Tage ein neues Stuck aufgeführt, genannt "Alles ist wahr" (All is true), und barftellend einige Sauptereignisse (some principal pieces) aus der Regierung Heinrichs VIII. Es ift bamit ohne Zweifel bas Shakespeare'sche Stud heinrich VIII. gemeint. Die Bedeutung bes Titels tann fich im Gegenfage auf bas frühere Stud von Rowley beziehen, ober auch ben allgemeinen Sinn haben, daß hier in diefem Stude bie hiftorische Wahrheit gegeben werbe. Die Mehrzahl ber englischen Rrititer verlegt die Entstehung bes Studes in die Zeit turg vor dem Tobe ber Königin Elisabeth (1603), ohne bag man urtundliche Beweise über bas Dasenn bes Studes vor 1613 hat. Delius in ber Einleitung zu bem Stude verfett beffen Abfassung in die spätere Zeit der Aufführung von 1613. Was ben fünften Att besselben betrifft, so außert Dr. Johnson: ber Shatespeare'sche Genius sei in bem Stude zu ertennen bis zu dem Tode Ratharina's, bann nicht mehr. Andere englische Krititer halten diesen Att für interpolirt von frember Band an mehreren Stellen; namentlich in ber Rebe Kranmers erklaren fast alle bie Stelle über Jatob I. für einen spatern, nicht von Shatespeare herrührenben Busat. Delius balt ben gangen fünften Alt für acht. Auf ber Seite bes entgegengesetten Ertremes fteht Rio: er halt ben gangen fünften Att für einen fpatern, nicht von Shatespeare berrührenben Zusat und vermuthet, er sei verfaßt von Ben Jonson. Der Hauptgrund bieser Behauptung liegt für ihn in bem bisparaten Charatter bes Stoffes und bes Beiftes biefes Attes im Vergleich mit ben frühern. Mit bem Tobe Ratharina's ift ein Abschluß gegeben und das Folgende steht nicht in organischem Zusammenhange mit bem Borhergebenben; auch ist es auffallenb, daß ein und berfelbe Dichter Katharina und die Tochter der Anna Boleyn zugleich verherrlicht haben foll. Die beiben Recensenten Rio's, ber englifche und ber beutsche, verwerfen biefe seine Behauptung über ben fünften Att ganglich. Sie berichtigen und wiberlegen einzelne Buntte in seiner Ausführung; auf eine nabere Beleuchtung ober Erklärung ber angebeuteten Disparität zwis ichen bem fünften Att und ben vorhergebenben Aften laffen fie fich nicht ein. Jebenfalls aber muß man zugeben, daß bie Ansicht Rio's über ben fünften Aft mehr auf einem fritis fchen Gefühl und auf Bermuthung, als auf objektiven Beweisen beruht.

Wenn man aber auch diese Ansicht für nicht ganz uns begründet halten sollte, so geht Rio nach unserer Meinung boch zu weit, wenn er behauptet, Shakespeare hätte als Ras tholik ganz unmöglich diesen fünften Att schreiben können. Abgesehen davon, daß auch außer diesem Akte früher schon ein paar für Elisabeth schmeichelhafte, wenn auch freilich ganz kurze Stellen vorkommen: so ist hiebei Folgendes zu erwägen. Der Mann des protestantischen Fortschritts, Kransmer, wird doch immerhin hier angeklagt der Abirrung vom rechten christlichen Glauben, der damals noch in England und für den König in der römischskatholischen Glaubenslehre begriffen war; er zeigt sich bei seiner Vertheidigung durchaus

nicht als ein mutbiger Glaubensbeld; er vertbeitigt nich mit ber allgemeinen Erklarung feiner guten Abnichten; mit feinen Grundsigen, wedurch er mit der ftationaren oder reaftionaren Gefinnung feiner Collegen im Gegenfage ftebt, magt er nicht hervorgutreten. Er entgeht ben Folgen ber Anflage leriglich burch bas perfonliche Boblwollen bes Ronigs, welcher übrigens mit ter Proceffirung einverstanden war und tem Brocesse seinen Lauf gelassen batte, wenn er nicht barüber in einen aufbrausenden Born gerathen mare, weil feine Raibe und Diener, bie boch unter fich alle gleich jeien, einen unter ihnen, den angeklagten Erzbischof Aranmer, jo besonders unboflich und bart behandelt batten. Barum follte ein Ratholit, wenn er einmal biefen Theil ber Zeitgeschichte bramatisch barftellen wollte, biefes in ber angegebenen Beije nicht haben thun tonnen, unbeschabet seines tatholischen Gemissens und feines tatholischen Chraefühles? Bas aber bie Beisfagung Kranmers über die fünftigen gludlichen Zeiten ber Ronigin Elisabeth betrifft, jo tann auch ein Ratholit nicht läugnen, daß England unter ihrer Regierung an Wohlstand und Macht fehr zugenommen hat. Es bleiben also als Stein bes Anftoges vornehmlich übrig einige Schmeicheleien für tie Berson Elijabethe und was dort über den religiösen Auftand Englands gejagt ift. Das Lettere besteht in ben fo oft als Beweis bes Protestantismus Shatespeare's angeführten, ganz wenigen Worten: "Gott wird erfannt in Bahrheit" (God shall be truly known) Aft V. Sc. 3.

Wer biese Stelle unbesangen betrachtet, ber möchte vielmehr sich wundern, daß die vollständige Unterdrückung der katholischen Kirche und der vollständige Sieg des Protestantismus in England unter der Königin Elisabeth so nur mit
ein paar trockenen, ganz allgemein gehaltenen Worten abgethan wird; vorausgesett daß diese Weissaungen Kranmers
überhaupt von einem Protestanten, geschweige denn von einem
überzeugten und eifrigen Protestanten geschrieben sind. Stellen
wir uns vor, wie ein protestantischer ober liberal-protestantisch

gesinnter Dichter unserer Zeit biefes Thema an biefer Stelle behandeln wurde. Gin solcher Dichter hatte nicht mit ein paar Worten biefe Sache abgemacht, ware nicht mit flüchti= gem Ruge, wie über glubende Rohlen unter Afche verborgen, barüber hinweggeeilt. Er hatte zuerft bie alte Kinfterniß, ben alten Aberglauben ber Kirche, die Tyrannei bes Papstes geschildert; barauf bas neue Licht, die neue Freiheit ber Könige und Bolfer triumphirend in glanzenden Bilbern gepriefen. Rommen boch auch, wenn schon nicht mit unseren mobernen Phrasen, gang abnliche Gebanken bei ben protestantischen englischen Dichtern, Rebnern und Geschichtschreibern aus ber Beit Elisabethe zur Genüge vor. Bon all bem ift hier nichts, als nur ber einzige turge Sat: unter ber Ronigin Glisabeth "wird Gott in Wahrheit erkannt werden"; ohne alle nähere Bestimmung, ohne alle Andeutung ber Religionsneuerung und bes Begenfabes zur alten Rirche, turz ein ganz behnbarer Spruch. Bir geben zu, bag Shakespeare, wenn er wirklich im Bergen und im Geheimen Katholit war (bekennen durfte und konnte er ja feinen Glauben nicht, wenn er nicht bie Starte gum Martyrthume in sich fühlte), allerdings durch die Schmeichelei für die Person Elisabeths und durch die paar Worte über ben Zustand ber Religion unter ihr fich einer Schmache schuldig gemacht hatte. Aber man bente an die Rothwendig= teiten seiner Stellung, nachbem er einmal an ber Buhne als Sofichauspieler, als zum Hofvienste gehörend, Theil nahm; nachbem er einmal als Schauspielbichter unter Glijabeth und nach Umftanben zur Aufführung in Gegenwart Elisabeths Stude schrieb. Es ift keinem Zweifel unterworfen, baß sich Shatespeare nicht burch bie tatholitenfeinbliche und Elisabeth gegenüber servile Strömung ber Zeit und ber Schaubuhne, wie er ste antraf, hinreißen ließ; sondern vielmehr einer anbern Richtung folgt: bas beweisen seine bramatischen Berte. Aber bas schließt nicht aus, baß er von bem Rigorismus befferer Grundfate, die wir ihm beilegen, auch einmal etwas abweichen konnte. Im Bergleich mit ben allgemein üblichen ' smeicheleien, mit welchen die Dichter Elisabeth überschütteten, o die in Kranmers Weissagungen vorkommenden Phrasen noch gemäßigt zu nennen. Die Hulbigung aber, die dem vetestantismus in den wenigen Worten dargebracht wird, zwar allerdings, wenn man dieselben mit einem protestanzien Commentar versieht, sehr groß, für die alte Kirchelegend. Aber so wie die Worte hier stehen, im Fluß der igen Rede, sehen sie ganz darnach aus, als habe sie der cfasser hingeschrieben um schnell über diesen Punkt hinaussommen.

Wir wundern uns, daß bei dieser ganzen kritischen tersuchung über den fünften Akt disher, so viel wir wissen, Punkt übersehen worden ist, welcher doch als sehr aufsend erscheinen muß: es ist dieß das Berhältniß des Pros und Epilogs zu dem Stücke. In dem Prolog wird dasse angekündigt als ein Stück in welchem nur Trauriges komme, so "daß in Leid das Herz zerrinnt"; und am Ende der Dichter von dem Eindrucke den die Zuschauer ersten, wenn sie das Stück gesehen hätten:

Und feib ihr bann noch luftig, mocht ich meinen,

Elisabeth geschrieben worden ist, und zwar mit dem vorhansbenen Prolog und Spilog, aber ohne den fünsten Att; und wenn erst zehn Jahre nachher, bei der Wiederaufführung oder auch jest erst vorgenommenen ersten Aufführung des Stückes, der sünste Att von fremder Hand beigesügt worden wäre, wie

Rio vermuthet.

2) Rachdem wir nun von der Gesammttendenz der zwei Shakespeare'schen Stücke gesprochen haben, an welche man zunächst bei der hier vorliegenden Frage gewiesen ist: so wollen wir jetzt einige charakteristischen Darstellungen und Aeugerungen, kirchliche Personen und Institutionen betreffend, aus den dramatischen Werken des Dichters zusammenstellen und sehen, ob hieraus etwas auf seine persönlichen Ansichten und Ueberzeugungen geschlossen werden kann.

Was Shatespeare's Darstellungen katholischer Kirchenmänner betrifft, so kann man im Ganzen Behse's Urtheil gelten lassen, welcher sagt: "Seine Bischöse sind weltvertraute Staatsmänner und selbst seine Wönche sind als gutmuthig und bienstsertig geschildert"\*). Jedenfalls kommt bieses Urtheil der Wahrheit näher als das Urtheil Rumelins, das ganz falsch ist, indem er sagt \*\*): "Die verschiedenen Cardinäle und Bischöse in den englischen Historien, der Priester in Hamlet sind bei ihm schlimme oder schwache Charaftere."

Die tatholischen Prälaten läßt Shatespeare im Ganzen würdig auftreten; die Mönche werden nicht seindselig und als Gegenstand des Spottes behandelt. Das ist aber nach den damaligen consessionellen Verhältnissen in England, wo im Leben die katholischen Priester versolgt, die Klöster unterprückt und die Mönche als ein Gegenstand des Hasses und Spottes in dem allgemeinen Bewußtsehn galten und ebenso auf der Bühne behandelt wurden, eine höchst beachtenswerthe

<sup>\*)</sup> Bebje, Chatespeare als Protestant x. I. 72.

<sup>\*\*)</sup> Chafespeare: Stubien G. 176.

Erscheinung. Das schließt natürlich nicht aus, bag auch Bralaten und Monche schlimmer Art auftreten, ba wo in ben historischen Dramen die Geschichte folche zeigt, und bag ferner einzelnen Personen tabelnbe und felbst feinbselige Meußerungen gegen solche Geiftliche in ben Mund gelegt werben, ba wo ber Charafter ber fprechenben Berson und bie Situation dieses mit sich bringt. Davon ift aber etwas gang Berschiedenes die tenbenziöse Herabsehung ober Verspottung tatholischer Bralaten, Monche und Priester, welche in Theaterftuden, die von protestantischen Dichtern herrühren ober überhaupt in einem antikatholischen Geifte gehalten sind, auf ber Bubne bamals in England üblich war und welche auch anderwarts bis jest noch nicht aufgehört hat. Bei manchen Fis guren und bei manchen tabelnben Bemerkungen gegen ben geistlichen Stand überhaupt, welche Berfonen Shakespeare'icher Stude in ben Mund gelegt werben, tann es zweifelhaft fenn, ob damit die frühere Zeit in welche die Handlung bes Studes fällt, und somit die alte Rirche, getroffen werben soll ober bie Zeit bes Dichters und bie neue Confession. meisten Fällen biefer Art wird bas lettere anzunehmen senn, was auch von Rio (p. 33-36. Ueberf. 31) geschieht. Dahin geboren bie lacherlichen Figuren ber Pfarrer Sugh Evans in ben "Luftigen Beibern von Windfor" und Rathanael in der "Berlornen Liebesmühe", außerdem aber noch folgende Stellen. Der als Beiftlicher sich verkleibenbe Clown in "Was ihr wollt" (Aft IV. Sc. 2) sagt: "Gut, ich will mich in biefem Anzug verstellen; und ich wollte, ich ware ber erste, ber sich verstellte in einem solchen Anzug"\*). Ferner bie

<sup>\*)</sup> Daß man unter ber Person bes Geistlichen, als welchen sich ber Clown verkleibet, einen anglikanisch-protestantischen zu benten hat, geht außer Anberm baraus hervor, weil er welter unten minister (neben ber Bezeichnung parson, curate) genannt wirb. Dagegen wird in bemselben Stude ba wo zu einer ernsthaften heiligen handslung, (bei bem in einer Kapelle vorgenommenen Cheverlobniß Oli:

spottenden Scherze gegen Pfarrer die zu viel an settere Pfründen benten (Romeo und Julia Aft I. Sc. 4), und gegen unwissende Priester (Wie es euch gefällt Aft III. Sc. 2) und die scharse Neußerung Ophelia's gegen unwürdige Geistliche (pastors) welche Andere auf den dornigen Weg zum himmel weisen, selbst aber den Weg des Vergnügens und der Ausschweifung wandeln (Hamlet Aft I. Sc. 3).

Offenbar gegen Geistliche ber neuen Confession und in unvertennbarer tendenziöser Absicht ist die Einführung und das Auftreten des Pfarrers Oliver Martert in "Wie es euch gefällt" (III. 4) gerichtet, wie schon der Name (Textversdrefer) andeutet\*). Einen satirischen Aussall gegen die Sher protestantischen Geistlichen erlaubt sich Shalespeare in dem König Lear (nach der ersten Redaktion). Dort \*\*) sagt Regan von Cordelia:

Sie paßte recht ju eines Pfarrers Frau: Die follen ja bie schönen Beiber lieben, Daß fie fie manchmal heirathen mit Richts.

Der Dichter konnte dieß wagen und ber Theater-Cenfor es paffiren laffen, weil bekanntlich die Konigin Glisabeth

vias und Sebaftians) die Gegenwart eines Geistlichen nothig ift, ein katholischer Geistlicher auf die Seene gebracht, der durch die Benennungen priest, holy man, sather bezeichnet wird (Att IV. Sc. 3). Wir fragen nun: konnte es einem wirklichen und wahren Protestanten in der Zeit der Königin Elisabeth in den Sinn koms men, in zwei Seenen desselben dramatischen Stückes, wovon die eine scherzhaft und possenhaft ift, die andere ernst und würdig, in der ersten Seene einen protestantischen Geistlichen von einem possens haften Charafter auf die Bühne zu dringen, und in der zweiten einen katholischen Priester von ernstem und würdigem Charafter ohne daß irgend sonstige dramatische Motive dieses veranlassen Ware nicht vielmehr gerade die umgekehrte Bahl der geistlichen Personen für die beiderlei Seenen von einem Dichter protestanztischer Consossion als natürlich, ja als nothwendig anzunehmen?

<sup>\*)</sup> Rio p. 34. Aeberf. 31. - p. 142. Ueberf. 129.

<sup>\*\*)</sup> Att I. Sc. 6. Tied Altengl. Theater II. 230.

gegen die Priesterehe und verheirathete Geistliche eine entschiedene Aversion hatte\*). Daß Shatespeare gegen die Fortschrittspartei des damaligen englischen Protestantismus, gegen die Puritaner welche am vollständigsten mit der alten Kirche brachen, seine Abneigung an mehreren Stellen zu erkennen gibt, ift bekannt.

Ganz besonders bemerkenswerth ist aber bei Shatespeare die Auffassung und Darstellung der katholischen Frauenorden und der dieser Institution zu Grund liegenden Joee von dem Werthe und der Bedeutung der freiwilligen und rein dewahrten Jungfräulichkeit. Es läßt sich dei der Zusammensfassung der hieher gehörigen Stellen nicht verkennen, daß der Dichter persönlich Anerkennung und Sympathie für diesen Ideenkreis und diese Institution der katholischen Kirche gebhabt haben muß.

Die Frauenklöster waren zur Zeit Shatespeare's, auch wenn man nicht von ber Rlofteraufhebung burch Beinrich VIII., fondern von ihrer Bieberherstellung unter ber tatholischen Ronigin Maria und von ihrer Aufhebung nach dem Tode Diefer Ronigin rechnet, über ein Menschenalter lang in England nicht mehr gebulbet. Bei ber erften Gatularisation unter heinrich VUI. fanden sich zwar manche kleinern Frauenklöster in Unordnung und im Sittenverfall; babei wird aber selbst von ihren Gegnern und Feinden anerkannt, daß der Buftand vieler Frauenklöfter, besonders ber größern, in sittlicher Beziehung lobenswerth und ihre Wirtfamteit fur Erziehung ber weiblichen Jugend wohlthätig war. Sie konnten jedoch dem allgemeinen gewaltsamen Sturze der Klöster nicht entgehen. Die Ronnen ber fatularifirten Rlofter wurden meiftens bem Elenbe preisgegeben; ihre jahrlichen Benfionen betrugen im Durchschnitt 4 Pfund Sterling, und selbst biese

<sup>\*)</sup> Dodd. Vol. II. p. 149. Beber Gefchichte ber atatholifden Rirden in England. II. 961, Ann. 125. Der Brieftercolibat wurde erft unter Jatob I. formlich abgeschafft.

wurden ihnen entzogen, wenn man glaubte, daß sie ihr Brob durch angemessene Arbeit verdienen könnten \*). Bei der Aufhebung der Klöster nach dem Tode der Königin Maria wird es nicht anders gewesen senn. Die hülstose Lage der Klostersrauen muß vielsach, namentlich bei ihren Glaubensgenossen, Mitteld erregt und ihnen bei den letztern Aufnahme und Unterstützung verschafft haben. Davon mag auch Shakespeare manches gehdert, selbst auch noch solche ehemaligen Klostersrauen gekannt haben. Bielleicht hatten Eindrücke und Erlebnisse dieser Art in der Jugendzeit Einstuß auf die den Ordensfrauen und den Frauenklöstern günstige Ansicht und Stimmung des Dichters. Daß eine solche bei ihm vorhanden war, wird die solchendskaben diesen Punkt auch apokryphe Stücke Shakespeare's in den Kreis unserer Betrachtung zu ziehen.

In dem "Londoner verlornen Sohn" kommt neben det Haupthelbin des Stückes Lucia, die mit einer Selbstaufs opferung ohne gleichen dem unauslöslichen Ghebunde treu bleibt, eine durch Berstand und Tugend ausgezeichnete Schwester Delia vor, welche den jungfräulichen Stand vorzieht und unvermählt bleiben will. Nachdem sie einen neuen Freier (Wetterhahn) abgewiesen hat, kommt zwischen diesem und Delias Bater Lancelot folgender Dialog vor.

Lancelot. Run, herr, nehmt Gud ben Rorb nicht fo gu Bergen.

Schon fieben foling fie aus, bie angefehenften Und reichften Gutebefiger bier in Kent; Dir icheint es faft, ale will fie gar nicht frein.

Betterhahn. Dann ift fie eine um fo größ're Thorin.

Lancelot. Wie? Thorheit nennt 3hr folde Reufcheiteliebe? Betterbahn. Rein, migverfieht mich nicht, Sir gancelot;

Doch ift ber alte Spruch hier recht gur Stelle:

Die lebig ftirbt, führt Affen in bie Golle.

Lancelot. Das ift ein albernes und falfches Spruchwort.

<sup>\*)</sup> Beber a. a. D. I. 430, 433. Ueber bie nach bem Continent ausges wanderten englischen Ronnen und Ronnenflofter, wie bas ju Bruffel 1598 gegrundete, f. Dodd. Vol. II. p. 179.

Mehr noch von Bebeutung ift eine Partie bes Studes: "bie Geburt Merlins" \*). Das Stud, um 1612 geschrieben, foll ber Tradition nach von dem Schauspieler und Theater-Dichter William Rowley und von Shatespeare in Gemeinschaft verfaßt seyn. Tieck nimmt die Mitarbeiterschaft Shake: speare's als gegründet an. In diesem Falle rührt die hier gemeinte Bartie, so wie wir sonft Rowley's Charafter tennen, nicht von diesem, sondern ohne Zweifel von Shatespeare ber. In bem Stude nun tommen zwei Schwestern vor, Dobeitia und Constantia, Töchter bes Donobert, von welchen bie erste gleich anfangs fest entschlossen ist sich bem jungfraulichen Stande und bem Klofterleben zu widmen, bann aber auch ihre Schwester Constantia von dem Borzug bieses Stanbes überzeugt, so baß auch biese gur Betrübniß ihres Baters in bas Rlofter geht. Mobestia gibt ihren Sinn und Entschluß in folgendem Monologe (Att I. Sc. 1):

> Mir fagt ein Etwas, daß der Wefen beste, Der Preis der Welt, der Mann und auch das Weib, Wohl ihre Seelen, Sehn und Leib und Leben Ju höherem und eblerm Ziel besihen. Bat' unser Ziel, was Freude nennt der Sinn, Ju tadeln war' die Weisheit der Natur,

D meine Seele,

Die ben Balaft mit Runft und Schonheit baute, Daß ibn bewohn' ein unvolltommner Gaft 2c.

. . Rur ihm allein, Der mich fo fchuf, nur ihm gebort mein Leben, Und keinem Manne werb' ich mich ergeben.

In Gegenwart eines Eremiten, welcher ihr den Weg zum geistlichen Leben gezeigt, erklart sie diesen ihren unwiderrustlichen Entschluß einem edeln, von ihr hoch geachteten Jüngling Sowin, der mit aller Liebe um ihre Hand wirbt (Att III. Sc. 2). Der Eremit billigt ihren Entschluß, er-

٠.,

<sup>\*)</sup> Lied's Borichule Chalespeare's I. Bb.; auch in Ortlepps Rache tragen ju Chalespeare's Berten. I. Bb. 177 ff.

wibert aber zugleich auf Befragen Edwins, daß er Modestia nicht abgerathen habe von dem Chebundniß mit ihm; benn, setzt er hinzu, "gesegnet ward vom Himmel selbst die Ghe." Ihrem Freier Edwin, der Modestia fragt, welche Freude, welchen Trost sie in einem so einsamen Leben sinden könne, entgegnet sie unter Anderm:

Sagt, was ift Die Welt, in ber ich wanbeln foll? Der Beg Bum ernften Richterftuhl, vor beffen Schranken Rein Burge gilt, als heiligkeit bes Banbels. Dann kommt bie große Sigung, Tob, ber Aufer, Er labet uns, wir muffen all' erscheinen. Die Schuld'gen flagt er an, vertritt bie Reinen.

Mährend dieser ernsten Rede kommt der Brautzug ihrer Schwester Constantia. Auch diese sucht ihre Schwester zu bereden, daß sie ihren Entschluß ändere und Edmin ihre Hand reiche. Modestia vertheidigt nun aber ihre Ueberzeuzung und spricht für das geistliche Leben im Kloster mit solcher Kraft und Begeisterung, daß auch Constantia wie durch eine plögliche Erleuchtung dafür gewonnen wird und trot aller Vitten ihres Bräutigams und ihres Baters sich von dem Entschlusse ihrer Schwester in das Kloster zu folgen nicht abbringen läßt. Nur die Rücksicht auf den hier geges benen Raum hält uns ab noch andere Stellen voll wahrer und tieser Empfindung aus dieser Scene mitzutheilen.

Unter ben achten Studen Shakespeare's ist hier zunächst auf die höchst merkwürdige Rolle ber Marina in dem Stude "Perikles" hinzuweisen. Wir zählen dieses Stud nach der Autorität vieler Kritiker zu den achten, da auch Delius"), der dieses bestreitet, zugibt, daß wir hier zwar ein älteres, aber von Shakespeare umgearbeitetes Stud vor uns haben, und daß gerade die beiden letten Akte Shakespeare'sche Merk-male zeigen. Marina, die junge schone Tochter des Perikles,

<sup>\*)</sup> Shatespeare:Ausgabe Bb. VII. Ginleitung.

wird von Seeraubern geraubt, auf der Insel Lesbos als Stlavin verkauft und kommt so in ein Haus der Prostitution. Nun ist es bewunderungswürdig, wie dem Dichter die Aufsgabe gelingt welche er sich hier setzte: zu zeigen was die Reinheit und Kraft einer Jungfrau vermag (Akt IV. Sc. 4, 7, 8). Durch ihren Berstand, ihren Willen, durch den Eindruck welchen ihr ganzes Wesen auf ihre Umgebung hervordringt, bleibt Marina nicht bloß an diesem abscheulichen Orte rein, sondern sie bessert und bekehrt die leichtsertigen sittenlosen Männer, welche in ganz anderer Absicht in das Haus der Schande kamen, darunter den Regenten des Ortes, Lysimachus, ja selbst den schändlichen Hauswirth und dessen

Was aber bas jungfräuliche Klosterleben betrifft, so legt Shakespeare bas Lob besselben einer seiner vramatischen Bersonen in den Nund, bei welcher man dieses nicht erwarten sollte. Um so weniger läßt sich ein gewisser tendenzibser Sinn der Stelle vertennen. König Theseus droht im "Sommernachtstraum" (Akt I. Sc. 1) der ihrem Bater Aegeus ungehorsamen Tochter Hippolyta: wenn sie den für sie vom Bater bestimmten Demetrius nicht zum Satten nühme, so müsse sie zur Strafe ihr Leben als Nonne in einem Kloster zudringen. Damit man aber nicht glaube, das Klosterleben einer Nonne sei an sich ein übler Stand und zu meiden, so fügt Thesens sogleich bessen Lob hinzu.

D breimal felig, bie bes Bluts Beherricher, Go jungfrauliche Pilgerichaft beftehn! Doch bie gepflacte Rof' ift irbifcher begluct, Als bie, am unberührten Dorne welfenb, Bachft, lebt unb flirbt in beil'ger Ginsamfeit.

Darnach kann es nicht auffallen, wenn König Richardll. bei bem Abschied von seiner Gemahlin sagt (Akt IV. S. 2):

Eil' nach Frantreich Und ba verfchließ bich in ein geiftlich haus. Denn heiligfeit gewinnt bie Kron im himmel, Die hier gerschlagen eitles Beltgetummel. Und es tann zugleich in einem sehr ernsthaften Sinne vom Dichter gemeint senn, wenn Hamlet in seiner verstellten Berrücktheit, in dem lebhaften Gedanken an die Gesfahren und Wirren der Welt, Ophelia wiederholt die bestannten Worte zuruft (Akt II. Sc. 3): "Geh' in ein Kloster!"

Shatespeare hat aber auch Klosterfrauen in würdigster Gestalt in seinen Stücken dargestellt. Dahin gehören Isas bella in "Waß für Maß" und Aemilia in der "Comodie ber Jrrungen".

: Das erfte bieser beiben Stude ist überhaupt für bie uns porliegende Frage von großer Bebeutung wegen ber Art und Beife in ber hier Ronnen und Monche bargestellt werben. mit wegen mehrerer in bas Gebiet religiöser und theologischen Schanten einschlagender Stellen. Berr Rio bat diefes sehr gut, und wenn wir nicht irren, zuerst nachgemiesen; es ift einer ber werthvollften Abschnitte seines Buches\*). Er ertennt in ber gangen Anlage bes Studes eine Tenbeng bes Dichters, das afcetische Klosterleben in einem bessern Lichte barguftellen, als feine protestantischen Mitburger es angusehen gewohnt waren. Auch die Bermuthung Rio's über die Beziehung einzelner Stellen bes im 3. 1604 aufgeführten Studes zu bamaligen Zeitverhältniffen scheint sehr beachtens= werth. Seine beiden Rritifer (Ed. Rev. p. 179 und Bernays 6. 269), ftatt bie Sache ju prufen, geben mit einem turgen wegwerfenden Tabel barüber hinweg; vielleicht burch bas nam= Ache Gefühl bagu getrieben aus welchem manche englischen Rrittfer biefes an Schonheiten fo reiche, aber offenbar tatholiftrende Stud tabeln und verwerfen. Unbegreiflich ist es wie ein beutscher Krititer, ben Rio anführt ohne ihn zu nennen (es ift Bebfe), fagen tann : "Diefes gange Stud Dag für Dag ift ein Sauptzeugnig ber protestantischen Gefinnung bes Dichters; es ift gerade gegen die katholische Wertheiligkeit

<sup>•)</sup> p. 296. Ueberf. 266 ff.

gerichtet." Wir forbern zuversichtlich jeben unbefangenen Leser auf, dieses Stud durchzulesen und dann sich zu erzklären, ob er an dieses oberflächliche barode Urtheil Behse's, ober an das mit Gründen unterstützte Urtheil Rio's sich anzuschließen geneigt fühle.

Bas nun die Rolle der Rabella betrifft, welche burch ihren Berftand und ihre Tugend bas Leben ihres Brubers Claubio und ihre Ehre rettet und bie uns junachst hier intereffirt, fo ift vor Allem bemertenswerth, bag Shatefpeare ans ihr eine Rlosternovize macht, obgleich sie weber in ber italienischen Rovelle bes Giraldi Cintio, welcher bas Sujet entnommen ift, noch in ber ersten Dramatisirung berselben in Whetstone's Bromos und Cassanbra (1578) als eine Rlosterfran auftritt; ber Dichter muß mit biefer Beranberung etwas beabstchtigt haben. In dieser angehenden Rlofterfran aber ftellt und Chatespeare ein Joeal ber reinen Jungfranlichteit, der Tugend und Frommigkeit, ber geistigen Rraft, und ein Muster bes klösterlichen Berufes auf. Sogleich bei ihrem erften Auftreten (Att 1. Sc. 5) macht sie auf Lucie, ben leichtfertigen Freund ihres Brubers, burch ihre Erscheinung einen folden Einbrud, bag er ihr fagt:

> Ihr feib mir ein verklarter himmelsgaft Und burch Enthaltfamfeit unterperlich. D'rum nuß bas Bort mit euch wahrhaftig feyn, Als nabte man fich einer heiligen.

Diesen Charakter bewahrt sie bis an's Ende, wo bet Herzog, der Fürst des Landes, die junge Klosternovize bittet ihr Borhaben nicht auszuführen, sondern mit ihm den Thron zu theilen. Es ist ein seines Gefühl darin sichtbar, daß der Dichter Jabella auf diesen Antrag keine Antwort geben läßt, sondern daß dieser kurz auszesprochenen Bitte der Herzog die Worte beisügt:

Bum Balaft benn; und hort aus meinem Munbe Bon bem, mas noch ju fagen bleibt, bie Runbe.

Damit schließt bas Stud. Bon einzelnen Stellen bes-

selben, die wir der Kurze wegen übergehen, mögen hier nur noch die auch von Rio hervorgehobenen Worte Jsabella's stehen über das Gebet der Klosterfrauen, womit sie Angelo der ihren Bruder mit übergroßer Strenge zum Tod verurs theilt hat, zu rühren sucht (Att II. Sc. 2). Sie verspricht ihm:

> Richt eitle Seckel voll geprägten Golbes, Roch Steine, beren Werth balb reich balb arm, Rachbem bie Laun' ihn schäht; nein, fromm Gebet, Das auf zum himmel steigt und zu ihm bringt Bor Sonnenausgang; Bitten reiner Seelen, Haftenber Jungfrau'n, beren herz nicht hängt An bieser Zeitlichleit.

Bei ber Rolle ber Aebtiffin Aemilia ju Cobefus in ber "Comodie ber Jrrungen" tann man gleichfalls wieber vor allem Anbern fragen, warum die Mutter ber beiben Awillinge von nicht zu unterscheibenber Aehnlichkeit, welche nach vielerlei Schicksalen und Jrrungen endlich ihren Mann und ihre zwei Sohne wieberfindet, gerade als eine Rlofterfrau auftreten sollte. Es war bazu weber ein äußeres noch ein inneres bestimmenbes Motiv gegeben. Man tann teinen andern Grund biefer Eigenthumlichteit angeben, als weil bem Dichter, ber hier überhaupt nur die Rigur einer wurbigen Matrone nothwendig hatte, ohne weitere Reflexion eine tatholische Orbensfrau babei in ben Ginn tam, ober weil er mit bewußter Borliebe biefe Bahl traf. Auch biefe Rlosterfrau zeigt fich und in einem würdigen und ansprechenben Charatter. Bei ihrem ersten Auftreten ist fie bulfreich; und gewährt bem fälschlich für wahnsinnig gehaltenen und verfolgten Antipholus von Spratus ein Afpl in ihrer Abtei, wohin er sich geflüchtet hat (Alt V. Sc. 1). Sie spricht mit seiner vermeintlichen Frau Abriana einsichtsvoll über bie etwaige Urfache biefes Bahnfinnes; belehrt sie über bas Bertehrte und Berwerfliche ber übertriebenen Giferfucht gegen ihren Gatten, und fie verspricht ihr ben geiftestranten Mann möglich zu beilen. Sie fagt: an inf

Gib bid jur Anh: benn ud emtag ihn nicht, Bis ich verfucht bie eft erprebten Mittel, heilfraft'gen Balfam, Erante, fremm Gebet, Bur Mannesmirt' ibn wieber bergnüellen. Ge ift ein Efun, bue mein Gelutte beifcht, Gin Liebetwerf, bas meines Orteus Plicht.

Man fonnte vielleicht gegen bie bier gegebene Ausführung über bas Lob welches Shakefpeare bem jungfranlichen Stante und ben Frauentloftern gu erkennen gibt, ein Stud von ihm anführen "Liebes-Luft und Leib", welches als eine fcerghafte Satire gegen eine felbstgewählte Enthaltfamteit und Chelofigfeit vielleicht geltent gemacht werben tonnte. Das geschähe aber mit Unrecht. Denn mas hier ben Ronig von Ravarra und seine Begleiter ju bem Bersuch eines folden Lebens bringt, beruht nicht auf religiofen Motiven, fondern auf einer gelehrten Laune und einem franthaften Biffenstrieb. Benn es nicht etwa eine ju fuhne Sprothefe scheint, jo mochte man eber barin eine Satire auf bie \_jung= frauliche Ronigin" und bie Motive ihres jur Schau getras genen Jungfrauenstandes erbliden, und somit einen indiretten Beweis für ben Sat, bag nur ber auf religiofen Motiven beruhente und mit ter gottlichen Gnate fowie mit bem Segen ber Rirche gewählte jungfräuliche Stand Berechtigung und Dauer habe. Ebensowenig wird man gegen die obige Ausführung scherzhafte Aeußerungen einzelner leichtfertiger Berfonen im entgegengesepten Sinne mit Grund anführen fonnen, wie die Neußerungen Parolles in "Ende gut Alles gut" (Att I. Cc. 1) gegen ben jungfräulichen Stand.

So viel über die Klosterfrauen bei Shatespeare. Wenn unter uns heutigen Tages ein dramatischer Dichter über den Werth der ehelosen Jungfräulichteit und über Klöster sich so äußerte, wie in den angeführten Stellen Shatespeare's gesschieht, so würde hierin Jedermann einen katholischen oder katholistrenden Dichter erkennen. Und doch ist man jest in Beziehung auf solche Dinge gleichgültiger, und Frauenklöster sind

an vielen Orten in Deutschland gebulbet; in bem bamaligen England aber waren folche Anftalten verpont und verab-Außer ber innern Anerkennung bes tatholischen Rlofterwesens gehörte gewiß einiger Muth bagu, bem proteftantischen englischen Theaterpublitum Klosterfrauen in bieser Beife vorzuführen. Gin Erklarungegrund biefes Bagniffes tonnte barin gefunden werben, weil die jungfräuliche Königin unter ben anbern Schmeicheleien, womit man fie überhäufte, auch fo oft ihren jungfraulichen Stand preisen ließ. Da= gegen ift zu bemerten, bag Shatespeare an ben hieher geborigen, bisher angeführten Stellen burchaus teine schmeichelhafte Anspielung auf die Ronigin Glisabeth beifugt. Auch ift biefe Anficht unferes Dichters über bie geiftlichen Orbens frauen in feinen bramatifchen Werten bie nach Glifabeths Tob geschrieben fint, fichtbar, wie 3. B. in "Maß fur Dag." Rur so viel wird man sagen tonnen, daß es für Shakespeare vielleicht unausführbar gewesen mare, seinen tatholischen ober tatholifirenden Ansichten über ben Borgug bes jungfräulichen Stendes und der Frauentlofter einen fo energischen Ausbruck vor bem protestantischen Theaterpublikum zu geben, wenn nicht die Rolle ber jungfräulichen Königin auf bem großen Belttheater ihm zu statten gekommen ware.

(Schluß folgt.)

#### XXXV.

# Die bischöflichen und klösterlichen Schulen bet Mittelalters im Abendlande \*).

Es ist unbestreitbare Thatsache, daß die Boltsbildung im Mittelalter ihren Ansang, Fortgang und Abschluß in ben Dom- und Rlosterschulen fand, welchen die Aufgabe ber Erziehung und Bildung sener Zeit anheimzefallen war. Der Grundgebanke und das Endziel war und blieb aber immer die Berherrlichung Christi, der das Alpha und Omega jenet Zeit war, die den Tagen seines Erdenlebens näher stehend noch lebhafter glaubte und fühlte, daß in keinem anderen Namen Heil gefunden werden könne. Dieser Grundgebanke lebte in den weltlichen Fürsten, erfüllte die Fürsten der Kirche, die durchbrungen waren von der Wahrheit des Prospheten-Wortes: daß Jene welche Viele gelehrt, glänzen würden wie die Sterne des Himmels durch ewige Zeiten.

<sup>\*)</sup> Les écoles épiscopales et monastiques de l'occident, depuis Charlemagne jusqu' à Philippe-Auguste (768 — 1180). Etude historique sur la filiation des écoles, la condition des maîtres et des élèves, et le programme des études avant la création des Universités. Par Léon Maitre, Archiviste du département de la Mayenne. Paris Dumoulin 1866.

Die Berewigung bes chriftlichen Glaubens war also bie Hauptaufgabe jener Zeit, die an dem Ausspruche sest hielt: "der Glaube kommt aus dem Unterrichte!", an dem Ausspruche um dessen Willen die Missionare aller Zeiten das Harte und Schwere ihres Beruses auf sich nahmen. Wo aber diese Sendboten des Evangeliums ihre Füße ruhen ließen, da entstanden auch immer die christlichen Schulen, die schon zur Zeit der Merovinger in größerer Anzahl vorshanden waren, in Folge der muselmännischen Invasionen aber wieder zerstört wurden, die sie zunächst von Irland aus abermal ihre Begründung fanden. Mag auch das Lob, das Alcuin später den Schulen mit ihren Büchersamms-Lungen zollt:

Illue invenies veterum vestigia Patrum, Quidquid habet prosae Latio Romanus in orbe, Graecia vel quidquid transmisit clara Latinis, Hebraicus vel quod populus bibit imbre superno, Africa lucifluo vel quidquid lumine spargit....

etwas an ber lleberschwenglichkeit bes Dichters leiben, soviel ist gewiß, daß wenigstens Rarl ber Große im vollen Daße bemuht war die alte Welt mit der neuen zu verföhnen und ihre Schöpfungen, soweit sie ihm noch zu Gebote ftanben, als Mittel zur Berbreitung chriftlichen Unterrichtes und driftlicher Civilization zu verwerthen. Und als ob die Borfebung felbst feine Rriegszüge zur Debung bes Unterrichtes benüten wollte, fand er auf benfelben Dlanner, für die Erzielung seiner Zwecke geeigenschaftet in kaum geahnter Beise! Beter von Bifa, Paul ber Diakon von Aquilea, ber Baper Leibrad, der Gothe Theodulf waren es, die ihm sein Longobarbenzug (774) zuführte, die Schulen zu Lyon und Orleans aber eine ber ersten Früchte. Das Jahr 781 führte ihm bas "Drakel ber angelfächsischen Schulen" ben Meister Alcuin zu, welchen man fo recht ben Unterrichts-Minister Karls bes Großen nennen tonnte!

Epochemachend war bas unter Karls Ramen im 3. 787

an Abt Baugulf zu Rulb erlaffene Schreiben, jugleich als Cirtularschreiben an ben Gesammtklerus bes Reiches geltenb (aufbewahrt bei Baluze Capitul. regum T. I. 202 - 204). welches bie Grundlage eigentlicher Schulbilbung legte und zugleich als bas würdige Wort bes altesten Sohnes ber Rirche eine merkwürdige Nacheiferung hervorrief, zumal ber Raifer im 3. 789 abermal bas Capitulare erließ: "Ut ministri altaris Dei ministerium suum bonis moribus ornent et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent, sibique socient. Et ut scholae legentium puerorum fant." Sind boch aus biefer Zeit Concilien-Befchluffe vorhanden, die da lauten: "Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas litteras eis commendare vult, eos suscipere non renuant, sed cum summa charitate eos doceant." Liebe sollte es senn die da lehrte. Diese Liebe zur Belehrung ift die absolute Berpflichtung bes Priefterthumes. Daber bie besondere Sorge Rarls bes Großen für Bilbung bes Rlerus, bessen Bilbung jene bes Boltes ohnehin mit einschloß. Daber feine eigene Stiftung für bie Kirche in Donabruck, ausgebruckt in ben Worten: "Et hoc de causa statuimus quia in eodem loco graecas et latinas scholas in perpetuum manere ordinavimus et nunquam clericos utriusque linguae gnaros ibidem deesse in Dei misericordia confidimus" (Baluze 1. 418). Ueberhaupt aber bewährte sich in Karl, bem eifrigen Pfleger firchlichen und weltlichen Wiffens, bie Wahrheit: Bie ber Ronia so bas Bolt!

Auch sein Nachfolger, Ludwig der Fromme, hielt viel auf kirchliche Resormen. Unter ihm entwickelte Benedikt von Aniane seine Thätigkeit, während der Kaiser auf die Reorganistrung des Instituts der Canoniker nach Chrobegang's Regel sein Augenmerk richtete. In einem Capitulare von 822 legte er das Bekenntniß ab: "Scholas autem, de quidus hactenus minus studiosi sulmus quam dedueramus, omnino studiosissime emendare cupimus." 823 ging der Kaiser die

Bifcofe an Schulen jum Unterrichte bes Bolles und Rlerus au errichten, eine Mahnung in ber Papft Gugen II., nach ben Annalen ber Benebittiner, übereinftimmte. Die 829 gu Baris versammelten Bischofe riefen zur Berwirtlichung biefer Bunfche und Befehle felbst ben weltkichen Arm an, ben Ludwig gerne geboten hatte, wurde nicht burch feine Abfemung und die Theilung des Reiches ein großer Rückschritt im Schulwesen eingetreten sehn. Bon jener Zeit klagt Boschafins Rabbert im Leben Wala's: "O dies Ula, quae peas aeternas huic orbi tenebras attulit et discrimina." Doc auch Karl ber Rable richtete fein Auge auf bie niebergetreteut Schule und ihm ftanden besonders die Aebte gur Geite, bie burch Hingabe an ben taiferlichen Willen zugleich Schut gegen die Bedrudungen mancher Bifchofe zu erlangen hofften. Selbst zwei Concilien, eines zu Meaur im 3. 845, bas andere zu Paris von 846, legten der Errichtung von Schulen und ber Forberung ber Studien einen obligatorischen Charatter bei.

Das Concil von Balence, auf Lothars Beranstaltung gehalten, besahl ausbrücklich in den Provinzen von Knon, Vienne und Arles die Wiederherstellung der Schulen zum Betriebe heiliger und weltlicher Wissenschaft, da durch die Unterbrechung derselben in manchen Diöcesen Unwissenheit in Glaubenssachen sowie in der Wissenschaft eingerissen sel. Wohl! denn die Unwissenheit, Berwilderung und Rohheit ist immer die Folge des Kriegs, mochte ihn der Wiles Romanus des Alterthums, der Basall des Mittelalters, der Lanzknecht und gewordene Soldat der neueren Zeit oder ein "herrliches Kriegsheer" der neuesten führen!

So war also die Zett der Karolinger immerhin die Periode des Strebens Schulen zu gründen, wie mit einer solchen im großartigsten Style der Stammvater an seinem Hose vorsamzegangen war. Unter allen Schulen ragte aber jene von St. Maxin von Tour, wohin sich Alcuin zurückgezogen hatte, hervor. Richt minder beruhmt war die Schule am Dome zu

Mans unter Bischof Albric, ber früher selbst Lehrer zu Met mit ausgezeichnetem Ersolge gewesen war. "In scholis vero", sagt sein alter Biograph, "in quidus jam magister erut constitutus, sapienter multos et innumerabiles.. erudiens magnum lucrum in Dei Ecclesia sacere meruit." In Deutschland standen obenan die Schöpfungen des deutschen Apostels Bomisaz in Mainz selbst, wohin Fuld, diese Urstätte des christlichen Glaubens und der Gelehrsamkeit seine ausgezeichneten Männer schickte. Bor Allen Rabanus Maurus, den die Mainzer Kirche als "loctor Ecclesiae" verehrt\*). Auf ihn lassen sich die Worte des alten Dichters "Micat inter omnes" anwenden:

Siehe, wie gleich bem Monbe, Der bie fleinen Feuer am Aether auslofcht, Rabans Geftirn glangt!

wenn man ihn mit seinen ausgezeichneten Zeitgenossen in Fulb: Walafrid Strabo, dem Bibelkenner und lieblichen Beschreiber seines Klostergärtchens, Bernard Abt in Hirsfeld, Ludbert Abt in Hirfau, Alfred Bischof von Hildesheim, Haimon Bischof von Halberstadt, Lupus von Ferrieres und Freculs Bischof von Lizieux — in Bergleich stellt.

Aber auch andere deutsche Klöster ragten durch vorzügsliche Leistungen hervor. So St. Alban bei Mainz, dessen Monche und Schulmeister Produs, Altwin und Rupert in ununterbrochener Reihe den Ruhm ihrer Schule aufrecht erhielten. "Graece et latine poritus" ist das Prädikat, welches ihre und die spätere Zeit jedem dieser Lehrer beilegte. Die

<sup>\*)</sup> Das Proprium Moguntinum sett seine kirchliche Feier auf ben 4. Februar und sagt in der VI. Lektion: "Emicuit Rabanus sud tempore ut sulgentissimum Ecclesiae sidus, cujus quae extant scripta tanquam lucis radii excellentiam demonstrant authoris, ut et iisdem illustrata Germania glorietur, suum haud adee imparem magnis habuisse Dectorem, qui praecellentis sapientiae suae merito armarium soientiae nuncapatus est."

Abtei Seligen stadt, Eginhards Lieblingsschöpfung, verbreitete schon von ihrem Schreibsaal aus durch viele Bücherabschriften, benen es nicht an farbreichen Miniaturen sehlte, Wissenschaft und Kunst. Diese Handschriften wanderten in serne Länder. Unsterblich ist der Name der alten im J. 830 zu Hirsau in der ehevorigen Speycrer Diöcese gegründeten Abtei, die eine wahre Pflanzschule des Unterrichtes und ausgezeichneter Conoditen wurde. Schenbürtig steht St. Gallen in der Schweiz da, der ehrwürdige Wohnort alter irischer Mönche, durch alle Jahrhunderte dis zur sommlichen Unterdrückung beim Beginne dieses Jahrhunderts eine glänzende Wohnstätte des Wissens, der die Alte Reichenau in früheren und besseren Tagen der Selbstständigkeit ebenbürtig zur Seite stand.

Allein Rabans Wirken erstreckte sich weit bin auch über Lanber nichtbeutscher Zunge. Servatus Lupus, einst im Betrusklofter Ferrieres in Gatinois, Bisthums Gens, unterrichtet, war 830 zu feiner weiteren Ausbildung zu Rabanus nach Kulda gesendet worden, wo er fast sieben Jahre weilte. 3m 3. 836 heimgekehrt und Abt geworben, gab er fich alle Muhe zur Bebung ber Schule die burch ihn eine feltene Berühmtheit erlangte, gleich wie er selbst als ein Orakel im Reiche galt. Auch im Rlofter Saint = Germain ber Diocese Aurerre blühte bie Schule unter bem thatigen Beinrich, einem Schuler bes S. Lupus. Heinrich selbst ist ber Panegyrist Rarls bes Rahlen, ber ihn zur Erziehung feines Sohnes Lothar einlub. Heribald, Bischof von Auxerre und sein Nachfolger Berifrib maren namhafte Gonner ber Schule und ber Biffenschaft. Auch Paris besaß im 9. Jahrhundert bereits Lehrstühle für bie Wissenschaft. So erzählt ber Biograph bes heil. Dbo von Cluny, daß er bie Dialektik nach St, Augustin und ben Martianus Capella unter bem gelehrten Remigius von Auperre (Autissiodorensis) studirt habe. Bedeutenben Einfluß übten für Jugendbilbung die beiben Parifer Abteien Saint : Germain : bes Pres und Saint : Denis, welches bie Ehre hatte bie königlichen Rinber zu erziehen. In ber Diöcese

Orleans war es hauptfächlich Bischof Theodulf ber bie kaiserlichen Ibeen, allerbings andere als bie Rapoleonischen, zu verwirklichen suchte. Dort befanden sich wirklich im J. 797 zwei Schulen, jene am Dom und jene an der Abtei Saint-Aignan, anderer Rlofterschulen ber Diocese nicht zu gebenten. In ber Rirchenproving von Reims ftanben bie Schulen in ununterbrochener Bluthe. Der Erzbischof Cbo und fein Rad: folger ber große hincmar boten gur hebung bes Unterrichtes Alles auf. Die vorliegende Schrift brudt fich hieruber mit ben Worten aus: "Un évêque d'une telle distinction n'était pas homme à négliger les écoles." Zu seiner Zeit wird Sigloard als "Presbyter vel caput scholae S. Remensis ecclesiae" bezeichnet. In ber Diocese von Amiens blubte bie Schule bes Rlofters Corbie, berühmt burch bas tuchtige Betreiben claffifcher Stubien, die Mutter bes fachfifchen ober beutschen Corven - Corbeia nova, gegründet im 3. 822, bem die Welt die Erhaltung eines ber schönften Refte bes classischen Alterthums, ber Annalen bes Tacitus verbankt. Die Abtei Saint=Riquier hatte gewöhnlich an 100 Roglinge, barunter wie bie alten Dokumente melben bie "fili ducum, filii comitum, filii etiam regum!" Wie lebenbig bas Studium in ben Dom= und Rlofterschulen bes Erzbisthums Trierwar, geht ichon aus bem freundlichen Scherze ober wenn man will Tabel hervor, ben einft Alcuin gegen ben Ergbischof Rigbod aussprach, daß letterer beffer bie zwölf Bucher ber Aeneibe ale bie vier Evangelien tenne! Treffliche Lehrer erzeugten die bortigen Abteien St. Maximin und St Mathias. Gine hervorragende Stellung nahm bie Didcefe Met jumal unter bem Bischofe Chrobegang ein, wo felbft eine Gesangschule bleibend blühte. Dort in ber Abtei St. Martin bestand eine Schule ber Kalligraphie und Miniatur-Malerei. Die sogenannte Bibel Karls bes Rahlen, die heute noch als Meisterwert bieser Art in Paris angestaunt wirb, ift ber vollgultige Zeuge ihrer Leiftungen. Biele Schulen befanden sich im Erzbisthum Cambrai, beren berühmteste aber

jene von Saint=Bertin war, von wo aus ausgezeichnete Männer überall hin, selbst bis nach England berusen wurden.

Das 10. Jahrhundert, bas ungludlichste von allen, tonnte weniger für die Schule thun. Die Ginfalle ber Bulgaren, ber Ungarn und Saracenen wirkten — wie jeber feindliche Ginfall, und ware es felbst ein königlich preußischer unter Führung eines driftlichen Borbilbes — zerftorenb auf jebe Cultur, wozu noch bie Schwäche ber letten Rarolinger tam, welche freilich auch heute noch ihre sprechend ähnlichen Copien findet. Und bennoch gab es einzelne Rlöster, beren Schulen auch hier wie leuchtenbe Geftirne in buntler Nacht bervorglanzten, so Saint=Benoit=fur=Loire selbst mit Gerbert's berühmtem Namen verbunden, aus bem eine Reihe ber tüchtigsten Achte und Bischofe hervorging. Eben Gerbert erhohte auch ben Ruhm ber Schule zu Reims, und er ift ber sprechenbe Zeuge, was oft bie Kraft eines einzigen Mannes vermag, wenn die Borsehung ihn bestimmt hat auf sein Jahrhundert einzuwirken, wie bieses bei Gerbert, bem nachberigen Papst Sylvester II. ber Fall war. Seine Briefe sind beute noch Zeugen einer Berwunderung erregenden Wissen= schaft und vielseitiger Thatigkeit. Auch in biesem Jahrhunderte zeigt sich in ber Erzbiocese Trier noch bas alte wissenschaft= liche Streben, ja zwei weitere Rlofter reihten fich burch ihr ernstes Streben ben bereits vorhanbenen an: Epternach, and heute noch lange nach feiner Aufhebung burch bie aus ibm in andere Bibliotheken gewanderten handschriften berühmt — sein wundervolles Evangeliare, ein Prachtwert erfter Classe befindet fich jett im Besite bes herzogs von Sotha — und Prum beffen Schule burch Banbelbert, ben Philosophen, Dichter und Redner (840-50), noch mehr aber burch ben nachherigen Abt, ben Geschichtschreiber und Renner bes driftlichen Alterthums Regino († 915) hochberühmt wurde. Coln bejag in feinem Eral ber als recht vierjähriges Kind bereits bem Bijche

zur Erziehung übergeben worden war, einen Pralaten, und zwar den einzigen des 10. Jahrhunderts, den dieses und die folgenden an Wissenschaft für ebenbürtig mit Gerbert hielten. Besonders aber ist es eine Erscheinung in der Diocese Wacon, die tief einschneidend auf den Gesammtunterricht wirkte, namslich die Begründung des Ordensinstitutes in Cluny! Dorts hin strömten Berehrer der Studien aus ganz Europa und von dorther ging ein regenerirender Hauch durch ganz Europa.

Bezüglich der Schulen des 11. Jahrhunderts beginnt Maitre mit dem Sate: "On a souvent écrit, et avec raison, que de la sin du X° siècle date la résurrection des peuples, et en quelque sorte la création de l'Europe moderne. Allerdings sing auch wirklich eine neue Zeit für Europa an, obschon immerhin noch weit verschieden von der modernsten, beren Signatur eine früher nie gekannte Treulosigkeit geworden ist. Bon dieser Zeit würde R. Glaber, der Dichter des 11. Jahrhunderts, wohl im Superlativ singen, was er von dem seinigen einsach sagen zu müssen glaubte:

Fraus, raptus, quodeunque nesas dominatur in orbe, Nullus honor sanctis, nulla est reverentia sacris. Hine gladius, pestisque, sames populantur ubique, Neo tamen impietas hominum correcta pepercit!

Paris behauptete in diesem Zeitraume seinen alten Ruhm; Lambert und Willeram hatten sich bortselbst einen großen Namen erworben. Die Schüler sloßen bort aus aller Herren Ländern zusammen, und wer nicht die bischössliche Schule in Paris besucht, wurde nicht als Theologe gerechnet. Einen bedeutenden Rus erwarb sich in dieser Zeit die Schule zu Chartres unter Fulbert, dem Schüler des großen schon erwähnten Gerbert. Die weise Leitung des würdigen Prälaten sand volle Anerkennung, wie auch die solgenden Verse in ihrer Poesielosigkeit zeugen:

Gurges altus ut minores solvitur in alveos, Sic insignes propagasti per diversa plurimos Quorum quisque prae se tulit quod to usus fuerit!

Nicht geringer mar ber Ruhm ber Schule zu Saint=Remp. bezüglich welcher ein Zeitgenoffe ausruft: Gallia tunc studis florebat opimis, ad te currebant examina discipulorum. Alfo bienenschwarmartig eilten bie Schüler babin, um wirklich an lernen, nicht um einst Benfionare bes mobernen Staates nach Maggabe irgend einer Dienstpragmatit zu werben. Das als Schule namenlos gestandene Laon wurde ploblich berühmt burch Anselm, von bem die Annales Beccenses rühment melben: "Discipulis S. Anselmi annumeratur Anselmus Laudunensis . . . qui Lauduni litteras divinas et humanas pene extinctas restituit, suis temporibus in litteratura nulli secundus." Laon wetteiferte mit Paris und gab bem folgenben Jahrhunbert noch eine Menge ber tuchtigften Manner. Auch bie Domschule zu Toul, aus ber Bapft Leo IX. bervorging, erwarb fich um biefe Beit nicht geringen Ruhm burch genaue Handhabung bes Triviums und Quadriviums unter tuchtig geschulten Lehrern. Den Namen eines zweiten Athen erwarb fich Luttich unter seinem Domscholafter Baso bessen Preis burch ben Leonin'ichen Bers bezeichnet wird: Ante ruet mundus quam surget Waso secundus! In ber Diocese Namur erfreute sich großen Vertrauens bas Rlofter von Gemblours junachit unter bem Abte Olbert (1048). von dem die Gesta der Aebte rühmend melben, daß er hundert Banbe ber heiligen Schrift und fünfzig aus weltlichen Wiffenicaften zusammengebracht habe!

Das eigentliche Weltwunder im 11. Jahrhundert war aber die Schule zu Bec, "der ältern Schwester der Universsität Paris", die durch ihre Lehrer Lanfranc und Anselm, die zwei ersten Theologen ihrer Zeit, europäischen Ruf ersworben hatte. Lanfranc ward von seinen Zeitgenossen als ein Wertzeug der Providenz betrachtet, das der Normandie Licht bringen sollte, allein er leuchtete der Welt. Und wie ward diese Licht aufgenommen? "Clerici accurrunt, ducum klit, nominalissimi scholarum magistri latinitatis, laici potentes et nobiles viri multi." Und heute noch gelten die Ramen

Lanfranc und Anselmus und werben gelten, wenn bie ber mit theuerem Gelbe berufenen Prosessoren-Celebritäten längst verschollen sind. Indessen hatten auch die gedachten zwei Theologen ihre Rivalen, und Rivalität war es, die bem Berengar von Tour in der Kirche eine traurige Berühmts heit verschaffte.

Es wurde zu weit führen alle die vielen kleineren Schulen bes 11. Jahrhunderts namhaft zu machen, zumal im 12. Jahr-hundert mit der Bermehrung der Orden sich auch deren Thättigkeit für die Bolksschule und Bolksbildung mehr und mehr entfaltete. Wie man aber auch immer die Sache fassen mag, soviel steht unerschütterlich sest, Europa verdankte in jener Periode seine Bildung und Gesittung den bischössichen und klösterlichen Schulen, diesen ächt christlichen Anstalten die nur erfüllten, was ihnen durch ihren Sender ausgetragen worden war: Gehet hin und sehret alle Bölker!

Mit Recht bemerkt hiebei Maitre, in ber zweiten Abtheilung seines Buches auf die Organisation jener Schulen übergehend: "L'Église a seule été en possession des écoles non par intolérance, mais parce qu'il ne pouvait en être Avant le XIII siècle au moins, l'état social ea autrement. Occident ne comportait pas d'autres maîtres que les cenobites et les chanoines, ni d'autres élèves que les aspirants aux grades ecclésiastiques", und fügt bei, daß in jener Periode weber bie geiftliche noch weltliche Gewalt ein Soulgefet octronirte, sonbern bag felbe ihren Gifer lediglich auf bas Ermuntern beschränkte. Wie sich bie Zeiten anbern! Papft und Concilien, Raifer und Reich griffen nicht gewaltthatig in die Schule ein, indeffen heute jeder Abvotat und ber unberufenste sogenannte Voltsvertreter bas Wort "Schulgefet" brullt, ohne auch nur einen Begriff von einer driftlichen Schule zu haben. Jene mittelalterliche Gpoche tannte und sprach nur von einer "Dignitas scholarum", weil ihr die Schule selbst ein Heiligthum war. "Laßt die Rleinen gu mir kommen, benn ihrer ift bas himmelreich!" Die Rirche

anerkennt bis auf ben heutigen Tag nicht bloß eine Wurbe bes Alters, fie kennt auch eine Burbe ber Kindheit, die freilich nicht in Kabriten und Communalschulen gefunden wird. Wie wurdig die Begriffe ber Kirche von ber Schule waren - und heute noch find - zeigt ber Ausspruch bes Papftes Alexander III., wenn er bagegen eifert, daß die Schule und das Lehramt als Erwerbsquelle betrachtet würden: "Non enim venale debet exponi quod munere gratiae coelestis acquiritur, sed gratis debet omnibus exhiberi." Heute hin= gegen will die Schule zu einer Anftalt gemacht werben, auf welche bas christliche Boll nur mit Wiberwillen und Mißtrauen sieht, zumal es anfängt auch auf bie fortschrittlichen Lehrer felbst tein rechtes Bertrauen mehr haben ju tonnen, welches Bertrauen nur solange vollständig vorhanden senn konnte, als ber Grundfat galt, welchen Hilbegar von Boi= tiers burch die Worte ausbrückte: Adjutorem scholarum nolo tibi mittere, qui nondum assecutus sit maturitatem aetatis et gravitatem morum. Und hier wollen wir abbrechen! Bielleicht findet fich eine weitere Gelegenheit von bieser "Fabula" zu sprechen, von der man auch mit dem alten Dichter fagen tann: "Stultorum regum et populorum continet aestus!"

#### XXXVI.

## Bur nenern Literaturgeschichte.

II. Aufzeichnungen bes schwebischen Dichters Atterbom aber ber rühmte beutsche Manner und Frauen. Reiserrinnerungen aus ben Sahren 1817—1819. Aus bem Schwebischen von Frang Maurer. Berlin 1867.

Der Dichter und Kritiker, von welchem die vorliegenden Aufzeichnungen herrühren, gehört zu ben schwedischen Romantifern und mar einer ihrer gubrer. Aus biefem Grund und burch seine innigen Beziehungen gur beutschen Literatur seiner Zeit verdient er die Beachtung, die man ihm in Deutschland erweist. Ber Daniel Amabeus Atterbom, geb. 1790, geft. 1855 in Stockholm, war Professor in Upfala und eine Zeitlang bei bem Rronpringen von Schweben (nachmaligen Ronig Ostar) Lehrer ber beutschen Sprache und Aesthetik. Sowohl fein produktives Talent als auch feine kritisch = literarische Thatigfeit weisen ihm auf bem Gebiet ber norbischen Literatur einen hervorragenden Rang an, und namentlich wird ihm jum Berbienft gerechnet, ben vorherrichenben frangofischen Geschmack und ben akademischen Zopf mit Ausbauer und Erfolg bekampft zu haben, ober wie die ihm befreundete Belmina von Chezy bieß ausbrudte, hauptsachlich bazu beigetragen zu haben, daß die schwedische Ration nun anfing "fich aus bem Französischen in's Schwebische zurudzuüberseten." Sein Einfluß in Schweben war in ber That nicht unbebeus tend. Es sammelte sich um ihn eine kleine Schaar kampfslustiger Mitstreiter und es erwuchs barans eine Schule, beren strebsame Mitglieder nach ber Zeitschrift (Phosphoros) die Atterdom herausgab, die "Phosphoristen" oder auch die Klassister ber neuen Schule genannt wurden. Sie selber nannten sich den "Bund der Aurora".

Atterbom's Jugend und Bluthezeit gehört noch einer Beriode an, in ber bas Gefühl ber Stammverwandtichaft Scanbinaviens zu Deutschland lebendig und so tief wirkend war, bağ bie hervorragenbsten norbischen Dichter mit einer Art Wetteifer bemuht waren nicht bloß bie Meisterwerke beutscher Dichtung innerlich sich anzueignen und an ihnen als maß= gebenden Muftern fich weiter zu bilden, sondern auch selbst in beutscher Sprache zu bichten; wie Dehlenschläger, Baggesen, Brinkmann und Anbere. Much Atterbom bichtete mitunter beutsch und nicht ohne Gewandtheit. Im Anhang bes vorliegenden Buches ift eine achtungswerthe Probe mit= getheilt in einem aus vierzehn flangvollen Strophen beftebenben, an eine Deutsche gerichteten Gebichte: "ber Schwebe." Seine beutschen Sonette über bie Jungfrau Maria, welche Schelling zu Munchen besonders gut gefielen, bat er erft auf seiner Rudreise aus bem Guben in's Schwedische überfest. Er schwankte sogar eine Zeitlang barüber, ob er sich für beutsche ober schwebische Schriftstellerei lebensgiltig ents icheiben folle, und es fehlte wenig, fo mare er bem Beispiele feines norwegischen Landsmannes Steffens gefolgt. Bon ber Literatur Deutschlands hatte er bie hochgetriebene Meinung, bağ sie gegenwartig (1817) "bie einzige sei in ber ein lebenbes, progressives Princip zu suchen und zu finden fei."

In jener Zeit nun, in den Jahren 1817 bis 1819 trat Atterbom, der heimischen Fehden mude, eine langere Reise durch Deutschland und Italien an, und dieser Reise verdanken die obengenannten Aufzeichnungen ihr Entstehen. Sie waren von ihm, wie der Ueberseher bemerkt, "wohl niemals für die Deffentlichkeit bestimmt gewesen; sie haben die Form von

Tagebuchsstiggen ober find Briefe in vertraulichster Form an Manner die geistig gleich boch standen wie er (vornehmlich an ben hiftoriter Beijer). Schmucklos, aber genau und ohne Schminke bie empfangenen Ginbrude wiebergebenb, find fle abgefaßt und bilben in biefer Beife ichatbares hiftorifches Material einer nunmehr ein halbes Jahrhundert gurud's liegenden Zeit." Sehr namhaft ist übrigens bie Ausbeute biefes hiftorischen Materials teineswegs. Das Buch enthalt viel lleberfluffiges, Unbedeutenbes, Antiquirtes. Es sind meist leichte Beduten, was ber Reisende gibt, Urtheile und flüchtige Schilberungen einzelner Größen aus ber beutschen Belehrtenrepublit; über bas ftiggirte Portrat tommt er felten hinaus. Doch bezeigt er sich im Allgemeinen als einen Mann von selbstftanbigem Urtheil, nicht als blogen Rachbeter beutscher Berühmtheiten. Als guter Schwebe ift er eifersuchtig für bie Ehre seines Landes, ohne gegen bas neue Frembe ungerecht zu senn, und als Protestant befleißigt er sich in ben meisten Fällen wenigstens einer größern Billigkeit als hunbert aufgeklarte beutsche Bapageien.

Es sind fünf Hauptstationen, um welche sich die Reise bes Schweben bewegt: Berlin, Dresben, Munchen, Wien, Rom. Auf Berlin, welches er im Anfang bewundert, ift er beim Abschied nicht gut zu sprechen, am allerwenigsten auf bie Berliner Bilbung. Der renommistische Gesellschaftston nach ben Befreiungstriegen und bas militärische Schnurleibfustem forbert seinen Spott heraus, und in bem Bahrzeichen Berliner Selbstüberschätzung welche ichon bamals bie flache Sandwufte in "bas Land ber Intelligenz" umgetauft hat, findet ber tuble Schwebe "bie befte Parobie auf ben abstratten Begriff einer Intelligenz ohne Natur und ohne Burgeln" (S. 62). "Die berühmte superfeine Cultur tam mir, als ich ihr erft näher an ben Puls gefühlt hatte, nicht selten ebenso oberflächlich als trocken vor, wie ber Sand aus bem fie emporgewachsen war. Das Beste an ihr ift, baß fie in ben meiften Fällen wenigstens ihr abstrattes und

gekünsteltes Wesen mit einer Selbstgefälligkeit entblößt, bie sozusagen an Unschuld grenzt . . . Im Nebrigen erbaute mich das ewige Schwahen über Ibeen, Bildung, Kunst und Literatur sehr wenig, sobald ich einsah, daß ber herrschende Ton bei den meisten, gerade wie bei uns, von Mode und Jargon bestimmt wurde, und daß die Wenge, ebenso wie bei uns, aus flachen und prosaischen Naturen bestand" (S. 56, 58).

Den Mittelpunkt bes Rreises, mit bem er zu Berlin in Berührung tam, bilbete Amalie von Helvig (geb. 3mbof); bie Ueberfegerin ber Frithjofsfage, "bie Gangerin von Lesbos und Corcyra", "unfere geliebte Stalbin", feine "Schutsbeilige", wie er fie in seiner Bewunderung mit einem Ueberfluß von Praditaten preist. In ihrem Hause lernt er Gneisenau tennen, "Preugens Bayarb sans peur et sans roproche," ber fur ben ichwebischen Reisenben fo eingenommen ward, daß er ihm bei seinem zweiten Aufenthalt in Berlin fogar Saus= und Tifchgenoffenschaft anbot. Atterbom nennt ihn eine "im Charakter fürstliche Natur in bes Worts ebelfter Bebeutung." Auch mit Schleiermacher tam er in Berührung, beffen rhetorische Wirtsamteit er mit einigen autreffenben Bemertungen zeichnet, schließlich aber gesteht, bag feine Predigten, von benen er mehrere gehört, "einen weber warm noch talt um's Berg machen." Ebenfo besuchte er Solger und zulett auch ben preußischen Staatsphilosophen Begel, "ber sehr burr und bialektisch aussieht", "ungemein gravitatifch in Haltung, Mienen und Aussprache."

Bei seinem zweiten Aufenthalt in Berlin verkehrte er außerbem viel mit Tied und seiner Familie, in ber ihm bessonders die älteste Tochter Dorothea ein ungewöhnliches Interesse abgewann: "Die Töchter sind ebenso wie ihre Mutter eifrige Katholikinen, und das oftgenannte zwanzigjährige älteste Mädchen eine so eifrige, daß sie sich nicht bloß über ihres Baters Unglauben grämt, sondern auch auf eigene Hand beschlossen hat, so bald wie möglich Roune zu wers

ben, wogegen sich natürlich ber Bater, obwohl er fonft febr entgudt über fie ift, mit hand nnd Fuß ftraubt . . . ift körperlich und geiftig ein schones Dabchen; schabe, bag fie teine Schwebin ift!" Atterbom hörte Tied mehrmals vor: lefen und spricht fich über die Meisterschaft seines Bortrags mit bewundernder Anerkennung aus. Dagegen gelang et ihm selbst unter ber Protektion bes Generals Belvig nicht, ben hppochonbrischen Romantiter Hoffmann, ben Erfinder ber Teufeleelirire und anderer bamonischer Ginfalle tennen au lernen, welcher bamals fich einer fast unnahbaren Abgeschlossenheit hingab und namentlich Fremben gegenüber meiftens frant ober abwesend war. Charafteristisch ift beghalb bie Antibote, wie Brentano fich bei bem unzugänglichen Manne, bem wunderlichsten aller Criminalrathe, Rapellmeister und Poeten, Butritt verschaffte. Atterbom ergählt fie in folgender Weise: Brentano ging eines Tages zu hoffmann, um feine Bekanntichaft zu machen, und erhielt wie gewöhnlich vom Bebienten ben Bescheib, bag sein herr sehr frant ware und nicht Luft hatte mit irgend Jemand zu fprechen. "Das ift mir eben recht!" erwiderte Brentano; "nun ift es an ber hochften Zeit; beghalb geh' Er gleich zu seinem Herrn hinein, mein Lieber, und melbe Er ihm, daß ber Dottor b'Apertutto braugen ftehe, ber allenfalls auch burch Fenfter und Thuren paffiren tann!" Dr. b'Apertutto ftellt bekanntlich in ber "Sylvesternacht" Hoffmanns poetischen Brincipal, ben Teufel vor. Biemlich bestürzt über biese unheimliche Auslassung, eilte ber Bediente hinein, kommt gitternb gurud und öffnet bie Thur, worauf "ber verructte Rapellmeister par excellence" seinen Gaft in golbigfter Laune empfing (S. 71).

In Dresben sind es vornehmlich Dichter aus ber romantischen Schule, mit benen Atterbom verkehrt: Steffens, Graf von Löben, W. von Schütz, Baron von ber Malsburg, Helmina von Chezy, kurz die ganze auch aus Wilhelm Chezy's Erinnerungen bekannte literarische Gesellschaft. Die feurige elektrische Natur des Deutsch zurwegers Steffens wird gut

charafterifirt. Den hyperromantischen Grafen Loben (Isidorus Orientalis) nennt er "eine planta sensitiva, sehr (ja allzu febr) atherifch", fest aber fpater noch bingu: "Gegen Lobens Boefie läßt fich freilich theilweise viel fagen; aber als Mensch betrachtet, ift er unläugbar eine ber unschulbigften, frommften und reinsten Seelen, die in unserer verberbten Beit auf Erben athmet." Ein ergötlicher Typus von Blauftrumpf wird in Therese von Wintel geschilbert, genannt "Dresbens Corinna", soweit man Corinna senn tann ohne Jugend, Schonheit und Benie, fügt ber ironische Schwebe hinzu. "Alles was man Talent und Birtuosität nennt, besitt fie in allerhöchster Bolltommenheit; und wenn fie auch nicht, wie ihre alte Mutter einst erzählte, 27 große Eigenschaften und Runftfertigkeiten besitht, so ift es bennoch mahr, bag fie mit ungewöhnlicher Meisterschaft malt, die Barfe spielt, fast alle europäischen Sprachen tennt und spricht, und alle ihre Stubien und Runfte mit einem Fleiße, einem Gifer treibt ber bochft bewundernswerth ift. Außerbem ift fie fehr gutmuthig. Erot alledem ift man aber in ihrer Gesellschaft niemals recht à son aise, weil ihr Wefen breffirt ift wie ein orbentlich aufgezogenes Uhrwert, welches wohl auf Puntt und Strich bie Eintheilung ber Zeit angibt, aber auch mechanisch und ruhelos von einer Stunde zur andern weiter eilt. So hat fte auch ihren Tag auf Minute und Sekunde eingetheilt . . . Beben Morgen fteht fie um funf Uhr auf, arbeitet nach regelrecht abgetheilten Stunden all ihre 27 Talente burch bis Rachts zwei Uhr, zu welcher Zeit fie gewöhnlich zu Bett geht, nachbem sie zuvor noch ihren Tag mit Abfassung einer Theaterfritit für die Drestener Abend = Zeitung beschlossen bat. Wenn fie eines Abends Besuche macht, bricht sie baber immer zu einer bestimmten Stunde auf und geht, beinabe fo wie Bablenberg in Upfala; auch auf Maleburgs Ginladung am letten Abend tonnte fie nicht tommen, weil fie nothwendiger Beife von fieben bis halbneun Uhr die harfe spielen mußte . . . In ihrem Sause ist ein Gewimmel von

Deutschen aus allen himmelsrichtungen, Engländern, Italienern, Franzosen, Ungarn, Russen, Polen u. s. w., daß man vor Geschwirre und Gewirre oft kaum weiß, ob man auf den Füßen oder auf dem Kopfe steht" (S. 103, 105).

Auf bem Wege von Dresben nach Munchen machte ber Reisende einen turgen Anfenthalt ju Bairenth, um Rean Baul seine Ehre zu bezeugen, beffen Bilb er ben Lefern photographisch genau vorführt. In Munchen felbst verbrachte Atterbom ben Winter von 1817-18, in einem Gesellschaftstreis welcher vorzugsweise die Ramen Schelling Baaber, Jakobi, Thiersch, von Künstlern bie beiben Langer a. A. umfaßte. Er sieht sich hier "orbentlich was man jagt gefeiert." Gegen Schelling ift er gang Bewunderung; er nennt ihn eine napoleonsartige Natur. Seine Individualität kam ihm wie ein Urgebirge vor; von einem folchen habe er "nicht bloß bas Riefenhafte und bas unerschütterliche Beruhen auf seiner Basis, sonbern auch - in ber außern Rinbe - bas Schroffe und Starre, eine Barte bie iconungs los und germalmend wirken fann" (S. 130). Manches An ziehende bietet bie Contraftirung Schellinge mit Franz Baaber, bessen originelle Personlichkeit ben Schweben auf's bochfte fesselt, und von bem er viel zu erzählen bat. Er nennt ibn ben "miratulosesten Mann" ber ihm je vorgetommen und vielleicht, seitbem Swebenborg und St. Martin abgetreten, überhaupt existire. Seine Conversation habe alle Eigenschaften bes Champagnerweines, im hochsten Grabe atherisch, aber auch berauschenb. In bem alten Jakobi bagegen fanb ber Reisenbe einen "philosophirenben Hofmann, von Charafter gutherzig und freundlich, aber schwankend; leicht beweglich, fcwach, theils aus ursprunglichem Mangel an Gelbstkanbigfeit, theils aus Alter und Gitelfeit." Baaber icheint ben alternben Philosophen in seinen Gesprachen mit Atterbom besonders gur Bielscheibe feines sprudelnden Biges ertoren zu haben; unter andern tauftischen Ginfällen machte er folgende Parallele zwischen Jakobi und Gothe: "Beibe find geheime Rathe, beibe sind vornehm, beibe alt, beibe launisch, beibe ceremoniell, beibe lieben vor allen Dingen sich mit Weiber-Coterien zu umgeben; ber einzige Unterschied ist, daß Göthe seine Hühner tritt, während Jakobi von seinen Hühnern getreten wird" 2c. (S. 146).

Weniger scheint ihn Thiersch angezogen zu haben, beisen er nur im Borbeigeben gebentt. Außerbem geschieht noch Schlichtegrolls und Riethammers Erwähnung, bes erstern vornehmlich nur mit Bezug auf feine abenteuerliche, jum Theil lächerliche Projektenmacherei, wovon er einige Broben anführt und bagu beifügt: "Schlichtegroll ift ein eifriger Freimaurer, bas erklart theilweise biefe Art Schwarmerei; alle folche find an fich ercentrische Projektemacher." Dann fahrt Atterbom fort: "Gin anberer lieber Mann, Riethammer, ber sonst tolerant, immer aufgeräumt, gastfrei und bazu ziems lich verständig ift, leibet unter einer andern Schwärmerei: er bilbet fich nämlich ein, daß es feine specielle Aufgabe ware, gegen die Katholiken zu eifern, und jedesmal wenn er bas Wort Katholit nennen hört, welches natürlich gegen feine fire Ibee verstößt, wird ber gute Mann, ohne bag ihm Zemand widerspräche, bloß vom eigenen innern Feuer plotslich blutroth vom tahlen Schabel bis nieber zum Raden" (6. 170). Diefe Figur gehört nothwendig zur Erganzung jener Gefellschaft und zu einiger Bervollständigung bes Danchner Bilbes vom J. 1817. Man sieht ba wieber einmal, auf welcher Seite in jenen Tagen ber erften baperifchen Erleuchtungsara bie blinde haßerfüllte Intolerang geseffen, gearbeitet und Gift getocht hat.

Am wenigsten von Belang in biesen Aufzeichnungen ist ber Passus über Wien, weßhalb wir benselben turzweg übergehen. In Rom, wohin sich Atterbom von München aus wandte, bewegte er sich fast ausschließlich unter ber beutschen Künstlercolonie, in der er sich ganz heimisch fühlte. "Südlich von den Alpen", schrieb er damals seinem Freunde Geizer, "fühlen wir Germanen alle das gemeinsame Verwandtschafts-

band." Er ließ sich in die Runstgenossenschaft förmlich als Mitglied aufnehmen und wohnte als folches bem glanzenben Reste bei, welches die deutsche Künstlerschaft am 29. April 1818 in der Billa Schultheiß dem Kronprinzen von Bayern (Lubwig I.) zum Abschied veranstaltete. Cornelius, Beit und Overbed hatten finnreiche Transparente bazu gemalt; Rudert sprach bas Festgebicht; ber Leibarzt bes Kronprinzen, Dr. Ringseis, leitete ben vortrefflichen Chor und ftimmte vor dem in einem glanzenden Salbfreis iconer Damen figenden Rronprinzen manche frische beutsche Studenten = und Bolksweise Diese Scene tam bem entzückten Schweben "wie ein schöner Traum aus bem Mittelalter vor: bort ber Rönigsohn und werbende König in altbeutscher Tracht, um ihn ber Kreis altbeutsch gekleideter Damen, und alle einem Chore von Gangern laufchend bie auch fast sammtlich bas geschmactvolle Rfeid jener Zeit trugen." Atterbom gibt ein anschauliches Bilb von bem Abschiedsfeste, bas schon mehrfach beschrieben worden, hier aber wieber mit ber Frische bes Augenzeugen unter bem unmittelbaren Ginbruck und in warmer Begeisterung geschildert ift. Es war jenes folgenreiche Reft, von welchen ber Aufgang einer neuen Morgenröthe am himmel beutscher Runft batirte, es war jener frohliche Abschied, bei welchem ber gefeierte Königssohn seinen Toast auf die beutschen Runftler mit ben gludverheißenben Worten fchloß: "Auf Wieberseben in Deutschland!" Wahrlich bas Wieberfeben hat sich gelohnt.

Mit bieser recht eigentlich ultramontanen Erinnerung scheiben wir von bem schwedischen Dichter. Wir wollten nur einige wenige Proben aus seinen Aufzeichnungen mittheilen, Plaubereien welche außer manchen charafteristischen Zügen bie sie seifthalten, zugleich zeigen können, wie die damaligen literarischen Zustände und Persönlichkeiten Deutschlands in den Augen eines Ausländers, eines Standinaven sich spiegelten, und nebendei die Erinnerung an jene entschwundenen Tage erwecken, wo das gemeinsame germanische Verwandschaftsband der beiden Stämme noch so lebendig empfunden ward.

### XXXVII.

## Zeitläufe.

Die Bettermacher in Paris und Berlin.

Man wird es endlich glauben muffen, daß ber Friede von Prag nichts weniger bebeutet hat als die endliche Consolibirung ber europäischen Buftanbe. Der Geift ber Berftorung ben ber Rapoleonibe wachgerufen und ben er nan nicht mehr los wirb, hat sich in Nitolsburg und Brag Zeit genommen zum Ausschnaufen; bas war Alles. Wenn bie Minister bes frangofischen Herrschers seit bem Runbschreiben Lavalette's vom 14. September v. 38., und wenn Graf Bismart bis auf die neueste Wendung seiner widerspruchs= vollen Eröffnungen, in officiellen und officiofen Rundgebungen fich angestellt haben, als glaubten fie bas Gegentheil und als hielten fie bie Einwurzelung einer neuen Ordnung Europa's für möglich ohne einen neuen Zusammenftog ber bewaffneten Macht: so war bas entweder thörichte Berblenbung ober bewußte Beuchelei. Wenn enblich felbst bie Salzburger Raifer-Bisite Manchem bie Augen noch nicht geöffnet hat, so muß boch jest auch ber Blinbeste seben.

Der französische Imperator hat die hergebrachte Ordenung bes Welttheils an ben Rändern zu benagen angesfangen, als er 1859 über die Alpen zog. Aber Preußen

hat, seinen ungeahnten Sieg in Böhmen ausbeutend, ben Mittelpseiler in Trümmer geschlagen, auf bem das ganze Gewölbe ruhte. Wer konnte glauben, daß trothem der Bau, wenn auch nur der Hauptsache nach, noch Bestand haben werde? Seit Jahr und Tag ist die Gesellschaft in dem umssturzreisen Hause keinen Augenblick mehr zu einiger Ruhe gekommen; und eben jetzt predigt der sociale Instinkt an allen Börsen, daß die große Katastrophe trot Allem undermeiblich und mehr oder weniger nahe sei. Den immer wiederholten vereinzelten Stößen gegen das Werk von 1815, oder genau genommen gegen die politische Raison eines Jahrtausends — muß ein gewaltiger und letzter Hauptschlag solgen: auch der leichtsinnigste Liberalismus kann das nicht mehr verkennen.

Gott allein weiß das Endresultat des furchtbaren Zusammenstoßes, der unzweiselhaft wenigstens vier continentale
Großmächte in seinen Kreis ziehen wird. Aber das ist gewiß, daß die bevorstehende Katastrophe nicht abermals bloß
prodisorische Arbeit machen wird. Sondern es wird ausgeräumt werden mit allen "politischen Fragen" des Welttheils
und allen zweiselhaften Existenzen im Staatsbegriff. Insoferne wird unser Zustand endlich ein befinitiver werden, freilich nur um der andern Frage aller Fragen — der socialen,
Raum zu machen.

Was ist die Ursache, daß der von Paris wie von Berlin aus so oft, und noch unmittelbar nach der Begegnung von Salzburg, geschweigte Kriegslärm jüngst auseinmal wieder ausgebrochen ist, und zwar mit ernstlicherer Besorgniß als je? Hat ja doch die Regierung des französischen Herrschers, freilich im schreienden Widerspruch mit dem berühmten Congreß=Brief des Kaisers, noch vor Jahr und Tag durch das Rundschreiben Lavalette's erklärt, daß der Prager Friede genau die Stellungen in Europa geschaffen habe, wie Frankreich sie in seinem Interesse wünschen müsse. Andererseits hat Preußen der Erhaltung des Friedens ein enormes Opfer gebracht, indem es Luremburg preisgab und so ein uraltes beutsches Land an die zweisellosen Intriguen des Auslands unter schnöden Borwänden verrieth. Hätte man das thun können in Berlin, wenn man angenommen hätte, daß der Krieg mit Frankreich bennoch in einigen Monaten unvermeiblich sehn würde?

Die Wahrheit ift, bag bie beiben Machte um welche fich zur Zeit bas Schicksal ber alten Welt breht, in eine gang unhaltbare Lage getommen finb, und bag es nur barauf antommt, ob man in Paris ober in Berlin querft genothigt senn wird seine Lage als unerträglich offen zu betennen. Es geht das Gefühl burch die Welt, daß Frankreich biese Macht seyn wirb und daß die Tuillerien nicht lange mehr in ber Möglichkeit sich befinden werden zu laviren. Allerbings mag ber Imperator nocheinmal auf kurze Zeit bie Mängel an ben frangösischen Kriegerüftungen hinter bem Geschwätz bes Ginen ober andern Friedens : Ministers verbecken; vielleicht wird er sogar nocheinmal bas nieberschlagende Bulver jeines liberalen Phrasenwerts versuchen. Aber Rebermann wirb wiffen was bavon zu halten ift. Baffer beginnt bem Manne in ben Mund zu laufen. fich bavon überzeugen will, braucht nur erstens nach Stalien au schauen, und zweitens bas Rundschreiben genau zu vergleichen welches Graf Bismart aus Anlaß ber frangofischen und öfterreichischen Eröffnungen über die Salzburger Ausammentunft unterm 7. September b. 38. hat ergehen laffen.

Ohne Zweisel wird von diesem Cirkular ein Wendepunkt in der großen Frage datiren. Hätte Graf Bismark noch einen Funken Vertrauen, daß die Consolidirung Neupreußens endgültig auf friedlichem Wege erfolgen könne, so würde er sich zuverlässig gehütet haben ein solches Schriftstück über die Geheimnisse der preußischen Politik öffentlich ausgehen zu lassen. Das Cirkular setzt dem Imperator geradezu die Pistole auf die Brust; es ist die ununwundenste Kündigung des Prager Friedens. Die berüchtigte Geschichte bes Friedens von Zürich hat sich hiemit am Imperator gerächt. Er hat ohne einen Finger zu rühren gebuldet, daß bieser kaum abgeschlossene Bertrag an Oesterreich und den italienischen Fürsten schmachvoll gebrochen wurde; in ganz gleicher Weise wird nun der Bertrag von Prag an ihm gebrochen. Die Parallele ist schlagend. Wie er keinen Bertrag gehalten, so wird an ihm keiner gehalten.

Das Auftreten Preußens in dem gedachten Cirkular muß um fo auffallenber ericheinen, wenn man frubere Meußerungen bes Grafen Bismart bamit vergleicht. Er bat fonst offen zugestanden, daß ber eigentliche Urheber ber Kriebens = Stipulationen von Brag Frantreich gewesen, und er hat unverblumt zu verfteben gegeben, bag auf eine friedliche Berbauung ber preußischen Errungenschaften nur ju rechnen sei, wenn man die betreffenden Clauseln bes Imperators respektire, sowohl in Beziehung auf Nordschleswig als in Beziehung auf Subbeutschland. Sogar bie weitere Bemerkung hat ber Minister fallen laffen, baß jebe Menberung in bem Berhaltnig bes norbbeutschen Bunbes zu ben fubbeutschen Staaten, mit anbern Worten jebe Ueberschreitung ber Mainlinie die Genehmigung Desterreichs erforbern wurde. Gerade biese kluge Selbstbeschränkung ward von der einstigen conservativen, nunmehr blinden Regierungspartei bem Grafen jum höchsten Berdienst angerechnet; bag er fich bie subbeutichen Staaten mit ihren turbulenten Glementen fo klüglich vom Leibe zu halten miffe: bas galt als ber feinfte Bug feiner Staatstunft. Es schien ber Partei die ungeheuerliche Bestimmung bes Prager Friedens, wornach bie subbeutschen Staaten nur mit Preußen, nicht aber mit Defterreich nationale Verbindungen haben burfen, vollständig zu genügen; was barüber hinausging schien die Regierung in Berlin felbst subbeutsche Minister verstanden ben Grafen so - forge fältig vermeiben zu wollen, zu bem breifachen 3med um ben Frieben mit Frantreich ju erhalten, bem Prager Bertrag treu zu bleiben, und die neue Berfassung Nordbeutschlands auszubauen, ungestört von ber Schaar bemokratischer Abgesorbneten welche Sübbeutschland in bas Parlament bes nordsbeutschen Bundes schiefen würbe, sobalb die Barriere am

Main gefallen ware.

Alle biese Annahmen sind durch das preußische Cirtular vom 7. Sept. über ben Haufen geworfen. Der beutsche Cavour ware nach biesem Aftenstücke fertig, und er wartete nur auf ben subbeutschen Garibalbi ber mit bem Brager Bertrag ebenso verführe wie ber italienische mit bem Zuricher Frieden. Die Grundgebanken bes bohmischen Friedensschlusses find burch bas Bismartische Runbschreiben mit burren Worten in ben Wind geschlagen. Während Preußen sich in Prag verpflichtet hat am Main stehen zu bleiben, und seine freie Sand nur in Rordbeutschland walten zu lassen, erklärt bas Gir= tular vom 7. Sept., daß sich die beutsche Nation überhandt nichts vorschreiben laffen werbe über bie Entwicklung ihrer Angelegenheiten; fie ertrage ben Gebanten nicht unter bet Bormundschaft frember Ginmischung zu stehen, ober andere Rucksichten bei sich gelten zu lassen als die durch die nationalen Interessen Deutschlands gebotenen. Wie man sieht, ift auf diesem Standpunkte überhaupt jeder Vertrag barüber, was in bem von Bismart fogenannten Deutschland zu geschen habe und was nicht, bem Ausland gegenüber schlecht bin undentbar; es ist bas nactte Faustrecht ber neuen Rationalitäte=Politik. Nebenbei gesagt burfte ber frangofische Imperator sich freilich schwer verhehlen, daß Graf Bismart biemit eigentlich nichts Anderes thut, als daß er die revo-Intionare Erfindung des Napoleonismus als zweischneibige Baffe gegen ben Erfinder felber tehrt.

Italia sara da se — Germania sara da se: bis hieher ist die Analogie ganz ohne Fehl. Deutschland wird sich selber machen nach seinem Belieben, ohne daß irgendein näherer ober fernerer Nachbar aus Gründen des Gleichgewichts und ber alten Staatenordnung in Europa etwas darein zu reden batte. Der Wille Deutschlands aber findet seinen Ausbruck

in bem Willen Preußens; Graf Bismart im Bunbe mit ben "National = liberalen" jenseits und mit ber Fortschrittspartei bießseits bes Mains reprasentirt bie "beutsche Ration"; vom Berliner Rabinet wird man jederzeit erfahren mas bas Interesse ber beutschen Ration ist. Ebenso bat sich einst Biemont mit ber italienischen Ration identificirt. Aber Graf Bismart nimmt im Bergleich mit bem transalpinischen Cavourismus für Breufen bas Berbienft in Anspruch, bag man in Berlin die Entwicklung ber Angelegenheiten ber beutschen Nation nach allen Regeln ber politischen Kunft langsam und bedächtig leite. "Wir haben es uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht ben Strom ber nationalen Entwicklung Deutschlands in ein Bett zu leiten, in welchem er nicht gerftorend sondern befruchtend wirke. Wir haben Alles vermieben was die nationale Bewegung überfturzen konnte, und haben nicht aufzuregen sonbern zu beruhigen gefucht". Da= für hatte sich Frankreich eigentlich in Berlin zu bedanken: fo meint Graf Bismart.

Alle kluge Bedächtigkeit aber womit Preußen die Ent= wicklung ber Angelegenheiten beutscher Ration leitet, hindert ben festen Entschluß nicht die subbeutschen Staaten in die felbe Lage zu bringen wie bie nordbeutschen, mit anbern Worten die Unifitation von gang Deutschland herbeizuführen. Wie bald und wie enge ber Anschluß stattfinden foll. bas bangt von bem Begehren ber fubbeutschen Regierungen ab, b. h. von ber Runft und Macht bes beutschen Garibalbismus ber als Treiber hinter ben fraglichen Regierungen steht. "Der nordbeutsche Bund", sagt bas Cirtular, "wird jedem Beburfnisse ber subbeutschen Regierungen nach Erweiterung und Befestigung ber nationalen Beziehungen zwischen bem Guben und bem Norben Deutschlands auch in Zukunft bereitwillig entgegenkommen; aber wir werben bie Bestimmung bes Dafes. welches die gegenseitige Annäherung einzuhalten hat, jebergeit ber freien Entschließung unserer fubbeutschen Berbunbeten überlassen". Dit taltem Sohn forbert ber preufische Minister die süddeutschen Regierungen selber zum Zeugniß auf, daß Preußen sich jedes Versuchs enthalten habe einen moralischen Druck auf ihre Entschließungen auszuüben. "Wir haben", sagt er, "vielmehr auf die Handhabe welche sich uns zu diesem Zwecke in der Lage des Zollvereins bieten konnte, durch den Bertrag vom 8. Juli d. Is. rückhaltslos verzichtet". Mit andern Worten: weil der neue Zollvertrag die Berfügung über die materiellen Interessen Suddeutschslands bereits unbedingt in die Hand Preußens legt, deßhalb kann der Zollverein künftig nicht mehr als Daumschraube für uns gebraucht werden.

Um ben Ginbruck zu ermessen, ben bas Cirkular vom 7. Sept. in ben Tuillerien hervorrufen mußte, braucht man nur bas Rundschreiben bes frangösischen Ministers Lavalette vom 14. Sept. v. 38. baneben zu legen und bie Aufstellungen besselben mit bem neuen Programm bes Grafen Bismart zu vergleichen. Auch ber Umstände muß man sich erinnern unter welchen ber Imperator bamals feine Oratel= fpruche vom minifteriellen Dreifug erschallen ließ. vorber hatte er in Berlin an die Compensation mahnen lassen, bie ihm Graf Bismark vor bem Krieg bei ben geheimen Un= . terhandlungen von Biarrit in Aussicht gestellt hatte. preußische Minister erwiderte kurzweg: da Preußen der Hulfe Frankreichs nicht bedürftig gewesen sei, so werbe auch teine Bezahlung geleiftet und tonne von einer Gebietsabtretung teine Rebe senn. Darauf großer Larm in Frankreich und allgemeine Befürchtung eines Bruches. Unftatt beffen erfolgte bie eminent friedliche Rundgebung vom 14. Sept. reich war nicht gerüstet gegen die Macht des Zündnadels gewehrs und ber allgemeinen Wehrpflicht; es mußte abgewiegelt werben bis auf Beiteres. Nichtsbestoweniger raumt bas Cirtular bes frangofischen Ministers Preugen teineswegs freie Sand in Deutschland ein; es spricht fich vielmehr sehr bestimmt darüber ans, was aus bem Gesichtspuntt ber euros paischen Machtverhaltnisse in Deutschland geschehen burfe,

was nicht; und es forbert in Einem Athem von Frankreich eine enorme Bergrößerung seiner Armee — zur Erhaltung ber friedlichen Situation.

Der Grundgebante bes Imperators geht bahin: ber beutsche Krieg hat bie Bertrage von 1815 gestürzt und bamit ist ber Hauptzweck Frankreichs erreicht. Die neue Ortnung in Deutschland ift zwar nicht gang nach bem Buniche Frankreichs ausgefallen; aber beren befinitive Bafis ift gemäß bem völkerrechtlichen Bertrag von Brag bie Dreitheilung und daraus ergibt sich für Frankreich immer noch eine unvergleichlich beffere Stellung als gegenüber ber compatten Macht bes ehemaligen beutschen Bundes. Gerade burch biese beutsche Dreitheilung — Norbbeutschland, Subbeutschland, Desterreich - hat die französische Nation die "Freiheit ber Allianzen" wieder gewonnen, was Monfieur de Lavalette als bie glanzende Frucht bes beutschen Krieges preist. bern Worten: ein gemeinsam beutsches Recht und eine gemeinsam beutsche Pflicht gibt es nicht mehr; vielmehr werben Defterreich und bie fübbeutschen Staaten, lettere in ihrer vertragsmäßig ausbedungenen "unabhängigen internationalen Erifteng", bie natürlichen Bunbesgenoffen Frankreichs fenn gegen bas Umfichgreifen Preugens. Das war die frangofifche Rechnung; es bebarf nur eines Blide um zu ertennen, bag ber gangen Aufstellung burch bas Bismartische Runbschreiben vom 7. September bas Fundament unter ben Füßen weggezogen worden ift.

Ob ber Imperator sich biese neue Wendung auf bie Länge, und sobald man in Berlin Ernst macht mit der Realissung, ruhig gefallen lassen kann, darüber wäre jedes Wort überstüssige. Auf der Rückreise von Salzburg hat er in Arras gesprochen: "Nur schwache Regierungen suchen in auswärtigen Verwicklungen eine Ableitung von den innern Berslegenheiten." Aber wenn er sich zu allen andern Wißersfolgen hin noch förmlich zum Spielball des Grasen Bismark erniedrigen läßt, dann dürfte seine Regierung selbst dazu

au schwach werben, um in auswärtigen Berwicklungen eine Ableitung ber innern Berlegenheiten zu suchen. Der Imsperator hat sodann in Lille versichert: "Troth einiger schwarzen Punkte habe boch Frankreich seine Stellung in Europa wiesber eingenommen." Darf aber das Cirkular des Grasen Bismark ungestört und ungestraft der Berwirklichung entsgegenreisen, dann dürste sich das Unisikationswerk dießseits des Rheins, dei der Keckheit der sortschrittlichen und der äußersten Schwäche der conservativen Parteien, rasch vollzziehen, und jenseits des Rheins wird alle Welt einstimmig sehn, daß Frankreich seine Stellung in Europa jeht erst recht verloren habe. Es wäre die Gant der Dynastie und des Rapoleonismus überhaupt.

Am 14. September v. 38. konnte noch ein französischer Minister zur Roth gute Miene machen zum bösen Spiel; aber es ist nicht abzusehen, wie es möglich seyn sollte gegenüber bem preußischen Aundschreiben vom 7. September bem Publizkum abermals auf die Dauer einen blauen Dunst vorzumachen. Graf Bismark hat gethan, was er nicht lassen konnte; ber einmal in's Rollen gebrachte Berg spottet des Mains. Aber ber gewaltthätige Mann mußte die Folgen seines Thuns kennen; er mußte wissen, daß nur noch eine Heraussorberung wie die vom 7. September dazu gehöre, um die einzelnen zichwarzen Punkte" am französischen Horizont zu einem surchtbaren Gewittersturm zusammenzuballen. So lebt denn die Gesellschaft von neuem unter dem Entsehen vor den kommenden Dingen, und je länger der Losbruch verzieht, besto schlimmer.

Bie gebenkt Preußen heute ober morgen ben Sturm zu bestehen? Die Antwort auf biese Frage muß uns vor Allem beschäftigen; sie eröffnet zugleich ben Blick auf die Ausbehnung bes bevorstehenden Constitts. Graf Bismark verwahrt
sich im Ramen der "beutschen Ration" gegen jede vertragsmäßige Einschränkung der preußischen Plane. Aber was ist
beute deutsche Ration? Desterreich dem ja vertragsmäßig ver-

boten ift sich als zu Deutschland gehörig zu betrachten, hat ben Grafen zu solch einem Protest nicht bevollmächtigt. Unseres Wissens auch nicht die sudbeutschen Regierungen. Aber gesetzt auch daß Preußen dieser Südstaaten wohl ober übel sicher sei, wird man in Berlin mit und bei einer solchen Allianz allein sich für start genug erachten Frankreichs gesammter Wacht die Spitze zu bieten, und das Programm ber deutschen Unisstation das man am 7. Sept. in die Belt hinausgesendet hat, zu vertheidigen? Das ist die große Frage.

Man barf die Frage unbebenklich mit Rein beantworten; und barum ift es von vornherein nicht nur eine Phrase sonbern leiber eine handgreifliche Unwahrheit, wenn ber Minifter mit eiferner Stirne am Schlusse seines Rundschreibens von einer gesicherten Grundlage "für die felbftftandige Entwicklung ber nationalen Interessen bes beutschen Boltes" spricht. Rur bann tonnte Preugen mit Bahrheit fo fprechen, wenn es über bie beutschen Berhaltniffe eine ehrliche Berftanbigung mit Defterreich angestrebt und erreicht hatte. Db eine folde Berftandigung mit bem alten Kaiferhaufe möglich gewesen ware ohne Darangabe ber emporenben Unterjochungs-Bolitit in Hannover und Frankfurt und überall wo man fich nicht beeilt das preußische Gewaltjoch bemuthigst zu füssen: das ift eine Sache bie wir jest nicht naber untersuchen wollen. Die Untersuchung mare ohnehin zu spat. Aber unumftöglich gewiß ist es, bag von einer felbstständigen Entwicklung ber nationalen Interessen bes beutschen Boltes und beren Bertheibigung gegen bas scheelfüchtige Ausland nur bann bie Rede fenn konnte, wenn hinter Preugen nicht blog bie fubbeutschen Staaten ftunben, als gepreßte Matrofen und aufrichtig gefaßt beim ersten Kanonenschuß bavonzulaufen ober gar zum Feinde überzugehen. "Gollte überhaupt biefe Berbindung einen nationalen Werth haben, fo mußte Defterreich hinter Preußen stehen. Dann und nur dann tonnte man in Berlin mit Recht erklaren, bag fich bie beutsche Nation jebe Sinmischung in ihre Angelegenheiten verbitte und bag fie

Manns genug sei ihre selbstständige Entwicklung gegen jeden seindseligen Bersuch des Auslands zu vertheidigen. Frankreich würde sich in diesem Fall gehütet haben auch nur Miene zu machen, die Salzburger Zusammenkunft hätte gar nicht statzgefunden, und Graf Bismark hätte kaum eine Beranlassung gehabt den Brief vom 7. September zu schreiben.

Alle wahrhaften Batrioten haben seit den erschütternden Ereigniffen bes vorigen Jahres gebeten und gefleht, bag bie preußische Politit im beiligften Jutereffe ber beutschen Ration umtehren moge ju einer ehrlichen Berftandigung mit Defterreich. Aber bas ift ben Gewaltigen in Berlin nicht im Traume eingefallen. 3m Gegentheile: ihre inspirirte Presse verfaumt teine Gelegenheit beutlichst zu verrathen, bag biese preußische Bolitit mit Naturnothwendigkeit auf ben Untergang und die Zertrummerung bes Raiserstaats ausgehe und lossteuern muffe. Je beutschseindlicher und revolutionarer eine ber nationalen Parteien in Defterreich ift, besto gewisser ift fie bas Schoftind ber maggebenben Bubliciften in Berlin. Der Verrath Benedigs an die Italianissimi - ber große preußische Generalstab hatte selber sechs Jahre vorher bas Reftungeviered für ein unentbehrliches Bollwert für gang Deutschland erklart - ift noch unvergeffen; beggleichen bie unaarische Legion Rlapta's unter preugischem Commando und bie schmachvolle Proflamation an die Czechen. Aber noch neuerlich hat fich jene Berliner Preffe in einer Beise über ben Roffuthismus in Ungarn geaußert, bag Jebermann bie berüchtigte Depesche bes Berrn von Werther wenigstens nachträglich für acht halten muß. Satte man eine ehrliche Berftanbigung in Wien suchen wollen, fo mußten natürlich biefe revolutionaren Liebaugeleien unbedingt aufgegeben werben, felbft die Sympathien Italiens und Ruglands mußten auf's Spiel gefet werben, wie' fich von felbst versteht. nun von allem Dem bas Gegentheil geschehen, ift ber einfache Beweis geliefert, bag Preugen anftatt mit Defterreich fich zu verständigen, mit den Tobfeinden besselben sich zu

verbinden gesucht hat gegenüber ben Gventualitäten einer nahen Butunft.

Nicht die "beutsche Nation" steht hinter Preußen und der stolzen Sprache seines Ministers vom 7. September, sondern der Machiavellismus Italiens und das geheime Bündniß mit Rußland. Hierin besteht in Wahrheit die "gesicherte Grundlage" auf welche die Politik des Grasen Bismark pocht. Wie dabei für die selbstskändige Entwicklung der nationalen Interessen des deutschen Bolkes gesorgt sehn wird, das lehrt ein Blick in die neuere und neueste Geschichte. Jedes Kind weiß, was Italien außer Lombardow Benetien noch beansprucht von dem Erbe des alten deutschen Reichs. Und wie man es in Rußland mit den nationalen Interessen des deutschen Bolkes meint, das beweist eben jest Czar Alexander II. in den Ostseeprovinzen ungleich energischer als alle seine Vorsahrer, die zwar deutsche Länder fraßen, aber nicht beutsche Zungen und Seelen.

Wir gehören nicht zu ben Leichtgläubigen bie jedes Gerucht über bie geheimen Manover ber revolutionaren Diplomatie als baare Munge hinnehmen. Wir wiffen nicht, ob bie vertrauten Sendlinge bes Grafen Bismart mit Garibalbi und ber italienischen Aktionspartei in Berbinbung stehen ober nicht; wir missen ebensowenig, ob das rothe hemb in Stalien viel, wenig ober gar teine Millionen preußischen Gelbes erhalten hat um ben Streich gegen Rom in's Wert zu feten. Enblich wiffen wir nicht, ob ber preußische Gefandte in Florenz eingeweiht war in die Plane und den verschlagenen Maechiavellismus Ratazzi's; auch barüber sind wir noch nicht unterrichtet, ob wirklich Graf von ber Goly in Bigrris bas Berlangen bes italienischen Gesandten unterftutt bat, bag ber Septembervertrag aufgehoben werbe. Wir laffen bas Alles bahingestellt fenn, ebensowohl wie die angeblichen Intriguen bes ruffischen Gesandten in Florenz mit Roffuth. Aber bas wissen wir, bag Graf Bismart burch seine Politik wehl ober übel in bas unlösliche Interesse ber europäischen Revolution sich hinein gezogen sieht. Das haupt der preussischen "Junkerpartei" im solidarischen Berband mit den revolutionären Sekten, das ist freilich eine erstaunliche, aber eine ganz natürliche Erscheinung. Ihm gegenüber sieht sich der französische Imperator jeht zum Conservativen degradirt. Rapoleon III. hat fortan von den revolutionären Parteien nur zu fürchten, der preußische Graf, wenigstens vorerst, nur zu hoffen.

Es mag immerhin senn, baß ber Graf an bem neuen Ginfall ber Garibalbiner im Rirchenstaat birekt gang unschuldig ift; aber es ift gewiß, daß die romische Berwicklung bem Berfaffer bes Runbichreibens vom 7. September wie gerufen tommen mußte. Der italienische Minister hat ben tollen Freibeuter; höchst mahrscheinlich im geheimen Einverftanbniß mit ben klugern Führern ber rothen Partei, auf Caprera confignirt. Als Lohn bafur forbert er in Baris bie Aufhebung bes Septembervertrags. Was immer nun ber Imperator beschließen mag, immer wird Graf Bismart ben Gewinn bavon haben. Entweber schlägt ber frangosische Berricher ab; bann wird er vielleicht bas bankerotte, bei lebendigem Leibe verfaulende Stalien nicht direkt in die Arme Breugens jagen, aber er wird boch auch teine Bulfe ju erwarten haben von feiner Creatur im Falle eines Rhein= triegs; er wird sich im Gegentheil mit ber italienischen Umfturzpartei neue Schwierigkeiten schaffen. Will er aber ben Rirchenstaat preisgeben und an ben Stalianismus verrathen: bann wirb er feine Stellung im eigenen Land unberechenbar fomachen und seinen Feinden überall in die Banbe arbeiten. Das ift bie Solibaritat ber revolutionaren Intereffen, an ber die Politit bes Grafen Bismart participirt; und wer fich von ber bemoralisirenben Wirtung folder Busammenhange überzeugen will, ber braucht nur ben eistalten Ton zu betrachten in bem die "Rreuzzeitung" jest alle Unternehmungen ber europäischen Revolution bespricht.

In die gleiche Kategorie gehört die Anlehnung ber

premigiden Belint un bas benine Rugland. Der rereluthunine Bunilandmas ber fogenannten Altrusten ift unter tem immaden Gin Alexander jum ruffichen Staatsprinch geworten. Bas für ben Bullanismus Rom ift, bas ift für den Banilanismus Conftantinopel. Die Bewegung im Dies wire nicht lange auf fich warten laffen; inzwischen vertreibt na die berrichende Partei ibre Langeweile mit gewaltsamer Ruffificitung aller fremten Clemente im Reich; und bier wie in Italien muß bie Belitit bes Grafen Biemart einer Racht bie Schleppe tragen welche Dentidland wo möglich ned mehr bant als bas Turfenthum. Es int ein eigenthumliche Buiammentreffen, bag eben jest jene rufflichen Bererbnungen ericheinen munten, welche beitimmt fint bas bentiche Glement in ten trei baltiiden Landen mit berielben torannischen harte ju vermiiden wemit Belen gerfleifcht und jum Beridwinden von ter Karte Curepa's reif gemacht worben ift. hier bantelte es nich um Richtrentiche und um Ratholiten, barum bat man überall in Mitteleurepa bem ichenglichen Bollermort in Polen mitleibelos jugejeben. In ben Dujes Provinzen aber handelt es fich um Deutsche und um Prote ftanten. Es wird fich nun zeigen, was bie Racht welche fich jum alleinigen Schüter und Leiter ber "nationalen Intereffen tes ceutichen Bolfes" aufgeworfen hat, zur Rettung unserer nordischen Bruder thun wirt.

Bir erwarten gar nichts. Denn nocheinmal: nicht bie beutsche Ration steht hinter dem preußischen Rinister und seiner stolzen Sprache vom 7. September, sondern der Machiavellismus Italiens und das geheime Einverständniß mit Rußland. Die Situation Europa's ist erschrecklich klar geworden. Betrachten wir in ihrem grellen Lichte demnächst die Lage derjenigen deutschen Staaten, welche noch zwischen Seyn und Nichtsehn schweben nach dem preußischen Programm vom 7. September.

#### XXXVIII.

# Aus meinem Tagebuch.

Abichweifende Briefe an einen Freimaurer über ben beutichen Dufterftaat.

3m Berbft 1864.

I.

Unfere Correfpondeng brobt foftlich zu werben, mein lieber Rath Blech. Dehr und mehr werbe ich burch Ihre Briefe inne, bağ wir Beibe zwei gang verschiebene Sprachen reben und fcreiben. Bollig im Ernfte, Berr Blech, zwei gang verschiebene Sprachen. 3mar ift bas Deutsche unsere Muttersprache und wir Beibe haben es barin fogar ju gemiffen Eigenheiten gebracht. Sie z. B. laffen gerne bas 3ch weg nach neuefter Art ber Inbuftriellen und Raufleute, die mahricheinlich benten, weil bas 3ch weit arger als je in Geltung fteht, fo tonne baffelbe als felbftverftanblich in Geschäftsbriefen megbleiben. Sie reben von Aufflarung bes Bolfes, ich fann unter biefer Aufflarung bloß Die Entdriftlichung und folgerichtig bie Berbummung ber Maffen verfteben; mas Sie als "freiheitliche Entwidelung" preifen, verabicheue ich ale handgreifliche Barteiwirthichaft; bie "gebeihliche Forberung ber materiellen Intereffen" lauft nach Ihrer eigenen Auffaffung in meinen Augen auf troftlofe, emporenbe Capital-Birthichaft hinaus. Und fo geht es immer bunter und arger.

fere Borte lauten beutsch, allein ber Ginn berfelben it

Ich benke, herr Blech, die Ursache durfte barin zu finden n, bag Sie meinem ehrlichen Christenbeutsch ein reines aurerbeutsch entgegensehen, welches die ursprüngliche und bre Bebeutung der Borter verkehrt und damit jene Berrung aller Begriffe fordert, woran das heutige Geschlecht eits in hohem Grade frank liegt. Könnten Sie sich weniges mir gegenüber von dem linguistischen Lügenspiel emantien, das zu den charafteristischen Kennzeichen liberaler und ikaler Bücherfabrikanten und Journalisten der Loge gehört, in ware Aussicht nicht bloß auf recht lange Dauer sondern hauf Gesprießlichkeit unserer Correspondenz. Andernfallssie ich auf die Ehre wohl noch verzichten, als Ihr Berichtatter aus dem "ultramontanen" Lager zu funktioniren. Die ühmte deutsche Geduld sindet man nicht auf der kurzen Lifte ner Tugenden.

Und gerade meine Gebuld, graufamer Gerr Blech, ftellen : auf die harteste Brobe, indem Sie mich fort und fort bemen um Renigfeiten aus Baben, um Dinge welche von Blattern Ihrer Kreise zwar nicht wahrheitsliebend aber beste bengibier tobtaeldwiegen vertuscht beschönigt werben Ich

wenig gelbroth gefarbt als Ihre Landsleute überhaupt. Auch bei Ihnen ift ein großherzoglich babisches Nationalbewußtseyn niemals jum Durchbruche gefommen. Burbe beute ber babifche Rufterftaat von ber Lanbfarte gestrichen und an bie Nachbarn vertheilt, Sie batten im ftillen Rammerlein Ihres Bergens wenig bawiber einzuwenden; murbe aber Baben vollends unter bie preufifche Bidelhaube gebracht, fo murben Gie laut aufjubeln. Bielleicht tritt einmal die Frage an die Bevolferung beran, ob fle einfteben wolle mit "Gut und Blut" fur ben Fortbestand bes Saufes ber Bahringer und bes babifchen Staates. Dann burfte fich thatfachlich zeigen, Berr Rath, bag es gar fein babifches Bolf gibt, fondern blog eine Bevolferung innerhalb bes Territoriums welches Brofherzogthum Baben beißt. Schon jest durfen Sie nur ein biechen mit den Leuten vertraut fenn, fo boren Sie ungenirt und vernehmlich ben Seufzer: lieber fcmeizerifc, baperifc, murttembergifch, fogar preußifch, ja frangofifch, ale noch lange babifch!

Und bas ift ebenfo begreiflich als verzeihlich. Das Großbergogthum Baben war von vornherein eine ftaaterechtliche Difgeburt, in ben Tuilerien beim erften Rapoleon gufammengebettelt, aus ben heterogenften Beftandtheilen gujammengeflict. Die Regierung hatte fich von vornberein Aufgaben geftellt, beren 25fung in bas Reich ber Unmöglichfeiten gehort und von benen fe auf die abschüffige Bahn ber Erperimentalpolitif, enblofer Reformen und Reformen ber faum in's Leben getretenen Neuerungen getrieben werben mußte. Man hatte Alemannen und Franten in einen gemeinsamen Staatspferch getrieben, ohne gu fragen, ob fle jufammenpaßten ober gar fo enge beijammen wohnen wollten. Man fuchte bie Stammeeverschiebenheiten vermittelft ber Beugabeln ber Bureaufratie auszurotten und unter ben but einer Berfaffung ju bringen. Allein Bureaufraten find bie letten welche bas Bolf richtig zu erfaffen und zu behans beln verfteben. Ihnen mag bas Bielherrichen und Rnochten gelingen, Bergen ju gewinnen, Wegenfage ju verfohnen mar noch niemals und nirgends ihre Sache. Die Berfaffung fonnte feine Burgeln im Bolfeleben ichlagen, weil fle nur Scheinfreiheit

gewährt und gleich anbern beutschen Berfaffungen eine Rachaffung ber jeber corporativen Freiheit und Gelbftfanbigfeit feindlichen frangofifchen Charte ift. Gie wiffen, Berr Blech, noch voriges Jahr unterschied fich ber babifche Oberlander in Dundart, Sitte und Manieren fo mefentlich vom Unterlander, baf Fremde binnen funf Minuten über bie Berichiebenbeit beiber im Der Oberlander glaubte fich von Rarisrube Reinen maren. aus vernachläffigt und gurudgefest und Thatfache ift es immerbin, bag man Unterlanber in allen Aemtern und Stellungen unverbaltnigmäßig zahlreich, wo nicht bevorzugt, antrifft. voriges Jahr mußte ber "Seehase" vom Laubergrund ungefahr fo viel ale von ben luftigen Biefen am Dhio, ber Schware malber begte eine gemiffe Antipathie miber ben "Bansichmauger" brunten im Land und bag ber ichweigfame, verfchlagene "bote" ben offenen, beitern, gesprächigen Pfalzer vermöge eines babifcen Bolfsbewußtfenns lieber gewonnen als bor hundert und mehr Jahren, bavon mar wenig ju entbeden. Roch voriget Sabr bilbeten ber Dosbach und die Murg die ethnographische und geographische Grenze zwischen bem alemannischen und fram tifchen Stamm. Die Leute am linten Ufer ber Dos und Durg find orbentlich ftolz barauf, zum Oberlande gezählt zu werben. Babrend im Unterland geborne Beamte und Angeftellte gar gerne in bas Oberland fich verfeten laffen und beimifch merben und nicht felten fogar ihre Mundart umtaufchen, ift bas Umgekehrte feineswegs ber Fall. So mar es voriges 3abr, als Sie noch in Baben weilten, und, benten Sie, verburgten Rachrichten zufolge hat fich heuer nichts baran geanbert, blog bie Aftien ber babifchen Berfaffung follen bei ben Unterlandern wie bei ben Dberlandern von einer mahren Panit beimgefucht worten fenn.

Das find Thatfachen, welche man in Baben felbst ungerne bespricht und beren Richtigkeit die Karleruber Gewaltigen bis zum jungften Tage in Abrede stellen wurden. Allein es sind Thatfachen von beren Richtigkeit jeder Fremde mit geringer Muhe sich überzeugen kann, leidige Thatsachen die unter gewissen Borausseyungen schwer in die Wagschale der Entscheidung fallen burften.

Auch in andern beutschen Staaten begegnen wir abgeriffenen Bruchtheilen beuticher Bolfeftamme; aber biefe Staaten find größer und compatter ale Baben, ober ihre Lenter hulbigten niemals in foldem Grabe und mit folder Rudfichtslofigfeit ber Rivellirungefucht in religibe-firchlichen Angelegenheiten, wie bieß in Baben genau betrachtet feit ben Tagen ber Bergrößerung ber Martgrafichaft bis auf biefe Stunde ber Fall gewesen. Dier liegt ber Bafe fo recht im Pfeffer. Nicht ohne Dube gelang es, Calviniften und Lutheraner gur Union ju zwingen, boch bie Anwendung gelinder und in einzelnen Fallen auch grober Gewalt half, biefes Wert gelang. Daffelbe hat auch fichtbare Fruchte getragen. Dan fann in Baben offen erflarter Chriftus-Laugner fenn und tropbem als "evangelifcher" Stadtpfarrer, Stadtvifar ober gar als Direftor bes "evangelischen" Prebiger-Seminars funftioniren und in folder Stellung vom "evangelifden" Oberfirchenrathe befcunt, vom "confeffionslofen" Dini-Rerium mit Gehaltegulagen und Beforberungen bebacht, vom Bifchof ber "evangelisch-protestantischen Landestirche" fogar mit Leichtigfeit beforirt werben, namentlich wenn ber Bantheift Dr. Rothe als "geheimer Rirchenrath" ein gutes Wort einlegt. Ueber alle Beremiaben und Proteste ber 119 Protestgeiftlichen, welche als Befenner bes Gottessohnes muthig minbeftens wiber ben Cfanbal auftraten, ben fruber fo anbachtigen Wortsbiener Daniel Schenfel, ber à la Bluntichli feinen gabireichen Selbftentwidelungen bie Entwidelung jum Chriftuslaugner beigefügt, an ber Spipe bes "evangelischen" Prediger = Seminares feben ju muffen, lachen bie Rarieruber herren nur in's Fauftchen. 3ft boch ber "evangelische" Geiftliche ein burchaus vom Minifterium bes .. confessionelofen" Staates abhangiger Religionebeamteter! Biffen jene Berren boch, bag nicht viele ber 119 Chrenmanner ibre Gemeinden jur Seite haben; benn mas ber Borganger etwa aus der Schule des bentglaubigen Beibelberger Baulus folimm gemacht, wird nicht fo fcnell verbeffert. Und fceint bem driftusglaubigen Paftor bie Achtung und Liebe ber Bemeinbe zu Theil zu werben, nun bann predigen in ber Nachbarfchaft intelligentere Leute, am Enbe bat man neben ber Tagesruffe und Belux aus ber Stule Antie's und Schenfels, un bem Umilipartie bes obisiet gewordenen Roblerglaubens er Grundum ber Gernebischn und Welnelbier enigegenzumirften.

Umvern leid ich andere Rebt bente aber bie fatbelifche Rinde ir Beter be. Ben etnem Stantranfte and bliden bie Alter meliteleintmatter get metmatte; in tie Beiten Beifenbergt jurid. Bemelt cell fattelifden Ebenlagen. State- unt Land Parrere relieible Erieran; auf mentiebber breiter Grunblage alt Durneffen; bet Geberet ber driftlichen Liebe. Im mobirechergenen Saul trudte ber Bruber Munikerialrath bem Berber Sefen bie hent unt bnidulubt von ber Conne ber Auf-Merneg, ben ber bodwent bie abgebanten Beiniten und ale Rrinen and ben Alesterzeiten nichte Sonnenbaftes qu ergablen mußten idmelien bie herzen wie Butter und Salg liebenb im einauter. Ran lader bes Alten ju Rem, ber ale unverfeffer lider Reafrienir rell fintifder Burerficht mit ben verroftetet Schlafeln Bern fert unt fert raffelte, mabrent lebiglich bel allmadnice Bert ber europaifden Grofmadte feinem murm nidigen Etrenlein tie Gnate einer Galgenfrift angeteiben lief. Das fanoniide Red: lag mobleerwahrt in einem Binfel bet Miniferiume bee Innern: mas baren ned brauchbar mar, batte bie "Ratboliide Rirdenfeftion" ausgelefen und nach Bebarf geit gemäß ingenutt. Babrent von Rarlerube aus bie fatbolifche Rirde regiert murbe, beidaftigten nich bie Rirdenobern mit ber Ausrottung tes Aberglaubene, ber in Ablanen, besonbern Anbacten unt in .mpftiiden' Coriften fortfpudte. Sie bielten ein icharies Ange auf ultramontane Seftirerei, mubten fich ab mit Bermafferung und Moterniffrung bes Ritus, batten wenig bagegen einzumenten, falls bie eble beutiche Sprache an bie Stelle ber romiiden Rirdenirrade gefest murbe und buntten fich madtige Leute, weil ein bobes Minifterium fich berablief über Minutiffima mit ihnen qu correspondiren, weil bie Beamtenichaft auf beftem Buge mit ihnen ftand und bafur forgte, daß die Unterthanen ihre Seelenhirten innerhalb ber Schranten bes Strafgefeges punftlich liebten.

Sie felbft, herr Bled, haben gewiß mehr als ein "groß-

bergoglich babifc tatholifches" Pfarramt getannt, wie ein Eremplat and ber Menagerie meiner Erinnerungen foeben hervor-Es war ein Pfarramt von Gewicht, benn ber Inhaber wog nicht blog beilaufig 300 Bfund, fonbern fant mit bem Dberamtspafcha auf Du und Du und mas er wollte gefchah. Bas bas Brevier für ein Buch fei, hat er gewiß nicht gemußt, die Rranten maren vor ihm ficher vor Befuchen, im Beichtftuble um Oftern abfolvirte er mit rapider Birtuofitat, bas Gunbigen mußte eine mabre Luft fur feine Schafe werben, bon Rebenanbachten mußten taum noch alte Leute. Las er einmal unter ber Boche Deffe, bann mar bas icon eine Ertrawoche. Seine Predigten gefielen, benn fie hatten ben Borgug ber Rurge und Allgemeinheit. Beftig ichlug er auf bie Rangel nur, wenn er gegen ben Aberglauben lodzugieben hatte, namentlich waren ihm die in manchem alten Eremplar noch verbreiteten Schriften bes Pater Rochem ale Inbegriff einer finftern Dentweise ein Dorn im Auge. Reben bem unbebingten Beborfam gegen alle Obrigfeit und ber unerschöpflichen Liebe Bottes betonte er insbefondere bas Ungeitgemäße bes Rofentranges und ber Buvielbeterei, bie Ueberfluffigfeit ber Ballfahrten und Belübbe, ben Unfinn vieler alter Sitten, tommen und Gebrauche. Im lebrigen fang ber Berr einen tellertiefen Bag, mar ein unermublicher Schoppenvertilger, guter Regler und vortrefflicher Jager. Dit Colibatfturmerei bat er fich auffallenberweise nicht abgegeben, fei es weil bie Pfrunde fein ganges Berg ausfüllte ober aus irgend einem anbern prattischen Grunde. Roch beute febe ich ihn auf bem Spaziergange: eine ftrohgelbe fuppelformige Rappe bededt fein machtiges Saupt, im vollen fupferrothen Befichte bangt eine prachtige Deerschaums pfeife; in ber Sand ein fpanisches Robr mit mabricheinlich Albernem Anopfe; eine ichwefelgelbe Wefte, ein hellblauer Frad mit riefigen Blugeln und hechtgraue Gofen vollenben bas ftattliche Bilb.

Richt wahr, Gerr Blech, berlei Seelsorger, bas waren wurdige, taugliche, intelligente Briefter bes Gottes ber Liebe? Rein Aeberchen pfaffischer Intolerang, feine Spur ultramontaner

656 E preffe auch Bifare au bem Umfichgreifen Marine States Chriftum ben Gotte Unvergleichlich in Baben ba. Be weltegleichmacher gurud. Damale Pfarrern religie Depart make ale Quinteffen; perborgenen Go ber Defan bie Diene Storag, hir Sint flarung, von and the state of the second in Ruinen ans Cubited on Bridge of S wußten, fcm The state white the second einander. 9 and the same and the same of the licher Reaf the pro prince to be a fe Schlüffeln tradition to be better the best of the last allmächtige flichigen the Nonge ber, but Toronto. Das far to Newburg in her South, " Minister A Southern Platime Title Sti ble "R seconditio esalelte @curicust of gemäß the Propositional Committee and Bill Rirche to the telegraphy of game Select of Musre The Supplied our Supplied bachte Descriptions, warmeds backets ein f STATUTE PARTY SET WHEN BOOK THE ME mit Sopieta in S Sommittle Ne mad langer bage realisation of the Proper Section Ste Arfichte ber fie fich Berting und anter übe am committeen, ein S ba Sent a Sent Sent Sent not Sett be The Manage Region

unbedingt liberale Pateiregierung, als welche ft befennt.

Springfluth ber Jahre 1848 und 1849. Die aber, welche baraus gewonnen und gelernt atholische Kirche. Die Denkschrift ber Bischofe ben Kirchenproving enthielt bas Programm ber tholischen Deutschland. 1853 brach ber babische im Reichen bei Geiftlichkeit mit ihrem Oberhaupte me Leiben und Freuden verband. Und 1860 fam ruch, die neue Aera mit ihrer Scheinfreiheit, die und Anderes, was den wider alles Erwarten großen irchentreuen Bolfes neben seine Geiftlichen brangte rachte, an den Ketten seines helotenthums endlich mindestens zu rutteln und zu schütteln.

Jauptziel ber ganzen Geschichte bes Großherzogthums ie beste Errungenschaft protestantisch = freimaurerischer zelei entwunden, im Musterstaate Baben eine an sich machtige ultramontane Partei, welche nur noch wendung rechtloser Gewalt niedergehalten zu werden - nein, herr Blech, das ift wirklich ein arger Streich! eise, wie man in gewissen Regionen darob unfinnig bis erei, intolerant bis zum öffentlichen Standal zu werden

ert Blech, ich will meinen moralischen Etel überwinden ihrem Bunfche entsprechend Ihnen einige babische Gesen schreiben; ich will Ihnen zugleich ehrlich gestehen, weßschwich hauptsächlich bazu herbeilaffe. Es lohnt fich ber e, von Beit zu Beit in ben Gudtaften bes Erperimentirstecht ausmerksam hineinzuschauen und bas Gesehene en deture mit ober ohne Randgloffen abzuzeichnen.

Erftens ift Baben die Pandorabuchse bes tatholischen sintichland, bas Terrain auf welchem alle Gegner beffelben vom agenverbrebenden Traktatleinverbreiter bis herab zum biabolisten Atheisten am rudfichtslosesten und von Karlsruhe aus brotegirt, operiren, der hauptschauplat ihrer lokalisten Kriegs-fihrung. Siege ober Niederlagen der katholischen Kirche in

Anmaßung klebte biefen gefügsamen "Dienern bes herrn" in der Bestdenz an. Die häßliche Raupe bes mittelalterlichen Kirchenthumes schien zur willen - und kraftlosen Buppe geworden, um in einer nicht sernen Zeit als vollendeter Staatsschmetterling die Sonnen der Residenz lichtsarbig zu umgaukeln. Das gläubige Geschlecht flarb zusehends aus, die Nachkommen versumpften von der Schulbank an in Indisserentismus und Unglauten, die Gestlichkeit leistete den Staatsgewalten als schwarze Polizeidiener mächtigen Beistand, die Prosessonen der Mittel- und handwerksmäßige Theologen heran, die Kirchenobern beugten sich jederzeit vor den Bonzen des Staates, einsam und machtlos saß der erste, vortresslich gestnute Erzbischof von Freiburg auf seinem Stuhle.

Aber, Berr Blech, wie gewaltig hat fich Alles geandert, welch eine gang anbere Rafe tragt unfere Beit! Das Rolner Ungewitter fam und reinigte bie Luft von bofen Dunften, d sutfenbete einen fruchtbaren Regen über bas gange fatholifde Deutschland. Und ber Ergbischof Bermann fam und balb barauf auch ber Ronge ber, bas Aufnahmsbiplom ber Loge ju den brei Reffeln in Samburg in ber Tafche, auftrat als Anti-Bonifazius ber beutschen Nationalfirche. Bergeblich aber prebigte Ronge, vergeblich orafelte Gervinus von ber "Diffier bes Deutschfatholicismus", vergeblich brach Bittel Langen für bie faatliche Anerfennung ber neuen Sette; vergeblich agitirte Gerr Mathy, bamale Mitglieb ber Rammeropposition aus ber Schule bes jungen Deutschland, nunmehr babischer Minifter und eigentlicher Spiritus Reftor ber neuen Mera, fur bas Rongethum. Aus ben befannten "fatholischen Buftanben in Baben" maren bie erften Lerchentriller erflungen, bie nach langer Dammerung einen neuen Frühling bes firchlichen Lebens verfundigten. Buf hatte nicht umfonft gestritten, die Früchte ber Aussaat eines Biricher, Staubenmaier, Roffing und anderer trefflicher Manner reiften. Die babifche Regierung aber verabfaumte bie lette Belegenheit, ben Abfall zu organistren, ein Schiema gu Stande zu bringen. Dan begte bamale noch Bebenfen ber Berfaffungetreue und bes Rechtes, bie babifche Regierung war

damale noch feine unbedingt liberale Bateiregierung, ale welche fie fich heute felbft bekennt.

einzige Macht aber, welche baraus gewonnen und gelernt hat, war bie fatholische Rirche. Die Dentschrift ber Bischofe ber oberrheinischen Rirchenproving enthielt bas Programm ber Zukunft bes katholischen Deutschland. 1853 brach ber babische Rirchenftreit los, welcher bie Geiflichkeit mit ihrem Oberhaupte burch gemeinsame Leiben und Breuden verband. Und 1860 kam ber Bertragsbruch, die neue Nera mit ihrer Scheinfreiheit, die Schulresorm und Anderes, was den wider alles Erwarten großen Theil bes kirchentreuen Bolkes neben seine Geistlichen brangte und dazu brachte, an den Ketten seines helotenthums endlich boch einmal mindestens zu rütteln und zu schütteln.

Das hauptziel ber ganzen Geschichte bes Großherzogthums versehlt, die beste Errungenschaft protestantisch = freimaurerischer Staatskünstelei entwunden, im Musterstaate Baden eine an sich starte und mächtige ultramontane Partei, welche nur noch burch Anwendung rechtloser Gewalt niedergehalten zu werden vermag — nein, herr Blech, das ist wirslich ein arger Streich! Ich begreife, wie man in gewissen Regionen barob unstunig bis zur Raserei, intolerant bis zum defentlichen Standal zu werden vermag.

herr Blech, ich will meinen moralischen Etel überwinden und Ihrem Bunsche entsprechend Ihnen einige babische Geschichten schreiben; ich will Ihnen zugleich ehrlich gestehen, weßhalb ich mich hauptsächlich bazu herbeilaffe. Es lohnt sich ber Rübe, von Beit zu Beit in den Gudkaften des Erperimentirwinkels recht ausmerksam hineinzuschauen und das Gesehene en ministure mit ober ohne Randgloffen abzuzeichnen.

Erftens ift Baben die Bandorabuchse bes katholischen Deutschland, bas Terrain auf welchem alle Gegner besselben vom augenverdrehenden Traktätleinverbreiter bis herab zum biabolisiten Atheisten am rudsichtslosesten und von Karlsruhe aus protegirt, operiren, der Hauptschauplat ihrer lokalisiten Kriegssturung. Siege ober Niederlagen der katholischen Kirche in

Baben erweisen fich früher oder später als Siege ober Riederlagen der katholischen Sache überhaupt. Die Reulenschläge und Meuchlerstiche, welche dem Leibe Christi in unserm Erdenwinkel versetzt werden, gelten dem Leben dieses Leibes überhaupt. Der zweiseln Sie im mindesten daran, daß die Rirchenstürmer, sobald sie der Hauptsache nach in Baben tabula rasa gemacht, zaudern würden, ihre Manöver mit vermehrter Bucht in andern beutschen Staaten zu wiederholen? Eine Reihe von Borkommnissen beutet bereits auf das Gegentheil hin \*).

<sup>\*)</sup> Best im Commer 1867 erleben wir blaue Bunber in Defterreid, Bunber fo blau, bag ber enragirtefte Großbeutiche fich gefteben muß, bie Phrase vom "verrotteten" Defterreich fei eben boch be: beutend mehr ale Phrafe. Bahrend ber ehrwurdige Raiferftaat in amei Balften gerriffen und von gewiffen Grogmachten bereits als gute Beute betrachtet wirb, ftreben manche Deutschmichel bes Reicht rathes Feuer im Innern angulegen. Jeglichen patriotifden Ginne und politifchen Berftanbes baar, betlamiren bie herren von Freiheit, Gleichheit, Bruberlichkeit, Phrafen welche felbft ber phantaftifche Struve fcon 1818 burch bernanftigere erfest hat, und gebabren fich, ale ob fie volle 70 und mehr Jahre hinter einer dineficen Mauer gefchlafen hatten. Zweifelsohne ahnen bie Berren nicht ein mal, in welchem Grabe fie bas Belachter und Mitleib bes politife geschulten Guropa berausforbern. Beute gieht Dublfelb miber ben Lindwurm des Concordates ju Felbe und bringt einen Antrag, ber nicht bloß bie einseitige Aufhebung biefes Staatevertrages, fonbern bie Civilebe, eine Schulreform, fury bie Bergewaltigung ber Rirche nach großherzoglich babifdem Rufter fur ben Großftaat Defterreid involvirt, fage fur Defterreich mit feinen weiten ganbern, naturwuchfigen Bolfern und gabllofen Gigenthumlichfeiten. Raum ift ber Antrag gladlich einem Funfzehner-Ausschuß überwiesen, fo tritt Dr. Derbft nebft Benoffen mit einem Dringlichfeitsantrage auf. Diefer Staatsmann erachtet als heilmittel bes Staates - bie Befeitigung ber geiftlichen Chegerichte, bie Trennung ber Schulen von ber Rirde b. h. ftaatlich monopolifirte Dreffuranftalten fur bie Entchriftlichung bes Bolfes, endlich bie Regelung ber interconfeffionellen Berhaltniffe nach bem Grunbfage ber Gleichberechtigung b. b. bie

Bweitens wachsen sehr viele gute Ratholiten, benen bie babische Weltgeschichte jungften Datums so widerwärtig geworben, baß sie so wenig als möglich bavon hören und lesen mögen. Wir finden bieß allerdings begreiflich, unsere eigene Feber ftraubt sich wider die Aufgabe, die wir ihr geset — allein die Politik bes Bogels Strauß ist weder eine gescheibte noch zeitgemäße Politik, obenbesagte Weltgeschichte aber ein Büchlein, aus wel-

Rnechtung bes fatholifchen Defterreich burch Protestanten, Freis maurer und Juben. Solchen Freiheitemannern fteben murbig jur Seite Literaten von ber Sorte bes "Grager Telegraphen", ber gur Feier bes 3. Juli 1867 bie Rieberlage von Koniggrag ale einen Sieg ber Freiheit und fogar bes Deutschthums verherrlichte, und ein Bublifum, welches berartigen Giterbeulen bes Journalismus eher Beifall flaticht ale bas Abonnement fündigt. In England, Frantreich, Spanien maren berlei Borfommniffe, felbft in Jungitalien minbeftene bie Berberrlichung einer verlorenen Schlacht gang unb gar unmöglich. - An ber Befeitigung bes Concordates ift mobil nicht viel gelegen, es hat ber Rirche in Defterreich bisher blutwenig genutt, boch bie einseitige Aufhebung beffelben murbe bie Babl ber emporenben Bertragebruche unferer Beit um einen vermehren. Bas aber barans werben mußte, falls bie Staatsregierung ber liberal: freimaurerischen Stromung bes Unterhauses, bas nach liberaler Art ftete im Ramen bes "Boltes" fpricht und boch fcwerlich einen erheblichen Theil bes ofterreichischen Bolfes wirklich reprafentirt, nachgabe, bas magen wir faum zu vermuthen. Bestimmt wiffen wir bloß, bag bie Univerfalmixturen aus ber Beheimtuche ber Rirche in Baben vergleichweise weit mehr genutt als geschabet haben, wahrent fie ber Bilbung, Gefittung und inebefonbere bem Gelbbeutel bes Bolfes nicht gut, ber Regierung wie ber "Bolfevertretung" unb ben Beheimen bes ganbchens felbft weit fchlimmer befamen als man offen einzugeftehen beliebt. 3m Uebrigen find bie Beitverhalt: nife fo, bag bie erbarmenewerthen Reben, Antrage und Refolutionen ber Bruber in Defterreich und ihres Anhanges nur gar ju balb von ber Beltgefchichte ad acta gelegt werben fonnten.

dem bentenbe Menfchen, bie noch an einen perfonlichen Gott im hohen himmel und an einen am Rreuze geftorbenen Erlofer glauben, Erfprieflicheres zu lernen vermogen als aus einer gangen Bibliothef. Richt bas Berg fonbern ber Ropf follte in prattifchen Angelegenheiten bie oberfte Inftang ausmachen. Es ift hohe Beit, bag bas fatholifche Deutschland bie Solibaritat ber tatholischen Intereffen endlich flarer erfaffen und energischer bethätigen lerne. Nicht mehr bas Gebet bes Dunbes und Bergens genügt, bas Bebet ber Thaten thut Noth. Die Bunbes-Genoffenschaft eines einzigen Mannes, namlich bie bes berrlichen Bischofes von Maing, hat bieber ben Ratholifen in Baben mehr genütt, als alle Sympathien bes fatholischen Deutschland, bas im Sorgenftuhle bequem bufelte ober mit vermunberungevollem Jammer bie Banbe über bem Ropfe zusammenfchlug, anftatt Bereine für die Freiheit und Gelbftftandigfeit bee fathe lifchen Deutschland ju grunden, bie fatholischen Blatter und Beitichriften weniger icharf zu fritifiren, fonbern burch Arbeit, Abnahme und Inferate beffer ale bieber zu unterftugen, zur guten Lett ben in ber Schlachtlinie fcon fo viele Jahre ftebenben Brubern in Baben materielle und moralifche Gulfe gu leiften.

Drittens endlich, werthefter herr Rath, will ich Ihnen in's Ohr sagen, weßhalb ich mich berbeilasse, mit Ihrem engern heimathlande mich zu befassen. Wir Katholiken sind im Punkte bes viribus unitis neben den Protestanten und Freimaurern kläglich anzusehende Liliputer. Sogar in Baden, sage in Baden, wo — um eines vulgären aber sehr passenden Ausbrucke mich zu bedienen — der Teusel bereits seit 1853 los ift, soll es heute nicht nur katholische Laien, sondern im liebrigen brave Geistliche geben, deren ehemaliges Bertrauen in die Regierung keineswegs total geschwunden ist, welche Angesichts der planmäßigen und hartnäckigen Bersolgung alles positiven Christenund Kirchenthumes keine erhebliche Bersolgung sehen mögen oder muthlos und rathlos sich fragen: quid saciamus nos? Man mag solche Leute um ihre Gutmüthigkeit beneiben, um ihre Intelligenz und ihren Christenmuth beneiden wir sie keineswegs.

...

Rame es auf fle an, bann murben bie Rarleruber Berren ibr Va banque langft gebonnert haben. Gie haben bieg unterlaffen, benn fle haben begreifen gelernt, die Entdriftlichung bes Bolfes fei boch lange nicht fo weit gedieben als fie munichen und brauchen; fle fühlen, daß eine wirfliche Dacht ihnen gegenüberfteht, welche bloß recht in Bewegung gefest zu werben braucht, um auf nicht ftaatsgesetlich aber boch fanonisch legalen Wegen ihrer herrlichfeit ein Enbe zu bereiten. Recht und Bahrheit, Billigfeit und Bernunft plaidiren unaufhorlich fur bie Sache, bie ber altefte Erzbifchof bes Erbballes fo lange, fo muthig, fo weife verfochten, daß die liberale und radifale Breffe aller Culturlander fich bewogen fand, vom Experimentirminkelchen in ber Subweftede Deutschlands außergewöhnlich Rotig zu nehmen. Der Berr felbft ift offenbar mit bem Ergbischof Berhenten, aber die Ratholiten? Unwillfürlich hat uns ber hiftorisch nichte weniger als unabweisbare Gebante angefallen, bie fatholische Rirche mare schon langft und butenbmale in ber Trobelfammer ber "gefchichtlichen Entwidlungen" vermobert, wenn ihre Erifteng auch nur wefentlich vom politischen, focialen und moralifchen Thun und Laffen ihrer Rinder abhinge.

handen, die Welt bezüglich der Dinge in Baden und der Lage ber Chriftglaubigen — Katholifen wie Protestanten — in schweren Täuschungen und Irrthumern zu erhalten. Sie wird ihre Ausgabe auch fünftig lösen. Nahezu 4000 antichristlichen und antifirchlichen Zeitschriften, Blättern und Blättchen in Deutschland stehen schwerlich 100, in Baden einigen 40 kaum ein halbes Dugend katholische entgegen. Iene gedeihen und leben flott, denn die Ratholische entgegen. Ihne gedeihen und leben flott, denn die Ratholische find zum guten Theile die jenigen von welchen sie mit Artiseln, Abonnements und Inseraten bedient werden. Und unter diesen Katholisch tragen nur allzuviele lange schwarze Röcke. Vielleicht dämmert letztern die rechte Einsicht auf, wenn einmal die Revolution hohnlachend sich bedankt für die gewissenhafte Berwaltung und sorgliche Mehrung der kirchlichen Konds, den geistlichen Gerren ihre

Bfrunden nimmt und fie auf Sungertoft à la Frantreich ober gar Jungitalien fest. Trop tard! -

So fteht es, mein werther Rath Blech! Und indem ich baran gehe, Ihnen babische Bilber aus nachfter Rabe besehen abzuzeichnen, schmeichle ich mir keineswegs mit der hoffnung, an der Lage der Dinge etwas andern zu können. Aber durch Sie möge es in Ihren Kreisen bekannter werden, wie man in katholischen oder meinetwegen ultramontanen, jesuitischen, klerikalen, kurz in meinem Lager keineswegs in supen Ilusionen der Machtfulle sich wiegt, wohl aber bedeutend klarer und schärfer in die Karten der Gegner schaut, als diese gerne hatten und sich einreden möchten! —

And 3hr Eduarden liegt frank, frank am Bechselfieber?

The fit sonft teine Kinderkrankheit, doch die Zeitläufte find so abnorm, daß Blinde die Sehenden führen und Buben Männer regieren. Die Welt steht auf dem Kopse und ich wurde das Kunststud auch probiren, wenn nur Schwindel und Schlagsluf nicht waren. Aber — bon soir, mon ami à Vienne!

#### XXXIX.

## War Chakespeare Katholik?

(Shluß.)

3) Wir wenden uns zu dem dritten Abschnitte dieser unserer Abhandlung, zur Auswahl und Behandlung einer Anzahl einzelner betachirter Stellen aus Shakespeare, welche für die Bejahung oder Verneinung der uns hier vorliegenden Frage von Bedeutung zu sehn scheinen.

Es ware allerdings eine verkehrte Methobe, wenn man um die religiöse und theologische Richtung Shakespeare's zu zeigen, eine Anzahl von einzelnen Stellen, wie sie gerade zu unsern Meinungen über diesen Gegenstand passen, aus seinen Dramen zusammensuchen und aneinander reihen wollte. Nach dieser Methode könnte man z. B. durch das Citat aus Schiller: "Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, die Gesbrechen der Erbe zu heilen", beweisen wollen, daß dieser Dichter ein gläubiger Christ war, und aus eben solchen Stellen das gleiche von Göthe, wie Nümelin richtig besmerkt. Es versteht sich aber von selbst, daß man dabei immer mit dem nöthigen Berständniß, mit der nöthigen Kritik zu versahren hat. Ueberdieß ist dabei zu unterscheiden das allgemein christliche und das specifisch katholische Elem

Zebenfalls gibt es als Gegenstand bieser Untersuchung eine größere Angahl von Stellen bei Shatespeare als man gewöhnlich meint, wenn man nicht, zwar unbefangen aber boch eigens zu biefem Zwecke, bie Werte Chakespeare's burchgelesen hat. Es kann bas auch nicht befremben. speare's Zeitalter ist gleichsam noch ein Stuck Mittelalter, wenn es auch zugleich ber Anfang einer neuen Zeit ift; bas ganze Leben war damals noch viel mehr als jett von kirch= lichen und theologischen Elementen burchbrungen. Wenn Bieles bavon burch die Reformation unterging, so brachte bieselbe andererseits wieder die lebhafteren theologischen Con-· troversen, welche nicht auf bie Schule und Rirche eingeschrantt blieben, sondern vielfach in das Leben übergingen. Es ift eine bamit zusammenhangenbe, in historischer Beziehung richtige Bemertung Tiecke\*), bag man in ben Theaterstuden jener Zeit häufig neben vielen Obsconitaten Meußerungen "übertriebener Devotion" findet, wie Tieck fich ausbrudt, b. i. viele chriftlich religiose und firchliche Borftellungen. G ist baber gang verkehrt, wie moberne, besonders beutsche Rrititer bieses zu thun gewohnt find, sich Shatespeare vorzuftellen ungefähr wie einen aufgeklarten Broteftanten unferer Zeit, und von biefem Standpuntte ausgehend fich feine religiösen und theologischen Anschanungen und Grundfate au construiren.

Mit Vermeibung solcher Abirrungen wollen wir im Folgenden eine Anzahl einzelner Stellen aus Shakespeare betrachten nach diesen drei Kategorien: erstens solche die man angeführt hat um zu beweisen, daß Shakespeare nach deren Inhalt zu schließen gar nicht habe Katholik seyn können; zweitens solche in welchen er allgemein christliche, also auch katholische, Lehren und Vorstellungen in besonders bemerkenswerther Weise ausspricht oder andeutet; endlich solche Stellen

<sup>\*)</sup> Tied, Chatespeare's Borfdule. II. Th. S. XXIX.

aus bem religiösen und tirchlichen Gebiete, welche einen specifisch tatholischen ober protestantischen Inhalt haben.

Einige Stellen ber erften biefer brei Rategorien haben wir schon oben gelegenheitlich behandelt, als: die Formel ber von dem Carbinal Banbulpho gegen Konig Johann ausgesprochenen Ercommunitation (König Johann Att III. Sc. 1); bie Worte in Kranmers Weissagung von ber Regierung Elisabeth's (Heinrich VIII. Att V. Sc. 4); und eine Stelle in "Ende gut, Alles gut" (Att I. Sc. 1) gegen ben Werth bes jungfraulichen Stanbes. Es bleiben uns baber nur folgenbe Stellen bicfer Art übrig, welche ber englische Kritiker gegen Rio anführt\*). In "Romeo und Julia" kommt ber Ausbrud "Abend : Deffe" vor \*\*). "Gin Rathofit muß wiffen, fagt ber englische Krititer, bag Abends teine Meffe gehalten wird, da ber celebrirende Priester vorher en biesem Tage keine Speise genommen haben barf." Allerdings ist biefer Ausbruck sehr auffallend. Da aber biefe Sache so allgemein bekannt ift und Shakespeare, wie wir weiter unten feben werben, fonft eine nabere Renntnig bes tatholischen Cultus beweist: so wird man annehmen muffen, daß bas Wort mass (Messe) bamals auch in einem allgemeinern Sinne für "Gottesbienst" überhaupt zuweilen gebraucht wurbe. An einer andern Stelle kommt Morgenmesse (morrow mass) vor, vielleicht gleichfalls in biesem allgemeinen Sinne, obgleich es auch Frühmesse bedeuten tann. Jedenfalls ift biese Stelle für fich nicht entscheibenb. Dann führt ber englische Rrititer einige Stellen an, wo gegen tatholische Gebrauche und Priefter feinbselige ober tabelnbe Ausbrucke vortommen, wobei man sich aber nur wundern muß, wie er die Stellen so anwenden tann. Es sind nämlich biese Aeußerungen burch

<sup>\*)</sup> Edinb. Rev. p. 180.

<sup>\*\*)</sup> Julia fragt ben Pater Lorenzo (Aft IV. Sc. 1): Or al to you at evening mass?

ben Charafter ber fprechenden Perfon ober bie Situation gegeben, und man tann nicht entfernt baraus etwas auf bie perfonliche Unficht und Stimmung bes Dichtere fcliegen. So 3. B. wenn Laertes an bem Grabe seiner Schwester in seinem leidenschaftlichen Schmerze Scheltworte gegen ben Briefter ausstößt, welcher Ophelia als einer vermutbeten Selbstmorberin nicht alle Ehren bes driftlichen Begrabniffe zukommen läßt, babei aber ausbrucklich und in einem fehr wurdigen Tone bemerkt, er mache bei ber hier zugelaffenen Form bes Begräbnisses in Anbetracht ber Umftanbe noch alle irgend zulässigen Concessionen (Hamlet Aft V. Sc. 1); ober wenn bas moralische Scheusal, ber schwarze Stlave Naron im "Titus Andronitus" wegwerfend von "papftlichen Seltfamteiten und Ceremonien" fpricht, aber gerabe an einer Stelle worin indirekt ber katholischen Kirche und ben Katholiken Lob gespendet wird wegen der Gewissenhaftigkeit, mit der sie ben mit firchlicher Weihe versehenen Gibschwur halten (Att V. Sc. 1). Wir übergehen andere mit nicht befferm Grunde von dem englischen Rritifer vorgebrachten Stellen abnlicher Wenn aber ber englische Kritifer außer biefen besonbern Stellen auch noch ben Grund anführt, daß ber Dichter begwegen nicht habe Katholik seyn können weil er "ein lonaler Unterthan und ein eifriger englischer Patriot gewesen fei": so ist biefes benn boch zu gehässig. Es ist eine unbezweifelte Thatsache, bag in ber gefahrbrohenben Zeit ber spanischen Armada die Ratholiten ben größten Gifer gur Bertheibigung bes Vaterlandes bewiesen. Biele berselben er boten sich zur Ausruftung von Schiffen und zu freiwilligen Rriegebienften \*).

Wir richten jest unsere Ausmerksamkeit auf eine Ans zahl Shakespeare'scher Stellen, an welchen von Lehren und Mysterien bes Christenthums die Rebe ist und zwar in einer

<sup>\*)</sup> Lingard VIII. 294. Dodd. p. 26. Anm. 1.

Beise, daß für den Dichter der seinen bramatischen Personen solche Worte in den Mund legen konnte, diese Lehren und Mysterien nothwendig ein Gegenstand des tiesern Rachsbenkens und inniger Gefühle gewesen sehn mussen. Herr Rio hat schon auf mehrere derselben ausmerksam gemacht; wir glauben dazu noch eine kleine Nachlese geben zu können. Es sind dieß Stellen wo die Rede ist von Religiosität und christlicher Frömmigkeit überhaupt; von der Sündhaftigkeit des Menschen; von der göttlichen Enade; von Reue und Bekehrung; vom Gebet.

Frommigkeit steht hoher und gibt eine mehr sichere Burgschaft als moralische Shrenhaftigkeit für sich allein. Zum höchsten Lobe eines Mannes heißt es von Ginem:

Er ift ein Mann von Chre Und, was noch mehr ift, fromm \*).

Damit ist zu verbinden eine Stelle in Macbeth, wo Malcolm die von einem Könige zu verlangenden Tugenden aufzählt und darunter ausdrücklich Frömmigkeit (Andacht, dovotion) nennt. Wie nur auf dem Glauben an Gott und auf der positiven Religion die Heiligkeit des Eides, dieser Hauptstütze der gesellschaftlichen Ordnung beruhe, wird an der oben angeführten Stelle des Titus Andronikus durch den Mund Aarons in einer indirekten, aber sehr energischen Beise eingeschärft. Sehr bemerkenswerth ist, daß bei einer der herosischen Figuren Shakespeare's, die mit ofsenbarer Borliede von ihm dargestellt wird, die Frömmigkeit und die kirchliche Gesinnung einen Hauptzug des Charakters bildet. Es ist dieß König Heinrich V.\*\*). Sogleich in der ersten Scene schildern ihn die beiden über die bedenkliche Lage der

<sup>\*)</sup> Cymbeline Aft III. Sc. 4 fagt Bifanio von Lucio:

he's bonourable,

And doubling that, most holy.

<sup>\*\*)</sup> Rio p. 165. Ueberf. 150 ber biefes, wenn wir nicht irren, querft in bas rechte Licht gefetht hat.

Kirche sich besprechenben Bischöse, welche ihre Hoffnung besonbers auf ihn setzen (Att I. Sc. 1). "Er ist ein wahrhafter Freund ber heiligen Kirche", sagt ber Bischof von Ely. Ueber die Frage, ob Krieg mit Frankreich zu führen, läßt er sich von dem Erzbischof von Canterbury Belehrung und Rath ertheilen (Sc. 2). Am frühen Morgen vor der Schlacht von Azincourt im Gespräche mit Gloster tröstet er sich bei der gesahrvollen Lage des Heeres mit einem frommen Gedanken (Att III. Sc. 1):

Großer Gott!

Es ift ein Beift bes Guten in bem Uebel, Bog ihn ber Menfc nur achtfam ba beraus ac.

Da wo er unerkannt vor Tagesanbruch sich mit Solvaken im Lager unterhält, sagt er unter Anderm: "Jeder Soldat solke im Kriege es wie jeder kranke Mann in seinem Bette machen; jedes Stäubchen aus seinem Gewissen waschen, und wenn er nicht stirbt, so war die Zeit segensvoll verloren worin eine solche Borbereitung gewonnen ward. Und bei dem welcher davon kommt, wäre es keine Sünde zu denken, daß, da er Gott ein so freses Anerdieten macht, dieser ihn den Tag überleben läßt, um seine Größe einzusehen, und andern zu lehren, wie sie sich vordereiten sollen." Wie von wahrer inniger Frömmigkeit durchbrungen ist Heinrichs Gebet vor der Schlacht (Att IV. Sc. 1); und sein Dank, nachdem er mit seinem kleinen durch Krankheit heimgesuchten heere einen viel mächtigern Feind geschlagen hatte (Att IV. Sc. 8):

D Gott bein Arm war hier; Und nicht uns felbst, nur beinem Arme schreiben Wir Alles zu . . . Kommt ziehen wir in Prozession zum Dorf Und Tod sei ausgerufen durch das heer, Wenn Jemand prahlt und Gott die Ehre nimmt, Die einzig sein . . . Begeh'n wir alle heiligen Gebräuche, Man singe das Non nobis und To Deum.

Das Gefühl ber allgemeinen menschlichen Gunbhaf:

tigkeit und das Bedürfniß der göttlichen Gnade läßt der Dichter wiederholt durch mehrere seiner dramatischen Perssonen aussprechen. Er hätte dieses in solcher Weise nicht thun können, wenn er für seine Person diesen Gefühlen und Anschauungen fremd gewesen wäre. Wir reihen hier solsgende hieher gehörende Stellen aneinander. Ein Edelmann in "Ende gut Alles gut" (Att IV. Sc. 3): "Nun Gott erbarm' sich unsers Absalls! Was sind wir für Geschöpfe, wenn wir unsern eig'nen Weg gehen." Hamlet (Att II. Sc. 2): "Behandelt jeden Renschen nach seinem Berdienst, und wer ist vor Schlägen sicher?" Att II. Sc. 3: "Ich bin selbst leiblich tugendhaft; dennoch könnt ich mich solcher Dinge anklagen, daß es besser wäre, meine Mutter hätter mich nicht geboren."

Angelo in "Maß für Maß" (Att IV. Sc. 4): Ach, wenn uns erft erlosch ber Gnabe Licht, Richts geht dann recht; wir wollen, wollen nicht. Biron in "Liebesleid und Lust" (Att I. Sc. 1):

- Jeber Menfc hat angeborne Schmachen, Die Gnabe nur, nicht Kraft tann überwinben.

Der Kräuter suchende Bruder Lorenzo (Romeo und Julia Att II. Sc. 3) knupft an die Bemerkung, daß die Pflanze heilende Kräfte und Gift in sich habe, den Gesbanken an:

Bwei Feinbe lagern fo uns im Gemuthe Bie in ben Pflangen: bofer Bill' unb Gnabe\*); Und wo bas Schlecht're vorherricht mit Gewalt, Die Blume frift ber Burm bes Tobes balb.

Claudio in "Maß für Maß" (Akt I. Sc. 3) citirt die Borte der Schrift über die Gnadenwahl:

Des himmels Bort: wen ich erwähl, erwähl ich, Ben nicht, verftoß ich . . . und boch ftets gerecht.

<sup>\*)</sup> So ift zu übersehen, nicht wie in ber Schlegel'schen Uebersehung: Gate. Im Original: Two such opposed soes encamp then still In man as well as herbs, grace and rude will.

Gnabe und zeitliche Güter sind nicht immer beisammen, worüber im "Kausmann von Benedig" (Att II. Sc. 2) ein altes Sprüchwort angeführt wird: Der Eine hat die Gnade, ber Andre hat genug. Aber die Leiden vermehren die Gnade, wie die unschuldig eingekerkerte Hermione sagt (Wintermärchen Att II. Sc. 1):

Der Rampf, in ben ich gebe, 3ft fur mich beffere Gnabe \*).

Die schönen Stellen über die göttliche Gnade (mercy) neben der göttlichen Gerechtigkeit, welche Shakespeare Portia in dem Rausmann von Benedig (Akt IV. Sc. 1) und Jabella in Maß für Maß (Akt II. Sc. 2) in den Mund legt, hat Rio schon angeführt \*\*). Wohl mag Rio das Rechte treffen, wenn er annimmt, daß diese Berusungen auf die göttliche Gnade zugleich die Gnade der weltlichen Herrscher für die unglücklichen, so grausam verfolgten Katholiken in Anspruch nehmen sollten. In letzterer Stelle sind besonders noch die Worte über die Erlösung des Menschengeschlechtes durch die göttliche Gnade bemerkenswerth:

Ach! Alle Belt war Gottes Jorn verfallen, Und er, bem Jug und Recht jur Rache war, Fand aus Bermittlung.

Die Erbsunde wird genannt im Wintermarchen Att.l. Sc. 1 wo Polyrenes von seinem unschuldigen, freundschaftlichen Zusammen mit Leontes in ihrer ersten Jugend spricht:

... Lebten wir fo weiter Und ftieg nie hoher unfer fchwacher Geift Durch heißes Blut, wir konnten fuhn bem himmel Einft fagen : "frei von Schulb", bie abgerechnet, Die unfer Erbtheil.

<sup>\*)</sup> This action, J now go on Js for my better grace. In ber Schlegel'ichen Ueberfetjung: bient mir jum ew'gen heil.

<sup>\*\*)</sup> p. 301. Ueberf. S. 272.

Als die gefährlichste Versuchung für die menschliche Sündhaftigkeit wird bezeichnet: der falsche Schein des Guten und zu große Sicherheit. Maß für Maß Alt II. Sc. 2:

D lift'ger Erbfeinb, Beil'ge bir ju fangen, Roberft bu fie mit beil'gen : hochft gefahrlich 3ft bie Berfuchung, Die burch Tugenbliebe Uns jur Berfuchung reigt.

Macbeth Att III. Sc. 5:

Denn, wie ihr wist, war Sicherheit Des Menschen Erbfeind allezeit.

Ueber Reue und Bekehrung hat Rio brei Stellen angeführt welche tief empfunden und gedacht sind: bas erschütternde Gebet des Königs, der darnach ringt beten und bereuen zu können (Hamlet Akt III. Sc. 2); die Reue= und Bußgedanken des im Gefängniß gehaltenen Posthumus (Cymsbeline Akt V. Sc. 4); die Bekehrung Olivers und des Usurpators Friedrich, der seinen Bruder den Herzog vom Thron gestoßen hatte, in "Wie es euch gefällt"\*). Dazu kommen aber noch andere Stellen über das Wesen der wahren Reue, welche beweisen wie sehr der Dichter darüber nachgedacht haben muß. Die Reue muß die Sünde selbst zum Gegenstand haben, nicht die äußern Rachtheile welche wir uns dadurch zugezogen haben — so läßt der Dichter den Herzog als Beichtvater zu Julia sagen (Waß für Waß II. 3):

Rur barum nicht bereu' es, Beil bich bie Gunb' in biese Schmach geführt: Solch Leib fieht auf sich selbst, nicht auf ben himmel, Und zeigt, bes himmels benkt man nicht aus Liebe, Rein, nur aus Furcht.

Julie. 3ch fühle Ren, weil es ein Unrecht war, Und trage gern bie Schmach.

Ariel sagt im "Sturm" zu ben Männern ber Sünde (Att III. Sc. 3):

Um euch ju fchirmen vor bes Urtheils Grimm, Der fouft in biefem ganglich oben Eiland Auf's haupt euch fallt, hilft nichts als herzeleib Und reines Leben funftig.

Ueber die auf die Reue folgende Bekehrung findet sich in "Wie es euch gefällt" Akt V. Sc. 4 eine sehr bemerkenswerthe, von Rio mit Recht hervorgehobene Stelle. Dort
nämlich wird der jüngere Bruder Friedrich welcher seinen
ältern Bruder, den regierenden Herzog vom Throne gestoßen
hatte und dann sich mit einem Heere in den Ardenner Balb
begibt, um den dort weilenden Herzog mit seinen Begleitern
gefangen zu nehmen, in diesem Walde durch einen "alten
frommen Mann" plöglich bekehrt "von diesem Unternehmen
und von der Welt". Er gibt seinem Bruder den Thron
zuruck und widmet sich einem frommen Leben. Auf diesen
Bericht sagt der geistvolle Humorist des Stückes, Jacques,
siner der Begleiter des Herzogs in seiner Berbannung:

Bu ihm will ich; benn biefe Reubekehrten, Sie geben viel ju boren unb ju lernen \*).

Diese obwohl ganz kurze Aeußerung weist auf Ersahrungen hin, welche ber Dichter an andern oder an sich selbst gemacht hat. Zunächst ist bei dieser Sentenz an die Bekehrung von der Sünde und von der Welt zur Tugend und einem geistlichen Leben zu denken. Wohl kann aber auch der Dichter und ein Theil seiner Zuhörer und Leser an Bekehrungen im kirchlichen Gebiete dabei gedacht haben. Denn solche Conversionen durch Rücktehr von der neuen Lehre zum alten Glauben kamen in England zu Shakespeare's Zeit vor \*\*).

<sup>\*)</sup> To him will J; out of these convertites. •
There is much matter to be heard and learn'd.

<sup>\*\*)</sup> In bem neueften Banbe bes großen, fo intereffanten Bertes bes hochw. Bifchofs von Strafburg, Dr. Anbreas Raf (Die Compertiten feit ber Reformation. IV. Bb. S. 15, 206, 254) wird von brei englischen Convertiten gehanbelt, bie Zeitgenoffen Shafe: speare's waren: Biquerin Botons, englischer Ebelmann; Franz

Bon bem Gebet im Allgemeinen, von Gebeten für Lebende, für Todte, Morgen= und Abendgebet und andern ist an vielen Stellen die Rede. Bon der Kraft des Gebetes wird an jener merkwürdigen Stelle im Hamlet (Att III. Sc. 2), wo der König zu beten und zu bereuen sich ansstrengt, gesagt:

Und hat Gebet nicht die zweisache Kraft, Dem Falle vorzubeugen und Berzeihung Gefall'nen auszuwirken?

Gebete für Tobte: Imogen bei ber Leiche bes Posthumus (Cymbeline Att III. Sc. 6):

Sab ich mit Blum und Laub bie Gruft bestreut Und hergefagt ein hundert von Gebeten, Zweimal, wie ich fle weiß, mit Seufzen, Thranen Berlaß ich seinen Dienft.

Herzog Budingham empfiehlt vor seiner hinrichtung sich wiederholt dem Gebete der Anwesenden (Heinrich VIII. Att II. Sc. 1): "All ihr guten Menschen betet für mich!" Und unmittelbar vor seinem Tode:

> Wie ber Stahl mich trifft, die lange Scheibung Laßt eu'r Gebet ein lieblich Opfer fteigen, hebt meine Seel' empor zum himmel.

Daß Personen für andere lebende Personen beten, daß sie andere um ihr Gebet bitten oder unausgesordert ihr Gebet Andern versprechen, kommt sehr oft. Gin Zug von zarter Innigkeit ist es, wenn Ferdinand zu Miranda sagt (Sturm III. 1):

3ch erfuche euch (hauptfächlich um euch im Gebet zu nennen) Bie heißet ihr?

Der katholische Leser wird hier an das Memento für

Balfingham, anglifanifcher Diaton, und Dr. Carier, Sofs prebiger bes Ronigs Jatob von England. Unter biefen ift besonbere bie Conversionegeschichte bes julest genannten bochft bemertenewerth.

Lebenbe in dem Kanon der Messe benken, das der Priester betet und die Gläubigen welche die Meßgebete mit ihm beten, und wobei der Name der Person für die man beten will, eingeschaltet wird\*). Aber auch an andern nicht wenigen Stellen werden Gebete Lebender für Lebende erwähnt\*\*). Bon einander entsernte, durch Liebe verbundene Personen kommen überein zu berselben Stunde für einander zu beten. So sagt Imogen nach dem Abschied von dem in den Krieg ziehenden Gemahl (Cymbeline I. 4):

Roch viel wollt ich ihm fagen.

. . . Ich wollt' ihn nöthigen Um sechs des Morgens, Mitternacht und Mittag Mir betend zu begegnen, weil ich bann Kür ihn im himmel bin.

Sehr charakteristisch tabelt bie leichtfertige Frau Hurtig in ben "Lustigen Weibern von Windsor" (Att I. Sc. 4) an einem braven Bedienten: "sein schlimmster Fehler ist, daß er so erpicht auf's Beten ist." Dagegen wird es an einer andern Stelle als der höchste Grad der Verworfenheit angesehen, wenn ein Mensch nicht mehr betet, nicht mehr beten kann. Othello sagt zu Jago (Othello Att III. Sc. 3):

Benn bu fie frech perlaumb'ft und folterft mich, Dann bete nie mehr, ichließ bie Rechnung ab; Auf bochften Grauel haufe neuen Grau'l.

Andere Stellen über bas Gebet muffen wir ber Kurze wegen näher zu betrachten unterlassen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium etc.

<sup>\*\*)</sup> Die beiben Beronefer Att I. Sc. 1 (Proteus). Coriolan I. 3 (Birginia). Macbeth I. 6 (Laby Macbeth) III. 6 (Lenor). Sommers nachtstraum I. 1 (hermia). Cymbeline III. 6 (Imogen). Hamlet III. 1 (hamlet).

<sup>\*\*\*)</sup> Gebet ber Solbaten vor ber Schlacht: heinrich V. Aft IV. Sc. 2 Laut beten: "Biel Larm um Richts" II. 1. Morgen: und Abends Gebet: "Luftige Weiber von Windsor" II. 2. Abendgebet: Combes line II. 2. Luftige Beiber V. 5.

Es bleibt uns jett nur noch übrig, solche Stellen in ben Shakespeare'schen Dramen zu betrachten welche entschieben eine consessionelle Beziehung, sei es auf die neue Lehre ober die katholische Kirche haben, außer den schon oben über den geistlichen Stand angeführten Stellen. Hier ist nun zuerst als charakteristisch für die Zeit Shakespeare's anzusühren, daß Begriff und Wort der Häresie, im eigentlichen und bildlichen Sinne, im Ernst und Scherz mehrmal gebraucht wird, was einem Dichter unserer Zeit nicht in den Sinn käme. Freilich werden in jener Periode der englischen Resormation abwechselnd und selbst gleichzeitig Katholiken und Protestanten als Häretiker behandelt. Nach den alten Staatszgesen gegen die Häretiker ließen Eduard VI. und Elisabeth die Katholiken hinrichten, wie Waria die Protestanten und Heinrichten, wie Waria die Protestanten und Heinrichten.

So wird im figurlichen und theilweise scherzhaften Sinne Barefie und Baretiter gebraucht in Romeo und Julia I. 2. wo Romeo feine Augen, wenn fie fich in Julia taufchen follten, "burchscheinende Reger" (transparent heretics) nennt; in "Biel Larm um Richts" I. 1 tommt vor ein verstockter Reter (a obstinate heretic); im Wintermarchen Aft IV. Sc. 1 wird Perdita als eine Schönheit gepriesen die, wenn sie Reperei lehrte, jeben jum Profelyten machte. Cymbeline Aft III. Sc. 4 wird ber auf Unwahrheit beruhende Brief bes Leonatus mit ber durch Reperei verfälschten Schrift verglichen. "Berlorne Liebesmühen" Att IV. Sc. 1 wird ein ber Schönheit gemachtes interessirtes Compliment genannt "Reberei im Schonen, paffend für diefe Zeit." Ernfthafter lautet die auf Erfahrung sich berufende Bergleichung des feiner frühern Geliebten überdruffigen Lysander (Sommer= nachtstraum Aft II. Sc. 1):

> Wie nach bem Ueberfing von Rascherei'n Der Etel pflegt am heftigften zu sebn; Wie bie am meiften Repereien haffen, Die, einst bethort, sie wieberum verlaffen. Mein Uebermaß, mein Bahn! so flieh ich bich.

Gegen bie frommen Zeloten, bie man in neuen Seften oft mehr als bei alten Religionen findet, ift eine Aenferung im Timon, die bem Diener in ben Mund gelegt wird (Aft III. Sc. 3): "Ew. Gnaben ift ein recht frommer Bojewicht . . . Frommen Vorwand nimmt er um gottlos zu senn, benen aleich, bie mit inbrunftigem Religionseifer gange Ronigreiche in Brand setzen." Rach Warburton ist biese Stelle gegen bie Buritaner gemungt. Gegen bie üblen Folgen welche baraus entstehen wenn Jeber nach seinem individuellen Belieben bie beilige Schrift auslegt, und überhaupt gegen ben Difbrauch von Bibelterten tommen einige Stellen vor. Da bas Lefen ber Bibel burch die Reformation allgemeiner verbreitet wurde und bas Brincip ber individuellen Schrifterklarung fich baraus entwickelte, so find biese Stellen offenbar mehr gegen die neue Lehre als gegen die alte Kirche gerichtet. Auerst ift hier anguführen ein satirischer Scherz gegen bie Sitte bes zu häufigen Citirens von Bibelterten in "Was ihr wollt" (Aft I. Sc. 5):

Olivia: Mun, herr, wie lautet euer Text? Biola: Schönfte Fraulein! — Dlivia: Bo fteht euer Text? — Biola: In Orfinos Bruft. Olivia: In feiner Bruft? In welchem Kapitel feiner Bruft? Biola: Um methobisch zu antworten, im ersten seines herzens. Olivia: D ich hab es gelesen: es ift Reperei.

Eine andere Stelle berührt in ernster Weise die Schwierige keiten und Bebenken bei dem Gebrauche der Schrift in König Richard II. (Att II. Sc. 5) wo der gefangene König von seinen eigenen Gebanken die ihn beschäftigen, spricht:

Die beff're Art,

Me geiftliche Gebanten finb vermengt

Mit 3weifeln, und fie fegen felbft bie Schrift

Der Schrift entgegen.

Ale: "Lagt die Rindlein fommen", und bann wieber:

"In Gottes Reich zu tommen ift fo schwer

Als ein Rameel geht burch ein Rabelohr."

Besonders nachbrucklich und bemerkenswerth sind die

nai Stallan and bana Danimana wan

zwei Stellen aus dem Kaufmann von Venedig (Akt I. Sc. 3 und Akt III. Sc. 2):

Siehst bu, Baffanio,
Der Teufel kann sich auf die Schrift berufen.
Ein arg Gemuth, das heil'ges Zeugniß vorbringt,
Ist wie ein Schalk mit Lächeln auf der Wange;
Ein schöner Apfel, der im Innern faul.
In Religion
Wo ift ein Irrwahn, den ein ehrbar haupt

Richt heiligte, mit Texten nicht belegte Und barge die Berdammlichkeit durch Schmud.

Den verwerstichsten Mißbrauch von Bibelterten legt ber Dichter seinem Richard III. in den Mund, der das Citiren der Bibel unter seinen übrigen Mitteln der Heuchelei aufzählt (Att I. Sc. 3):

Dann feufs' ich und nach einem Spruch ber Bibel Sag ich: Gott heiße Gutes thun fur Bofes. Und so bekleid ich meine nackte Bosheit Mit alten Fegen aus ber Schrift gestohlen, Und schein' ein heil'ger wo ich Teufel bin.

Da burch die neue Lehre zwar größere Freiheit gegeben wurde, aber bei dem Mangel einer entscheidenden Autorität auch Unsicherheit und Widerspruch durch die verschiedene Ausslegung der Bibel daraus folgte, so wäre es wohl möglich, daß der Sat im Munde des wahnsinnigen Königs Lear darauf anspielte (Att IV. Sc. 6): "Ja und Nein zugleich — das war keine gute Theologie."

Wir kommen nun zu benjenigen Stellen Shakespeare's, wo er Gegenstände aus dem Kreise der katholischen Religion und Kirche nennt oder darauf anspielt. Er thut dieses an nicht wenigen Orten, und zwar keineswegs um anzugreisen oder zu spotten, auch da wo weder der geschichtliche Charakter der Zeit, des Ortes, der Personen dieses erfordert (bekanntslich beobachtet er denselben überhaupt nicht mit einiger Genauigkeit), noch auch die Situation der Handlung dieses nothig macht. Zwar war damals in dem protestantischen

England in Sitte und Cultus noch manches aus der tatholischen Zeit übrig, was jetzt verschwunden ist. Wenn wir aber dieses auch außer Rechnung lassen, so geht bennoch aus einer Zusammenstellung der hieher gehörigen Stellen hervor, daß Shakespeare Renntniß von manchen Partikularitäten des tatholischen Cultus hatte, welche er bei der damaligen Unterdrückung der katholischen Religion in England nicht aus der Anschauung des öffentlichen Lebens geschöpft haben kann, und welche zugleich seiner Denkweise so vertraut waren, daß der Dichter von selbst und fast unwillkürlich auf solche Borstellungen gerathen mußte. Daß er sie aber nicht in seinem Innern zurücksielt, sondern unter den damaligen Berhältsnissen aussprach, deutet auf Resterion und Absicht hin.

Bon Shakespeare's anertennender Erwähnung der tathe lischen Frauentlöster sowie von einer Anspielung auf das Memento für Lebende in dem katholischen Meßgebete war oben schon die Rede. Daran reihen sich folgende Stellen über Glauben und Cultus. Den katholischen Glaubenosat vom Fegfeuer enthält Romeo und Julia Akt III. Sc. 3:

Die Belt ift nirgenbe außer biefen Rauern; Rur Fegefeuer, Qual, bie Bolle felbft.

Hamlet Att I. Sc. 5:

... 3ch bin beines Baters Geift, Berbammt auf eine Zeitlang Rachts zu wandern . . . . . . bis die Berbrechen meiner Zeitlichkeit hinweg geläutert find.

Auf bie guten Werke zum Besten ber Abgestorbenen, nach katholischer Lehre, wird hingebeutet Hamlet Att 1. Sc. 1 wo Horatio zum Geiste spricht:

> Bielleicht ift irgend ein gut Bert zu thun, Das Ruh bir bringen fann und Gnabe mir .).

<sup>\*)</sup> If there be may any good thing to be done, That may to thee ease and grace to me. In Schlegels Uebersehung weniger genau: It irgend eine gute That zu thun, die Ruh dir bringen kann und Ehre mir.

Seelenmessen für die Verstorbenen werben erwähnt Heinrich V. Alt IV. Sc. 1. Die katholischen Sakramente, welche die Sterbenden zu erhalten pflegen, sind aufgezählt in der Rebe des Geistes in Hamlet Alt I. Sc. 5:

So ward ich folafend und burch Bruberhand In meiner Gunben Bluthe hingerafft, Dhne Rachtmahl, ungebeichtet, ohne Delung.

Rio (p. 281, Uebers. 259) macht aufmerksam barauf, baß diese Stelle in der ältern Absassung Hamlets sehlt und erst in der zweiten Bearbeitung vom Dichter hinzugefügt worden ist. Die Beichte wird östers dei Shakespeare genannt, theils im eigentlichen Sinne, theils im figürlichen. In letzterm Sinne an folgenden Stellen: Romeo und Julia Att I. Sc. 1. Othello Att I. Sc. 3, Att III. Sc. 3. Heinrich VI. 3. Th. Att III. Sc. 2. Im Wintermärchen Att I. Sc. 1 hat dieser figürliche Gebrauch eine ganz katholische Färbung. Leontes sagt zu Camillo:

Dir vertraut ich Bas mir zunächst am Gerzen lag, wie auch Mein Staatsgeheimniß; priesterlich entlubest Du mir die Brust und stets gebessert schied ich Bon dir wie von dem Beichtiger.

Wenn auch nach ber anglikanischen Dogmatik die Buße kein Sakrament mehr war und nach dem allgemeinen öffentlichen Sündenbekenntniß von den Geistlichen die Bergebung dersselben von Seiten Gottes bloß verkündet, nicht aber wie in der katholischen Kirche von dem Priester aus göttlicher Bollsmacht die Lossprechung ertheilt wird: so blieb dem Einzelnen doch gestattet dem Geistlichen eine Privatbeichte (specielles Sündenbekenntniß) abzulegen, jedoch nur mit derselben Wirskung, wie das allgemeine Sündenbekenntniß; auch kam die Privatbeichte sehr bald außer Uedung. An obiger Stelle aber wird ein Ausdruck gebraucht (cleans'd) der auf wirkliche Lossprechung hindeutet. Nur von der katholischen Beichte können verstanden werden diesenigen Stellen wo die Beichts väter Mönche sind, wie in Romeo und Julia Akt IV. Sc. 1;

Ende gut, Ales gut Aft IV. Sc. 3; Raß für Raß Aft II. Sc. 3. An der letzten Stelle kommt von der Beichte nur des Sündenbekenntniß und die Rene der Sünderin Julia bei dem als Mönch gekleiveten Herzog vor. Gine kossprechung durch benselben ware unzulässig und eine Blasphemie gewesen. Das innere Bedürfniß das der Sünder sühlt, seine Schuld zu dekennen, wird an einer bemerkenswerthen Stelle angedentet in Racheth Aft V. Sc. 1, wo der Arzt nach dem Aussprechen des allgemeinen Sayes: "Die kranke Seele will in's tande Kissen entladen ihr Geheimniß" — von Lady Racheth sagt:

### Des Beicht'gers mehr noch als bes Arztes.

Bu den katholischen Glaubensartikeln gehört die Heiligenserehrung, deren Anführung im eigenklichen und figürlichen Sinne wir in Shakespeare's Dramen begegnen. In "Basihr wollt" Att III. Sc. 3 benkt Sebastian in der fremden Stadt, wo er sich umsehen will, zuerst an die Besichtigung der "Reliquien"\*) daselbst. Im sigürlichen Sinne ist von Heiligenbildern als Gegenstand der frommen Verehrung die Rede im Kausmann von Benedig Att II. Sc. 7:

Aus jedem Belttheil fommen fie herbei, Dieß fterblich athmend Geil'genbild ju fuffen;

und Nomeo und Julia Aft I. Sc. 5:

Entweihet meine hand verwegen bich, D heil'genbild, so will ich's lieblich bugen: 3wei Pilger neigen meine Lippen fich, Den herben Druck im Ruffe zu verfußen.

Bon Dingen bes katholischen Cultus gehören noch sobgenbe Anführungen hieher. So wird genannt: geweihtes Brod (Wie es euch gefällt Akt III. Sc. 4); geweihte Gegen

<sup>\*)</sup> Shall we go see the reliques of the town? Delius ertlich reliques zwar als gleichbebeutend mit bem weiter unten folgenden Worte memorials and things of fame (Schenswürdigkeiten). Aber wie Steevens bemerkt, reliques kann nur bebeuten heiligenreliquien ober Ueberbleibsel alter Gebaube b. i. Ruinen. Letteres past aber hier nicht.

stände überhaupt (Wintermärchen Att. IV. Sc. 3); Beih= maffer (Cymbeline Aft V. Sc. 4, obgleich bas Stud in ber heibnischen Zeit spielt; und Lear Aft III. Sc. 2); in ber Rirche niedergelegte Gegenstände ex voto (Luftige Beiber Aft VI. Sc. 2). Betbrüber (Stuhlbrüber, beadsmen, Macbeth Aft I. Sc. 6, Richard II. Att III. Sc. 2, die beiben Beroneser Att I. Sc. 1). Die Betbrüber beruhen auf einer Einrichtung bie im Mittelalter häufig in Uebung war, bie auch bei uns im tatholischen Gubbeutschland bis gur Gatularifation im Anfang biefes Jahrhunderts vielfach beftanb und vielleicht noch hie und da fortbesteht. Fromme Personen ftifteten nämlich eigene Pfründen für arme Leute, welche bafür die Verpflichtung hatten in der Kirche (in einem Kirchenftuhl, baber Stuhlbruber) täglich eine Anzahl von Sebeten zu beten, gewöhnlich eine Anzahl von Rofentrangen (bead bebeutet Rosenkrangtugelchen; baber beadsmen). ift nicht abzusehen, wie einem im Zeitalter ber Ronigin Elisabeth als Protestant gebornen Dichter biese katholischen Dinge, die bamals in England vergessen ober verhaßt waren, nur hatten in ben Sinn tommen tonnen. Auf ein Begrabniß mit frommen driftlichen Brauchen Werth zu legen, wie ber alte Schäfer im Wintermarchen (Att IV. Sc. 3) sich ausfpricht, war wohl auch bei bem protestantischen Bolte gu Shatespeare's Zeit bie herrschenbe Ansicht. Aber bie ftrenge Kirchliche Disciplin in Bersagung eines solchen Begrabniffes für Gelbstmorber und bie genauen Bestimmungen barüber, bis zu welchem Grade Nachsicht eintreten barf, worüber ber Dichter ben corretten tatholischen Priefter in ruhiger gemeffener Bestimmtheit sich äußern läßt (Hamlet Att IV. Sc. 1) gehört bem Rreise bes specifisch Ratholischen an.

Zwei andere Punkte wird man beim ersten Anblick gleichfalls als demselben Kreise angehörend betrachten, näm= lich: die Anwendung des Kreuzzeichens und das Fasten. Auf ersteres wird angespielt in der Comödie der Jrrungen Att III. Sc. 1. Das Fasten wird einigemal genannt. So

neben Selbstäafteiung, Gebet und frommen Uebungen: Othello Att III. S. 4; Comobie ber Jrrungen Aft I. Sc. 2, aus welcher Stelle hervorgeht, daß ber Dichter ben bei ben tatholischen Kasttagen bestehenben Unterschied zwischen Kasten (einmalige Sättigung) und Abstinenz (Enthaltung von Fleischspeisen) kannte; endlich Lear Akt I. Sc. 4, wo der Ausbruck "keine Fische effen" von einem Theil der Ausleger erklärt wird als gleichbebeutend mit: "nicht tatholisch senn." Aber beibes, bas Rreuzzeichen und Faften, tam auch in bem anglitanischen Cultus wenigstens in beffen früherer Beriobe vor. Kreuzzeichen wurde nach dem unter Eduard VI. (1549) eingeführten Common prayer book von bem Beiftlichen bei ber Taufe über ben Täufling und bei ber Firmung über ben Firmling gemacht, sowie auch in bem ber Consetration entsprechenden Theile ber Liturgie ber Communion; die wochent lichen gewöhnlichen Fasttage aber wurden noch im Anfange ber Regierung ber Königin Elisabeth (1549 und 1552) burch einen Regierungsbefehl eingescharft\*). So mag man benn bas Kreuzzeichen und bas Fasten als nicht etwas ausschließe lich Ratholisches bei Shakespeare ansehen. Doch glauben wir, baß ungefähr ein Menschenalter nach ben oben angeführten Jahrzahlen, nachdem ber Ginfluß ber beutschen Reformatoren und Calvins überwog, also in ber Zeit in welcher Shale speare für das Theater dichtete, die frühere Uebung taum mehr fortbauerte.

Zum Schlusse sei es vergönnt noch eine Stelle über bas Glockengeläute anzuführen, welche bei bem Dichter ber eine solche Stelle schreiben konnte, ein besonders inniges und zartes Gefühl für diese Rundgebung des kirchlichen Lebens voraussett. Obgleich auch die protestantischen Kirchen diese Stimme der Glockentone nicht entbehren, so haben doch die Glocken der katholischen Kirchen durch ihre Weihe und Tause, durch ihren häusigern Gebrauch und ihre Verbindung mit den

<sup>\*)</sup> Dodd, History of the Church. Vol. II. p. 30 unb 32.

tirchlichen Tagszeiten, sowie mit einzelnen besonders bedeutenben Momenten bes Gottesbienstes eine andere Bebeutung. Bir glauben baber in ber hier anzuführenden Stelle aus "Wie es euch gefällt" Att II. Sc. 7 einen hauch tatholischen Gefühles mahrzunehmen. Dort nämlich trifft ber in ber Einsamkeit bes Arbenner Walbes hülflos und burch hunger erschöpft umber irrende Orlando ben aus feiner Beimath vertriebenen Bergog mit seiner Begleitung beim Mahle an. Er wendet sich an die Menschlichkeit und bas Mitleid ber ihm gang unbekannten Manner mit ber Bitte, ihn an ber Speifung Theil nehmen zu laffen, wenn fie je anberwarts, angerhalb biefer Wildnig ein befferes menschliches Leben tennen gelernt hatten. Als einen ber charafteriftischen Ruge eines folden iconern, eblern menschlichen Dafenns in ber Gefellschaft läßt ber Dichter ben Orlando zuerst bas Glockengeläute nennen. Orlando fagt:

> Benn je ihr beff're Tage habt gefeh'n; Benn je zur Kirche Gloden euch geläutet; Benn je ihr faßt bei guter Menfchen Mahl; Benn je vom Auge Thränen ihr getrodnet, Und wißt was Mitleid ift und Mitleid finden: So laßt die Sanftmuth mir ftatt 3wanges bienen.

Darauf ermibert ber Bergog:

Bapr ift es, bag wir beffere Tage faben; Daß heil'ge Gloden uns zur Kirch' geläutet; Daß wir bei guter Menschen Mahl geseffen, Und Tropfen uns rer Augen abgetrodnet, Die ein geheiligt Mitleib hat erzeugt: Und barum sett in Freundlichkeit euch her.

Wenn man aus bieser Stelle schließen kann, baß bas Glodengeläute auf ben Sinn und die Stimmung des Dichters einen besondern Eindruck gemacht haben muß, so kann man einen andern berühmten Mann nennen, bei welchem basselbe stattsand: es ist dieß der französische Kaiser Napoleon I. Es wird berichtet daß er einmal auf St. Helena Folgendes sagte: "Der Ton der Glocken mangelt mir hier. Ich kann mich nicht daran gewöhnen ihn nicht mehr zu

en. Niemals hat ber Ton einer Glocke mein Ohr geffen, ohne in meinen Gebanken Empfindungen meiner
thheit zurückzurusen. Das Angelus-Läuten versetzte mich
füße Träumerei. Wenn ich mitten in einer Arbeit die
en Glockentone des Angelus in meinem von schattigen
ildern umgebenen Schlosse St. Cloud hörte, so glaubte
n gewiß oft, daß ich über einen Feldzugsplan oder über
Reichsgesetz nachsinne, während ich ganz einsach mein
nken ausruhen ließ und mich zu den ersten Eindrücken
ines Lebens zurückversetzte."

Wir sind am Schlusse, obgleich noch Manches zu sagen re. Wir haben es uns, um nicht zu aussührlich zu wers, versagen mussen auf eine Darstellung und Kritit bessen zugehen, was herr Rio über die Beziehungen mancher Stücke atespeare's zu ben Zeitereignissen, namentlich zur Geschichte Grasen Essex sagt. Manches darunter erscheint uns zweiselhaft, anderes höchst wahrscheinlich. Daß in seinen tern und spätesten Stücken die Anklänge ernster sittlicher verligiöser Ibeen immer häusiger werben, die diese Richt in dem letzten Stücke "der Sturm" ihren Sipselpunkt

zeigt er nirgends eine Polemit noch eine feinbliche Tenbenz gegen die katholische Kirche, wie sie bamals bei ben Brotestanten in England boch sonst so allgemein vorkam im Leben, in ber Literatur und auf ber Schaubuhne. Im Gegentheil, er zeigt für katholische Ginrichtungen und Charaktere eine unvertennbare Sympathie. Jene Unterlassung ber Polemit und diese Zeichen von Sympathie muffen in Anbetracht ber bamaligen Zeitverhaltniffe als eine hochft bemerkenswerthe Erscheinung gelten. Dazu tommt, bag er an einzelnen Stellen eine Renntnig von Bartifularitaten bes fatholischen Cultus beweist, wie sie von einem als Protestant gebornen und erzogenen englischen Dichter ber bamaligen Zeit nicht zu er= warten ift. Alles biefes, in Berbindung mit einer ausbrucklichen Nachricht "daß er als Papist gestorben sei", welche Davies, ein englischer Geiftlicher gegen Enbe bes 17. Jahr= hunderts gibt, findet seine natürlichste und fast allein qu= laffige Erklarung barin, wenn wir annehmen, daß Shatefpeare, wenn auch vielleicht in einzelnen Berioden feines Lebens bem religiofen Leben überhaupt entfrembet, und burch bie außern Berhaltnisse gezwungen ber anglitanischen Confession sich anzuschließen, bennoch bie frühern tatholischen Jugenbeinbrude bewahrte, fie in feiner fpatern Beit auf's neue pflegte und fo im Wefentlichen ber Religion, in welcher er geboren und erzogen war, in seinem Innern zugewendet blieb. So, mit biefer nahern Bestimmung und Beschrantung, tann William Shatespeare ale ein Mitglied ber fatholischen Rirche angesehen werben.

Das Wert bes frangofischen Gelehrten Rio hat, wenn es auch in einzelnen Buntten Berichtigungen und gegrundete Einwendungen julagt, im Gangen bas bochft anerteunenswerthe Berbienft, zur Erörterung diefer Frage über bas Berbaltniß Shatespeare's zur tatholischen Rirche eine neue frucht= bare Anregung und vielfältige Belehrung gegeben zu haben.

### XL.

### Bur Geschichte ber Philosophie.

II. Grundriß ber Gefchichte ber Philosophie von Dr. Erbmann. 3meiter Banb: Philosophie ber Reuzeit. Berlin, Gert 1866.
812 Geiten.

Etwas über breizehnhundert Ramen von Philosophen und philosophischen Schriftstellern verzeichnet bas bem vorliegenben Banbe beigefügte Namen-Regifter, eine mahrhaft erschreckliche Anzahl, falls es etwa einem mobernen Raphael einfiele sie alle auf einem Stud Leinwand zusammenzustellen. Berfasser bes Grundrisses ist die nicht leichte Arbeit größten theils vortrefflich gelungen. Das gonze stattliche Seer ber Philosophen und Denker steht in wenigen Sauptgruppen vor uns; etwa um ein Duzend seiner Hauptführer geschaart. Rings um fie im Borber- und hintergrunde find bie helben zweiten und britten Ranges. Auch bie Schilbknappen ber lettern und sonstiger Troß fehlt nicht; Alles an seinem Plat, wenn auch nur mit ein paar berben Strichen grau in grau gemalt. Der zweite Band umfaßt ben britten Theil ber Geschichte ber Philosophie, nämlich bie Philosophie ber Renzeit. Der erfte Band hat, wie wir seinerzeit besprochen (Bb. 58, S. 73 ff.), die alte und mittelalterliche Philosophie jum Gegenstand.

Bas Erdmann unter ber Philosophie ber Reuzeit meint, gibt er nicht gang undeutlich bamit zu verstehen, bag er Des= cartes als ben ersten und hegel als ben letten ber Philosophen schildert. Die philosophischen Erscheinungen nach Hegel faßt er als Anhang unter bem Titel: "Die beutsche Philosophie seit Begels Tobe" zusammen (G. 619 — 798). Das ift ihm nun freilich von manchem seiner philosophischen Zeitgenoffen gar bitter vermertt worben, bag er feine bentenben Collegen so turz abgethan, ja bağ er hie und ba Einen, vielleicht nicht ohne Absicht, gang vergessen hat. In bem Borwort gesteht es ber Berfasser gang ehrlich und offen, bag ihm biefe lette Partie bie meifte Arbeit gemacht, und mit Recht ruft er barum jedem Tabler zu: Mach's beiser! Manche wirklich nennenswerthe Erscheinung ber neuesten Philosophie, besonders ber englischen und frangosischen, ju bem überaus reichen Stoffe Erbmanns noch beizufügen burfte für Manner vom Fach nicht allzu schwer senn, wohl aber bas Beffermachen im Sanzen. Nicht mit Unrecht hat schon eine auch fonft gut getroffene Rritit bes Erbmann'schen Werkes bemerkt, daß die philosophischen Schriftsteller ber Renzeit auf tatholischer Seite febr tärglich bebacht find.

Doch nehmen wir uns einmal das Buch zur Hand, und sehen wir wie reich und trefflich geordnet die in demselben behandelten Materialien sind. Die Einleitung mag vielleicht der Leser am füglichsten überblättern, weil in ihr Urtheile und Sätze ausgesprochen sind, die so allgemein schematisch, so abstrakt, ja saft nebelhaft sind, daß es schwer sehn wird diese kühnen Wolkenbilder auf die harte Wirklichkeit anzupassen. Es hieße wohl mit der Stange in den Nebel sahren, wollten wir die "großen Worte" über den Geist des Protestantismus S. 5 und sein Verhältniß zur katholischen Kirche etwas näher besprechen. Wir citiren nur die Schlußworte des Absschwittes: "Daß Luther heirathet und einen Hausstand grünzdet, ist der kühnste Protest gegen die Monchsgelübbe und eine seiner größten resormatorischen Thaten." Ich gestehe

offen, baß ich ben Sat zweimal gelesen um sicher zu senn, ob nicht — was bei Erbmann nicht felten ber Fall ift ber Schalt babinter steckt. Damit nicht bem einen ober andern von ben tatholischen Lefern biefer Blatter baffelbe begegne, sei gleich hier bemerkt, daß dieser Sat ganz im Ernste gemeint ift. Wenigstens fur bie Geschichte ber Bbile sophie meine ich, sei biese "größte reformatorische That" Enthers, seine Heirath nämlich, nicht ganz von berfelben Tragweite wie bas Cogito ergo sum bes Katholiken René Descartes, bes Zöglings ber Jesuiten, ber fogar eine Bal fahrt nach Loretto macht, weil er bieselbe ber beil. Jungfrau gelobt um Licht und Ginficht in feinen Zweifeln zu erhalten. Das Schema Erbmanns, daß ber Beift ber Neuzeit Prote ftantismus heiße (S. 6), wird also schon von bem Bater ber neuen Philosophie ber bas Princip bes Protestirens auf philosophischem Boben ausgesprochen, ohne beghalb gegen bie Rirche loszuschlagen, etwas schabhaft und burchlöchert. Doch - jest zur Sache!

Es handelt sich in einem Werke, bas ben Titel Grundrig tragt, nicht um historische und bogmatische Details, sonbern barum, bem Leser im Bangen ein treffendes und fachgemäßes Bilb sei es einer gangen Zeitrichtung, sei es bes einzelnen Philosophen in bem biefelbe ihren Reprafentanten bat, au geben. Dazu ift nicht nur bie Meisterschaft über ben Stoff, sondern fast noch mehr die Meisterschaft in der Form ber Darstellung nothwendig. Beides hat unser Autor als philofophischer Schriftsteller in seiner Macht, wie nicht leicht ein Anberer. In turgen und klaren Umriffen zeichnet er bas Leben, Lernen und Ringen eines Cartefius (G. 8 ff.), baß es bem Lefer klar wird, wie biefer Beift bie gang eigenthumliche Stellung philosophischen Dentens erreicht hat. An solchen Mannern zeigt sich nicht bloß wie an einem Thermometer die Temperatur, sondern die signatura der Zeit. geistigen Strömungen aus allen Richtungen brangen fich in ibm zusammen. Bielseitig ift sein Studium, vielbewegt sein

Leben, vielseitig seine wissenschaftliche Produktivität. Erdmann verzeichnet die reiche Geisteserndte die aus dieser Saat sproßte und reiste, ganz tressend. Ebenso wie die Werke sind auch die Hauptlehren richtig gegeben (S. 11 — 29), so daß auch dem Unkundigen ein ziemlich deutliches Bild dessen vor Augen tritt, was man Philosophie des Cartesius nennt.

Roch heute wird ber Grundsatz bes Cartesius, daß man an Allem zweifeln muffe (de omnibus dubitandum) nicht felten migverftanden. Es ift biefes Axiom bei Cartesius nichts Unberes als eine Rabitaltur feiner in ben Stepticismus verfallenen Beit; biefen seinen Beitgeift padt er bamit und wirft ihn in den Abgrund bes eigenen Brincips, forbert ben Aweifel auf vor Allem an sich selbst zu zweifeln. Nicht im fteptischen Interesse als Endziel sondern als bas Mittel, um aus bem Schlamme bes Stepticismus heraus jum Ziele ber Bahrheit zu führen, appellirt er an ben Protest gegen alles Giltige, also nothwendig auch gegen bas was ben Schulern eines Montaigne und Charron bogmatisch fest stand, namlich ber Stepticismus felber. Durch bie Erfüllung jenes Boftulates wird ber Boben geebnet auf bem bas neue Gebaute errichtet werden foll. Aber mehr noch wird erreicht, benn es zeigt sich, daß "ber methodische Zweifel", wie die Cartefianer biefes absolute Infragestellen nannten, auch bas Material jum Reubau gibt: führe ich namlich ben Zweifel noch soweit durch, so bleibt immer Gines unerschütterlich fteben, ja es wird je mehr ich zweifle, um so gewisser, namlich bieß: daß Ich, ber ich zweifle, bin (Med. II.). Unter bem 3ch aber, welches so unerschütterlich gewiß bleibt, ift natur= lich nur bas 3ch zu verstehen welches zweifelt und insoferne es zweifelt ober aber, ba Zweifeln nur eine Form und Weise bes Denkens ist, welches benkt. Da haben wir die Genesis jenes vielbesprochenen Cogito ergo sum, welches als bas Princip und ber Ausgangspunft ber gesammten neueren Philosophie gilt. Wohlgemerkt in bieser Form als Ausgangspunkt ber Methobe ist bas Cogito bes Cartesius neu,

ber Gebante felber teinebwegs; berielbe in längft iden ansgefortichen geweien und findet fic bereits bei Angunium (Solitogu. II. 1) fast wertgetren.

Bie nich nun tiefes Princip bei Cartefins felber un im Berlaufe ber Beiten bei feinen Edulern und Rachfelgen auszehiltet bat, ichiltert Ertmann ebenie treffent als fur. Ce in ber gaben burch bas gange Laborinth ber neue Biloierbie. Ben tiefen Gefichterunfte aus will bas Spum tes Maletrande (E. 39 ff.) unt tes Spinega (S. 47) gefaßt feon. Softeme wie bie ber Leptgenannten find nicht fe leicht flar und boch eraft zu idilbern. Gewöhnlich brimt ber Leier iden feine eigenen Bernellungen und Berurtheile mit. Ge temmt et. daß man dann nicht weiter fich fummet welches ber Ginn und Bufammenbang bes Gangen ift, feit bern es werben eben einzelne Stellen beransgeriffen und ans riefen bann in Die Luft binein argumentirt. Die beiben, Maietrande fewohl als Spineza werten beute noch von ben Einen in den himmel gehoben, von den Andern als wahrt Untbiere angesehen. Bie fich bie Sache felber verhalt, wie in beiben fich ber Beift ber Zeit reflettirt, verfteht Erbmann Betem flar zu machen. Damit ichlieft er bie erfte Beriebt ber neueren Philosophie.

Die zweite Periode umfaßt die Spsteme des 18. Jahr hunderts, welche unter den gemeinsamen Begriff des Judividualismus subsumirt sind (S. 77—269). Statt des allges meinen Ich, das Cartesus gemeint, treten jeht die vielen individuellen Ichs in der Philosophie auf. Jeder einzelne Philosoph verhält sich darum gegen den andern als Egoist, und dieser schlechte Egoismus macht seine Rechte auch in den philosophischen Erscheinungen geltend. Jeder läßt nur das als wahr bestehen, was gerade in seinen Kram paßt. Daraus solgt, daß jeder den andern bekämpst, keiner den andern versteht — also eine allgemeine Sprachverwirrung, ein zweites Babel, an dem wir aufrichtig gestanden bis auf unsern Tag noch in Deutschland laboriren. Der gemeinsame Boden, die

Mugemeinbegriffe, auf benen allein ein Berständniß möglich wird, ift noch nicht wieber gewonnen. Alle biefe Meinungen und individuellen Argumente, wie fie im 18. Jahrhundert fich geltenb machen, sind barum feeptisch und besorganisirent. So treten jest principielle Steptiter, ein Glanvil, Birnhaim, Bierre Banle (+ 1706) auf, um gleich bem gemeinen Empirismus eines John Lode und ben burren Moralfustemen eines Samuel Clarte, Bollafton, Shaftesbury und bem Inbivibualismus eines hume und Abam Smith Blat Brown, Conbillac und Bonnet, ber Gens zu machen. fualismus und Materialismus führen bie Gebanten ber früheren nur bis an die Grenzen ber Möglichkeit, nämlich ber handgreiflichen Brutalität. In biefem Fahrwaffer treffen wir Manner bie sonst nicht mit Unrecht sich einen geachteten Ramen erworben, wie g. B. Belvetius, Montesquieu, Thomas Chubb u. A. Aus biefem Zusammenhang wird uns ber Rabitalismus eines Toland und Bolingbrote flar. Best tritt im Busammenhang mit politischen Berhaltniffen, namentlich auch hervorgerufen burch bie Schamlofigkeit einer gleignerischen Orthodoxie unter Ludwig XIV., erst ber principielle Bag gegen jede positive Religion auf. Man verwechselte bas Besen ber Religion, vor Allem bes Ratholis cismus, mit bem was am Hofe Ludwigs XIV. officiell als tatholisch erschien, b. h. man warf die Wahrheit selber mit bem Digbrauch ben bie Zeit mit ber Wahrheit trieb, burcheinander. Gin schaler Deiomus trat jett bei ben "Gebilbeten" an bie Stelle bes gehaften driftlichen Gottes. Die Freimaurerlogen ftanben in vollster Bluthe; sie brachten biefe ihre Religion als bas neue Licht unter bas Bolf. Schriften bes Bolingbrote enthalten bas gange Programm und bie ganze Beisheit bes religiösen und politischen Rabis talismus unferer Gegenwart. Die "natürliche Religion", bie "natürliche Moral" foll jest aller Welt geprebigt werben. Höchftens noch für bas niebere Bolt und als Mittel zu politifchen Zweden mag bas Chriftenthum fein Recht haben.

Boltaire, ober wie er eigentlich heißt François Marie Arouet, (1694-1778) wird ber Apostel bieser neuen Beis beit. Er ist, wie Erdmann treffend fagt, "bie Incarnation ber antidristlichen Auftlarung" (S. 132 ff.). Darum wird er auch "erbruckt von seinen Triumphen", heute noch "von ben Ginen als ein Gott, von ben Anbern als ein Teujel angesehen." Die Revolution ber Geifter hat begonnen, ein Diberot, Lamettrie, Holbach find die Thurfus fowin genben Bacchanten; gang Franfreich jubelt bem tobtlich fugen Baan entgegen und folgt ben Tonen halb im Taumel. Bit eine Schafheerbe wird bie gange gebilbete Welt zu ber Schlacht bant ber politischen und socialen Revolutionen getrieben, bie von jest an Schlag auf Schlag folgen. So etwas verbant die heutige Welt einer Philosophie des Unglaubens. Bir sehen, und jeder Philister konnte es hier mit Sanden greifet, bie Philosophie ist boch eine Macht! Wenigstens sie etwas naber tennen ju lernen, burfte ber Dabe werth fenn. Das Schlimme baran ift nämlich nicht bieß, folche Ibeen wie ft biefe Auftlarung gibt zu kennen, sonbern bas scheint mir bas Schlimmste zu senn, von benselben inficirt, beberricht und beseisen zu senn, ohne zu wissen woher sie sind und wohin fie führen; wie bas bei ber Dehrzahl ber fogenannten "Go bilbeten" ber Fall ift. Woher mare es sonft möglich, baß bie "Boltsbilbner", ob sie nun in Wien ober außerhalb bie felben Ibeen als neueste Weisheit ausposaunen, folche Anschronismen begehen? Die Philosophie muß in sich felbst bie Rraft besitzen, folche Geiftesverirrungen wenigstens als bas ber Welt zu zeigen was fie find. Es ift wohlthuend in bem beutschen Ibealismus eines Leibnit biesen Berfuch gemacht au feben (S.-145 - 173). Das Suftem bes Leibnig wird von unserem Autor richtig in feiner culturgeschichtlichen Bebeutung bargelegt. Wir verweisen barum die Lefer auf bie gelungene Auseinanbersetzung über bie verschiebenen Stabien biefes Systemes in Deutschland. Die beutsche Auftlarung, so wenig sie ihre Verwandtschaft mit der englisch=franzosischen

verläugnen tann, ist boch wahrlich gegen biese beiben noch golben zu nennen (S. 243 ff.).

Wir durfen teinen Augenblick bei ben Ginzelnheiten fteben bleiben, wir burfen nicht erwähnen, wie eine Revision bes Spinozistischen Substanzbegriffes unfern Leibnit zu bem andern Extreme, nämlich seiner Lehre von ben Monaben Richt näher konnen wir hintreten zu bem ehrenfeften Christian Bolff (S. 188) und feiner gablreichen Rachtommenschaft, auch ihre Namen nur zu nennen ist uns nicht verstattet. Statt ber Bielen seien nur Gottlieb Baumgarten, August Crufius und ber Neftor bes beutschen Parnasses mit ber ehrwurdigen langen Berude, Gottscheb verzeichnet. Ihnen allen weist ber Berfasser bes Grunbriffes ein Platchen an. Eine gang eigenthumliche Stellung nimmt Jean Jacques Rousseau ein (S. 231). Erdmann nennt seine Theorie Die Philosophie ber Selbstbeobachtung. Nun meinetwegen mag ber Name sein Wahres haben. Gang anbers freilich find bie Resultate biefer Selbstbeobachtung und ber eines Augustinus, wenn wir die beiben gleichnamigen Bucher ber beiben vergleichen.

Zwei Classen von Repräsentanten der deutschen Aufklärung im guten und schlimmen Sinne unterscheidet der Berfasser, nämlich die der religiösen (S. 248) und die der socialen (S. 259). Es geht wohl nicht, die von dem Autor so kurz und bündig gemachten Stizzen nochmal zu stizziren. Wem sind die Namen eines Spener, Arnold ganz fremd? Wer hat nicht schon von Gottlied Töllner, nicht von dem samosen Reimarus, Semler, dem Ehrenmann Justus Möser, dem Pädagogen Johann Bernhard Basedow-gehört? Auch Weishaupt und Knigge — die großen Juminaten — haben ihr Licht hier angezündet. Mendelssohn, Lessing, Nicolai werben unter die "Philosophen für die Welt" gerechnet (S. 285 ff.). Wit einer bündigen Schilberung der Lessing'schen Lehren schließt Erdmann die zweite Periode.

Die britte Periode soll bie Philosophie bes 19. Jahr

hunderts umfaffen. Den erften Abidnitt bilbet eine facgemaße Darftellung bes Rantischen Spitemes (3. 317 ff.). Immanuel Rant, ber Bater ber neueren bentichen Philosophie, ist eigentlich ber Topus ber neueren beutschen Biffen: schaft geworten. An ihm zeigt fich's handgreiflich, wie bie Philosophie als Wiffenschaft bes Allgemeinen ihre Racht auf alle Biffenschaften, sie mogen fich nennen wie immer, ausübt. Gerade diejenigen welche nichts oder boch febr wenig von Philosophie halten, find unbewußt bie Schuler eines philosophischen Spftems, freilich meift eines obsoleten und langft überwundenen. Wie man nicht ohne Biffer rechnen, fo tann man nicht ohne Begriffe benten. Die Begriffe womit man in ber Wissenschaft rechnet, sind aber aus ber Philosophie herübergenommen. Wer diese nicht fennt und irgend eine Biffenschaft betreibt, rechnet fortwährend mit Riffern und Größen beren Berthe und Bedeutung ibm unbekannt bleiben. Auf diese Beise wird das Wort zur hohlen Phrase, die bann unter die Massen geworfen wirb. Die hoblen Bhrasen und leeren Russe ber Aufklarung verträgt ber Kriticismus bes Kant nicht langer. Dieje Berftanbes-Kritik Kants — man mag sonst von ihr benken wie man will — ist etwas viel Ernsteres als die Frivolität und ber Spott ber Auftlarung mit all seiner bobenlosen Oberflachlichteit. Daffelbe gilt von ben Syftemen bie als bie bebeutenbsten ber neueren beutschen Philosophie gelten. Selbstverftanblich muffen wir es uns verfagen auf bas Einzelne biefer Spfteme eines Rant, Reinhold, Fichte, Schelling, Begel u. f. w. einzugeben. Erbmann verläugnet in feiner Darftellung seinen Standpunkt nicht, aber er übt babei eine so feine Resignation, daß er nie ber Objektivität bes einzelnen Spftems ungerecht wirb.

. Es ist uns hier vorerst nur darum zu thun, unseren Besern die Reichhaltigkeit vorliegenden Grundrisses in einigen Zügen zu schildern, um sie dann bezüglich des Sachlichen an das Buch selber zu verweisen. Was wir hier lernen

tonnen, ift ein grundliches Berftanbnig unseres gegenwärtigen Beitgeiftes, ber geiftigen Beftrebungen und Stromungen ber Gegenwart. Das vor Allem gewährt ein grundliches Stubium biefer philosophischen Systeme. Und wer auf die Gegenwart wirten, wer sie meistern will, muß vorerst sie versteben lernen; fonft ift all fein Bemuhen umfonft. Diefe Tinttura - um einmal mit Paracelfus zu reben - tragt unfere gange moberne Biffenschaft, beiße fie nun Theologie ober Rechtswissenschaft ober exakte Forschung, balb etwas mehr, balb etwas weniger. Wer will all biese Theorien, Supothefen, biefe leitenben Grundibeen und bie maßgebenben Begriffe richtig verstehen und beurtheilen, ohne die Quelle aus ber fie gefloffen, nämlich bie Philosophie zu tennen? Was hilft es, wenn hie und da uns ein Autor in bem einen ober anberen biefer Gebiete gang harmlos versichert, er fei teinem ber philosophischen Sufteme gefolgt, er habe tein Suftem 2c.? Es ift bieg boch baffelbe als wenn er verfichern murbe; ich brauche teinen Löffel um meine Suppe zu effen.

Um nur an Eines zu erinnern, was vielleicht näher liegt: bie fogenannten beutschen Rlaffiter, beren Werte unfere glanbige und ungläubige Gegenwart so andächtig verschluckt, was bieten sie uns? Antwort: fofern in biefen Dichtungen Sebanten ausgesprochen find, find es nicht immer die allgemeinen, jedem Menschen unmittelbar nahe liegenden Unschaus ungen; ober ja wenn man will, es find folche allgemein menschliche Ibeen, aber in ber Form wie fie Rant, Sichte, Begel bei benen unfere Dichter in bie Schule gegangen, ausgesprochen haben. Diese Gebanken find in ben beutschen Rlaffitern in bas Gewand ber Poesie gekleibet. Mir war es immer gang poffirlich angusehen, wie bei bem Wiebererwachen ber Begeisterung für Dante unser gottlicher Dichter fo beranchert wurde von ber mobernen Freigeisterei und Aufklarung, ohne bag fie nur ahnt, welche hiebe ihr Dante verset hat. Rundige wissen langft, bag bie "göttliche Comobie" bie poetische Form bes "Spstems" bes heil. Thomas

ift, also eines Wertes bes "finstersten" Mittelalters, ber bidften Barbarei. Wer weiß nicht, bag Schiller ber poetische Interpret Kantisch = Fichte'scher Joeen ist? bag Rudert ein Hegel in Bersen, und bag Gothe bas Alles zusammen ift? Wir laffen uns täglich biefe "füße" Koft vorsepen, unfere Jugend verschlingt sie; und wir sollen ben Garten nicht tennen, in dem biese goldenen Aepsel gewachsen? Wenn wir bagegen bie Genesis biefer beutschen Rlassiter, nämlich unsere neuere beutsche Philosophie kennen - nur so werben wir bie relative Bebeutung biefer Werke für die Bilbung unserer Jugend richtig taxiren; werben bas Babre vom Falichen unterscheiben können. Wir werben ben Jungen sagen, warum nicht selten einer seichten Auftlarung bas Wort gerebet ift, und wie sich biese Dinge jum positiven Christenthum, ju einer höheren allgemein menschlichen Bildung verhalten. Au bem Studium dieser "Systeme" gibt unser Grundrig bie geeignete Anleitung.

Damit unsere Besprechung nicht ben Raum einer langen Abhandlung beanspruchen muß, mache ich einen großen Sprung über all die wichtigen Themate und Erscheinungen welche ber Autor hier verzeichnet hat, und eile zum Schluß bes Werkes. Nur bezüglich des "Anhanges", welcher die philosophischen Lehren und Systeme der Gegenwart behandelt, mag noch eine Bemerkung erlaubt seyn.

Großes Aufsehen hat zu ihrer Zeit die Philosophie eines Schelling gemacht. In theologischen Kreisen war man über ihre Stellung zum positiven Christenthum getheilter Meinung. Fast einstimmig lautete das Urtheil über Hegel dahin, daß seine Philosophie durchaus pantheistisch, also im direkten Widerspruch mit dem Christenthum ist. Kein Zweisel schien mehr übrig zu senn, als die Schule Hegels, vor Allem die Tübinger Theologenschule, die sogenannten linken Hegelianer daran gingen das Christenthum als Mythus zu erklären, und so weiter. Der Proces hat sich seitdem abgesponnen; der Einsluß der hegelischen Philosophie ist auf ein Minimum

herabgesunken; trot aller Auflösungsversuche eines Baur, Strauß, Feuerbach, ober gerabe durch diese veranlaßt hat sich die christliche Weltanschauung in unserer Gegenwart erst recht consolidirt. Wenn der Altmeister Göthe recht gesehen hat, daß der Kampf zwischen Christenthum und Weltweisheit das Geheimniß der Weltgeschichte ausmacht, so ist in unserer Gegenwart dieser Kampf intensiver geworden als je. Hüben und drüben sind sich dessen die Kämpfenden bewußt. Die jüngsten apologetischen Werke eines Hettinger, Luthardt, Zezeschwitz u. A. sprechen das zum vorhinein als Ueberzeuzung aus.

Daß bas Christenthum endlich ben Sieg über die Mächte ber Welt bavon tragen wird, bas ist kein Zweisel. Aber ebensowenig ist es ein Zweisel, baß wir nicht zu den Siesgenden gehören wenn wir nicht vorerst, jeder in seinem Kreise, uns unter die Kämpsenden gestellt. Um uns in der Gegenswart zurecht zu sinden, müssen wir nur zum vorhinein als die Aufgabe des Lebens den Kamps erkennen.

Die driftliche Ueberzeugung, sobald fie im Rampfe erprobt ift, hat bas Eigenthumliche, baß fie gum unauslofchlichen Charafter bes gangen inneren Lebens, jum Erbe für eine Ewigfeit fur ben Gingelnen und fur bie Gesammtheit wirb. Dem Schwindel bes Atheismus ift bas Rainszeichen auf bie Stirne gebrannt, gefunde Naturen tonnen ihn nicht vertragen und stoßen ihn balb von sich; nur sittlich verrotteten Individuen und Gefellichaften behagt er, weil fie ibn als Abwehr gegen bas eigene boje Gewissen brauchen. schnell sind diese immer wieder auftauchenden Brrlichter bes Antichriftenthums verpufft? Wie balb find folde Schriften. bie ber Mob im Augenblicke massenweise verschlingt, obsolet, gang ungeniegbar? Ich erinnere nur an ein braftisches Bei-Wer kummert sich heute noch um Renan's Leben Befu? Wie lebern und langweilig muthen uns die Schriften ber französischen und englischen Auftlärung an? Wie plump und bumm kommt uns bas Zeug vor, bas ehebem als bas

reinste Gold, als bie Beisheit aller Beisheit gegolten? Einen gang trefflichen Beitrag gibt Erdmanns Grundrig G. 621 ff. ju bem von une Befagten; er schilbert hier nämlich bie Auflofung ber hegel'ichen Schule. hier tommt er auf bie Erscheinungen aus bem Rreise ber linken Segelianer, ber Bertreter bes Atheismus und Pantheismus zu fprechen. Diefe Prediger und Apostel bes Fortschritts, Straug, Bruno Bauer, Ruge, Max Stirner, die Anbeter bes "Stoffes" Bogt, Buchner u. f. w., welche Fronie find fie auf fich felber und auf ihr Panier! Sie brechen offen nicht bloß mit ber driftlichen Ueberzeugung sondern mit ber Philosophie und bem gefunden Menschenverstande, und greifen gurud gu jenen Extremen bes Materialismus ber frangofischen Encyklopabisten. "Reine Philosophie ist meine Philosophiel" Das ber Grundfat 2. Feuerbache. Und ber gange Kram biefer Sanstulotten von 1789 wird nochmal aufgewärmt in unserer Gegens wart, zwar nicht mehr in eigenen philosophischen Schriften, sondern vermässert und verdunnt in ben Tagesblattern und in ben "liberalen" Journalen aller Art. Diese Entbedungen tann Jeber machen, ber ben "Grundriß" Erdmanns gelefen und unfere Presse beobachtet. Bas wurden bie liberalen Schulmeister in Wien fagen, die ba jungst die Motten aus bem Belge Boltaire's fo inbrunftig verehrt, wenn ihnen Erb mann fagt: "Alles icon ba gewesen meine herrn!" S. 710 heißt es: "Mur vollständige Ignoranz endlich im philofophischen Gebiete konnte bie materialistischen Schriften, beren eine mahre Fluth erschien, jum Theil von Mannern geschrieben beren Namen in anderen Fächern einen guten Rlang hatte, für etwas Reues ober gar Epochemachenbes ansehen. Bis auf den chnischen Bergleich der Gebanten mit den Epcreten ber Nieren hatte Cabanis (ein Freund bes Baron Holbach + 1808) schon Alles gesagt, mas man jest zu lefen betam. Dabei begegnet man bei ben (wirtlich originellen) frangofischen Materialisten bes 18. Jahrhunderts nicht folden Bedantenlosigkeiten, wie bei bem gefeiertsten unter ben Stoffwechslern ... Der Umstand, daß der Lesertreis dieser Bucher sehr groß ist und täglich wächst, daß Zeitschriften die für den Horizont der Schulmeister und Bauern berechnet sind, dem Materialismus immer mehr Anhänger zuführen, ist für Biele ein Beweis gewesen, daß er die Philosophie der Gegenwart oder der Zukunft sei. Entschiede dieß, so hätte der Materialismus schon seinen Meister gefunden, denn der heilige Sambrinus zählt noch viel mehr begeisterter Anhänger als er, und viel eifrigere, denn dis jeht ist noch kein Beispiel vorgekommen, daß die Vertheurung eines Moleschott'schen oder Büchner'schen Buches Revolutionen in großen Städten hervorgerusen hätte."

Soviel von ben Schattenseiten unserer gegenwärtigen Literatur. Die Lichtseiten und die eigentlichen bebeutenben Leistungen ber Philosophie ber Gegenwart hat ber Berfasser bes Grundriffes nicht vergeffen. Es ift eine Reihe hochge= bilbeter Manner, die sich's zur Lebensaufgabe gesett, die Brude zwischen Christenthum und moberner Cultur wieber m schlagen. In ihren Schriften ift ein Reichthum ber gebiegensten Joeen über bas Berhaltniß und bie Wechselbeziehung von Gottes- und Weltweisheit. Es gahlen bazu bie Schüler Schellings, Frang von Baabers, bie rechten Begelianer, Manner wie J. S. Fichte, C. Fortlage, Sengler, Wirth, Ulrici, S. Ritter, R. Ph. Fischer, Chalpbaus, Trenbelenburg, Rechner, Lope und viele Andere beren Namen wir hier nicht alle verzeichnen tonnen. Es ware ber ungerechtefte Beffimis= mus, wenn wir ben Ginfluß biefer positiven idealen Clemente auf bie gegenwärtige Cultur vertennen murben.

Wir bedauern es keinen Augenblick daß momentan eine gewisse Stockung in der philosophischen Produktion eingestreten, und daß die Philosophie selber zur Geschichte ihrer selbst geworden. Ich sehe darin vielmehr die so nothwendige Selbsteinkehr, das Besinnen auf sich selbst, aus welchem Selbstbesinnen dann wieder ein gegenseitiges Selbstverständniß und statt eines Windmuhlenstügelkampses ein gemeinsames

Borgehen auf bem Boben ber allgemeinen Bernunftprincipien ermöglicht wirb. Nicht die Philosophie ist die Feindin bes Christenthums, sondern der Stumpfsinn und die Geistes-Trägheit.

Dr. Bed.

### XLI.

## Die Lage bes Klerus in Desterreich.

П.

Die Lage bes Klerus in Eisleithanien beginnt sich zu klären. Sinen mächtigen Beitrag zu bieser Klärung hat die Abresse ber "eisleithanischen" Erzbischöse und Bischöse Desterreichs, die zu Wien am 28. September d. J. an den Kaiser gerichtet wurde, geliesert. Dieses wahrhaft freimuthige Schriftsstück legt alle Winkelzüge und Manöver der liberalen Partei in Bezug ihres Todens gegen das Concordat, wie den Endzweck welchen der Ruf "Aushebung des Concordates" besördern soll, mit strenger Logik und Schärfe bloß. Daher auch der wüthende Sturm in allen liberalen Blättern gegen diese Adresse. Richts scheuen diese Liberalen mehr als das Licht, das ihre sinstern Pläne den Augen der blöden Unhänger ihres Systems, die davon keine Uhnung haben, auszeigt; sie die da immer mit ihren Schlagwörtern von Licht und Ausklärung umherwerfen.

Man fann für ben Liberalismus, wie er in seinen Partei : Blattern und ber Mehrzahl bes Reichsrathes in bem cisleithanischen Desterreich sich breit macht, vom chriftlichen

Standpunkt aus teinen befferen Ramen auffinden, als ben ber Berweltlichung. Dieß Wort bebeutet im driftlichen Sinne jene Gesinungs- und Handlungsweise, vermöge welcher ber Mensch auf bas Ewige vergessend, sein Sinnen und Trachten gang auf biefe Zeitlichkeit hinlenkt, um in ben Gutern und Benuffen biefer Belt feine Rube und Befriebigung zu finden. Go hat auch die Abresse bie Berwelt= lichung als Endzweck gezeigt ben bie liberale Partei in ben Ginrichtungen ihres Staates zu erreichen ftrebt. Rur bie Sinnlichkeit hat Wahrheit und Wirklichkeit, bas ist ber Rern ber Geheimlehre, fagt bie Abresse, und ferner: "Menschen, bie um bas Zeitliche sich viel und um bas Ewige wenig kummerten, hat es stets gegeben, nur rühmten sie sich bessen nicht. Der neueste Fortschritt rühmt sich bessen. Das Irbische allein verlangen und suchen ist ihm die hochste Beisheit. Wer ihr zu huldigen verschmäht, sündigt, behauptet er, an bem Glude ber Ginzelnen und ber Staaten. Je mehr ber Mensch sein ganzes Sinnen und Trachten auf die Erwerbung zeitlicher Guter richtet, befto gludlicher wirb er, je weiter diese Gesinnung sich verbreitet, besto boher steigt bes Bolles Macht und Wohlfahrt."

Diese Verweltlichung ist das schnurgerade Gegentheil bes Christenthums. Das Christenthum ist wesentlich die Lehre der Selbstverläugnung, Entsagung, mit Einem Wort die Lehre vom Kreuze, und sorbert ihre Gläubigen auf, so durchs Zeitliche hindurchzugehen, daß sie das Ewige nicht verlieren. Bon der Verweltlichung, wie sie die liberale Partei bezweckt, gilt das apostolische Wort: "die Welt liegt im Argen."

Am schärsften tritt bieser Endzweck bes Liberalismus hervor in ihrem Streben nach der Civilehe. "Die Civilehe, sagt die bewußte Abresse treffend, ist die Läugnung des Zussammenhanges zwischen Zeit und Ewigkeit." Die Ehe soll nämlich zu einem bloßen natürlichen Bertrage, bessen Rechtszgiltigkeit der Staat allein seststellt, herabgewürdigt werden,

ber nach Befund, wie z. B. aus unüberwindlicher Abneigung eines Gatten, wie der Mühlseldische Entwurf eines Ehegesetzes beantragt, wieder rechtsgiltig gelöst, und damit die Freiheit gegeben werden könne einen neuen Bertrag einzugehen mit einer Person zu der man mehr Reigung fühle, um beim Schwinden derselben abermals freie Bahl oder vielmehr Willtur zu haben zu einer andern Berbindung. Sanz natürlich. Der Mensch der von der Ewizkeit absieht, solgt nur seinen Gelüsten und um diesen solgen zu können, muß der liberale Staat die Civilehe haben.

Die Religion ist bas Band welches die Zeit mit der Ewigkeit, oder confret gesprochen den Menschen mit Sott verdindet. Dieses Verbindungsmittel ist im liberalen Staate äußerst schälich, und hindert das materielle Wohl des Volkes, daher, wie die Adresse sagt, "will man die Religion aus der Schule hinausweisen, weil man die Religion im Leben nicht mehr dulden will." "Die Wissenschaft mag noch über Bieles im Untlaren sehn, mit der Religion ist sie sertig. So spricht der Fortschritt, und dadurch rechtsertigt er seine Zumuthung sur das Irdische zu leben. Diese Gesinnung soll nun der Jugend zugleich mit den ersten und unentbehrlichsten Kenntnissen zugend zugleich werden. Das ist der Zweck, den die Liberalen durch Trennung der Kirche von der Schule erreichen wollen."

Da nun die Abresse der Bischöse, wie gesagt, den Kern ber liberalen Staatstheorie so offen und unerschrocken bloßlegt, so ist die Wuth der Gegner grenzenlos. Es ist kein Zeitungsartikel, sondern die Gesammtheit der Bischöse die ihnen ins Gesicht sagt: "Was also der Jammerschrei gegen das Concordat bedeute, kann Niemand mehr verborgen senn, er bedeutet: Wir wollen eine She ohne Festigkeit und Heilisgung; wir wollen eine Schule ohne Religion und sittlichen Ernst. Aber die welche dieß wollen, mögen noch so laut die Stimme erheben, sie sind ein sehr kleiner Bruchtheil der Bevölkerung, und mit dem Concordat vertritt man die wahr haften Wünsche und Interessen des Bolkes". Da die liberale

Partei immerfort sich als jene preist, hinter welcher bas Bolk steht, und burch bieses Partei-Manover einen Druck auf die Regierung ausüben will, um zur Herrschaft zu geslangen, so geht denn jest die Hese gegen das Concordat in den von der liberalen Partei beeinflußten Kreisen mit unershörter Erbitterung fort.

Die Reichsrathsmajorität will die Hand zur Ausgleichung mit Ungarn, wie die Deputationen der cis= und transleisthanischen Reichsräthe sie dewerkstelligt, nicht mehr bieten, bis die Regierung ihr nicht zuerst die Hand darauf gegeben, daß das Concordat einseitig abgeschafft werde. Und die Gesmeinderäthe der Städte und Städtchen in Cisseithanien entwickeln eine Rührigkeit, um Abressen an den Reichsrath für Aushedung des Concordates zu votiren, daß man meinen sollte, es stehe jeder Zurechnungsfähige hinter der Reichsrathssmajorität. Das ist aber eine irrige Meinung, und nur jene könnten getäuscht werden, die nicht selbstständig zu urtheilen vermögen, sendern ihr Urtheil aus ihren liberalen Judensblättern behaglich mit dem Morgenkasse einschlürfen.

Der Wiener Gemeinberath, ber zu ben fortgeschrittenften gebort, hat ben Reigen mit feiner Abresse um Aufhebung bes Concordates eröffnet und wiederholt fie nun in Form einer Gegenabreffe gegen bie bischöfliche an Ge. Majeftat felbst. Die Corporation hat sich bamit bas Zeugniß ausgestellt, daß fie bem Fortschritte ungeheuer huldige, indem fie an Gemeinheit und Frechheit Alles hinter sich ließ, was bisher liberale Körperschaften in diesem Genre geleiftet haben. Der Gemeinderath entblobet fich nicht die Abresse ber Bischöfe ein "beschmuttes Blatt" zu nennen, bas sich zwischen ben loblichen Wienergemeinberath und ben Raifer einbrange, und wirft ber burchaus ebel gehaltenen Abresse Luge, Berlaumbung, Entstellung, Berbrehung und Unsittlichkeit vor. Das zeigt boch wohl zur Genüge, was man fich in Defterreich gegen die Kirche und seinen Klerus Alles erlauben barf, indem man beibe in ihren höchsten Burbentragern er bem Beifallsrufe ber "Gebilbeten" mit folden Sottifen rhaufen tann.

Die Bete gegen ben Rlerus fdreitet nun auch aus bem eordnetenhaus und bem Gemeinderathsfaale auf bie offene age und verhöhnt harmlofe Priefter; fie giebet in bie ater ein und farrifirt die priefterliche Burbe. Die Bis ter forgen für bie besten Darftellungen flerifaler Rarris iren. Die Regierung ift aber bereits einfach Rull mas Schut bes Rlerus vor liberaler Bugellofigfeit anbelangt. n hat schon viel gewagt, wie die bischöfliche Abreffe felbft ertt, feit jener öffentlichen Berfpeiung Jefu Chrifti in "Reuen freien Preffe" am letten Weihnachtsfefte, mo Glaube an bie Menschwerbung Gottes einfach als Marwerlacht wird; aber jest wagt man liberalerseits Alles, bie Regierung zu Allem schweigt. Ja es liegt bie Berthung nabe, bag Minifter Beuft indirett gu folder Sest wirke, indem er erklarte, bag er bie Initiative in ber Conbatsfache ber liberalen Partei überlaffe. Gei bem wie wolle, bie Liberalen haben bas Seft bes Lugenschwertes in bie Sand genommen, und bohren es taglich, ja ftund-

ob biefes Auftreten einen reellen Ruten habe ober nicht. Zebenfalls hat es ben eines öffentlichen Glaubensbetennts niffes, und insoweit tonnen und follen auch die Ratholitenvereine sich anschließen. Die Liberalen schreien immer: Concordat und Religion sind nicht Eins und basselbe, wir tampfen gegen Uebergriffe bes Rlerus und nicht gegen bie Religion. Der gesammte Klerus und bie treuen Katholifen muffen um fo mehr ihrer festen leberzeugung, bie fie ohnes bieg haben, öffentlichen Ausbruck geben, ber leberzeugung baß bas Toben gegen bas Concordat ein verhüllter Krieg gegen bas Christenthum überhaupt und gegen bie tatholische Rirche insbesondere sei. Die katholische Rirche ist die streitende Rirche, weil fie jum Streit verpflichtet und ohne Rampf teine Krone verheißt. Wer in biefem Kampfe bes Antidriftenthums gegen bie Rirche nicht mit allen erlaubten und gesetlichen Mitteln mittampft gegen die Feinde der Rirche, ber gehort nicht zur streitenben Rirche.

Die Liberalen tampfen mit allen, auch ben schlechtesten Mitteln, unauszesetzt, täglich auf bem Wege ber Schrift, und erringen Ersolge, wenn und weil die überwiegende Mehrzahl ber Katholiten — eben nichts thut. Ein Napoleon III., bem man Geistesstärke und Thatkraft nicht absprechen kann, war und ist doch immer wieder gehindert seine Plane gegen die Kirche auszusühren, weil in seinem Reiche auch geistessstarte und thatkraftige Katholiten sind, die ihrer Ueberzeugung im Senate sowohl und in der Kammer als in den Zeitungen Ausdruck geben, wiewohl eine so strenge Censur für sie besteht.

In Desterreich, sonst mit Eminenz ber "tatholische Staat" genannt, burfte man ungescheut die heiligsten Gesfühle ber Ratholiten von Oben herab franten und die Prostestanten bafür hatscheln, weil, ja weil ber Indisserentismus so starte Wurzeln geschlagen hatte. Dieser Indisserentismus aber, der mächtigste Verbundete ber Kirchenseinde aller Gatztung, er wurde großgezogen und genährt durch das josephinische

Polizei-Kirchenthum, und was man seit 70 Jahren gesäet, von Oben herab, bas ärntet man jest, ben tirchenseinblichen Liberalismus schlimmster Art, wie er nicht leicht anderswo berartig zu Tage tritt. Die Zeit seit der Sprengung der Staatssessen, mit welchen die Kirche Desterreichs lahm gelegt wurde in ihrer heilbringenden Wirtsamkeit, war viel zu kurz, um aus dem indisserenten Städte= und Märktepublikum, das sich so anmaßlich das "gebildete" nennt, glaubenstreue Katholiten zu schaffen und um überhaupt die verderbliche Strömung zweier früheren Generationen abzuleiten.

Auf bas höhere Studium, auf die Universitätsbilbung hat die Kirche in Desterreich bis nun aber auch aar teinen Einfluß geubt, und aus biefen außerhalb bes tirchlichen Ginfluffes gestellten Universitäten tommen unfere Doctores utriusque juris, wie die Reichsraths = Juristen zeigen, und biesem Uebelftande haben wir es zu verbanken, bag auf ben Landtagen und im Reichsrath, die Tyroler ausgenommen, nicht ein Laie ober Jurift thatfraftig und überzeugungstreu für bie Kirche auftritt. Man spricht gerne von ben Polen und Czechen u. f. w., ale ob fie für bie Rirche einstehen wurden. Bis jest haben sie noch nichts gethan; und bie Ultranationalen bie nach Mostau wanberten, find gewiß nicht aus Liebe zur Rirche bahin gewallfahrtet. Die Glavenführer alle benüten nur ben Klerus ber ihnen vertraut, für ihre politischen Bestrebungen, wie bas bie Geschichte erweist aus ben polnischen Revolutionen und aus ber galizischen vor 1848. Hat ja auch der Magyarenführer Ludwig Kossuth in ben Revolutionsjahren auf öffentlichem Martte feine fromme Buhörerschaft auf ben Schutz ber Landespatronin, ber Mutter Gottes, hingewiesen, gewiß nicht aus seiner calvinischen Ueberzeugung, fonbern aus Politit. Sagen es ja boch jest schon die Ultra-Slavenblätter, daß sie weber die Berfassung bie ber Reichsrath eben fabrigirt hat, noch bas Concorbat wollen, und fangen fle jett schon an, die Kirche als Keindin bes Czechismus zu behandeln.

Die Rirche, und ber auf berfelben gebaute österreichische Staat braucht nur eine feste Regierung, die fur die Rirche eintritt, bann läßt fich noch fur beibe in Defterreich Beil und Rettung hoffen. Wenn nicht - nicht! Liberalismus lagt fich nicht regieren, bas weiß Rapoleon, obwohl ber Rirche gegenüber ein Liberaler reinsten Wassers; barum regiert er bespotisch. Wir wollen hiemit seinem Regime in teinerlei Weise eine Bertrauensabresse votiren; aber es ist Thatsache. Das weiß auch Bismart, und barum regiert er auch in jener Weise seine Parlamente, was freilich nicht jeber nachmachen fann. Das zeigt Stalien, welches eigentlich einer verotteten Beamtenwirthschaft preisgegeben ift und seine Staatsburger vor Angriffen auf Leben und Bermogen nicht zu schützen vermag. Aber es icheint nun einmal, als wollte Gott auch in Defterreich fattisch zeigen, baß ber Liberalismus nicht regierungsfähig fei. Siegt ber Liberalismus in Cisleithanien, bann fiegt er auch in Transleithanien, bann werben beibe Ministerien, bas ungarische mit Roffuth an ber Spite - bas eine rechts, bas anbere lints am Staatswagen gerren, bis er entzwei geht.

Wir können der öfterreichischen Regierung nur die Alsliance mit Gott und seiner Kirche rathen, denn wenn Gott nicht hilft, so ist für Desterreich in der allgemeinen Weltslage keine Hilfe mehr. Wir haben nur dann Hoffnung für Desterreichs Bestand, wenn sein Herrscher seinem ruhmreichen Ahnen Ferdinand II. solgt und bei dem Grundsatz verharrt: "Und sollt ich mein Leben und Alles hingeben, es sei, ich will festhalten an Gottes heiliger Kirche." Desterreich ist gesworden durch den Katholicismus, und wird zerfallen wenn es von demselben in der Regierung abfällt.

Bas wird die Regierung nun thun in Desterreich? Die Entscheidung naht, lange kann sie nimmer hin und hersschwanken. Wer kann es einem treuen Katholiken verargen, wenn er mit schwachem Bertrauen den Entscheid für die Kirche erwartet? Doch darum nicht verzagt! Die Bischöse

### 710 Steigenbe Sowache im Organismus bes Staats.

Eisleithaniens haben die Regierung zum endlichen Entschluß gedrängt, den Kampf begonnen; der übrige Klerus und die treuen Katholiken, die bald durch Hirtenbriese zur Erklärung der bischöstlichen Abresse eine Richtschnur für ihre Kampsesweise erhalten sollen, werden muthig zu ihren Oberhirten stehen. Auch der Episkopat Transleithaniens wird bald zussammentreten, um das Zweckmäßigste anzuordnen zum Wohl der Kirche in den ungarischen Ländern; und während dieß zu Papier gebracht wird, versammeln sich die deutschen Bisschöse in Fulda, um für die Kirche in Deutschland zu berathen. Mögen sie von da zurücklehrend den ihnen untersstehen Klerus um sich versammeln, und zu gemeinsamen Kampse die nöthigen Instruktionen geben. Das walte Gott!

#### XLII.

# Briefe bes alten Golbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

VI. Die fteigende Schwäche im Organismus bes Staats.

Frankfurt 10. Juli 1867.

Ich bin sehr weitläufig geworben in Bezeichnung ber Zustände ber mobernen Gesellschaft; und nun weiß ich erft nicht, ob ich mich fürzer werbe fassen können, wenn ich von ben staatlichen spreche.

Die Geschäfte ber Regierung find heutzutage gewaltig zusammengesett und verwickelt, aber bie Grundlagen ber modernen Regierungsspsteme find sehr einsach, lassen mit wenia Worten fich feststellen. Sieh' Du in bem Staat eine gottliche Anftalt zur sittlichen Entwidelung ber Bolter, ober balte ibn für ein bloges Rechtsinstitut - nach Deinem Gefallen, benn bie eigentliche Staatsibee ift volltommen gleichgultig, wo es sich nur um die bestehenden Auftande handelt. Die mobern-liberale Lehre gesteht bem Staate lediglich bie Beftimmung zu, bag er bie Bereinigung einer gewissen Daffe von Menschen auf einer gewissen Flache bes Erdbobens bilbe, baß er bie Unabhängigkeit biefer Bereinigung mahre und Berfon und Besit aller einzelnen Mitglieber fcute und bag er burch seine Organe alle nothwendigen Geschäfte besorge. Rach biefer Lehre gibt es tein Recht innerhalb bes Staates, welches nicht biefer verleiht; ber Staatsgewalt sollen alle und jebe Berhaltniffe unterthan fenn - nur bie Bewegungen bes Handels, ber Gewerbe foll er gang allein benjenigen überlassen welche sie treiben; er felbst foll nur bie Freiheit ber Bewegungen ichuten. Die Allmacht bes Staates tann unter jeber Form bestehen und ausgeübt werben, aber viele Formen find unmöglich geworben in ber Zeit. Wenn bie Bevollerung ber Staaten Millionen gablt, fo ift ein rein bemotratisches Regiment nicht möglich, und wenn es Bolter und nicht Unterthanen gibt, so kann die absolute Monarchie nicht mehr bestehen, balb sogar nicht mehr in Rußland ober in ber Turkei. In allen europäischen Staaten fteht bie Theilnahme ber Bolter an ber Gesetzebung und bie Controle ber Regierung und Verwaltung nicht mehr in Frage; aber die Bolfer üben biese Theilnahme und biese Aufsicht burch ihre Vertreter, und ber Vertretung sind bie Organe ber vollziehenten Gewalt verantwortlich, wenn auch ein Gesetz ber Minister = Berantwortlichkeit nicht besteht. Das ist nun Die Vertretung bilbet sich auch nicht eine Thatsache. mehr nach geschichtlichen Standen; biese haben theilweise sich felbst aufgegeben und barum ift bie Zeit gar schlimm mit ihnen verfahren. Die Bertretung repräsentirt baber bas Bolt nicht mehr in feinen bestimmten Abtheilungen, jeder einzelne

Abgeordnete, wenn gleich nur von einem kleinen Theil ber Bevölkerung gewählt, vertritt die ganze Masse derselben und ist daher in keiner Weise an irgend welche Borschriften seiner Mandatgeber, d. h. seiner Wähler gebunden. Er wird betrachtet als Mandatar der Gesammtheit. — Wie wird nun in den modernen Staaten die Bolksvertretung gebildet? Das, mein Freund, ist die Hauptsrage, von deren Lösung all unsen staatlichen Zustände bestimmt sind.

Wie in jeglicher Zeit so will auch heute ber Reichthum nicht allein genießen, sondern er will herrschen und er will herrschen und er will herrschen nicht nur in dem Gediet der materiellen Thätigteit und ihres Berkehres — in dem Gediet welches ihm volktommen überlassen ist — wie in der Gesellschaft so will er auch herrschen im Staate. Der Reichthum will nicht herrschen nur durch seinen naturgemäßen Einsluß, sondern er will über die Gewalt des Staates verfügen. Bemächtigt sich der bewegliche Reichthum der Bolksvertretung, so ist er im constitutionellen Staate der Herr und er macht die Regierung.

Ift es einmal festgestellt, bag nicht gewiffe Claffen ober Stande durch fich felber ihre besondern Intereffen und burch bie Bereinigung biefer bas Intereffe ber Gesammtheit vertreten, so ift unmittelbare allgemeine Bahl ber Bertreter allein ein vernunftgemäßes Spftem. Aber es lägt nicht bie Herrschaft bes Reichthumes auffommen und beswegen bat man mas bieser will, auf Umwegen bewirkt. Man bat in Wahrheit die Massen des Bolkes von den Bablen ausgeschlossen. In manchen Staaten, so auch in Belgien hat man ben sogenannten Census erfunden, und bas war noch bas beste, wenn bieser Census nicht, wie g. B. in England und früher in Frankreich, ben weitaus größten Theil ber Bevolterung feiner Rechte beraubt. In anbern mobernen Staaten hat man die sogenannten indirekten Wahlen eingerichtet, b. b. man hat trügerischer Weise eine allgemeine Wahl festgestellt aber nur für die fehr kleine Angahl von Männern welche unmittelbar bie Bertreter ernennen. Man ift noch weiter

gegangen: man hat auch bas mittelbare Wahlrecht an materielle Bedingungen gebunden, und am weiteften hat man es in Preußen mit bem fogenannten Claffenfustem getrieben, welches bas Bolt nach ben Besitzenben eintheilt und biefen nach bem Dag ihres Besites bie politischen Rechte zuschneibet. Faft überall hat man auch bie Wahlfähigkeit an Bebingungen gebunden welche wieder bem Bermogen gang bestimmte Borrechte gewähren, und somit Jeglichen ausschließen welcher biefe Bebingungen nicht zu erfüllen vermag. Go hat man bie Bilbung ber Bertretung, wenigstens in ihrer weit überwiegenben Mehrheit, lediglich in die Banbe bes Befites und ber Besitzenden gelegt und, wenn nicht ber Form, boch ber That nach, vorherrschend bes beweglichen Besites. Daß bie mittelbaren Bablen feine freien Bablen find, bag bie bestehende Gewalt die Wahlcollegien, wie immer gebilbet, ohne große Schwierigkeit zu leiten, b. h. zu beherrschen vermag: bas hat die Erfahrung hinreichend erwiesen und nur die blinde Parteisucht vermag es zu läugnen. Hat boch selbst ber Graf Bismart ertlart: bie indiretten Wahlen seien Falidung ber Wahlen.

Folgerichtig hat ber moderne Staat das Wesen und selbst die Formen des liberalen Regimentes auch in die Gemeinden gebracht. Das körperschaftliche Wesen hat man vertilgt, die Bevölkerung der großen Städte wie der kleinen Dörser hat man in allgemeine Massen zusammen geworsen; aber in diesen durch die bekannten Kunstgriffe die kleine Anzahl dersjenigen bestimmt und ausgeschieden, welchen man die Behandelung der Angelegenheiten zu eigen gegeben. Wenn irgendwo, so ist in der Gemeinde das demokratische Princip ausschürbar und beschalb gesordert; aber auch in den Gemeinden hat man die Bertretungen eingeführt und wenn diese der Form nach auch durch unmittelbare Wahlen gebildet werden, so hat das Classenspstem, so haben mancherlei Einrichtungen dafür gesstret, daß der Wille der Gesammtheit lahm gelegt werde.

Bon ber sogenannten Selbstregierung laß mich schweigen,

٠.

benn wo man eine solche eingerichtet, ba hat ber gesunde Sinn bes Bolfes ben Schein und die Täuschung erkannt\*).

Das sind allbekannte Dinge; laß uns einen Blick werfen auf die nothwendigen Folgen! Statt der ehemaligen Stände haben wir Classen; die oberste herrscht, die unteren werden beherrscht oder sie dienen; im besten Fall ist ihnen nur ein beschränkter, in Wahrheit aber nur ein scheinbarer Antheil gewährt an den Angelegenheiten der Nation. Will man die herrschende Classe, will man die Bourgeoisse auch nicht als eine geschlossen Kaste betrachten, so ist sie doch eine gessammelte Partei.

Die Herrschaft dieser Partei tann sich nur feststellen, wenn nicht eine andere Eintheilung des Bolkes ihr entgegens steht, und beghalb muß sie Alles hassen was noch an die geschichtlichen Stande erinnert. Der haß gegen ben Abel, gegen die Rirche und gegen ben Rlerus und heimlich auch gegen bie Armee ist bemnach nicht nur ber gesellschaftlichen Sitelkeit entsprungen sondern auch der Politik ber Partei. Du fagst: fast in aller herren Landern sei ber Abel noch immer eine bevorrechtete Classe, besitze fogar feine besondere Bertretung. Das ist theilweis wohl wahr, aber Du kannst nicht laugnen, bag er, besonders auch in Deutschland, feine Bebeutung als Röcherschaft selbst aufgegeben ober boch beren Berftorung fehr leicht und fich jum Sof= und Dienft = Abel gemacht hat, welcher sich mit bem fahlen Glang einiger Chrenrechte begnügt. Satte ber beutsche Abel wie ber englifche gethan, fo hatte er feine korperschaftliche Stellung behauptet und in dieser ware er ber Bertheidiger ber wahren Boltsrechte geworden. Immer niehr schließen die Abeligen fich an die Bourgeoisie; sie treten ein in ihre Interessen, fie

<sup>\*)</sup> B. B. bas Berwaltungsgeset in Baben, wo die Kreis-Bersammlungen und die Kreis-Ausschüffe die Macht ber Bureautratie durchans nicht vermindern.

werben Geschäftsmanner, sie geben ihrem Besit ben Charafter bes beweglichen Bermogens. Der Raftengeift ift geblieben, aber ber aristotratische Sinn hat sie verlassen. Wohl tann ber moderne Staat nicht bie Bebeutung bes großen Grundbesiges überschen, an welchen ein historischer Name sich knupft; er mußte biefem feine befondere Bertretung jugestehen, aber er hat diese Bertretung von vorneherein zur Unmacht verurtheilt, er bat Glieber des "höheren Burgerthumes" und er hat abhängige Staatsbiener in die Herrenhäuser gesett. Noch ware nicht Alles verloren, noch konnte ber Abel eine schone Sendung erfüllen, wenn er, mit richtiger Beurtheilung ber Zeit und ihrer Nothwendigkeiten, ernft und fest in bas öffent= Durch Benützung ber mobernen Bereinsliche Leben trate. gesetze könnte ber Abel wieder eine Macht werben. — Wirb ber gute ritterschaftliche Geist je wieder erwachen?

Die protestantischen Rirchen trifft die Ungunft ber Partei nur insofern, ale sie Anstalten bes positiven Christenthumes find. Aber mehr ober minber von ber Staatsgewalt abhängig, sind sie deren Allmacht nicht hinderlich, wohl aber unter gemiffen Umftanben fehr nütlich, als natürliche Gegner ber verhaften tatholischen Kirche. Diese verkörpert bas positive Chriftenthum, fie schützt und halt ben Glauben burch bie Thatsache ihres Bestandes; aber mehr noch als gegen biefe ihre Beftimmung, ift ber grimmige Sag gegen ihren Organismus, gegen ihre Einheit und gegen die geistige Macht gerichtet, welche fich nun einmal nicht abläugnen läßt. Die tatholische Rirche, die größte Körperschaft welche noch je in ber Geschichte erschien, behauptet ein ureigenes, .von keiner zeitlichen Macht verliehenes Recht und mit biefem eine Selbftftanbigteit welche noch teine Dacht zu brechen vermochte. Diese Selbstständigkeit ber Rirche findet die moderne Staats-Omnipoteng in bem Bertehr ber einzelnen Menschen, in bem Leben ber Gemeinben, in ben Berhaltniffen bes Staates und in den Beziehungen der Bölker. Die Partei kennt wohl die Bebeutung bieser Stellung; sie weiß auch sehr gut, baß bie geistige Knechtschaft, die Berbummung, die Pfassenherrschaft u. s. w. nur Schlagwörter sind mit welchen sie beschränkte Menschen berückt; aber sie kennt den Widerstand welcher ohne Unterlaß ihrer Herrschergewalt entgegensteht. Wenn man in der katholischen Kirche auch nur eine große sociale Anstalt sehen will, so muß man erkennen, daß unter den heutigen Umständen mehr als je diese Anstalt ein Beschüher der Freiheit ist und darum eine Hossnung für die Besserung der gesellschaftlichen Zustände.

Der Macht und bem Einfluß schließen immer und überall die Menschen sich an. Unter benjenigen welche bem Shstem der Bourgeoisie sich anschließen, sind ohne Zweisel sehr Biele welche, bewußte Glieder der Partei, mit ihr die Grundsätze und die Lehren des modernen Liberalismus durchstühren wollen. Eine größere Zahl ist beigezogen ohne eigentsliche Ueberzeugung, nur durch die Schlagwörter verblendet und Andere suchen eben nur ihren Bortheil. Hinter allen diesen nun steht eine willenlose Heerde welche schreit und geht nach Besehl, und jubelt wenn sie irgend einen hingeworfenen Brocken erhascht, und welche vor allen Dingen das Misslieden der "Herren" fürchtet als ein sehr großes Unglück.

In bem heutigen constitutionellen Staate konnen bie Rathe bes Regenten allerdings nur aus der Mehrheit der Bertretung hervorgehen und die Minister selbst sind, um ihrer Organe sicher zu werden, genothiget diese aus Leuten zu wählen welche ihrem System anhängen. In manchen Staaten schützen allerdings bestimmte Gesehe den Beamten gegen die außerste Willfür, die Staatsgewalt kann den mißliedigen nicht geradezu wegwersen; aber immer kann sie auf hundert Arten ihn kränken, maßregeln und mißhaudeln, ihn jeder Wirtsamkeit, eines beträchtlichen Theiles seines spärlichen Ginkommens und der Zukunft in seiner Laufbahn berauben. Der Staatsdiener sieht daher auf der einen Seite Besörderung und Zulage, auf der andern Zurückseung und Rache

theil; er ist aber meistens nicht vermöglich und hat, um seine Familie zu ernähren, kein anderes Mittel als eben den Staatsbienst. Die ganze Staatsbienerschaft soll das willens lose Wertzeug der Partei werden und alle Verhältnisse bessonders in kleineren Staaten sind dazu angethan, um moraslisch einen Berufsstand herabzudrücken der in allen anderen Dingen soust so ehrenhaft ist.

Der Staatsbiener, wenn er nicht in ben hochsten Stellen steht, verwaltet allerdings nur ein bestimmtes Umt welches ibm bie Behandlung irgend eines Geschäftes zur Aufgabe stellt. Wie scharf begrenzt eine folche Aufgabe auch fenn mag, fo gibt es boch feine beren Lofung gang unabhangig ware von bem System und ber Richtung bes politischen Regimentes. Mehr ober weniger ist jeber Staatsbiener mit feinem gangen, wenn auch icheinbar fehr fpeciellen Gefchaft in bieses System und biese Richtung eingeschoben und er bedarf eines ungewöhnlich klaren Berftandes um einzusehen, baß er, eingeschloffen in einen engen Beruf und mit Taufenben fortgetrieben in ber allgemeinen Strömung, nicht für Grundfate bie ihm heilig find, arbeite, sonbern bag er ben 3meden einer Partei biene - und hat er es eingesehen, fo muß er eine vortreffliche Natur seyn, foll er noch eine bessere Ueberzeugung bewahren. Die Gewohnheit nämlich macht viele sonft gang gute Dlanner gleichgültig und ftumpf, fo bağ fie pflichtgemäß ihren speciellen Dienst thun, ohne sich um den Charafter der Berwaltung zu befümmern, oft ohne nur baran zu benten wer eigentlich ber Minister sei und in welcher Richtung er sein Regiment führe. Ich habe jedoch, besonders in ben höhern Stellen Manner gekannt bie, nicht Lügner und nicht Heuchler, nicht verblenbet und nicht ftumpf, klar und bestimmt ben allgemeinen Zustand und ihre eigene Lage ertannten, aber burch Berhaltniffe an ein Syftem getettet waren welches sie im Herzen verbammten. Ich habe aber teinen folden ehrenwerthen Mann gefannt, welcher in biefer Lage sich gludlich gefühlt hatte. Es ist tein geringes

Lob für die deutsche Staatsbienerschaft, daß sie unter den herrschen Berhältnissen noch ist — wie sie ist.

In Frankreich sind bie Verwaltungsbeamten bis zu ben höchsten Stellen hinauf ganz und gar ber Wilkur ber Misnister überlassen; bagegen aber steht die Magistratur sast wie ein unabhängiger Körper. Kann die Regierung bort dem einzelnen Richter auch Gunst oder Ungunst erweisen, so kann sie boch nicht nach ihrem Belieben über dessen, so kann stellung verfügen. In manchen deutschen Steaten haben die richterlichen Beamten nun auch eine unabhängigere Stellung gewonnen und die Gerichte, ihrer Psticht bewußt, können gegen die übersluthende Wilkur der Verwaltung ein sesten Damm werden, sobald das Bewußtseyn ihrer Unabhängigkeit den rechten Geist der Magistratur erweckt.

Mit ben Gemeinbeamtern geht es nicht besser, benn die Gemeinde Borstände werden nicht etwa von allgemeinen Bürger Bersammlungen sondern meistens von Bertretungen gewählt und die unteren Beamten werden einsach von den Borständen ernannt. In natürlicher Folge wird, besonders in den Städten und in den Städtchen, der tauglichste Mann nicht mit einem Gemeinde-Amt betraut, wenn er nicht bebingungslos der Partei sich anschließt oder doch als sehr harmlos bekannt ist, und so werden denn auch die Gemeinde-Beamten die Organe oder die gehorsamen Diener der "liberalen" Bourgeoisie.

Mein Gott, wie hab' ich wieber so viel geschrieben! 3ch muß abbrechen.

Wie immer

Dein R. R.

#### XLIII.

## Beitläufe.

Der Imperator in taufenb Mengsten.

Es kommt Bieles zusammen in dem Einen Moment zur Charakteristrung der täglich unerhörter sich gestaltenden Welklage. Man hat kaum mehr Hände genug, um alle die bezeichnenden Symptome zusammenzusassen die man gerne zur Besprechung bringen möchte. Die Betrachtung im Einzelnen ist kaum mehr möglich; denn alle zweiselhaften Probleme und Eristenzen Europa's haben sich in einen einzigen verwirrten Knäuel zusammengewickelt. Um aber mit Einem Sabe die Signatur der Zeit auszudrücken, müßte man mit Engekzungen begabt seyn.

Wer vor fünfzehn Jahren alles Das hätte prophezeien wollen, was wir jest vor Augen sehen, noch bazu vor Augen sehen ohne barüber in besondere Agitation zu gerathen: der wäre ohne Zweifel wegen Beleidigung mindestens eines hals ben Duzends alt = und neubegründeter Majestäten gerichtlich belangt, oder noch wahrscheinlicher gemäß medizinalräthlichen Spruchs zum Narrenhaus verurtheilt worden.

Alles Unmögliche ist möglich, ja wirklich geworden. Die Partei der europäischen Revolution hat kaum je einen Herzenswunsch geäußert der sich nicht — die auf die Zeit vor ein paar Wochen und die auf die eigenthümliche Wendung die wir im Rachfolgenden signalistren wollen — auf dem Wege der glücklichsten Ersulung befunden hätte. Darum

haben auch die Hauptleute von der rothen Fahne sich vor Rurzem zur europäischen Gratulationscour in der Stadt Calvins zusammengesunden. Nachdem die Majestäten von Gottes Gnaden sich eine um die andere, theils körperlich, theils moralisch, gegenseitig abgethan hatten: wollten die Herren in Genf den "Frieden" proklamiren, weil der "Krieg" zu ihren Zwecken nun nicht mehr nöthig sei. Sie haben freilich nur thatsächlich erwiesen, daß der Krieg Aller gegen Alle ihr eigenes Princip sei. Aber nichtsbestoweniger haben sie mit Maulwurfsinstinkt den richtigen Moment getrossen um zu constatiren, daß und wie ihnen alle Wege geebnet seien von den Throninhabern selber. Und nun will, nun soll der Imperator hierin plöhlich Einhalt thun.

Gruppiren wir nur die wichtigsten Ereignisse welche in ben letzten Tagen zusammengetroffen sind, um den Knäuel ber europäischen Berwirrung zu verstärken!

In dem Augenblicke wo die deutschen Südstaaten, Bayern an der Spike, im Begriffe sind durch den Mund der Kammern und der Souveraine vor aller Welt auszusprechen, daß sie nicht mehr im Stande seien ihrer Aufsaugung durch Preußen auch nur den geringsten Widerstand entgegenzuseten: in demselben Augenblicke geht der Kaiser von Oesterreich nach Paris um seinen Gegenbesuch zu machen; und er wird erfahren was dort die österreichische Allianz unter Umständen noch werth sei.

In bemselben Augenblicke wo die Gewalthaber in Karlsruhe erklären, daß Süddeutschland trot Nikolöburg und Prag
das Necht und die Pflicht habe in dem norddeutschen Bunde
aufzugehen, ohne irgend Jemand zu fragen als sich selber
und den Berliner Reichstag: in demselben Augenblicke begrüßt der preußische König den nach Paris durchreisenden
Kaiser von Oesterreich auf badischem Boden. Zu was der
unerbetene Besuch? Vielleicht um dem kaiserlichen Bruder zu
gratuliren zu der Antwort auf die Abresse der cisleithanischen
Bischsse, wodurch das Haus Habsburg auf den Rechtsschut
ber katholischen Kirche in seinem Reiche seierlich verzichtet

Gosse und des darauf gebauten Abgeordnetenhauses preissibt? Für Preußen kann es freilich nur willtommen senn, wenn in Desterreich das einzige und letzte Band durchschnitten wird, welches die verschiedenen Nationalitäten zur Noth noch verknüpft hat: die Gemeinsamkeit des katholischen Interesses.

Auch in Paris freut sich ber Liberalismus und ber Nabitalismus maßlos über die That vom 15. Ottober, woburch fich der Raifer von Desterreich so ausnehmend popular gemacht babe. Ob auch ber Imperator die Freude theilt: bas ist freilich eine andere Frage. Er mit feinem politischen Scharffinne tann boch schwerlich vertennen, baf feit bem 15. Oftober ber lette Damm gegen bie innere Revolution zu Wien abgebrochen ift; und ob auch ber herrschende Radikalismus sich noch eine Beile bamit begnügen wird über ben fervilen Ruden ber Minister Baron Beust und Graf Andrassy ber alten Monarchie auf's Dach zu steigen : eine Rettung aus bem finanziellen Berberben läßt fich von ber anarchischen Bartei und ihrer vorbringenden Berrichaft boch ebensowenig hoffen, als eine Erhöhung ber Fabigteit Desterreichs zu einer seiner= geitigen friegerischen Aftion. Wenn man aber in Baris Defterreich nicht bazu brauchen tann, bann braucht man es zu nichts.

Ohne Zweisel muß es bem Haupt bes Hauses Bonasparte schmeicheln, ben Beherrscher Desterreichs unmittelbar nach ber Abdankung ber alten Monarchie als katholische Macht bei sich zu empfangen, und zwar in bem Noment zu empfangen, wo er, ber Imperator, selber im Begriffe steht ber Revolution gegen ben Rest bes Patrimoniums Petri sein bonnernbes Quosego zuzurusen. Unter solchen Umständen müssen sich boch wohl die Katholiken aller Welt um so leichter überzeugen, daß sie — eingekeilt zwischen zwei Mächten welche sich officiell "protestantisch" nennen, zwischen einer Macht welche ben amtlichen Titel "orthodor" führt, zwischen einer Wacht welche sich offen auf den Atheismus gestellt hat, und zwischen dem jüngst erklärten österreichischen Neutrum — nur mehr Eine Macht für sich haben, welche sich des katholischen Ramens wenigstens nicht schämt. Das ist immer=

hin ein Geninn aus bem fich Zufnnfis-Savital maden lift, und man bat in Paris fiete boffer mit moralifden gaturen ju rechnen gewußt als rie liberalen Arvolaten und Juben in Bien, zuberen Livreeberienten ber neue Reichefanzler fich vermethet bat.

Dennech glaube ich nicht, bağ burch bie Wiener Diet vom 15. Oftober und beren populare Anslegung bie Milan; Defterreichs für irgent Jemand munichenswertber gewerten sein burfte, geschweige benn für Frankreich in bem gegen: wärtigen Moment. Das nämlich in ber Gipfelvunkt der unglaublichen Situation bes Tages: baß in dem Angenblick wo der Habsburgische Kaiserbeiuch, noch undustret von dem Judelruf und den Beihrauchwolken bes Wiener Radifalismus, die französische Grenze überichreitet — daß in tiefem Augenblicke ver Imperator selber in der Lage ift eine nem Fahne aufzustellen — Er die Fahne bes Conservationus und der Gültigkeit der Berträge!

Als ber Dann vor fünfzehn Jahren feine Laufbahn begann, ba hatte er noch brei conferbative Grogmachte vor fich und eine Reihe fleinerer conjervativen Staaten binter fich. Diese conservativen Reiches und Staatstörper find jest alle ruinirt, die Ginen von außen hinein, die anderen von innen beraus; und Er ber biefen Ruin bes gefammten conservativen Continents verschultet bat - Er muß jest bie Fahne aufsteden bie er mit allen Mitteln ber brutalen Se walt, ber Lüge und bes Trugs fünfzehn Jahre lang betämpft hat. Er muß in Italien im Namen bes confervativen Brincips und bes Bertragsrechts Ordnung gebieten, er muß bie Trofbuben-Regierung in Florenz zwingen gegen bie Ber schwörung bes rothen hembs ben Bertrag vom 15. Sept. 1864 aufrechtzuerhalten und alfo ben beiligen Stuhl und ben Rest bes Kirchenstaats gegen ben revolutionaren Ginbruch zu vertheibigen, ober er muß die Arbeit selber übernehmen - und er muß alles Dieß thun aus ben bringenbften Grunden seiner Selbsterhaltung und um nicht ben letten Reft seiner Machtbasis zu verlieren auf bem Gebiet ber innern und ber außern Bolitik.

"Es barf tein einziger Fehler mehr gemacht werben": hat Herr Thiers in seiner bekannten Rebe gesagt. Der schwerfte Fehler aber ware die Preiszebung Roms gewesen, sei es an Persidien der monarchischen Revolution oder an die wuthsischnaubende Gewaltsucht der kosmopolitischen Sekten. Wir waren immer der Meinung, daß der Imperator Rom unter keinen Umständen opsern durse, und daß es gute Wege habe mit dem völligen Triumph der italienischen Revolution über den heiligen Stuhl; wir stützten uns dabei auf die Thatsache, daß die stärtste Garnison der heiligen Stadt die Franzosen in Frankreich seien, und daß hunderttausende von guten Katholiken sich unter den Wählern des Mannes vom 2. Dezember besänden.

Ein zweiter Grund kommt barin hinzu, daß ber Mann ben man fur bas politische Gludstind bes Jahrhunberts gebalten hat, von bem Tage an wo er ben schmachvollen Berrath von Castelfibardo gewagt, Rieberlage über Nieberlage Neberall find ihm die Folgen seiner eigenen erlitten hat. Thaten in's Geficht gesprungen, ein schmählicher Rudzug folgte bem anbern, und nicht ber am wenigsten bemuthigenbe war die Raumung von Rom und Civitavecchia in Folge bes Bertrags vom 15. September 1864. Nur mit ber taufenbfachen Berficherung, bag ber Bertrag unverbrüchlich heilig gehalten werben muffe, ließ bie Schanbe fich nothburftig beden. Sollte nun ber Imperator auch noch aus biefer Bosition sich verbrängen laffen, fich verbrangen laffen burch die verächtlichsten aller Begner - fei ce bas Gefindel welches von Baribalbi, ober bas Gesindel welches von der Regierung in Florenz, ober bas Gefindel welches von beiden im offenen und geheimen Einverständniß als "italienische Nation" bezeichnet wirb es wurde ein lauter Schrei ber Entruftung von einem Enbe Frankreichs bis zum andern erschallen, ber Thater wurde in einem Meer von Berachtung und Lächerlichkeit untergeben.

Das frechste ber leitenden Judenblätter in Wien, auf beren Ruf der neue Reichstanzler aus Sachsen apportirend in's Wasser geht, schüttet selbstverständlich auch die vollsten Schalen des Hasses gegen die Regierung des heiligen Stubles

aus. Aber im ruckschauenden Ueberblick auf die napoleonische Politik in der sogenannten römischen Frage, sieht doch auch dieses Blatt sich zu dem Geständniß gezwungen: so sehr man im Interesse der Menschheit den Untergang der weltlichen Herrschaft herbeisehnen musse, so musse man doch bedauern, daß es durch ein solches Uebermaß von Heuchelei, Lüge und Riedertracht geschehen solle.

llebrigens hat ein unverdientes Geschick es bem Impe rator sehr erleichtert sich aus ber Schlinge zu ziehen, bie ihm von der revolutionären Diplomatie über den Kopf geworfen worben war. Der Reft ber papftlichen Berrichaft ift nämlich keineswegs zusammengefturzt vor bem erften Sauch aus bem Laftermaule Garibalbi's, wie ber Liberalismus fic und Andern so gerne glauben gemacht hat. Die Schande bet verrätherischen Regiments von Florenz ist ebenso offenbar geworden wie die ekelhaften Prahlereien des Garibaldismus. Ueberall unter bem königlichen Scepter konnten fich bie Freischaarenbanben bilben und burch ben zum Schein auf gestellten Corbon ber königlichen Truppen ungehindert in ben Rirchenstaat einfallen. Sie erhielten jeben möglichen Borschub von benen, welche zu ihrer gewaltsamen Berhinberung vertragsmäßig verpflichtet waren. Aber tein innerer Aufftand in ben Provingen bes Papftes reichte ben eingefallenen Banden die Sand. Die papstlichen Truppen schlugen fic treu und brav; sie zeigten sich ben fremben Banben vollftanbig gewachsen; und sie fanden überall Beiftand in ber Stimmung bes eingebornen Boltes, bas an mehr als Ginem Orte fogar felbst zu ben Baffen griff gegen bie anrudenben Freischaaren.

Es war für ben Imperator ein sehr glücklicher Umstand und es war zugleich eine schwere Niederlage für den Liberalismus, daß von der in den Organen des letzern mit aller Bestimmtheit angekündigten Revolution in Rom oder in den übriggebliebenen Provinzen nicht die Spur sich zeigte. Betanntlich ist es die hinterhaltige Lücke des September-Bertrags, daß darin keine Bestimmung darüber getroffen ist, was bann zu geschehen habe, wenn in Rom selbst ein Aufftanb entbrenne und ben Bapft in Gefangenichaft bringen ober zur Flucht zwingen sollte. Der Mann in ben Tuilerien mußte fich fehr in Berlegenheit befunden haben, wenn ber Rall wirklich eingetreten ware. Da ber Fall nicht eintrat, so war es ihm leicht die Behauptung und bas Borgeben ber florentinischen Minister, bag die Besetzung bes Rirchenstaats eine Nothwendigkeit geworben sei, um die innere Rube beraustellen und ben Papft vor ber Revolution zu schützen einfach in bas Gebiet ber Lächerlichkeit zu verweisen. Gefahr tam ber beilige Bater von innen gar nicht, und von außen erft bann als Bittor Emanuel felbft bes Schutes gegen bie republikanische Bewegung bedürftig wurde, als ber neue Minister Cialbini ben Kampf ber Regierung gegen Garis balbi und Mazzini für eine Unmöglichkeit erklärte, und in Klorenz überhaupt nichts mehr existirte was des Namens einer Regierung werth gewesen ware.

Ich bin aber fest überzeugt: wenn auch wirklich in Rom eine siegreiche Revolution, eine spontane und von ben Eingebornen getragene Schilberhebung ftattgefunden hatte, so wurde ber Imperator bennoch nicht umbin gekonnt haben seine Flotte nach Civitavecchia zu schicken, die augenblickliche Anvasion bes Kirchenstaats anzuordnen und Rom mit einer frangofischen Truppenmacht zu besetzen, ftart genug um ben "Italienern" bie Stange zu halten und bie Corps bes arms seligen Biftor Emanuel wieber bahin gurudzuwerfen, woher fie gekommen waren. Sicher ware eine solche Invasion bem Erfinder ber Nichtintervention und bes allgemeinen Stimmrechts ichwer gefallen. Aber er hatte boch interveniren muffen, ans bem einfachen Grunde weil ber romische Schut feit vorls gem Jahre für Frankreich noch eine gang andere Wichtigkeit gewonnen hat, und weil fich seit bem 15. Sept. 1864 ein mächtiger Schützer wiber Willen für Rom aufgethan hat. Diefer Schuter wiber Willen fitt in - Berlin.

Bahrlich, bie Complitationen find wunderbarer getommen als im herbste 1864 irgend Jemandem im Traume batte einfallen können (mira videntur sata venire). Man kann sagen: indem der Imperator seine eigene italienische Schöpfung an der Krönung hindert und ihr den Weg zum Capitol verschließt, schlägt er den einzig möglichen Weg ein um die Bollendung des preußischen Werks in Deutschland zu hindern und den Hohenzoller'schen "Kaiser der Deutschen" zu hintertreiben. Nur mit Hülse Roms — in dem eben dargelegten Sinne verstanden — kaun Frankreich die erste Macht des Continents bleiben, ohne Rom muß es unbedingt in den zweiten Rang zurücktreten hinter Preußen. Wit Ginem Worte: der Imperator führt den Kampf gegen die Bismarkische Politik in Deutschland, indem er auf italienischem Boden jetzt die Fahne des conservativen Princips und des Vertragsrechts erhebt gegen die monarchische sowohl als gegen die kosmopolitische Revolution.

Als der ehemalige Carbonaro auf Frankreichs Thron vor acht Sahren in ben fogenannten "Befreiungefrieg" für Italien ging, ba sagten ihm alle unbefangenen Renner ber politischen Entwicklungen voraus, bag er sich an ber italienischen Creatur felber eine Ruthe binden und bag bie nem Macht bei nächster Gelegenheit ihre Dantbarteit burch offenes ober geheimes Zusammenspiel mit den Keinden Krankreichs beweisen werbe. Dan bachte babei allgemein an England. Denn England galt damals noch als der geborne Rivale und ber "natürliche Feind" Frankreichs, fo bag man ben Imperator sogar im Berbacht hatte, als wenn er eine frangofifche Invafion auf ber Kreibeinfel als ben Schlukstein seiner politischen Plane in Betto behalte. Der Imperator mag jene Warnungen und Befürchtungen leicht in ben Wind geschlagen haben, weil er England bamals schon beffer kannte als es bei andern Leuten der Fall war. Und hierin hat er Recht behalten. Bon ber Aftivität Altenglands ist nur mehr ber fette Dunger vorhanden; eine Staatspolitik im Unterschied von der banalsten Handelspolitik gibt es in London gar nicht mehr. Für Italien hegt man zwar in ber "Metropole bes Protestantismus" natürlich die warmsten und

frömmsten Bunsche, braucht wohl auch gelegentlich bas Maul in Paris; eine That aber hat man für Niemand mehr bereit, für Italien nicht einmal Pfundnoten in aus= reichendem Maße.

Aber — und baran hat ber Imperator augenscheinlich nicht gebacht - bie andere "protestantische Macht", die auf bem Continent, hat feit bem Jahre 1866 bas Intereffe an ber italienischen Schöpfung bes Napoleonismus geerbt, welches fonft England an Italien hatte haben fonnen. Wenn alfo jest bie italienische Creatur ben üblichen Dant gegen ihren Schöpfer beweisen will, so muß sie es thun als ber natur= liche Allierte Preugens gegen Frankreich. Daraus ergibt sich mit Naturnothwendigfeit, bag Preugen jest an ber Rronung ber italienischen Revolution basselbe innige Intereffe haben muß, wie fonft England es gehabt ober unter andern Umständen es gehabt hatte. Es fann nicht anders fenn, mag man auch in Berlin fich und Anderen bie Bahrbeit verhehlen wollen. Sonderbarer Beise beutet eben jest ber Konig von Preugen felber barauf bin. Denn in ber Thronrede, womit er am 26. Ottober ben norbbeutichen Reichstag schloß, spricht er von bem Schifffahrtsvertrag mit Italien unverholen die Hoffnung aus: berfelbe "werbe bie Beziehungen zu einem Lande befestigen, mit welchem uns große gemeinsame Intereffen verbinden."

Ich sage: Preußen ist die Macht welche jest das bringenbste Interesse hat nicht nur an der Erhaltung des Bittor Emanuel'schen Raubstaats in seinem gegenwärtigen Zustand, sondern auch an der Niederwerfung der papstlichen Herrschaft und an der Krönung der italienischen Revolution auf dem Capitol. Denn es liegt auf platter Hand: wenn diese Revolution nicht fortschreiten kann bis zu ihrer Bollendung, so wird sie zurückgehen und ihr Schwindelwert endlich völlig zerfallen. Dadurch verlöre aber Preußen seinen natürlichen Bundesgenossen zu danken hatte. Darum haben wir jüngst gesagt: es bestehe wohl oder übel die engste Solibarität zwischen ber Politik bes Grafen Bismark und bem Garibalbismus in Italien.

Die Zeitungen haben auch seit bem ersten Augenblide ber neuesten romischen Krisis sofort hin= und hergerathen, wie wohl die preußischen Vertreter in Paris und Florenz fich zur Sache gestellt haben mogen. Die Nachrichten liefen verwirt burcheinander, und eine Klarung ist wohl auch von ber nachften Zeit noch nicht zu erwarten. Allem Anscheine nach hatte Graf Bismart Grund zu bedauern, daß bie Klinte Garibalbi's zu früh losgegangen, und bag er fo auch bas Ministerium Ratazzi, mit ober ohne geheimes Ginverständnig, in's Berberben mit hineingeriffen habe. Anf bie Frage: warum benn bie rothe Partei gerabe ben Monat September b. 38. für geeignet gehalten habe um gegen Rom losze brechen? — liegt die Antwort ohne Aweifel in der damaligen Spannung zwischen Berlin und Paris. Aber bie Belben verrechneten sich auf Caprera nicht weniger als in Florenz Der Imperator big sich in die Lippen und steckte bas preußische Cirkular vom 7. September vorberhand ruhig in bie Tasche. Da auch die gehoffte Bewegung in Rout ausblich, so kam die diplomatische Situation vorerst gar nicht ger Reife. Ich glaube baber allerbings, bag Preußen bisher eint fluge Zurudhaltung beobachtet und also keine Compromittie rung, tein vorzeitiges Aufbeden ber Rarten zu beklagen bat.

Sollte aber die römisch sitalienische Frage wieder ernst lich und befinitiv auf die Tagesordnung zu stehen kommen, wie es nach den Dimensionen welche die Sache unerwartet und plöhlich angenommen hat, allerdings scheint — so wird man bald gewahren auf welcher Seite die preußische Diplomatie steht und stehen muß, so unerwünscht es derselben auch sehn mag sich sobald schon demaskiren zu mussen.

Augenblicklich fragt es sich nur, ob und wie die Italia una ben Stoß überstehen wird, ben sie sich an den scharfen Kanten der napoleonischen Nothwendigkeiten zugezogen hat. Es kann daher auch nicht sehlen, daß man in Berlin mit peinlicher Spannung auf die weitere Entwicklung der italienis

schon Dinge hinschaut. Schon die Thatsache an sich, daß ber Imperator zum zweiten Male seit Aspromonte, und ge= rabe in biefem Augenblicke, einer fo corretten Evolution ber "mobernen Ibeen", wie bie Bewegung nach Rom gewesen, sich mit Intervention und Rriegsbrohung entgegenstellt, tann nicht ohne Rudichlag auf Deutschland bleiben. Er betämpft ben prengischen Ginflug in Deutschland, indem er ben italienischen Bugel ftraff zur Sand nimmt. Wollte ber frangofische Berrfcher ben Dingen in Italien ihren Lauf laffen, warum nicht ben Dingen in Deutschland? Will er ber revolutionären ober "national=liberalen" Partei in Deutschland einen Damm feben, fo muß er vor Allem ben revolutionaren Parteien in Italien ben Rappzaum anlegen. Die Nieberlage ber lettern ift ein Memento mori ber erfteren. Werben jene Rom nicht haben, fo werben biefe in Stuttgart und Munchen tleinlaut werben. Dug man in Florenz auf bas Capitol verzichten, fo werben für Berlin bie fübbeutschen Trauben höher hangen - und umgekehrt.

Dabei ist natürlich vorausgesett, bag ber Imperator fortfahre mit ftrengem Ernft bie Italia una ju übermachen. Daß bieg nicht abgehen wird ohne liberale Flunkereien, wie benn ber Mann gemäß ber Natur seines Herrscherprincips ftets warm und talt aus Ginem Munde blast — bas thut im Wesentlichen nichts zur Sache. Wenn er nur im haupt= fat fefthält, bag bie italienischen Barteien ihre nach Rom ausaestrecte Sand gurudziehen muffen: fo hat er ber preußis ichen Politit bießseits und jenseits ber Alpen ben Rang abgelaufen und ein Baroli gebogen. Das fühlt fich auch im frangofischen Bolte gang inftinktiv. Nicht wegen bes Triumphs aber bas elende Italienerthum hat schon ber eventuelle Interventionsbeschluß bes Imperators erfrischend auf bas nationale Chraefühl ber Frangosen gewirkt; sondern wegen bes schweren Sewichts welches ber Beschluß in die Bagschale wirft gegen bie preußischen Unifitations-Plane in Deutschland. In biefem Sinne mag ein berühmter Staatsmann ber Opposition ausgerufen haben: "bas Raiferthum ift gerettet"; und aus biesem Grunde mag man sich auch in Berlin bringend veranlaßt gesehen haben von jeder vorzeitigen Intercession für Italien abzustehen.

Ob aber bei bem Experiment einer italienischen Reaktions: Politik nicht bas Werkzeug in ber hand bes Imperators vollends gerbrechen wird: bas ist eine Frage die bem ungludlichen Experimentirer manche schlaflose Racht bereiten mag. Es ist glaublich berichtet worden, daß Bittor Emanuel einen eigenhandigen Brief nach Paris geschrieben habe, worin er seine höchst gefahrvolle Lage barftelle. Er sei nicht im Stande, fo gerne er möchte, bem Andrang ber revolutionaren Bartei zu wiberstehen; es sei ber unbezähmbare Wille ber Nation nach Rom zu kommen, und wenn er baran verhinbert werbe die königliche Fahne auf bem Capitol aufzupflanzen, fo sei seine Dynastie verloren. Dan barf glauben, bag biefe Worte mehr waren als ein diplomatischer Kniff, ebenso wie bie verzweifelte Erklarung bes taum ernannten Rabinets Cialbini. Die neuerliche Entweichung Garibalbi's, bie fortgesetten Gin: fälle ber Rothen und ein nachträglicher Putschversuch in Rom felber bezeugen genugsam, wie tief bie öffentliche Autorität ber Italia una in Berachtung gesunken ift, und bag mit jebem Tage mehr auf ber Halbinfel Alles aus Rand und Band gebt. Befteht ja eigentlich taum ein Zweifel, bag Ratazzi felbst aus purer Desperation - und fogar auf bie Gefahr bin bas Geschäft mit ben gestohlenen Kirchengutern zu ruiniren - fich auf die Unternehmung Garibaldi's eingelaffen bat.

Mit Einem Worte: ber Imperator hat — wenn er seine eigene Dynastie retten will — nicht nur den Papst gegen die anarchische Revolutionspartei zu vertheidigen, sons dern auch die monarchische Revolution des Hauses Savoyen gegen die republikanische Bewegung. Gelingt letzteres ihm nicht, so erhebt sich die Frage, was denn nun aus Italien werden soll? Und hierin liegt noch das weniger schwierige Problem. Viel schwieriger ist die Frage: wer dann die riesenhafte Staatsschuld der Italia una bezahlen soll, an der das französsische Bolk mit so enormen Summen betheiligt ist?

Man barf begierig seyn, wie ber Imperator bas Alles machen wird. Einstweilen steht Rom wieder im Mittelpunkt ber europäischen Berwicklung, und die Geschichte predigt von ber Engelsburg herab die alte Wahrheit, daß die Revolution wie weiland Bater Saturn die eigenen Kinder frißt. Ob wohl Graf Bismark von dieser Regelausgenommen bleiben wird?

Eine große Entscheidung wird bavon abhängen, ob ber Imperator nicht zu spät die Fahne bes erhaltenden Princips und der Heilighaltung der Berträge aufgesteckt, respektive mit Preußen die Rollen getauscht hat? Borerst aber bote die italienische Reaktion jedenfalls noch eine letzte Frist und Gelegenheit, um diejenigen deutschen Staaten welche von Preußen noch nicht verschlungen sind, aus eigenen Mitteln und Kräften zu stärken gegen den Unitarismus der Bis-markischen Bolitik. Zetzt oder nie muß es sich zeigen, ob und welche Selbstskändigkeits-Elemente wir noch unter uns haben!

#### XLIV.

# Ans meinem Tagebuch.

Abichweisenbe Briefe an einen Freimaurer über ben beutschen Mufterftaat. 3m Chriftmonat 1864.

II.

Nun ba habe ich was Schones angerichtet mit meinem vorigen Brief! Die Wahrheit bulbet man in Palaften hochstens in ber Bedientenstube; ben meisten Prosessoren ift nichts widerswärtiger als Wahrheiten, die nicht in ihr Spstem taugen; die Lazzaroni ber Museen horen so ungern sich selbst die Wahrheit sagen als der nächste beste Bierbantbruder. Dieß alles habe ich längst gewußt. Aber daß das Aussprechen allbekannter Dinge bezüglich des badischen Musterstaates selbst in Wien hochst unsangenehm berühren und Sie zur Absassung einer polemischen Abhandlung zu entstammen vermöchte, das hatte ich mir doch kaum träumen laffen. Mein Trost bleibt das Bewußtsen, dieß-

mal ben Nagel fo recht auf ben Ropf getroffen zu haben. Ihre Auseinanderfetungen, lieber Gerr Blech, befehren mich nicht, nicht etwa weil ich eigenstnnig bin, fondern weil dieselben mich im Grunde gar nichts angehen.

Bas, ums himmels willen, haben benn ber "beutsche Vorschergeift", "beutsche Biffenschaft" und "Runft", bie "beutschen Rlaffifer" und "Geschichtschreiber" mit ber babischen Aera von 1860 viel gemeinsam? Im höchsten Grabe müßte ich mit ber Berwendung meiner Zeit verlegen sehn, wenn ich ben Inhalt Ihrer sehr werthen Riesenepistel Bunkt für Bunkt eingehend beleuchten wollte. Bitte, mit einigen Notizen vorlieb zu nehmen wie sie mir gerabe in die Veder kommen.

Deutscher Forschergeift, beutsche Wiffenschaft und Runft: fagen Sie! Riemand vermag jene wurdigen Junger ber Biffenfchaft bober zu achten als ich, benen bie Bahrheit über Alles gebt, welche ohne Rudficht auf ben Parteilarm bes Tages ober auf eigene Vorurtheile nach Wahrheit forfchen und berfelben fic freuen, wo und wie fie ihnen begegnet. 3ch mußte auch fein Deutscher fenn, wenn ich bie Berbienfte ber beutschen Gelehrfamfeit unterschaten wollte. Aber - jest tommen bie Aber, herr Blech, Gie preisen bie "großen Belehrten" ber Begenmart. 3ch bagegen finbe, gerade in Deutschland seien bie reblichen Forfcher, welche ihrem Gegenstande auf den Grund geben, feltener ale irgendwo, im liberalen und rabifalen Lager aber foviel als ausgestorben und verschollen. Und ich meine weiter, bas ewige Prablen mit beutschem Forschergeift, beutschem Biffen und bgl. fei mefentlich ein Ausfluß jenes Schulmeifterbuntele, ben bie übrigen Culturvolfer belachen. Es lagt fich febr barüber ftreiten, ob bie praftifchen und nuchternen Englander, bie angeblich oberflächlichen Frangofen, die Spanier und Italiener auf bem Gebiete ber Biffenschaften und Runfte ber Menschheit nicht weit erfprießlichere Dienfte geleiftet haben ale bie Deutschen mit all ihren Spftemen, Theorien und Schulmeiftergegant. Diese bauen am liebften Wogelfafige fur ben Weltgeift, fcbreien Spinnengewebe, die der nachfte Luftzug gerreißt, ale Wohnungen ber Bahrheit aus, marmen alten Rohl aus ber Rirchen- und Reger-Befdichte auf und fuchen benfelben ale miffenschaftliche Errungenschaft an Mann zu bringen. Sie ichauen mit Bering.

schätzung auf die Autorität der Kirche herab, die doch bald 2000 Jahre sich bewahrheitet hat, und schwören dasur auf die Autorität dieses oder jenes Literaturjuden oder Zeitungsschreibers. Ift das nicht kläglich und lächerlich zugleich? Aber noch mehr, mein verehrter Rath. Der weise Salomo hat ausgesprochen und der verstorbene heidelberger Prosessor Roth hat so ziemlich in jedem Colleg bestätigt, das menschliche Wissen sei Stückwerf und der Kreis der menschlichen Erkenntnisse noch lange kein abgeschlossener. Pilatus aber hat dereinst die Frage ausgeworfen; Wahrheit? und der anerkannt tüchtige, grundgelehrte Hofrath Böpfl hat ganz dieselbe Frage unter sein Porträt geschrieben. Die Thatsachen sind vernichtend für Sie, geradezu vernichtend.

Wie fo? warum? fragen Sie. Gut, ich will es Ihnen andeuten. Ihrem Scharffinne burfte mohl auch g. B. fcon aufgefallen fenn, wie noch heute gerade wie zu Balenus Beiten (Galenus, mein lieber Rath, war neben Gippofrates ber größte Argt bes beibnifchen Alterthumes) gefchidte Mergte gar nicht felten auf ben Dagen bes Patienten operiren, mahrend bas Uebel in ber Bruft fist; bei ber Seftion ihres Dpfere fingen fle alsbann ihr pater peccavi asinus fui. Doch bas ehrliche Eingeftandnig, man fei Ungefichte ber hoperbolifchen Fortfdritte ber Naturmiffenschaften mit ber Beilfunft auch noch beute fchlimm baran, vernimmt man felten. Freilich fennt jebes Rind ben bimmelweiten Unterschied, ber zwischen tiefgelehrten Erflarungen und zwifchen ber Beilung eines Uebels liegt. Und abnlich ftebt es mit allen 3meigen ber Wiffenschaft, fobalb man biefelben an ben Probirftein theoretifcher Galtbarteit und praftifcher Ruslichkeit legt. Roch mehr, Berr Blech, benn ich will und muß Cie etwas abfühlen. In ihrer unvergleichlichen Apologie bes babifchen Babel reben Sie, wie ber Menfch in ber Jestzeit "Berr ber Ratur" geworden und ber "freie Bebante" habe auf bem Schutte ber Jahrhunderte eine neue Welt fich gestaltet, gereinigt von ben "Dunften bes Aberglaubens" wie von ben "Debeln bes Borurtheile", befreit von ben "entwürdigenden Feffeln bes Rirchenthumes". Sie find ein gelehriger Schuler ber literarischen und journaliftifchen Falfchmungerbanbe, welche in Defterreich arger als irgendwo im Dienfte ber Berneinung und bes Umfturges ihr Unmefen treibt. Aber bitte, Berr Blech, ift benn g. B. Ihre

angebliche "Beherrichung ber Ratur" burch ben Menichen erbeblich mehr ale eine boble Phrafe? Ift benn nicht unfer Sauptftreben barauf gerichtet, ben Biberftand ber Ratur gu brechen, ben gerftorenden und ichablichen Ginfluffen ber Glemente und Bitterung Schupmalle entgegenzuthurmen? Im Schweiße ihres Angefichtes muffen wie zu Abams Beiten auch 1864 nach Chriftus bie meiften Denichen ihr Studlein Brob gewinnen, nennen Sie bas Berrichen? Begen bas Baffer baut man Damme, gegen bas Beuer merben Bompiers und Feuerspriten entsendet, gegen Orfane und Erbbeben gibt es vollenbe noch gar feinen Schut. Rommen Ihnen Waffer und Feuer nicht als rebellifche Unterthanen, Orfane und Erbbeben ale entfegliche Beinde bes Menfchen vor? Und ferner: weghalb mobnen Sie nicht unter freiem himmel? Wozu tragen Sie Rleiber am Leibe? Bas ift ihr profaischer hauptzwed, wenn Sie fich jut Tafel fegen? Ach, icon ein biechen Bahnwebe vertreibt bem hochmuthigften ben Souveranitateichwindel. Baren Sie erft im Stande, auch nur all bas Webe, bie Leiben und Schmerzen in einem Momente zu feben, welche in ber Raiferftabt, in ben Balaften und Butten Sauglinge und Greife anfallen, foltern, verzehren - in bemfelben Momente, mein fouveraner Blech, mußte Ihr Berg erftarren ober Sie befamen boch Sehnfucht nach La Trappe. Ich verkenne bie wirklichen Fortichritte bet Induftrie und Berfehremittel feineswege, boch welchen 3meden find biefelben in letter Inftang bienftbar? 3ch bachte, ber Rothmehr bes Denfchen gegenüber ben feinbfeligen Rraften und Machten ber Natur. Und diefe Fortfcritte felbft haben abermals bebenfliche Seiten. Der Menfch baut g. B. Dafchinen, er vermag biefelben in Bang zu fegen und zu benüten, aber ift er vollftanbig Gerr bes eigenen Befcopfes? Er tommt ber Mafchine um eine Fingerbreite zu nabe, und fiebe, erbarmungelos, rettungelos germalmt fle ihren Schopfer und Lebensipenber. 3ft's nicht fo, Beherricher ber Schopfung?

Aber noch mehr. Laffen Sie die Afabemiter von Bien und Berlin fammt ben 40 Unsterblichen Frankreichs tagen. Sagen Sie diefen: "Meine herren, vor Ihnen fieht ein Mann, ben die Wigbegierbe bermaßen qualt, daß er sich sogar zum Briefwechsel mit Ultramontanen erniedrigt. Zweifelsohne haben vie Beisen bes grauesten Alterthums über ben Zusammenhang und die Wechselwirkung bes Leibes mit der Seele gegrübelt. Mich wurde es glüdlich machen, aus dem Munde der erleuchtetsten Geister des Jahrhunderts genau zu vernehmen, wie die Sache möglich ift und sich vollzieht." Wie wurde die Antwort auf diese so naheliegende und einsache Frage wohl aussallen? Gerr Rath, entweder bleiben die Herren stumm oder sie gerathen sich augenblicklich in die Haare, die Sie des Lärmens mübe gerade so klug weggehen als Sie gekommen. Und fragen Sie weiter z. B. wie es möglich sei, daß Einer dem Andern vermittelst der Sprache geistig sich mittheilt, oder nach dem Wesen des Irwisches, Lichtes, Blipes und tausend andern ganz alltäglichen Erscheinungen und Gegenständen, so werden Ihnen Wörter, Sprasen anstatt genügender Erklärungen geboten.

So fleht es aus im Reiche ber Biffenschaft, indem man gahlt Eintausend achthundert sechzig und vier nach der Geburt unseres herren und heilandes Jesus Chrift, der fleischzewordenen Bahrheit. Die "Kunfte", herr Blech, wollen wir ganz abseits laffen. Rur die einzige Bemertung erlaube ich mit, daß die chriftliche Kunft nicht sowohl fortschreitet als fortblüht, insoweit fle fich selber getreu geblieben.

Sie fagen ferner "beutiche Rlaffifer", "beutiche Befdictfcreiber". Sie entschuldigen , bester Blech! In Ihren Rreifen berricht folch ein Reichthum an Standpuntten, daß jeber Gingelne einen Borrath bavon befitt und je nach Umftanben ben einen mit bem anbern vertaufcht. In meinen Rreifen bagegen tennt man nur einen einzigen Standpunft, namlich - ben romifch - fatholifch - apoftolifchen. Bon biefem Stanbpunkte aus erscheint die noch nicht abgelegte Gewohnheit, die im fatholifchen Glauben gebornen ober gur Rirche gurudgefehrten Dichter und Schriftfteller, benen ein Binfelchen im mobernen Barnag Schandenhalber eingeraumt werben mußte, um ihres fatholischen Glaubens willen zu entschuldigen und zu bemitleiden, ale eine Unverfchamtheit fonbergleichen. Sie entspricht ber Lacherlichfeit, womit man bie reiche fatholifche Literatur fo ziemlich als gar nicht vorhanden negirt und 25 Millionen fatholischer Deutscher als gar nicht jum beutschen Bolte gehörig, als gang außerhalb bes "Entwidelungsganges ber Nation" ftebend behandeln mochte.

Solch ein Gebahren burfte nicht bloß unverschant und lacherlich, fonbern zugleich auch berglich bumm fenn. Bei einer fpatern Belegenheit fete ich Ihnen vielleicht bie Grunde audeinander, weghalb ich Ephraim Leffing fur ben gewaltigften Beift unter ben fogenannten beutschen Rlaffitern halte; fein "Rathen ber Weise" ift unschuldig baran. Die Rlaffifer find die Bropheten und Beiligen und Auftoritaten ber Logenmanner, Die nach Rraften an bie Stelle bes driftlichen Gultus ben Cultus bes Genius feten und bem armen Bolfe eintrichtern mochten. herr Blech, wir wollen bas Beiligmäßige ber meiften Rlafifer mit bem Mantel ber driftlichen Liebe und Buchtigfeit bebedt laffen, bagegen balte ich ben Rachweis für burchaus feine ichwere Arbeit, bag felbft Gothe und Schiller, geschweige ein Bieland, Thummel und andere Schweine Cpifure, mitunter recht mittelmäßiges Beug vom Stapel liegen. Anftatt fichten und ausmergen gu laffen, beforgen bie Buchbanbler aber recht bidleibige Befammtausgaben; die Beren verfündigen fich bamit an ben Rlaffifern wie an ber Leferwelt, allein fle werben eben bid und fett babei. Und indem ein Epigone ben andern unaufhorlich lobt, indem bie Gerren Brodhaus und Compagnie ju Gunften ber Berlagsartifel emfig fcmettern laffen, füllt fich die Ruhmeshalle ber beutichen "Rlaffifer" mit burch und burch unbeutschen Religionespottern und Rirchenfturmern, mit Juden ohne Jehova und ohne Baterland, mit zweibeutigem Gefindel aller Art. Auch die literarischen und publiciftifchen Buftanbe unferes ungludlichen Baterlandes tommen Ginem um fo grauenhafter vor, je nabere Befanntichaft man mit benfelben macht. Aber anbrechen wird ber Lag, we auch biefer Augiasftall gemiftet und gar Mander mit Schanbe und Spott aus bem Tempel hinausgeworfen wird, in welchen ibn bie Parteisucht als gefüges Werkzeug bineinzuschmuggeln verftanb.

Am schlimmsten, Gerr Rath, durften die Geschichtebaumeister Ihrer Rreise wegtommen, benn sie haben es am meisten verbient, das Gericht über dieselben hat bereits begonnen. Sollte Janffens herrliche Schrift: "Schiller als historiter" ober Onno Rlopps, bes beutschen Patrioten ebenso wuchtige als glanzende Streitart Ihnen bisher entgangen senn? Das ware ein geistiges Armuthszeugniß für die "achtbarften und intelligenteften Bürger", unter benen Sie fich bewegen. herr, bie

Aufgabe bes Bifterifers ift eine ebenfo fcmere ale ehrende. Sie ift fower, fo fcmer, bag mich bas ftolge Bort "Beltgefchichte" formlich anfroftelt und bag ich bie "Gefchichte bes . . . . Bolfes" mit ber Empfindung in die Sand nehme, ein Marchenund Traumbuch vor mir ju haben. Das größte, mit bem Buggeifte und ber Freimuthigfeit eines Augustinus ausgeruftete Genie mare nicht im Stande, eine mehr ale ludenhafte Autobiographie zu liefern , und ba follte man nicht annehmen , es gehore ein übermenschlicher Beift bagu, um die wirfliche Befcbichte eines Bolfes ober gar eine Beltgeschichte ju fchreiben? Bert Blech, fragen Sie ben nachsten beften Boligeibeamten obet Criminaliften, ob ce eine leichte Arbeit fei, ben objeftiven Thatbeftand einer Rauferei, beren Schauplat erft beute Racht eine Borftabt gewesen, ober eines vereinzelten Berbrechens berguftellen. Er wird Sie überzeugen, es fei nicht wenig Lebenserfahrung, Scharffinn und Nachforfden von nothen und er gefteht Ihnen vielleicht, faum in 10 Fallen von 100 trugen Richter die Ueberzeugung nach Saufe, ein wirklich gerechtes Urtheil gefcopft zu haben. Und bann überlegen Gie im ftillen Rammerlein, mas bagu gebore, die Wefchichte eines Dorfes, einer Stabt, einer Proving, eines Boltoftammes ju fcbreiben, gefchweige bie eines Staates ober gar eine Weltgeschichte. Bom driftlichphilosophischen Standpunkte aus, gludlicher Bled, mabnt bas ausgezeichnetfte hiftorifche Wert binfichtlich ber Objeftivitat ftets an Salomo ben Beifen, an ben Brofeffor Roth, an Bontius Bilatus und an den hofrath Bopfi. Doch, ich weiß mich ju bescheiben. Nicht Gotter, fondern Denschen geben hiftvrifche Berte in Berlag, Rinder ihrer Beit, abhangig von mehr oder minber fparfamen ober überreichen, aber ftete mangelhaften Quellen, von ben Gindruden ihres Lebens, ben Ginfluffen ihrer Erziehung, von liebgeworbenen Borurtheilen, von Samorrhoiden und ihrer Umgebung. Bas man billigerweife von unfern Befcichtschreibern begehren fann, ift redliches Forfchen nach Babrbeit, erfchopfende Benütung ber vorhandenen Quellen, Befeitigung ber Parteirudfichten, Unabhangigfeit von den Dachtigen bes Tages. Der Geschichtschreiber vor allem foll fenn ein Dann, ein Briefter ber Wahrheit, bes Rechtes und ber Freiheit Aller. Bas foll aber bie heutige Parteiwirthichaft bedeuten? Bas haben bie gepriefenen, alle Augenblide nen aufgelegten, in Rlaffilerformat herausgegebenen hiftviffer Ihrer Areife aus ber Gefchichte gemacht, mit Absicht und Berechnung gemacht, herr Blech?

Doch, ich habe genug rafonnirt, jum Schluffe wollen wir noch ein wenig politistren. Ihre Lobpreifungen ber babifchen herrlichkeit finde ich begreiflich. Sie find Freimaurer, bemgemäß verwechfeln Sie bie Logenbruder fammt Anhang mit bem leibhaftigen Bolt, bas Wohlergeben Ihrer Bartei mit bem Boltswohle, bie Parteiwirthschaft mit Bolfeberrichaft. Jebe Feftigung ber Parteiherrichaft halten Sie für Fortichritt, bie Rnechtung bes Bolfes fur freiheitliche Entwidelung, bie foftematifche Ausfaugung beffelben für gebeihliche Borberung ber materiellen Intereffen. Stuhlmeifter Bluntichli hat in feinem Staatbrechte biefe Anschauungen formulirt, wenn auch ziemlich vorsichtig und verschamt, bie Berren Lamen, Dathy und wie fie alle beißen, haben biefelben aboptirt, bie minifterielle Breffe aber fucht fle popular ju machen. Deine Wenigfeit hat weber bas Marfchiren auf bem Ropfe eingeübt noch laffe ich burch Phrafen mich beftechen. Aus biefem Grunde, Berr Blech, febe ich in bem ichonen und nach Art iconer ganber flaglich migregierten Baben ein Stud moberner Thrannei verwirflicht, beren Gleif. nerei fich bochftens mit ber Berachtung alles gottlichen und menichlichen Rechtes vergleichen lagt, woran bie Dachthaber trank liegen. Sat Roebud im englischen Parlamente einmal geaugert, bie Juben feien Defterreiche Laufefrantheit, fo werben Sie nach furger Umichau ben Ausspruch nur zu fehr gerecht. fertigt finden. Bas bie Juben fur Desterreich, bas find im boch. ften Grade neben biefen die Freimaurer und beren unbewußter ober freiwilliger Unbang unter andern auch fur bas babifce Und bas will ich beweifen, Berr Blech! Volt.

Hoffentlich laffen Sie bas babifche Regierungsblatt sowie die officiose "Karleruher Zeitung" als annehmbare Quellen gelten. Ich verweise Sie auf die Jahrgange seit 1860 und mache Sie zunächst aufmerkfam auf bas, was man nicht barin findet. Freiheitliche Entwickelung und Selbstständigkeit in allen Gebieten bes öffentlichen Lebens hat Großherzog Friedrich uns mittelbar nach dem Bertragsbruche mit Rom am 7. April 1860

vor aller Belt feierlich verheißen. Wie ift biefes Berfprechen von ben babifchen Staatsmannern erfullt worben?

Alle Belt glaubte, man werbe bie feit ben 40ger Jahren niemals aufgeloste zweite Rammer fofort auflofen und bamit bem Bolte Gelegenheit geben, Bertreter feiner Intereffen, Beburfniffe und Buniche nach Rarierube ju ichiden. beute tam feine Rammeranflofung, die gefügen Bertzeuge ber Reaftion find über Racht mit Freiheitelarven geschmudt unb auf ihren grunen Gigen belaffen worben. Baben befitt bas Mufter eines Bablgefepes, wie baffelbe nicht fenn foll. felbe begunftigt vermittelft einer bochft tenbengiofen Gintheilung ber Bahlbegirte bie paar Stabte gu Ungunften bes Landvolfes, bie protestantische Minderheit zu Ungunften ber fatholischen Mehrheit. Es fennt meber allgemeine noch birefte Bahlen, bie indireften aber find eine Balfchung ber Babl und ber Deinung bes Bolfes. Nicht fowohl das Bolt als bie Beamten haben bie Bahlen in ber Sand, ein Billet bes Miniftere befiehlt bem Bezirtebeamten, ben & ober B ale Regierungecanbibaten burchandruden, ber Beamte gehorcht und ber Bolfevertreter ift fertig. Der Bahlmann hat feine Stimme offentlich abzugeben und ristirt begreiflich nicht wenig, wenn er gegen ben Willen bes als Bahlcommiffar funftionirenden Beamten mablt. 3m Noth. falle aber werben migliebige Bablen annullirt, indem man irgend ein Formfehlerchen entbedt ober gang einfach die Bablgettel verfalicht. Solche Balichungen find notorisch vorgefommen, bas Befet hat Buchthausstrafe barauf gefett, boch hat noch fein Bablverfalfcher ale folder bas Innere eines Buchthaufes gefeben. Bem follte unter folchen Berbaltniffen nicht alles Bablen entleiden? Auf diese Beife blieb namentlich die fatholische Rirche in ber zweiten Rammer von jeber faft ohne Bertretung, rabiate No - popery - Schreier und Apostaten ale Bertreter gut fatholifch gefinnter Begenden find in Baben nichts weniger als unerbort. Anftatt nun bas verrottete Bablgefet abzuanbern, befleißigte bie neue Mera mehr ale irgend ein fruberes Minifterium fich ber Bahlbeberrichung und verschmabte feinen Runftgriff fobalb es galt, einen Mann nach ihrem Bergen bei Ergangungs. wahlen in die Rammer zu bringen. Go tagen benn 63 Bolfevertreter zu Rarierube, von benen 43 oder 44 ausermablte Beamte und abhängige Burgermeifter, ber Reft bis auf 3 ober 4 Manner notorische Freimaurer ober Kirchenfturmer find. In Baben braucht Einer Land und Leute gar nicht zu kennen, um trogbem Bolfavertreter zu werben; solche Kenntniß erscheint auch in ber That überflüssig, ba ein Baragraph bes Bahlgesetes bem Deputirten ausdrücklich verbietet, Aufträge von seinen Bahlern anzunehmen. Derselbe vertritt lediglich seine persönliche Meinung und nimmt in der Regel auf seine persönlichen Interssen Bedacht. So konnte z. B. ber kaum in das Land geschneite Fremdenlegionar Knies Bertreter eines Bahlbezirkes und zwar eines vorherrschend katholischen Wahlbezirkes werden.

Berner pflegt man in ber Belt Saufer auf moglichft folibe Fundamente ju bauen, und jum A ber politifchen Freiheit und bes Celfgovernmente gehort offenbar eine gute Bemeinbeort nung. In Baben graffirte vor 1860 neben bem Bablgefes ein biefem ebenburtiges Gemeinbegefet. Daffelbe macht ben Burgermeifter gum Geren ber Gemeinbe, Gemeinberath und bie Ermablten und Befiebten ber fleinen und großen Musichuffe ju Befchlugmafdinen bes Burgermeifters, bie überaus große Debtgabl ber Gemeindeburger zur misera plebs contribuens. baran hat die neue Mera von 1860 nichts geanbert. ichrantte fich barauf, die Burgermeifter und Gemeinderathe burch 31. weifung enormer Diaten ju tobern und ohne beifle Rudfichten auf moralischen Ruf ober Geschäftstuchtigkeit Leute, Die ihr raften, burch Scheinmahlen ober Oftropirung an bie Spigen ber Gemeinden zu bringen. Da Mangel an Religion feit 1860 in den Augen ber Rarleruber Staatemeifen die loblichfte allerlöblichen Eigenschaften ausmacht, fo fonnte es nicht fehlen, baf bie Bruft anruchiger Subjefte und notorifder Lumpen mit ber burgermeisterlichen Amtefette baufig geschmudt murbe. simile simili gaudet entsprechend sorgten aledann berlei Menichen fur paffende Gemeinderathe und Ausschufmitglieder, mit benen fie fich auf ben legalften Begen von ber Belt bes Bemeinbevermogens freuten.

Berr Blech, Ihnen ift bas Vereinse und Verfamms lungegefet befannt. Man braucht bloß baran zu erinnern, baß es aus bem 3. 1851 und vom Kronjuriften aller Scheins Freiheit, bem Reaktionsminifter Stabel herstammt, um zu begreifen, wie ber tägliche Berbrauch und Mißbrauch bes Rechtes, nämlich die wohllobliche Polizei allenthalben das erfte und lette Bort rebet. Während die herren Freimaurer jeglicher Gulb und in ihren Schlupfwinkeln fich hoher und gelegentlich fogar allers höchster Besuche erfreuten, wurden katholische Gesellenvereine überwacht und beläftigt, als ob jedes Mitglied ben Untergang bes badischen Staates in der Tasche trüge und nur auf den rechten Angenblick paffe, um denselben hervorzulangen. Sie haben die empdrende Wirthschaft ja selbst mitangesehen; dieselbe begann als der bürgerfreundliche Großherzog Leopold 1852 kaum die Augen geschloffen. Die 1860ger Freiheit hat auch hierin das Alte hübsch beibehalten, für ihre Zwecke ausgebeutet und nicht verbessert, sondern gelegentlich verbösert.

Beiter, Berr Blech! Savigny pflegte in feinen Borlefungen Baben ale cloaca maxima ber Jurisprudeng zu bezeichnen. Schon bie gleichfalls aus bem Jahre 1851 und von Berrn Stabel herrührende Breggefengebung genügt jur Rechtfertigung bes berben Ausbrudes. Insbefonbere bie SS. 631 a - d. "bie Befährbung ber öffentlichen Rube und Ordnung" betreffend haben in ber Juriftenwelt Auffehen gemacht. Die ermabnten Paragraphen gehören in bas Curiofitatencabinet ber mobernen Cuftur, fie find lauter Dementos jenes frangofifchen Dinifters ber erflart bat: gebt mir brei gefchriebene Worte von irgend einem Menfchen und ich bringe ihn an ben Galgen. bobenlofe Cade, worin Alles, aber auch Alles Blag findet, mas ber überfirniften Barbarei am Auber irgendwie miffallig er. Auch biefem Wechselbalge, ben Berr Stabel ale Reaftioneminifter gezeugt, ging er ale Freiheiteminifter feineswegs gu Leibe. Es ift ja fo bequem, ber minifteriellen Lafaienpreffe gegenüber bem Uneland und ber fatholifchen Rirche Breffreiheit und Preffrechfreibeit auf breitefter ochlofratifcher Bafis thatfachlich zu gemahren, auf die wirflich freifinnige und fatholifche Preffe aber bie \$\$ 631 a-d bei jebem Anlaffe anguwenben!

Bon einer wirklichen Bolksvertretung, von Bahl-, Gemeinde-, Bereins-, Bersammlungs- und Breffreiheit, kurz von den ersten und wesentlichsten Attributen des Rechtes und der Freiheit Aller treffen sie keine Spur im Musterstaate des Jahres 1860. Was enthalten denn die Regierungsblatter und Zeitungen ber neuen Mera? Run, lauter Recepte fur bie Unterjochung und Belaftung bes Bolles ju Gunften bes freimaurerifden Bartelabsolutismus, bas einzige noch mangelhafte und mit fichtlichen Bibermillen erlaffene Befet bezüglich ber unabhangigen Stellung Ihrem innerften Befen getren fbeber Richter ausgenommen. culirte bie neue Mera auf bie Babfucht, ben Sochmuth und bie Bleischesluft ber verberbten menschlichen Ratur, um ihre Bertfchaft zu organifiren, zu verftarten und fo bauerhaft als moglich Dan rief eine gange Legion unbefannter Griffen in bas Land und feste biefelben auf bie Lehrftuble ber bod fculen, in Staateamter und Rebaftionebureaur, um bie me bernfte Tugend ber Religionelofigfeit und bee Rirchenhaffes ju üben und bas Lob bes Minifteriums in allen Tonarten zu fingen. Man trennte die Juftig von ber Bermaltung, bas beißt, man vermehrte bas Geer ber Bureaufratie, begludte bie gefammte Beamtenschaft mit bebeutenben Gehalteerhöhungen und vermanbelte bie alten Schreier bes Abvotatenftanbes in ftumme funte ober in laute Anhanger indem man beren Gebühren in bas fabelhafte fteigerte und bie Leute zwang, um ber geringften Rleinigfeit willen zum Abvotaten zu laufen. Ja, Gerr Blech, bas Befchlecht ber Prozefframer hat fchlimme Beiten in Baben, benn die Brogeftoften betragen gar leicht ben feche- und acht fachen Berth bee Streitobjeftes; fo ein Abvotat fann an einem Morgen 50 und mehr Gulben verbienen. Das Ding ift fo bunt, bag manche beffere Abvotaten fich fcamen ihre "gefet-Ifthen" Bebuhren angufegen.

Während die Bucht bes alten Polizeistodes durch ein bidleibiges Polizeigeset in mancher hinsicht sich verstärkte, rief man
eine Carrifatur der altdeutschen Schöffengerichte ins Leben, auf
daß die benti possidentes förmlich zu Gericht sigen können in
Rleinigkeiten, gerade groß genug um an mißliebigen Delinquenten das Müthchen zu kühlen. Nach Art der französischen
Revolutionshelden zerriß man das Ländchen in Departements
und übersäete es mit willsährigen Azenten, indem man 11 Rreise
sicherathe köberte, saft lauter Leute von der Beliebten Farbe.
Man beliebte ferner in Baden die Einführung der Gemerbefreiheit, die Freizugigteit, die vollständige Emancipa-

nur 280 Geviertmeilen beschränft, nütt bloß ben großen Capitaliften und beschleunigt ben Ruin bes kleinen Mannes; bie Freizügigifeit ohne Gegenleistung von Seite ber Rachbarstaaten füllte die babischen Stadte mit honnetten Leuten und mit Schwindlern und Betrügern aus aller Gerren Länder. Die Juden aber verherrlichen Lamen als ihren Meffias, benn Baden ift für sie zum gelobten Lande geworden. Während in Berlin das Abgesrbnetenhaus sich gegen die Geeresresorm sträubte, marschirte zu Rarisruhe ein neu errichtetes fünstes Insanterieregiment burch bas Budget, ohne daß die "Boltstammer" auch nur mit ben Augen sich verwunderte. Doch wozu die einzelnen Glieber der Kette auszählen, in welche der Barteiterrorismus das babische Bolt geschlagen? Knechtung und Berarmung ift sein Loos.

Rur noch Gins, Berr Bled. In Ihrer Beimath murben feit einigen Sahren gabllofe Bochzeiten gefeiert, Bochzeiten von Leuten, die oft im unbezahlten Festanzug mit geliehenem Welbe ben erften Tag ihrer Che verjubilirten, bis fie fatt und voll bem leichtmöglich ebenfalls geliehenen Bett gutaumelten. will bie Erleichterung ber Beirathen gerade nicht tabeln, obwohl durch bie Folgen berfelben bie Gemeinden fcmer belaftet und bie Fabriffale mit weißen Stlaven um ben niebrigften Preis gefüllt werben. Dagegen will mir bie erstaunliche Dilbe, womit bas Lafter behandelt wird, bas faft gangliche Aufhoren ber Sittenpolizei nicht einleuchten. Derlei pagt gwar gum gangen Gpfteme, benn wer das positive Chriften- und Rirchenthum fuftematifch anfeindet und verfolgt, theils im Brincip theils in Folge bes Wahnes, ben Groll und Born ber gefnechteten und mehr und mehr belafteten Debrbeit auf die "Bfaffen und Ultramontanen" abzulaben, ber wirb auch fein forgfamer Bachter driftlicher Sitte und Bucht febn mogen. Allein welche Sittenvermilberung, welche Berachtung gottlicher und menfchlicher Auftoritat bat binnen wenigen Jahren um fich gegriffen! Folgen werben weit weniger bie "Bfaffen" treffen ale biejenigen "achtungewertheften und intelligenteften Burger" Ihrer Rreife, welche Beifall jauchzten und mithalfen, ale die von Bott mit Blindheit gefchlagenen Dachthaber Wind faeten und Feuer legten an bie Funbamente ber gefellichaftlichen und ftaatlichen Drbnung.

Gie wollen Beweife fur meine Ausfage, in Baben werte bas positive Christenthum und Rirdentbum inftematifc verfolgt, mabrend man ja blog ben berrichfudtigen Ultramontanen auf bie Finger flopie, nur einer "außerften Bartei bes Rirdenregimentes" entgegentrete? Gie naiver Mann! Bogelfrei ftebt Alles, mas bem glaubigen Christen boch und beilig ift, einer pon Rarierube aus protegirten und infririrten Coand- und Lugenpreffe gegenüber, bie feit Jahren unausgefest feineswege mit bem Weift und Big, mohl aber mit ber biabolifchen Buth eines Boltaire im Dienfte bes Ecrasez l'insame Sandlangerbienfte verrichtet. Doch biefe Breffe foll biegmal nicht als ein Beweismittel beigezogen werben. Rur in einem Studden vertehrter Belt, worin ein erflatter Chriftuslangner (Daniel Schenfel, Berr Blech, ber fruber fo falbungevoll über bas beilige Abendmabl geschrieben!) als Direttor bes "evangelifden" Bredigerfeminare moglich ift und in biefer Stellung gum Bebne evangelifcher Chriften hartnadig belaffen wirb, nur in bem Baben ber neuen Mera fonnte ein Schulreformprojeft m Gunften bes Pantheismus und Atheismus auftauchen, Bleifc und Blut gewinnen und jene Schulfrantheit erzeugen, an welder Regierung und Bolf barnieberliegen.

Dieje vernunft. und verfaffungewidrige Neuerung bat große Loder in ben Schafepelg geriffen, in welchem ber gleigenbe Bolf ber modernen Cultur mit erzwungenem Anftande fo lange einbergewandelt. herr Rath, ich will furz fenn. 3ch gebe nicht auf all die Berfaffungen nach frangofifcher Schablone, folglich auch nichts auf die babifche; es find lauter Lichtschirme bes Barteiabsolutismus. Und mich bedunkt ferner, fcon binter bet bloffen Broflamation und Barantie ber Bemiffensfreiheit fiede nicht wenig Unverschamtheit und Despotismus. Die Gewiffensfreiheit ift bas vornehmfte Urrecht, bas erfte Grundrecht bes Menfchen, bas feiner Bestätigung und Garantie bebarf. Bewiffensfreiheit proflamiren heißt zugleich die Doglichfeit einzaumen, biefelbe fonne von gefetgebenben Berfammlungen ober gefronten Sanblangern bes Untidriftenthums in Frage Rellt werben. Die Gemiffensfreiheit beeintrachtigen aber beist mit rober band bineingreifen in das innerfte Beiligthum bes Menfchen und über bas Grab binaus regieren wollen. Derlei follte

im gepriefenen 19. Jahrhundert, in conftitutionellen Staaten und insbesonbere bei ben Deutschen, beren tiefer Sinn fur Religion wie für individuelle und corporative Selbftftandigfeit und Freibeit gerabe von ben religionslofeften und rechtlofeften Schulmeiftern, Journaliften und Phrafenbrecholer ber Rammern am lauteften betont zu werben pflegt, nicht mehr vorfommen. Doch wie wirthichaftet in der zweiten Galfte bes 19. Jahrhunderts ber Ruffe im fatholischen Bolen? Wie spielt Jungitalien bem Bapfte, ben Bifchofen und Rloftern mit? Wie haufen bie Drans gemen im Lande St. Batrife? Bas treiben Ihre Orbensgenoffen in Belgien? Und in Baben? Auf bem Dructpapiere ber babifchen Berfaffung lautet S. 18 mortlich: "Jeber Landeseinwohner genießt ber ungeftorten Gemiffensfreiheit und in Anfehung ber Art feiner Bottesverehrung bes gleichen Schutes." Diefe Borte bedürfen feiner Interpretation, ber Baragraph garantirt bem Ratholiten bas Recht nach feiner Façon felig zu werben. Bolferrechtliche Bertrage auf benen ber Beftand bes Großherzog= thums beruht, fowie weitere Baragraphen ber Berfaffung garantiren ber fatholischen Rirche ihren ungeftorten Befigftanb. Allein welcher Chriftenmenich tonnte baran zweifeln, bag alle Bertrage und Berfaffungeparagraphen, inebefondere S. 18 burch bie fogenannte Schulreform fcmer verlett murben. Der Papft, Erzbifchof hermann, die gefammte Beiftlichfeit haben einmuthig und wiederholt gegen diefes Erperiment fich ausgesprochen. In einer Menge von Dentschriften, Birtenbriefen, officiellen Aftenftuden und Beitungeartifeln ift ber Nachweis geliefert morben, welche gewaltfamen Eingriffe nicht bloß in wohlerworbene Rechte, fonbern in bas Urrecht ber Bewiffensfreiheit barin lagen. Solchen Auftoritaten und Beweisen gegenüber bat jede Entfoulbigung ober gar eine Wiberlegung und Rechtfertigung ein Ende. Die Protefte erfolgten rechtzeitig, ale bie Schulreform noch blofes Projett mar, bas vom Minifterium mubelos von ber Tagesorbnung geftrichen zu werden vermochte. Die Rarleruber Staateweifen faben voraus und Minifter Lamen bat ausbrudlich und öffentlich erflart, biefe Reuerung werbe ohne große Schwierigfeiten und langen Rampf feineswege burchgefest. wollte die Neuerung, man wollte ben Rampf mit ber Curie,

ben Unfrieden in Stadt und Land. Dan fette himmel und Erbe in Bewegung, um bas in Deutschland mit etwaiger Ausnahme bes Landdens Coburg Botha ifolirt baftebenbe, im fatholifchen Deutschland unerhorte, in ber Bertftatte ber Gebeimen ausgebrutete Schulreformprojeft als ein Beburfnig, ja als Roth. wendigfeit und volfsbegludenbe That bem migtrauischen Bolfe genehm zu machen. Angefichts bes unerwartet befrigen Biberftanbes verzichtete "ber Staat" zwar auf bie fofortige Ginfubrung ber religiones und confeffionelofen Communaliculen, bie Anies'schen Thesen wurden in bas Schulauffichtsgeset vom 29. Juli 1864 gufammengebrangt. Allein in biefem ber babifchen Bevolferung mit auffallenber Baft und Rudfichteloffafeit aufgehalsten Gefet liegt verhüllt die Communalichule im antidriftlich freimaurerischen Sinne. Es begrabirt bie Bolfeschule gu einem Monopol bes Staates, ftellt principiell ben Schulmeifter als fo eine Art Staatspfarrer bem eigentlichen Bfarrer, bem Fachlebrer für Religion gegenüber, überantwortet bie Leitung und Aufficht ber Schule bem Ortsichulrathe, ben man mit begreiflicher Borliebe aus religions = und firchenlosen Subjeften gusammen zu fegen ftrebt. Es fucht die Birffamfeit bes Beiftlichen auf jegliche Beife lahm zu legen, um bie Jugend bes Bolfes nach und nach ber Rirche ju entfremben, ba mit ben Alten weit weniger anzufangen ift, als man gehofft hatte.

Und warum, warum mein lieber herr Blech, warum verstäumten die Karlsruher Bolfsbeglücker die ersten Bedingungen der so laut proflamirten Freiheit und Selbstftandigkeit in allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu erfüllen und warum sind sie so auffallend darauf erpicht die christlich denkende Bevölferung — Katholiken wie Evangelische, welche diesen Namen noch verdienen — in das Innere ihrer Kirchen hineinzudrängen und sogar in ihren Kindern zu helotisiren? Warum machen sie keine Miene, Bersammlungs-, Gemeinde- und Preßfreiheit zu gewähren, ein vernünstiges Wahlgesetz zu erlassen für Schutz vor Wahlbetrügereien und durch eine Auslösung der seit den 40 ger Jahren niemals mehr ausgelösten Kammer dem wirklichen Volkswillen Rechnung zu tragen, während sie mit allen Mitteln der

Ueberredung, Lift und Gewalt baran arbeiten, bas verfaffunges wibrige und zugleich boftrinare Schulaufsichtsgeses vom 29. Juli 1864 in bas Leben bes Boltes bineinzukeilen \*)?

<sup>\*)</sup> Beil bas Leben fich felbft corrigirt, fo fteben Curie und Dberfculrath in nothgebrungener Correspondeng, boch von einer Anerkennung ber "confessionslosen" neuen Schulbehorben ober vom Gintritt ber Beiftlichen in ben Ortoschnlrath tann fo lang feine Rebe feyn, bis genugenbe Conceffionen gemacht werben. Die vorausgefagten Fruchte ber boftrinaren Diggeburt find bereits vorhanden: bie Ortefculrathe haben im Gangen als bas funfte Rab am Bagen fich bewahrt und find vielfach jum Rinberfpott geworben. Dowohl bie fett befolbeten Rreisschulrathe im eigenen Intereffe nur Liebes und Erfreuliches zu berichten wiffen, fo burfte man boch zu Rarleruhe recht wohl wiffen, bag bie Bolfeschule ben Rrebegang geht. Die Lehrer find in eine bermaßen zwitterhafte und unbantbare Stellung gerathen, bag ber Bubrang in bie Lehrerfeminarien bebeutenb abges nommen hat, mahrend jebe gunftige Belegenheit jum Austritte aus bem Lehrfache ergriffen wirb. Sehr im Biberfpruche mit bem Beifte ber Schulreform hat man bie erlebigte Stelle eines Seminars Direftors ju Meersburg einem fatholifchen Beiftlichen befinitiv übertragen. Der Rober wird nicht befonbere gieben. Mangel an Lehrern, bie Thatfache bag rabiate Schulmeifter ihren eigenen neuen Beborben über ben Ropf machfen, bag ber murbige und tattfefte Beift: liche nach wie vor ber erfte Mann im Orte geblieben, bie erfchres denbe Bunahme ber Ungucht mit Rinbern und bergleichen mehr werben beitragen, auf bem Bege ber Thatfachen bem driftlich bentenben Theile ber Bevolkerung ju ihrem Rechte allmahlig ju verhelfen, obs wohl vom bergeitigen Ministerium Dathy : Jolly nichts Trofts liches und Erfreuliches ju erwarten fteht. 3m Spatjahr 1867 follen "Gefehentwurfe" bezüglich ber Breffe und Bereine, an benen feit Jahren mit icheinbarem Ernft berumgeboftert wirb, abermale gur Borlage fommen, nicht minber bas Schulgefet. Bon Gemeinbefrei: heit, Bahlreform, Rammerauflofung feine Spur. 3mar find über 20 Rammerfige erledigt, neben ber Rirchenfrage bewegen bie groß: preußische Frage, bie Tabate: und Salgfrage bie Beifter , bie Belegenheit, fatholifche Stimmen in bie Rammer gu bringen, mare ba. Die ministerielle, nunmehr national-liberale (!) Preffe ftraubt fich mit Banben und Fugen gegen anbere Rammerhelben als bie bisherigen und ob unter ben geschilberten Berhaltniffen sowie bei

### Subweft : beutiches Tagebuch.

Ja, warum, verehrter Gerr Rath? Darum, lautet die vort der Karleruher Staatsweisen, seitdem fie mit ihren ingrunden und Sophistereien langst und grundlich Fiassocht. Ueberzeugen Sie sich, daß der eigentliche Grund landent ist: das in der Loge concentrirte Reuheidenthum hat ense Vorischtitte gemacht und das ganze sociale Leben vert und verfälscht; ähnlich wie in Jungitalien ist dasselbe in n an's Auber gelangt und hat als die Kirche Belials der teirche Jesu Christi den Bernichtungsfrieg erklärt. Daber moderne Molochsbienst, der den Kern der badischen Schulm ausmacht.

Sie mögen mit allen Ihren Brübern an ber Donau wie Rhein biese Behauptung mit ber "gerechtesten sittlichen üftung" zurudweisen, alle Maurerblätter biesseits und jenbes Ozeans mögen sie in bas Gebiet bes höheren Blobe einregistriren. Berschlägt alles nichts, Gerr Blech! Die suptung stügt sich auf eine lange Reihe notorischer und mäßiger Thatsachen, die sich mitunter tobtschweigen und farben, nimmermehr aber anders erklären, wegläugnen ober rechtsertigen lassen. Facta loquuntur, Gerr Blech, facta!

## XLV.

# Die sociale Frage auf der Pariser Weltausstellung\*).

(Aus Paris.)

Schon bei der Pariser Weltausstellung des Jahres 1855 hatte man nichts unterlassen, dieselbe als den Ausgangspunkt einer großartigen Aera der allgemeinsten Glückseligkeit, des unermeßlichsten Fortschrittes, des immerwährenden Wektsries bens darzustellen. Die leicht erregbaren französischen Arbeiter, in deren phantasiereichen Köpsen die abenteuerlichsten Utopien und absonderlichsten social politischen Begriffe stetswillige Ausnahme gefunden, gingen auch dießmal in die Falle und erwarteten eine ganz ungewöhnliche Besserung ihrer Lage. Man war selbst soweit gegangen, die Sache ihnen ganz haarklein vorzustellen und dem entsprechende mathemastische Combinationen vorzusühren, wozu der damals in schönssster Blüthe stehende Börsenschwindel die beste Gelegenheit bot.

<sup>\*)</sup> Die Berspätung bieses Auffates hat barin ihren Grund, bag bers selbe ein zweites Mal ausgearbeitet werben mußte, indem die erfte Ausarbeitung nebst einem andern für die hift.spolit. Blätter bestimmten Aufsat nicht an seine Abresse gekommen ift. Auch ein Beitrag zur Burdigung gewisser Zuftande!

Statt ber Besserung traten aber kurze Zeit barauf Geschäftsstockungen ein, die sich von Jahr zu Jahr wiederholten und gar sonderlich an Ausdehnung gewannen. Der Arbeiter hatte dadurch am meisten zu leiden, indem die durch die Ausstellung und die in's Unendliche gehende Vermehrung der Schein-Werthe in Folge des Börsenschwindels in die Höhe geschraubten Preise der nothwendigsten Lebensbedürfnisse aus ihrer Höhe blieben. Die paar Ehrenlegionskreuze und eine Anzahl Preise und Belodungen, welche bei der Ausstellung den Arbeitern zugesprochen worden, konnten für so größe materielle Nachtheile keinen irgendwie annehmbaren Ersah bieten.

Freilich hatte es an eigentlichen Beranstaltungen behufs ber Besserung ber Lage ber Arbeiter gesehlt; fast Alles war bei ber bloßen Theorie geblieben. Erst gegen ben Schluß ber Ausstellung hatte man, auf Anregung ber Kaiserin, auch eine Anzahl von Gegenständen zusammengebracht, die durch ihre Billigkeit den arbeitenden Classen wesentliche Dienste leisten kannten. Es wurden nun für diese Gegenstände auch einige eigens zu dem Zwecke geschaffene Preise vertheilt und die ganze Sache mit möglichstem Lärm und Posaunenstößen vor das verblüßte Publikum gebracht. Aber daß diese Bemührungen von irgend einem Bortheile oder Ruten für die Arbeiter gewesen, dieß hat die jetzt noch Niemand zu behaupten oder zu beweisen versucht.

Man konnte sich nun freilich damit entschuldigen, daß die Sache zu spät angefangen worden und nicht sogleich von Anfang an in das Programm der Ausstellung aufgenommen worden sei. Dieß sollte bei der dießmaligen Weltausstellung gründlich nachgeholt werden. Man bildete deßhalb die mehr gerühmte als berühmte zehnte Gruppe, welche alles Das umfassen sollte, was zur Berbesserung der Lage aller, besonders natürlich der Arbeiterclassen dienen könnte, oder was überhaupt in den Bereich der volkswirthschaftlerischen Mensichenstellichkeit neuesten Zuschnittes hineingezogen werden

kann. Der Kaiser ging selbst mit gutem Beispiel voran und stellte eine Arbeiterwohnung aus. Er erhielt basür ben großen Preis ber ihm bei ber öffentlichen Preisvertheilung von bem Präsibenten ber Ausstellung, bem zehnjährigen kaiserlichen Prinzen, seierlichst überreicht wurde. Das Söhnlein küßte bei bieser Gelegenheit ben Papa coram populo so baß die ganze Scene einen solch rührenden Anstrich bekam, daß die vielen tausend Anwesenden heftig genug ergriffen wurden. Das Schauspiel war also ganz einzig und noch nicht dagewesen, was in unserer Zeit jedensalls auch was heißen will.

Außer dem Kaiser erhielten noch das Genfer (freimaurerische) Comité und die Gesundheits = Commission der Berseinigten Staaten ähnliche große Breise für ihre Borrichtungen zum Beistande der Berwundeten auf den Schlachtfeldern und in den Heilanstalten. Ginen vierten großen Preis derselben Gattung erhielt der (Pariser) Erfinder eines neuen Berfahrens für Aupfer = und Silbervergoldung, dei dem alle Gessahren für die Gesundheit der Arbeiter vermieden sehn sollen. Bon einer größern Anzahl geringerer Preise und Auszeichmungen dieser Eruppe kann hier natürlich nicht die Rede sehn.

Damit war man nun aber noch lange nicht zufrieden. Man erfand wiederum etwas Reues, indem man eine ganz neue Gattung von Auszeichnungen (Récompenses de nouvel ordre) schuf für die gewerblichen Anstalten und Ortschaften in denen der Wohlstand der Bevölkerungen und die sociale harmonie sich in einem hohen Grade vorsinden (Etablissements et localités où règnent à un dégré éminent l'harmonie sociale et le dien-être des populations). Der große Preis, für den man ansänglich den allbekannten Bolkswirthschaftler Schulze aus Delitsch vorgeschlagen hatte, wurde nach besserer Uederzlegung unter zwölf Anstalten und Ortschaften vertheilt, wähzend noch eine Anstalt, die Gesellschaft Schneider und Compagnie, Besitzer großer Maschinensabriken und metallurgischer Anstalten in Ereusot, außer Concurs erklärt wurde. Dazu eine Anzahl kleinerer Preise und Belobungen.

Aus biesen verschiedenartigen Beranstaltungen will ich nur diejenigen hervorheben, welche fich angeblich auf bie Berbesserung ber Lage ber Arbeiter, also auf die sociale Dieselben laffen fich in zwei Grupren Frage beziehen. unterscheiben. Bu ber einen gehoren biejenigen Anstalten welche theils burch birette Unterftutung, theils burch Grunbung von Bereinen und Aehnlichem ihren Arbeitern unter bie Urme greifen wollen. Die zweite Gruppe begreift bagegen biejenigen Anstalten welche ben Arbeitern burch Beschaffung billiger Wohnungen, billiger Lebensmittel und abnlicher Bortheile einen scheinbaren Wohlstand, eine Art himmel auf Erben zu verschaffen vermeinen und hierin die Lösung ber socialen Frage sehen. Einige Beispiele werben genugen um beibe Syfteme zu erklaren und ben Werth ber Ausstellung für Lösung ber socialen Frage begreiflich zu machen.

Die Herren Schneiber und Compagnie beschäftigen in ihren Maschinenbauanftalten, Gifengießereien, Bala = und Buttenwerken zusammen über 7000 Arbeiter. Der Mittel: puntt biefer großartigen Betriebsamkeit ist Creufot im Saone und Loire-Departement, ein Ort ber erft durch dieselbe seine jetige Große und Bedeutung errungen hat. Alle Arbeiter und Angestellten sind bort gehalten Monatsbeitrage zu ber gemeinsamen Kranten = und Berforgunge = Raffe zu zahlen. Sind fie frant, so erhalten fie bafur unentgeltliche Arznei und Berpflegung im Krankenhaus ober eine Gelbentschäbigung um sich zu Sause verpflegen zu konnen. Bei Berftummelungen und nach langfähriger Dienstzeit erhalten sie auch fortlaufende Penfionen. Reiner tann fich bes Beitritts ju biefer Raffe entschlagen, keiner kann noch Mitglieb bleiben wenn er freiwillig ober unfreiwillig bie Werkstätten ober bie Anstellung bei ber Gesellschaft aufgibt. Die lettere bat auch eine Bibliothet fur ihre Arbeiter gegrundet. Gin Daufit= und ein Gesangverein bestehen unter ben Arbeitern und Angeftellten; die Bereine erhalten Unterftützung von den Kabritberren, welche ben Musitlehrer besolben und auch ein Baisenhaus unterhalten. Kurz, biefe Fabritherren lassen es sich ein hübsches Stück Gelb kosten um bas körperliche und geistige Wohl ihrer Arbeiter und beren Angehörigen zu fördern. Allgemein haben sie sich beshalb eine große Anerkennung ersworben.

Ich bin auch weit entfernt bas Berbienft biefer Manner herabmindern zu wollen. Rur auf eins muß ich aufmertsam machen. Das vorsichtige menschenfreundliche Wirten biefer Fabritherren entspricht nämlich burchaus nicht ber voltswirthschaftlerischen Rebensart von ber Gelbsthulfe und abnlichen iconen Phrasen. Gang abgesehen von ben Absichten welche die herrn Schneider und Genoffen bestimmen, wird man zugeftehen muffen, daß die Geldopfer welche fie bem Wohle ber Arbeiter widmen, durchaus nicht anders als in bie Reihe ber "Werke ber Nachstenliebe", ber Almosen, eingetheilt werden tonnen. Mogen nun auch diese Opfer mit einer gewiffen Regelmäßigkeit gegeben werben, gemiffermagen in ein Syftem gebracht worden senn, im Grunde bleibt sich bie Sache gleich: es find und bleiben immer nur freiwillige Gaben ober Almosen. Die Geber mogen sich auch ihren Arbeitern gegenüber zu folchen Opfern moralisch verpflichtet fühlen, das gebe ich wiederum fehr gerne zu; bemerte aber baß biefelben baburch bas Gebot ber nachstenliebe nur noch bestimmter erfüllen. Der Arbeiter, beffen Thatigfeit ben Fabritheren bereichern hilft, fteht ohne Zweifel bemfelben am nachsten; er hat einen größern Unspruch auf beffen Wohlthaten.

Die Form, die Arbeiter burch Zahlung von Beiträgen an bieser Fürsorge für ihr eigenes Wohl mitwirken zu lassen, ändert nichts an dem Charakter solcher Einrichtungen. Die Krankensund Unterstützungs-Kasse mit Beitrittspslicht und Begrenzung auf die Arbeiter desselben einzigen Arbeitgebers knüpft sich freilich in einer Hinsicht an die alten Innungen an, bei denen ebenfalls das Zwangsprincip bestand. Rur der eine gewaltige Unterschied ist hervorzuheben daß die Innungen völlig

unabhängige Genoffenschaften waren, welche teine Rabrilherren als milbthätige Beschützer nothig hatten, indem fie, anftatt aus von Tag zu Tag lebenben Arbeitern, aus felbst: ftanbigen, wenn auch meiftens tleinen Meiftern beftanben. Der jegige Unterftugungeverein ift nur eine verfummerte Innung ober ein unvolltommenes Ueberbleibsel eines folden. Man wird zugestehen muffen, daß die alte Innung boch eine aans andere Figur in ber Gesellschaft und im öffentlichen Leben spielte, als ein Berein von Arbeitern unter bem hoben Schute eines Fabritherren, von bem berfelbe in jeber hinficht abhängig ift. Jebes Ditglied eines folchen Bereins bangt in zweifacher Sinsicht von bem Arbeitgeber ab. Erftens als Arbeiter, zweitens als Mitglied ber Kranten- und Unterftütungs=Raffe, welche ganglich in ber Sant bes Fabritberren sich befindet. Dag hierin noch gar nichts von ber Freiheit und Unabhangigteit, von ber Gelbsthulfe und eigenen Strebetraft zu finden fei, welche unfere Boltswirthichaftler fo fehr preisen und fur ben Arbeiter in Anspruch nehmen, liegt auf ber Hand.

Man muß beghalb untersuchen, wie sich bie moberne Detonomie biefen Einrichtungen gegenüber verhalt, welche fo efehr ihren "Grundfagen" widerspricht. Bis jest haben wir won ihrer Seite nur unbegrengtes Lob fpenben feben. Bober aber biefer Widerfpruch? Gang einfach baher weil die Boltewirthschaft neuesten Buschnittes überhaupt teine vernünftigen, bestimmten Grundfate bat, sonbern nur die bienstfertige Magb bes Gelbsacks ist; gemeinsamer einziger Zweck beiber ift die Unterordnung bes Menschen unter bas Capital. Daß bie hier in Rebe stehenden Einrichtungen an ber Erreichung biefer Zwecke arbeiten, durfte wohl Jebermann einleuchten. Tragen boch bieselben wesentlich bazu bei ben Arbeiter in jeglicher hinficht an die betreffende Werkstätte zu fesseln, ibn in Allem bem Fabritheren unterzuordnen. Eritt ber Arbeiter aus ber Werkstätte, so verliert er sofort und unwiderruflich alle Bortheile feiner bisherigen Mitgliedschaft, sowie jeglichen Anspruch auf die eingezahlten Gelber. Der Austritt macht ihn doppelt hülflos und um es nicht zu werden, wird er sich manches gefallen lassen müssen, was er in jedem andern Falle nicht ertragen hätte. Daß hierunter auch Lohn-Herabsehungen mit einbegriffen sind, ist leicht einzusehen. Wenn also die Arbeitgeber zur Erhaltung solcher Einrichtungen auch einige Opfer bringen, so wissen sie boch sehr wohl, was sie thun und welche Vortheile sie sich daburch verschaffen.

Doch bie Sache hat noch eine andere Seite. Arbeiter welche in ber Fabrit Unglud haben und arbeitsunfähig werben, erhalten Unterstützungen aus ihrer Raffe. Der Fabritberr ist beghalb ber Sorge für bieselben enthoben. Ebenso erhalten auch alte Arbeiter welche im Dienste ber Fabritherren ergraut und arbeitsunfähig geworben sinb, baraus eine Art Benfion. Dagegen erhalten biejenigen Arbeiter welche nur zeitweilig in ben Wertstätten beschäftigt find und beren Zahl bei ben gegenwärtigen unftaten Berhaltniffen bes Gewerbebetriebs weitaus die große Mehrheit bilbet, nichts von ben gezahlten Beitragen gurud, felbft menn fie nie bie Bulfe der Kaffe in Anspruch genommen haben. Ihr Geld bient also bagu biejenigen zu unterftugen, die im Dienste ber Fabritherren alt werben ober ihre gefunden Glieber verlieren. Ja noch mehr, ohne die Beitrage biefer nur vorübergebend beschäftigten Arbeiter mare es gar nicht möglich, den andern nennenswerthe Unterftugungen ju geben. Wie man fieht, breht sich boch am Ende Alles nur um den Bortheil ber Fabritherren, die noch bazu vor der Welt als große Menichenfreunde gelten. Dan muß gestehen, daß die liberale Detonomie es versteht ihren Schutherren, ben Fabritbefigern, ben Ruhm ber Humanitat auf die billigste Beise zu verichaffen. Diefe volkswirthschaftlichen Wohlthaten nüten ftets bem Wohlthater am meiften.

Ich verwahre mich entschieben bagegen, hier perfonlich gegen bie obgenannten Fabritbesiter zu werben, benselben

etwas zur Last legen zu wollen. Ihr Thun bient nur als Beispiel welches durchaus nicht vereinzelt dasteht. Sie hanbeln jedenfalls in gutem Glauben an die herrschenden volkswirthschaftlichen Lehren, wie so viele ihrer Genossen welche ähnliche Einrichtungen in's Leben gerusen und beschützen.

Anders tonnte es freilich werben, wenn biefe Einrichtungen sich nicht auf die Arbeiter einer einzigen Anstalt beschränkten und überhaupt einige Gelbftftanbigteit befäßen. Alsbann fonnte manches Gute baraus entstehen. Bor Allem mufte aber bas Bohl bes Arbeiters und nicht bie Ruchfichten auf ben Bortheil bes Fabritherren bie Grundlage folder Unterftützungs= und Rrantenvereine fenn. Die Arbeiter mußten bie eigentlichen Leiter und Berwalter berfelben fenn, wozu bieselben freilich wenig taugen, Dant ber heutigen Boltserziehung. Gine Spartaffe mußte bamit verbunden und bie Gelber bes Bereins so angelegt werben tonnen, baß fie bem Gewerbszweig zu gute tamen bem die Arbeiter ber betreffenben Raffe angehören. Natürlich mußte fich jeber folche Berein auf die Arbeiter besselben Berufe beschränten, fo baf ein weiteres Band bieselben vereinigte. In jeber Stadt wurben bie Arbeiter besselben Handwerks einen völlig selbstständigen Berein bilben, ber natürlich mit ahnlichen Bereinen ber nachsten Städte in Berbindung treten konnte. Es fonnten fich bann Probuttiv=Affociationen, Corporationen aus biefen Bereinen herausbilden. Die Stellung ber Arbeiter murbe baburch eine gang andere werden. Aber hierzu gehörte als unerläßliche Borbedingung baß die Arbeiter wieber gute Chriften wurten und fich nicht mehr burch focialiftifche und fonstige verberbliche Lehren zu Gewaltthätigkeiten und Biberfetlichkeiten verführen ließen. Es fehlt benfelben an verständiger Unterwürfigfeit, an Sinn für Unterordnung unter ihres Gleichen und beghalb an Selbstständigkeit. Solche Bereine bedingen bei ihren Mitgliedern eine gewisse Gemeinsamteit ber lleberzeugungen und Grundfate, bie nur burch entipredenbe religiofe Gefinnungen erzielt werben tann. Bevor bie geistige Einheit unter ben Arbeitern nicht wieber hergestellt ift, sind auch alle Bestrebungen im Bereinsleben nothwendigers weise unfruchtbar.

Bei ber zweiten Gattung von Einrichtungen tritt ber Widerspruch mit den "Grundsagen" der landläufigen Detosnomie ebenso wie die eigentliche Absicht, der einzige Zweck dieses Systems noch viel greller hervor. Als Beispiel will ich nur die menschenfreundlichen Unternehmungen der Elsässer Fabrikanten in Mülhausen, von deren Lob alle prosessionirten Bolkswirthschaftler Deutschlands und Frankreichs übersließen und die sich deßhalb einer gewissen Notorietät erfreuen, einer eingehenderen Prüsung unterwersen. Der Zweck der Mülshauser Gesellschaft (Société des Cités ouvrières) ist den Arsbeitern billige Wohnungen und billige Nahrung zu verschaffen, wozu zwei besondere Einrichtungen bestehen, die wir eigens besprechen müssen, trothem sie von Einem Ursprung aussgehen.

Die Gesellschaft hat eine Backerei und eine Speiseanstalt eingerichtet, welche ihre Erzeugnijfe ohne Gewinnft abseten. (3d unterstreiche bieg Wort bamit man basselbe im Berfolg biefes Auffages nicht vergesse.) Das Brod ift beghalb burchschnittlich um ein gutes Biertheil oder Fünftel billiger als bei Badern welche ihr Geschäft auf die gewöhnliche Beise betreiben. Bei ber Speiseanstalt ift ber Unterschied fast noch bedeutender. Die Fleischportionen toften nur 15 bis 25 Centimen (Pfenninge) tropbem fie 1/4 bis 1/3 Pfund Fleisch enthalten. Suppe toftet 5 bis 10, ftarte Bemujeportionen 10 Bein 40 bis 60 Centimen ber Liter. Für etwa 50 Centimen tann ber Arbeiter eine tuchtige Mahlzeit, Wein und Brob mit inbegriffen, haben. Und wie man hort, gefällt den Arbeitern biefe Billigkeit außerordentlich, fo bag fie gar nicht unzufrieben mit ber Einrichtung find. Obwohl ich nun bas Befte bes Arbeiters so sehr als jeder Andere will, kann ich mich mit ber eben beschriebenen Ginrichtung nicht einverstan= ben erklaren, und zwar indem ich mich für biegmal auf ben

Standpuntt der liberalen Dekonomie selber nelle. Alle Boltswirthschaftler geben zu — und hierin besinden sie sich ausnahmsweise in Uebereinstimmung mit dem gesunden Renschenverstand — daß die Arbeit, das Geschäft sich durch seinen Ertrag selbst erhalten musse. In jedem andern Falle ift die Production ein Unding. Berlangen doch die Bolkswirthschaftler daß alle Zölle abgeschafft werden, damit nirgentwo ein Gewerdszweig kunstlich erhalten werde, und überall nur die den vorhandenen natürlichen Berhältnissen entsprechende Gewerdthätigkeit die auf eigenen Füßen stehen kann, gepstegt werde. Die Zölle mussen weg, damit keine kunstliche Bevorzugung des einen oder andern Landes oder Gewerdszweiges möglich sei. Der Zoll welcher die auswärtige Concurrenz dis zu einem gewissen Grade ausschließt, muß als eine Art von Staats-Unterstützung Einzelner auf Kosten Aller betrachtet werden.

Gine Anstalt, eine Einrichtung aber welche auf Ge winnst verzichtet, ift beghalb icon nicht lebenofabig, fonbern jum Sterben verbammt. Sie wiberspricht jeglichem gesunden volkswirthschaftlichen Grundfat, indem sie als eine Bobb thatigkeits =, als eine subventionirte Anftalt baftebt, welcht alle Concurrenz ausschließt. Sie ist eine Berläugnung bet Princips der Gesellschaft, indem fie bie Ernahrung eines fo wichtigen Theiles des Bolfes von einer unlebensfähigen, künstlich gegründeten und erhaltenen Anstalt abhängig macht Und babei preisen uns die herren Boltswirthschaftler bit freie Concurreng ale bas einzige, oberfte Befet bee Beicafts: lebens! Warum finden diefelben es nun aber löblich, ja vor trefflich, die Concurrenz auf ihrem Gebiete mittelft berselben Mittel auszuschließen, welche die alte schutzöllnerische Boltswirthschaft in Anwendung brachte? Denn fünftliche Erhaltung eines hohen Preises burch Schupzoll und tunftliche Rieberhaltung beffelben mittelft Beseitigung bes Gewinns find in ihren Wirkungen boch volltommen gleich. Beibe find tunftliche Mittel zur Beseitigung ber natürlichen Concurreng. Ober ist etwa berjenige Gewerbtreibende ber sein Brob burch

Sanbel und Zubereitung von Lebensmitteln für ben Arbeiter verbient, nicht eben so berechtigt, nicht eben solcher Rudficht werth, als jener, freilich meistens viel reichere Gewerbtreibenbe ober Geldmann ber Maschinen ober Tuch verfertigt? tann teinen andern Unterschied als etwa benjenigen bes tleinern ober größern Betriebscapitals amifchen beiben finben. Sie find beibe bie Bermittler zwischen bem Erzeuger von Robftoffen und bem Berbraucher von verarbeiteten Baaren. Ebenso wie ber Arbeiter mit bem Getreibe bas ihm ber Rohftofferzeuger, ber Landwirth liefert, nichts anzufangen weiß ohne Bermittelung bes Müllers und Baders, ebenfo ift Riemand ber einen Rod braucht, mit ber Wolle zu befriedigen bie ihm ber Schafzüchter liefert. Der Tuchmacher und Schneiber allein können bie Bermittelung, b. h. bie Berwandlung ber Wolle in einen Rock besorgen und find beghalb ebenso unentbehrlich wie ber Schafzuchter. Bang ebenso verbalt es fich mit jeglichem Zweig ber gewerblichen Thatigkeit. And ber Grund, bag ber Speisewirth welcher bem Arbeiter fein Mittageffen liefert, gar ju febr im Rleinen arbeite, ift nicht stichhaltig und tann hochstens von einem Malthusianer ober ahnlichen Menschenfeind geltend gemacht werben.

Ober, frage ich, wollt ihr etwa den Handel und die Zubereitung von Nahrungsmitteln aus dem Bereich des freien Sewerbbetrieds streichen, indem ihr diese Geschäfte zu einer Art öffentlichen Einrichtung erhebt welche von Staatsbeamten geleitet wird? Die Mülhauser und alle ähnlichen Anstalten sind jedenfalls ein Ansang dazu. Dadurch bezeugt aber auch die Boltswirthschaft auf das schlagendste, daß ihr Zweck durchaus nicht auf die vernünftige Befriedigung aller Beschreise der Gesellschaft, am wenigsten aber auf Beglückung der Massen, sondern einzig und allein auf fortdauernde Bereicherung des Großcapitals gerichtet ist. Denn wenn ihr die so höchst wichtige, jeden Einzelnen berührende Industric der Versarbeitung der Nahrungsmittel abschaffen wollt, so beweist ihr dadurch ja nur daß ihr für dieselbe keinen Platz mehr in

eurem System habt, daß ihr dieselbe die doch eine der ersten nothwendigsten aller Industrien ist und Tausende von Menschen ihr Brod erwerben läßt, vollständig dem Großcapital opfern wollt.

Denn wohlgemerkt, biefe Abichaffung ber Rahrungtmittel : Induftrie und beren Ersetzung burch offentliche Ginrichtungen foll ja nur jum Bortheile ber übrigen Industrien burchgeführt werden. Bei ber Rahrungsmittel=Induftrie foll alle Concurrenz baburch unmöglich gemacht werben, bag man ben fachgemäßen Gewinnft abichafft, nur bamit ber billiger abgefütterte Arbeiter auch feine Leiftungen billiger zugesteben tonne. Abstreiten läßt es sich nun einmal nicht, bag eine folche Ginrichtung nur zum Bortheile ber übrigen, namentlich aber großen Industrien ausschlagen muß. Umsonst wird man einwenden, bas gange Unternehmen sei nur in ber reinsten menschenfreundlichsten Absicht begonnen, ber Arbeiter werbe beghalb um teinen Pfenning an seinem Lohne verfürzt. Dieß mag insoweit wahr seyn, als ich keinesfalls bie Absicht ber Gründer verdächtigen will und auf ben Augenblick keine Lohnverminderung eingetreten ist. Aber bieß beweist boch eben nur daß der Arbeitolohn schon so sehr herabgedruckt ist, daß der Arbeiter nur noch mit Hülfe solcher kunstlichen Mittel einigermaßen bestehen tann. Anderntheils ist auch schon die steigende Entwerthung des Geldes, der eine ents sprechende Lohnerhöhung fehlt, jedenfalls einer Lohnverkurzung gleich zu achten. Gine nichteingetretene Lohnerhöhung ift eben nur eine Lohnverminderung.

Noch ein Bergleich dieser Art. Die ohne Gewinnst, gewissermaßen unter Leitung von öffentlichen Philanthropies Beamten arbeitende Speiseanstalt und Bäckerei ist, taufs männisch genommen, weiter nichts als die Abschaffung des natürlichen Bermittlers — den Speisewirth und Bäcker bloß als Handelsleute betrachtet — zwischen Erzeuger und Berzehrer, zwischen dem Landwirth und Arbeiter. Es sind philanthropische Fabritherren welche diese Unterdrückung be-

wertstelligen, die von den Boltswirthschaftlern als ein Meisterstück philanthropischer Dekonomie gepriesen wird. Run darf man hier aber fragen, warum denn diese menschenfreundlichen Fabrikherren es verabsäumen, auch die Bermittler zwischen ihnen und den Berzehrern abzuschaffen? Es müßten, um dem hier befolgten Grundsatz treu zu bleiben, fast alle Kausseute, alle Handelscommissionäre und Handelsreisende und eine Menge sonstiger kleinerer Gewerdtreibenden abgeschafft werden. Sicher wird auch der blindeste, eingebildetste Dekonomist diesen Gedanken weder zu fassen noch zu vertheidigen wagen. Und doch wäre die Abschaffung all dieser Mittelspersonen weiter nichts als die folgerichtige Durchführung und Entwickelung der oben berührten Einrichtungen.

Wendet man etwas Logit, etwas gesunden Menschenverstand auf um diese Auskunftsmittel des liberalen Dekonomismus zu prüsen, dann sieht man sogleich zu welchen absonderlichen Folgen die Sache führen würde. Eine ganz ungeheuerliche Umgestaltung aller gesellschaftlichen Berhältnisse
müste eintreten. Alles selbstständige Streben auf dem Gebiete des gewerblichen und socialen Lebens müste aufgegeben
werden zu Gunsten der von den Großcapitalisten betriebenen
Massenerzeugung; zwischen Erzeugern und Berzehrern gäbe
es nur mehr eine Art amtlicher, öffentlicher Bermittler, alle
Beziehungen der Erzeuger wie der Verzehrer müßten zu Gunsten
der Rassenproduktion geregelt werden. Kurz, von da bis zum
reinen Socialismus mit schließlicher gewaltsamer Beseitigung
der Capitalbesitzer gäbe es keinen Schritt mehr der nicht mit
naturnothwendiger Schwere und Wucht eintreten müßte.

Durch Aushebung ber Zollschranken hat man das Abssatzebiet aller Gewerbzweige und somit die freie Concurrenz bis in's Unendliche erweitert. Selbstwerständlich mußten sich die Massenerzeugung und das Capital dadurch noch mehr in einzelnen Händen concentriren. Dieß war ja auch der aussgesprochene Zweck der Zollreform, weil dadurch in manchen Ländern gewisse Industrien unterzehen mussen, da sie nicht

mehr mit dem erforderlichen Gewinn betrieben werden können. Um sich das Leben noch einige Zeit zu fristen, mußte zu allen Witteln gegriffen werden die eine billigere Erzeugung möglich machen. Zu diesen Witteln gehören unbedingt auch die Wülhauser und ähnlichen Einrichtungen. Was nun aber, wenn die Concurrenten der Wülhauser Fabrikanten, die unter den gegebenen Umständen ebenso billig arbeiten, nun auch ähnliche Einrichtungen für ihre Arbeiter treffen und dadurch dann noch billiger arbeiten können?

Wie man sieht, handelt es sich hier im Grunde um eine Schraube ohne Ende. Daß bie Dtulhauser Ginrichtungen mit ihrem Bergicht auf Gewinnst einen burchaus socialisti= schen Charafter haben, wird wohl Niemand bestreiten wollen. Und so führt benn die von den Bolkswirthschaftlern, diesen gebornen Anwälten bes Capitals, gepriefene freie Concurrenz zu nichts anderm als zur großartigsten Entwickelung bes Socialismus, beffen Hauptmertmal ja ebenfalls in kunftlicher Organisirung der Erzeugung und bes Berzehrens, in ber Unterbrudung der natürlichen Bermittler besteht. Rur ist ber Socialismus viel offener und beginnt gleich mit ben Folgerungen zu welchen bie moberne Bolkswirthschaft unwill= fürlich und mit steter Läugnung ber unabweisbaren Confequenzen gelangt. Beibe aber schließen eine gesunde naturauf Selbstftanbigkeit bes Inbivibuums und ber Familie beruhende Entwickelung ber gewerblichen und baburch auch ber gesellschaftlichen und sittlichen Berhältniffe aus. Man stelle sich nur einmal eine Gesellschaft vor, bei ber ähnliche Einrichtungen wie bie Mülhauser allgemein und auf allen Gebieten burchgeführt maren!

Mit ber Speiseanstalt und Bäckerei ber Mulhauser Gesellschaft ist das ganze übrige Unternehmen verbunsten. Die Gesellschaft begann 1853 mit einem Capital von 300,000 Franken, welche von beren Mitgliedern zusammensgeschossen und zum Bau ber Arbeiterhäuser verwendet wursben. Dazu kam eine Regierungsunterstützung von ebenfalls

300,000 Franken, welche zum Bau und ber Ginrichtung bes Speijehauses, ber Baderei, ber Babeanstalt, einer Rleinkinter-Bewahranftalt, bes Waschhauses, ber Wasserleitung, ber Abzugstanäle verwendet worden sind. Die Gesellichaft verpflichtete fich, nie mehr als 4 Procent Zinsertrag an ihre Mitglieber zu gahlen und minbestens für 900,000 Franten Baufer zu bauen. Seitbem hat fie aber beren fur gufammen 2,400,000 Franken gebaut. Bu bem Zwecke find Spotheten-Schulben gemacht worben, welche mit 41/2 Proc. verzinst werben. Die Saufer find zu bem Preise von 2650 und 3300 angeboten, je nachbem fie ein ober zwei Stockwert haben. Die Arbeiter machen eine Anzahlung von 2 bis 300 Franken, wenn fie ben Rauf antreten und gahlen bann monatlich 20 bis 25 Franken ab. Zweihundert Häuser find schon gang schulbenfrei und über 1,200,000 Franten find ichon im Gangen von ben Arbeitern abbezahlt worben. Jebes Saus hat einen kleinen Garten, ist gut gebaut und entspricht voll= tommen allen Anforderungen die man vernünftigerweise stellen fann.

Gerne gestehe ich nun auch zu, daß hier wirklich etwas für die Arbeiter geleistet worden ist, obwohl ich wiederum bei ber Art ber Leiftung meine Bebenten nicht verhehlen fann. Die Regierung gab, wie wir gesehen, als Unterstützung eine ebenso grope Summe ale bie Mitglieber aufbrachten, und nur auf biefe Beise konnte bas Unternehmen ber Gesellschaft auf bie Beine Mag nun auch bas Unternehmen noch so gebracht werden. viel Gutes gewirkt haben, dieser Umstand allein bilbet einen bochft bebenklichen Zug an ber Sache. Die Gesellschaft hat 800 Saufer für ebenso viele Familien gebaut, macht also für jebe Familie eine Staatsunterstützung von 375 Franken ober 100 Thalern. Man barf sich wohl fragen ob es möglich, ob es gerathen senn wurde bieß System weiter auszu= bilben, es auf ben Arbeiterstand eines ganzen Landes ausaubehnen. Es gibt in Frankreich allein einige Millionen folder Arbeiterfamilien welche berartige Säufer nothig hatten

und wodurch dann die Staatsunterstützung in die Hunderte von Millionen steigen müßte. In Mülhausen selbst ist erst nur ein kleiner Theil der Arbeiter auf diese Weise untergebracht. Bei dem größten Theil der übrigen wäre es auch unmöglich, weil dieselben zu wenig verdienen um die nöthigen Gelder zu den Zahlungen ausbringen zu können. Ja man darf dreist behaupten, daß der größte Theil der Arbeiter in Frankreich und Deutschland in demselben Falle sich besindet und auch nie im Stande wäre, ein solches Haus zu dezahlen. Das System wäre also schon nicht allgemein auswendbar, ausgenommen die Staatsunterstützung müßte um ein Bebeutendes höher seyn, so daß die Häuser halb geschenkt würden. Die an sich so bedenkliche Sache der Staatsunterstützung wäre dadurch nur noch schlimmer.

Doch es kommt noch beijer. Wir haben gesehen, bak auch bie Speiseanstalt und bie Backerei mittelft biefer Unterftutung gegrundet worden find. Wenn diefelben ihre Erzeugnisse ohne Gewinn verkaufen, so ist bieg also nur baburch möglich, bag ber Staat bas Betriebscapital bergegeben. Denn müßten tieselben Miethe bezahlen, wie dieß die althergebrachte Boltswirthschaft erforbert, so tonnten biefe Anstalten natürlich nicht so billig, b. h. ohne Bewinn vertaufen. Alfo mit Staatsunterftugung, welche die Boltswirthschaftler mit Recht so sehr verponen, soll die Lage ber Arbeiter erträglicher gemacht werben. Und diek nur um bes Industrialismus, bes Großcapitals willen! Die Staatsunterftützung ist weiter nichts als ein Almosen für bie Arbeiter, das mittelbar nur zum Bortheile bes Großcapitale, ber Arbeitgeber gereicht. Denn ber billiger lebenbe Arbeiter muß schließlich auch billiger arbeiten als er es unter ben alten Berhältniffen gethan.

Das Bezeichnendste bei ber Sache ist nun aber daß bie moderne Dekonomie hier ben "Grundsagen" untreu wird, welche sie sonst so gerne in den Bordergrund zu schieben sucht, nur um ihren eigentlichen, stets so hartnäckig gelängneten Awed, die Alleinherrichaft bes Capitals zu erreichen. Der Staat muß die Arbeiter ernahren belfen, bamit die freie Concurreng auf's hochste gespannt werden fann und bie Capitaliften bie möglichft größten Gefchafte machen tonnen. Defibalb nimmt man bie fonft überall grundfätlich verponte Staatsunterftugung ohne Beiteres bin. Bas murbe aber bei ber Berallgemeinerung biefes Suftemes entfteben? Bas wurde babei heraustommen, wenn in einem gangen Lanbe alle für Arbeiter bestimmten Speifeanstalten und Backereien auf öffentliche Roften eingerichtet wurden, um ihre Erzeug= niffe ohne Geschäftsgewinn zu liefern ? Bare nicht eine all= gemeine Lobnberabsehung bie unmittelbare, unausbleibliche Folge? Bas aber wurde bann bei ber nachsten politischen ober wirthschaftlichen Erschütterung aus bem ganzen Arbeiter= ftande werben, beffen Ernahrung auf folder gebrechlicher und gefährlicher Grundlage beruhen wurde? Ich glaube, ein Jeber wird fich bieg Alles an ben Fingern nachgablen konnen, wenn ihm biefelben babei nicht zu ftart gittern.

In einem Buntt jedoch wird man bem Unternehmen ber Mulhaufer Gefellichaft alles Lob zuerkennen muffen. Diefelbe hat ihren Mitgliedern und Darlebengebern eine Beichrantung bes Binsfußes auferlegt, was freilich wieberum mit ber Boltswirthichaft neuesten Bufdnittes im ichneidenbften Biberipruch ficht und weber nach unbeschränkter Concurrena noch nach Befeitigung ber Buchergefete riecht. Dagegen baben fie ihr Unternehmen fo eingerichtet, bag ber fejtge= feste Binsbetrag auch um fo geficherter ift. Gie befolgen alfo bas uralte, driftliche, ja papftlich = romifche Princip ber Beschräntung bes Binsfuges verbunden mit ber größten Sicherheit für Capital und Zinfen. Gie haben baburch ben vollgiltigen Beweis geliefert, bag eine jegliche Bolfswirthichaft, welche wirtlich biefen Ramen verbient indem fie nam= lich die Intereffen ber arbeitenden und minder bemittelten Claffen benjenigen ber gelbmächtigen Minderheit vorgeben lagt, bergleichen Beichrantungen unbebingt erheischt. Denn sobalb bas Interesse ber Menschen ber Wittels und Ausgangepuntt ber Boltswirthschaft wirb, muß sich die Materie, das
Gelb solche Beschränkungen gefallen lassen; der Mensch und
bas Geld können nicht beibe zugleich frei sehn, zugleich herr
schen. Die moderne Boltswirthschaft mit ihrer unbeschränkten
Concurrenz, ihrem Freihandel und Bucher ist weiter nichts
als die unbedingte Freiheit und somit die Herrschaft des
Geldes; die christliche, wirkliche Boltswirthschaft dagegen ift
die Freiheit des Menschen, seine Herrschaft über die Sache,
das Geld. Beide Spsteme mussen sich beshalb stets feinblich
gegenüberstehen.

Ja, es gibt eine driftliche Bolkswirthschaft, bie icon langft bestand und bas großartigfte Zeitalter ber Geschichte, bas Mittelalter, beherrschte, beifen Ginrichtungen heute noch mustergiltig find trot aller liberal-otonomischen Schmahungen. (Damit foll aber nicht gefagt fenn, bag die jett noch bestehenden verfümmerten und oft verschrobenen Ueberbleibsel bieser Einrichtungen ber Erhaltung werth feien.) Giner ber vornehmften Grunbfate, ich mochte fast fagen ber oberfte, ber driftlichen Volkswirthschaft war die von der Kirche von jeher gegen Bucher, b. h. gegen bie unbebingte Freiheit bes Gelbes verhängte Berponung. Die Rirche mußte fo handeln weil fie bas Gelb nur als ein Silfsmittel bes gesellschaftlichen Berkehrs, nicht aber als Hauptsache besselben ansah. billigte zwar ben Bezug von Zinfen, aber von jeher hat fie es fich angelegen fenn laffen ben Binsfuß zu beichranten und auf bas geringfte julaffige Dag jurudzuführen. Daber finden wir in allen driftlichen Staaten bie Buchergesete, welche unmittelbar auf dem kanonischen Recht beruhen.

Thatsache ist nun aber, daß bei geringem Zinsfuß die Sicherheit des ausgeliehenen Capitals stets größer ist und auch sehn muß, und daß dadurch alle die vielen Schwindels geschäfte, die großen allzu gewagten Spekulationen aufhören mussen. Es kommt Sicherheit und Regelmäßigkeit in die Geschäfte; dem Leichtsinn in Unternehmungen und Auss

gaben wird eine heilsame Schranke gesetzt. Da alle nur bescheibenen mäßigen Gewinnst von ihren Capitalien haben, so müssen nothwendigerweise alle Waaren billiger sehn, was hauptsächlich dem kleinen Mann zu gute kommt. Der durch die großartigen Spekulationen und gewerblichen Unternehmungen herbeigeführte Geldüberssußkommt nur den Reichen zu gute, denen es auf einige Gulden täglicher Ausgaben mehr oder weniger nicht ankommt. Nur der kleine Mann und der Arbeiter leiden unter der durch diese Berhältnisse in den letzten Jahren herbeigeführten mehr künstlichen als wirkslichen Theuerung der ersten Lebensbedürsnisse.

hatten wir ben Borfenschwindel, bie gewagten Unter= ` nehmungen, die politischen Anleihen zu Wucherzinsen mahrend ber letten zwanzig Jahre nicht gehabt, fo maren heute nicht nur alle Lebensbedürfnisse bedeutend billiger, sondern wir waren auch nicht von einer furchtbaren wirthschaftlichen Rrifis bebroht, wie wir es jest finb. Die Geschäfte wurben einen regelmäßigen, sichern und ruhigeren Bang haben und baburch wurde auch die gesellschaftliche und politische Lage eine entsprechenbe ruhigere Entwickelung nehmen. Die gewagten Börsengeschäfte, bas Schwindelfieber sind eigentlich nur bie Revolution auf wirthschaftlichem Gebiet, bie fich bann auch mit erbruckenber Consequenz auf alle anbern Gebiete überträgt. Dem Spftem Law's folgte die erfte frangofische Revolution auf bem Fuße; nach bem Borfen= und Industrie-Schwindel des Bürgerkönigthums kam 1848. Was nach bem burch bie Pereire, Pinard, Mires und Sippe, burch bie italischen Rational = und sonstigen großen Anleihen hervorgebrachten wirthschaftlichen Fieber folgen muß, bas wirb bie Welt balb genug erfahren.

Hier muß nun aber auch die Frage aufgeworfen werden, warum benn die Fabrikherren, welche sich und ihren Darsteihern für das Mülhauser Unternehmen eine Beschränkung des Zinsertrags auferlegen, nicht auch dasselbe hinsichtlich ihrer eigenen Geschäftsunternehmungen thun. Wenn dieselben

anstatt 15 bis 20 Prec. bei ihren Fabrikunternehmen zu verbienen, sich mit 4 bis 6 Procent begnügen würden, könnten bieselben sicher den Lohn ihrer Arbeiter um ein Bedeutendes erhöhen, was nach meinem Dasürhalten die unerläßlichste Bedingung für die Besserung der Lage der Arbeiter und somit zur Lösung der socialen Frage wäre. Entweder Lohnerhöhung oder Heradminderung der Preise der nothwendigsten Lebensbedürsnisse, ohne dieß ist keine Lösung der socialen Frage möglich. Doch ich darf diesen Gedanken, dessen Wertigung jeder ausmerksamere Beobachter unserer jetzigen wirthschaftlichen Zustände anerkennen wird und den auch Schulze aus Delitssch wiederholt zugestanden hat, nicht weiter aussühren, um dem ohnedieß so empfindlichen Großcapital nicht vor der Zeit Schrecken einzujagen.

Aus den vorstehenden Andeutungen wird der Lefer hoffentlich zur Genüge erfeben haben, worauf bas ganze Bebahren biefer liberal-ökonomischen Menschenfreundlichkeit binausläuft und wie höchft kläglich die Ergebniffe bes in Baris eröffneten Preisausschreibens jur Losung ber socialen Frage gewesen sind. Die bem Fortschritt bes 19. Jahrhunderts entsprechenbe Bollswirthschaft hat stets nur ben Bortheil bes Capitale im Auge, felbft wenn fie vorgibt, etwas gur Befferung ber Lage ber Arbeiter zu thun. Ihre angeblichen Boblthaten und wirthschaftlichen Einrichtungen find weiter nichts als Mittel die Unterordnung bes Arbeiters unter bas Capital au bewertstelligen ober wenigstens zu forbern. Das wenige Gute, was manchmal barin zu finden, steht im grellsten Wiberspruch mit ben Grunbfagen bes Spftems und entspringt einzig und allein bem Reft von Chriftenthum ber fich noch bei Volkswirthschaftlern und Fabritherrn vorfindet. nur bas Chriftenthum lehrt Uneigennützigkeit und Aufopferung und beghalb auch Maßigung und Beschräntung im Streben nach zeitlichem Gewinn. Es ift burchaus driftlich und gunftlerisch wenn sich unsere Capitalisten freiwillig mit einem geringern Ertrage ihrer angelegten Gelber begnügen als fie ihn haben könnten.

Alles was hier also für die Lösung der socialen Frage geschehen, ift nicht einmal Stud'= und Flidwert, sonbern bochft bedenkliche Versuche bei benen sich die gefährlichsten Folgen icon jest einstellen. Im Großen auszuführen, auf ein ganges Land auszudehnen, bote große Schwierigfeiten und wurde so große Opfer erheischen, bag es fast unmöglich wurde. Ueberdieß ware die Lage der Arbeiter eher viel schlimmer als besser, indem bieselbe durch solche Einrichtungen, namentlich biejenigen ber zweiten Gattung, auf die lette Stufe bes Möglichen, jur außersten Unselbstftanbigkeit unb Abhängigkeit herabgebruckt sehn wurde. Denn sobalb einmal bie Rosten bes Lebensunterhalts und somit auch ber Arbeits= lohn durch diese kunstlichen Mittel auf das geringste Maß gurudgeführt fenn wurben, mußte bie leifeste Berrudung ber landwirthschaftlichen Erzeugung die ganze Ernährungsmaschine auf bas empfindlichste berühren und selbst ganzlich über ben Saufen werfen. Die letten Silfemittel waren bann icon im Boraus verbraucht und wir hatten ein Arbeiterproletariat wie es elender und hilfloser und somit auch gefährlicher und verborbener nicht gedacht werben tonnte. Das heutige Proletariat ware noch eine wahre Aristofratie bagegen.

Dagegen wären die Fabritherren um ein bebeutendes reicher, die Herrschaft des Capitals noch mehr befestigt und ausgedehnt. Daneben wären die Arbeitslöhne der billigen Lebensweise wegen und den Anforderungen der unbeschränkten Concurrenz entsprechend auf das bescheidenste, unerläßlichste Raß zurückgeführt. Die Arbeiter würden dann in der That nur mehr von den Brosamen leben, welche ihnen die Bankoskratie zuzuwerfen für gut fände. Die Scheidung zwischen besitzenden und nichtbesitzenden Classen wäre dann erst recht durchzeschrit und zu einer Kluft geworden, wie sie gähnender särchterlicher nie da war, so daß eine Ausfüllung völlig

würde. Das Ende vom Liebe konnte nur bie

fürchterlichste social=politische Umwälzung senn, welche die Welt je gesehen.

Wie weit, frage ich nun hier, muß nicht die Berbummung bes Volkes ober vielmehr der Leser liberaler Zeitungen schon gebiehen seyn, wenn letztere es wagen können der Welt einzureden, der Volkswirthschaftler Schulze aus Delitsch habe Großes zur Lösung der socialen Frage geleistet, trothem seine Consum= und Vorschußvereine ganz ebenso wie die hier besprochenen Einrichtungen wirken, also die sociale Frage erft recht herausbeschwören?

Hat und die Pariser Ausstellung somit die ganze Aermstichkeit und drohende Gefährlichkeit solcher volkswirthschaftslichen Versuche zur Lösung der socialen Frage gezeigt, so hat dieselbe außerdem noch das Verdienst, dargethan zu haben, daß nur das Christenthum dieselbe lösen kann. Das Christensthum muß wieder in seine alten Rechte und Stellung einz gesett werden, welche ihm durch den Separatismus entzogen worden sind. Herrscht das Christenthum wiederum in Familie, Gemeinde und Staat, in Handel und Wandel, in Sitte und Gebrauch, dann ist die Kette wiederum geschlossen welche die ganze Gesellschaft umfaßt und zusammenhält, und die sociale Frage ist ein entschwundener Alp.

### XLVI.

## Künstlerkämpfe.

Unter vorstehender Aufschrift brachte eines der letzen Hefte (Bd. 60, Heft 6) der Histor. polit. Blätter einen Artikel "aus der Mappe eines Betheiligten", bessen Bergasser, wie er deutlich zu verstehen gibt, nicht bloß die Kämpse zwisschen Anderen beschreiben will, sondern auch gar gerne aus eigene Hand eine Lanze brechen möchte. Insbesondere hat er es auf die "Ritter der Gothit" abgesehen; indem er ihnen den Handschuh hinwirft, läßt er es zugleich nicht an aufsreizenden Reden sehlen, um dieselben in Harnisch zu bringen.

Ich hebe ben Hanbschuh auf, jedoch nur in meiner Eigenschaft als gleichfalls, in einem gewissen Sinne wenigstens, "Betheiligter", und wird der Heraussorderer auch wohl mit einem solchen vorlieb nehmen mussen, ba "Ritter der Gothit", wie er sie sich vorstellt, schwerlich aussindig zu machen senn durften. Er schildert dieselben als "Fanatiter für welche Christenthum und Gothit eins und dasselbe sind, welche die einzig richtige Form sowohl des Christenthums als der Kunst auf eine kurze Spanne Zeit von etwa 60 bis 80 Jahren beschränken." Was zunächst die Bezeichnung als Fanatiter anbelangt, so wird kein Gothiker dadurch sich sonderlich verletzt fühlen, da sie nach heutigem Sprachgebrauche

auf alle Soldie angewender zu werden pflegt, welche wa feben Principien aus, unberert burd alle Verlottungen wer Aniediungen Schlagworte unt Sopnismen geraben Beget auf due Riel leogeben, welches fie für das rechte erachten. In Uebrigen fint mir bie Gotoiter, beren ich nicht wenige auf meinem Lebensgange begegnet babe, burdweg als friide fräflige Naturen vergefommen bie, weit entfernt auf Inaufitionstribungle ober Schenerbaufen für die Kurftleger au finnen, fic mit ween Gegnere wacker berumberen une über beren Scherfungen fich weidlich lumg machen. Keinesfalls aber ift jemale von Berfechtern ber Gothit bie veraevache Duttern in ben Ginn getommen. Allerdinge fint fie nicht ber Anficht bee Finsenbere in Deft 6 (ben ich fernerbin, un ber Klirze willen, einfach mit I zu begeichnen mir erlandet, bag "ber in ber Kirche neis lebendig fortwirtente Geine eine wollniltige Burgidaft für bas Bluben ber firchlichen Runt barbiete; ne balten vielmehr bafür, bag es auch auf biefen Gebiete auf unt nierer gebe, je nach tem Geifte welche eine Beit unt rie jeweiligen Kunftler belebt. Ge gum Bei friel meinen fie, tag wie glanzent tie getbiiche Sainte ciapelle bee beiligen Lurwig ben in ber Kirche lebenten Geift gurudftrable, ebenje entichieren tie von Ludwig bem Bier gebnten in Berfailles errichtete Balaitfapelle tenfelben ver laugne: fie meinen, bag burch bie Dighandlungen ber Runft rentmaler ber Borgeit fowohl, als burch bie Reubauten und Reitaurationen mabrent ter letten Jahrhunderte, hantgreiflich bargethan fei, wie gar leicht jenem Beifte bie "congruent Ausgestaltung" abhanten tommen tann, und fie glauben ten Schluß baraus gieben zu burfen, bag ohne Unterlag bas Faliche als solches getennzeichnet, und auf die richtigen Brincipien hingewiesen werben muffe, jo lange wenigftens bis lettere wieder zu allgemeiner Anertennung gelangt find. Wenn, ihres Erachtens, diese Brincipien in ber Periode ber aufblühenden Gothit ben tlarften und pracifeften Ausbrud gefunden haben, so fällt ihnen barum boch nicht ein, bie

Meister bes 14. und bes 15. Jahrhunderts gering zu schätzen; ja selbst die ausgeartetsten Werke des 16. Jahrhunderts stehen in ihren Augen immer noch höher, als Alles was später der Classicismus auf dem Gebiete der tirchlichen Kunst geschaffen hat; nur halten sie es, in Anbetracht der modernen ästhetisischen Berkommenheit, für überaus räthlich, daß die Praktiker sich zunächst an den einsacheren Mustern der Frühgothit zu orientiren und auszubilden, mit den construktiven Grundeles menten, dem Generalbasse des gothischen Styles, innig verstraut zu machen suchen.

Das ift im Wesentlichen nicht bloß meine perfonliche Ansicht, sondern auch die der hervorragendsten Förderer det christlich = germanischen Kunstweise, deren Gesammtheit kein billig Denkender für die etwaigen Ercentrizitäten einzelner heißsporne im gothischen Lager wird verantwortlich machen wollen.

Doch, wozu bas Alles meinem Wiberpart gegenüber, ber ja die für ihn so tröstliche Ueberzeugung hegt, daß "der gothische Sturm glücklich vorüber" sei? Selbst den Besten unter den Gothistern — so läßt er sich vernehmen — sei es zu arg geworden über den Produkten, welche ihre erclusiven Lobpreisungen der Gothik im Gesolze gehabt; die Geister, welche sie gerusen, hätten sie nicht mehr los werden gekonnt; erschöpft und entmuthigt ließen sie die Hände sinken, oder reichten dieselben gar den die dahin von ihnen Besehdeten zum Freundschaftsbunde dar.

Es mag sehn, daß mein Blick in den Sesichtstreis, welschen der also sich Eröstende vor Augen hat, nicht reicht; jedenfalls kann ich ihm aus voller leberzeugung die Berssicherung ertheilen, daß innerhalb meines Horizontes der "gothische Sturm" nicht bloß nicht vorüber, daß er vielmehr in stetem Wachsen begriffen ist, daß er sogar das normale Alltagswetter werden zu sollen scheint. Freilich ist es nur alzu wahr, daß in nicht wenig Kirchen "die schwächlichsten gothisch senn sollenden Möbel und Fabrikate" eingebrungen

find, bag "hölzerne Spitbogen, schwinbsüchtige Rialen und Rnaufchen, unverftandene Rachahmungen alterer Dufter" und Bieles sonst noch barin sich breit macht, was "bochsteus nur ben bloden Blid bes Nichtkenners zu tauschen vermag"; allein Herr & ift von einem taum begreiflichen Arrthum befangen, wenn er glaubt, biefe Erscheinungen feien burch bie Lobpreisungen ber Gothit seitens ber Bewunderer und Renner berselben hervorgerufen. Ober konnen vielleicht vernünftige Creaturen etwas bafur, wenn unvernünftige Affen fich wie fie zu geberben suchen? Als Augustus Welby Pugin, einer ber ersten und eifrigften Wiebererwecker ber Gothit, im Sabre 1841 feine "Contrasts" und feine "True principles" fchrieb, war jene Aftergothik langst schon im Schwunge und bilbete einen Sauptzielpuntt seiner Satire, wie ein Blick auf bie Abbildungen der lettgebachten Schrift (S. 23-25 und 41) ergibt, obgleich solches gothische Pfuschwert boch wenigstens einen guten Willen verrath und überdieß großentheils bas akademische ber Neuheiben und Eklektiker in ben Schatten Wenn, trot alles Eiferns bagegen und aller Belebrung, auch heute noch vielfach Pfeudogothiter ihr Unwefen neben Denjenigen forttreiben welche, über jedwebe gothifde Anwandlung erhaben, die Gotteshäufer mit betleibeten Bup pen, Bachefiguren in magischer Beleuchtung, Papierblumen, Sips-, Bad-, Bint = und Gugeifen-Wert ausstatten, fo liegt bie Schuld mahrlich nicht an ben Lobrednern ber Gothit. Sie liegt einestheils an ben hutern bes heiligthums, bie ibr Ohr gegen beren Reben verschließen, weil ber principlose Schlendrian, das Schwimmen mit der Tagesmode, weit bequemer ist, anderntheils baran, daß zufolge bes in antigothischem Sinne geübten Staatsmonopoles Meister ber Gothit stets burch ben hartesten Boben wachsen muffen. In England, wo diefes Monopol nicht besteht, gablt man bereits folche Meister zu hunderten, und die Pfuscher verschwinden por ihnen mehr und mehr, wie benn auch ber Berichterstatter über bie Parifer Ausstellung in biefen Blattern (Bb. 60,

S. 318) conftatirt hat, baß eine allgemeine beffere Wendung bes englischen Runfthandwerks durch die Rudtehr zu den Formen bes Mittelalters fich zeige und bag bie Arbeiten im Style bes 12. und 13. Jahrhunderts gang gewaltig zu ihren Sunften von ben anderen Erzeugniffen abstechen, bag überhaupt in England bas Studium der Kunft bes Mittelalters allgemeiner und emsiger betrieben werde, als in manchen ta= tholischen Ländern — ein Urtheil welchem ich, auf Grund eigener Anschauung, in vollstem Mage beistimme. Ich habe England zu brei verschiedenen malen, zulet in ber aller= jungften Zeit bereist, und fann versichern, daß bas praktische Berftandnig wie die Uebung ber mittelalterlichen Runftweise bort mit Riefenschritten voraneilt. Aber auch auf unserem Continente ift die Gothit, und zwar die achte und rechte, trot fo vieler funftlichen Hinderniffe, in siegreichem Borbringen begriffen. Herr I moge nur einmal beispielsweise bei ben Meistern fich ertundigen, die grundfahlich bloß im Style bes Mittelalters arbeiten, und er wird sich ber Ueberzeugung schwerlich verschließen tonnen, daß sein Troftgebante, mit ber gothischen Bewegung sei es vorüber, auf mehr als losem Grunde ruht, daß er mit Einem Worte in einem Wahnglauben, einer Mufion befangen ift. Die Gelbsttäuschung ericeint fogar fo ftart, bag man fast auf ben Gebanten tommen konnte, ber im Uebrigen so geistreiche Mann habe mit ben Gothitern nur ein nedisches Spiel treiben wollen. Für biefen Fall bin ich ihm bas Zeugniß schuldig, baß er seine Sache recht gut gemacht hat. Sollte er aber im Ernste gesprochen haben und bas von ihm Gefagte meinem Bibers fpruche gegenüber aufrecht erhalten wollen, so ftehe ich gerne weiter zu Diensten, vorausgesett daß er sich vorerst bazu versteht, seine sehr allgemeinen vagen Behauptungen burch Ramen und Citate, überhaupt burch Thatsachen zu belegen-

Dr. A. Reichensperger.

#### XLVII.

# Der nene babische Kirchenstreit.

(Officielle Aftenftade über bie Rirchen- und Schulfrage in Baben \*).

Schon im April 1860 verkundete bie zur Herrschaft getommene Durlacher Bartei in ihrem Moniteur, ber "Babifden Landeszeitung", offen ihren antifatholischen Absolutismus, ihr byzantinisches System. "Die Hoheit bes Staats ist absolut. Die Kirche bat teine Rechte. Alles Recht ist nur weltlich. Der Staat tann innerhalb feines Bebiets eine frembe, von ihm unabhängige Macht nicht bulben." Dieses Programm ift lediglich ber verständliche Ausbruck, die Uebersehung bes gleichzeitigen officiellen Brogramms. Diese Sorte von "Liberalen" versteht es ja trefflich ben Tallenrand'schen Sat aus: zubeuten : "bie Sprache sei bazu ba, bie Bebanten zu ver bergen." Wenn officiell bie Gelbststanbigkeit ber Rirche verheißen wurde, fo ift bas — liberales Diplomatenlatein. Der "moberne liberale Staat" will ben Ratholifen gegenüber einfach bas cujus regio illius religio ausüben. Die nach: stehenben Thatsachen werben bieg beweisen.

Die Presse ber seit 1860 herrschenden antikatholischen Partei, ja sogar die "Karleruher Zeitung" suchte zuerst eine

<sup>\*)</sup> Bei Berber in Freiburg. 1867. 82 Seiten. 8.

"Nationaltirche" bem katholischen Bolke zu insinuiren. Das Bolk ließ sich aber in ber zu unvorsichtig angelegten Schlinge nicht fangen. Die Meister vom Stuhl anderten ben Feldzugsplan.

Wie aus ben Beschwerben ber Kirchenbehörde an die Regierung hervorgeht, hat die akatholische babische Presse seit 1860 bis jest und zwar trot der bestehenden Strasseste bie Lehren, Einrichtungen, Verordnungen und Diener der Kirche unaushörlich verläumdet und herabgewürdigt. Die Resgierung welcher die Staatsanwälte unterstehen, hat diese aussbrücklich angewiesen, Anklagen wegen Beleidigung von Kirchensdienern 2c. nur im öffentlichen (Regierungs) Interesse und auf Weisung der Staatsbehörde zu erheben. Die Regierung beauftragte oder ermächtigte aber die zetheben. Die Regierung beauftragte oder ermächtigte aber bis jest keinen Staatsanwalt, gegen solche Vergehen einzuschreiten\*) und die Gerichte — können diese sast immer nur auf Anklage des Staatsanwalts versolgen.

Während so die Katholiten gegenüber der ihnen feindlichen Presse kechtsschutzes entbehren, wurde die tatholische Presse unablässig gerichtlich versolgt und sogar von der Polizet verwarnt und gemaßregelt. Ebenso ist auch das Bereinsrecht der Ratholiten unter Ausnahmsbestimmungen gestellt. Ohne Genehmigung der Regierung darf tein Kloster errichtet werden und dieses Placet ist stets widerrussich. Im zweiten Hefte der "Officiellen Attenstücke" sind die Dotumente publiziert, welche darthun daß die Regierung in die innersten Ansgelegenheiten der bestehenden religiösen Genossenschaften einsgegriffen hat. Sie octropierte gegen den Willen und die Einsprache der Kirche die Borsteherin des sogenannten Frauenstlosters Abelhausen in Freidurg und ernannte in neuester Zeit sogar zwei Rovizinen zu "vollberechtigten Mitgliedern"

<sup>\*)</sup> Officielle Aftenftude über bie Schuls und Rirchenfrage in Baben. (Freiburg, herber 1866) IL heft S. 72 ff.

biefer religiöfen Genoffenschaft, obgleich bie Rirchenbeborbe die Anordnung der Brofegablegung nicht getroffen batte. Als bie Mehrzahl ber Frauen sich weigerte, die Staatsvorsteherin als ihre Oberin anzuerkennen, erschien ber bamalige Dinifterialrath (jest Minister Jolly) im Kloster. Herr Jolly war erst turge Zeit vorher in's Ministerium beforbert worben. Er ift Protestant, war 1860 noch ein junger unbekannter Decent in Heibelberg und betheiligte sich bei ber Agitation gegen bie Convention mit bem beiligen Stuhl. herr Jolly machte turge und gange Arbeit. Er inquirirte bie einzelnen "renitenten" Klosterfrauen nicht bloß über Alles was fie in biefer Sache gethan, gerebet, wer zu ihnen getommen fei, mas und wie fie beteten 2c.; sondern brobte mit Aufhebung bes Rloftere und mit "Fortjagen" ber "Renitenten"\*). Go zwang er die Majorität, der durch ihn (ben Protestanten) vorgenom menen Inftitution ber "Borfteberin" anzuwohnen.

Es ist betannt, in welch brastischer Weise die herrschende Partei durch Böbelercesse, Polizeiverbote 2c. die katholischen Casino's gehemmt hat. Die Bereine und Versammlungen gegen die katholische Sache erfreuen sich aber hoher Protektion. Sie dursten zu berselben Zeit gegen die katholische Kirche gehalten werden wo die katholischen Versammlungen verboten wurden

In Baben, bem Musterlande des modern-liberalen Staats beherrscht die Regierung alle öffentlichen Berhältnisse. Der centralisirte Polizeistaat ist aber mit seinem übergroßen Beamtenheer nicht zufrieden. Durch das liberal aussehende Institut der Bezirksräthe von der neuen Aera, welche wie die Gemeindevorsteher von der Regierung bestätigt oder auch octronirt werden, ist die Zahl der Regierungsagenten durch "Bürger" vermehrt. Die Gemeindespeihelt, der Grundstein

<sup>\*)</sup> Officielle Altenstüde II. S. 56-65. Es ift hier nachgewiesen, bef bie Regierung nicht berechtigt ift, bie noch bestehenben Frauenklofter aufzuheben ober fich in beren innere Angelegenheiten einzumischen.

aller Volksrechte, existirt bei uns nicht. Die Wahlen für die Boltsvertretung stehen unter der ausschließlichen Leitung und Aufsicht der Regierung. Deßhalb, und bei dem Umstande daß diese Wahl eine offene (nicht geheime) und indirette ist — befinden sich in der Kammer fast nur Ministerialräthe, andere Beamte und Bürgermeister. Die Regierung hat die Wacht und den Willen, die Beamten (mit Ausnahme der Richter) "gesinnungstüchtig" zu machen. Versehungen in deterius bewirken, daß katholische Beamte keine "regierungsseindliche", d. h. ultramontane Tendenz bethätigen können. Sogar der Umgang mit kirchentreuen Katholiken wird als unerlaubt bestrachtet\*).

Die Regierung spricht es officiell, wie z. B. bei ber im September b. Js. geschehenen Borlage bes Schulgeset; Entwurfs an die Kammern, aus, daß der Staat sich von der Kirche getrennt habe. Sie erkennt kein Recht der Kirche mehr an, welches aus der Verbindung von Staat und Kirche fließt. So ift nach der Verordnung des Handelsministeriums vom 31. Mai 1867 (Regierungsblatt Rr. 24) den Kirchenstellen die Portofreiheit vom 1. Januar 1868 ab — entzgogen worden.

Dagegen gibt die Regierung nicht zu, daß die Kirche sich von diesem mehr als indisserenten Staate getrennt halte. In Sachen der Kirche kennen die Liberalen keine Consequenz, sondern nur die "Logik der Thatsachen".

Die Staatstirchengesetze vom 9. Oktober 1860 sprechen auf der einen Seite die Selbstständigkeit der Kirche aus, auf der andern erklären und behandeln sie dieselbe als eine Staats-anstalt, welche nur dasjenige Recht hat welches der protesstantische moderne Staat ihr auf Widerruf zugesteht (§. 13). Die kirchliche Gesetzebung und Gerichtsbarkeit, das Recht

<sup>\*)</sup> Die Freunde bes "ultramontanen" Rechtsanwalts Brummel, Bers waltere Febringer u. A. wiffen bavon zu erzählen.

ber Kirche untersteht bem "Geseth" und ber oberen Entsicheibung ber Regierung (§. 15 und 16 bieses Gesethes). Die Shejurisdiktion ist Staatssache (§. 4) und die Nothcivilehe ist durch das Geseth vom 9. Oktober 1860 eingeführt. Die staatlichen Berwaltungsbehörben entscheiden nach diesem Geseth über die consessionelle Erziehung der Kinder und es kann hierüber (mit der Kirche) kein giltiger Bertrag geschlossen werden.

Alle biese enormen Mittel, bie kirchliche Wirksamkeit, bas religiöse Leben ber Katholiken zu schädigen, genügten bem modernen babischen "Staat" noch nicht. Die Ausnahmsgesete (§. 631, 631 a ff.) bes babischen Strafgesetbuchs gewähren ber Staatsgewalt schon eine diskretionäre Gewalt und machen die Beamten zu personae sacrosanctae. Auch bamit glaubte die neue Aera noch nicht auszureichen. Das "Geset, die Bestrafung von Amtsmißbräuchen der Geistlichen" vom 9. Oktober 1860 macht die Regierung zum souveränen Richter über Constitte welche zwischen ihr und der Kirche entstehen. Die Kirchendiener welche das Recht der Kirche gegenüber den Eingriffen der Staatsgewalt ausüben, ja sogar diese oder ihre "Anordnungen in seindseliger Weise tadeln", werden als Verbrecher behandelt.

So ist die katholische Kirche in ihren außeren, in ihren Rechtsverhaltnissen zur Staatsgewalt wehrlos. Ware ind besser das Geset von 1860 im Geiste des §. 7. desselben vollzogen, ware hiernach der Pstege der katholischen Religion, dem Recht der Kirche noch die gebührende Rücksicht zuge wendet worden, so hätte wenigstens die Selbstständigkeit der Kirche in ihren inneren Angelegenheiten zur Wahrheit werden müssen. Aber auch dieser Grad von Freiheit sollte der Kirche nicht zu Theil werden.

<sup>\*)</sup> Diefer S. lautet : "Die . . Rirche ordnet und verwaltet ihre Mugelegenheiten frei und felbstftanbig."

Die Regierung verlangte, daß das tirchliche Ehegericht über kirchliche Eheverhältnisse erst dann entscheiden solle, wenn das Sivilgericht entschieden habe. Sie erklärte das vor Erlassung der Sentenz des Sivilrichters gefällte kirchliche Eheurtheil durch die Ministerial-Erlasse vom 18. Oktober und 24. Rovember 1866 für nichtig, und drohte der Kirchenbeshörbe mit strasgerichtlichem Ginschreiten. Diese beharrte auf ihrem Rechte kirchliche Ehesachen durch den kirchlichen Richter selbstständig und ohne Rücksicht auf das staatliche Procedere zu entscheiden.

Beit schärfer als in die kirchliche Che= und Disciplinars Gerichtsbarkeit griff aber die Regierung in die Besehung der Kirchenstellen, in die katholische Erziehung und Bildung, endslich in das Vermögen der Katholiken ein. Wie oben schon angedeutet wurde, sind fast alle Staats = und andere öffentsliche Stellen mit Akatholiken oder Indisperenten beseht. Die wichtigsten Staatsämter sind fast durchweg in den Händen der Protestanten. Jeht sollen auch die katholischen Kirchensämter an "regierungsfreundliche" Geistliche vergeben werden.

Bis in die neueste Zeit glaubte die Regierung, der burch S. 9 bes Gesetzes vom 9. Ottober 1860 von ben Geiftlichen verlangte Nachweis einer "allgemein wissenschaftlichen Borbilbung" sei baburch erbracht, daß Niemand zum theologischen Studium zugelaffen wurde, welcher bas Lyceum nicht abfolvirt ober eine "Abiturientenprüfung" bestanden hatte. Gin anberer Rachweis ber wissenschaftlichen Vorbilbung wurde und wird von keinem öffentlichen Diener verlangt. Da orbnete die Regierung am 6. September b. 38. an: "Die Bulaffung zu einem Rirchenamte ift von einer Brufung abhangig, welche vor einer durch das Ministerium des Innern au ernennenben Commission au erbringen" fei. "Die Commiffion wirb unter bem Borfit eines Mitgliebes bes Minifteriums, aus Professoren ber Universitäten, ber polytechnischen ober ber Mittelschulen", also nur aus Staatsbeamten qu= fammen gefeht. Die Prufung ift "nach Beendigung ber Universitätsstudien abzulegen." Sie erstreckt sich auf den Rachweis der Kenntniß der lateinischen und griechischen Sprache, der Geschichte der Philosophie, der Weltgeschichte, "insbesondere der Geschichte Deutschlands seit Ansang — des 16. Jahrhunderts", also auch der Resormationsgeschichte, serner aus der deutschen Literaturgeschichte, endlich "der Kenntwiß der Staatsversassung des Großherzogthums, insbesondere der rechtlichen Stellung der Kirchen und kirchlichen Bereine im Staate."

Ein babisches "Amtse und Kreisverkundigungsblatt" gibt als Zweck dieser neuen, wohl nirgends bestehenden Ausnahmse Bestimmung an, den Geistlichen die "lideralen", antiultramontanen Regierungstendenzen einzustößen. "Das Studium der Geschichte und der deutschen Klassiser wird den wohlthätigsten Einsluß auf die Richtung unserer Geistlichen ausüben und die Einsicht . . . in das Verhältniß zwischen Kirche und Staat wird nicht versehlen, den Uebergriffen . . . theilweise vorzubeugen. Die allgemeine wissenschaftliche Bilbung" (welche protestantische Geschichtsbaumeister tradiren) "wird dem jungen Theologen die Augen öffnen . . . Ohne diese ist er nur zu häusig das blinde Wertzeug des Fanatismus."

Das erzbischöfliche Orbinariat protestirte gegen biese ihm im Entwurf mitgetheilte Berordnung am 17. April und 25. Juli und gegen die am 12. September publicirte Berordnung sofort am 14. September d. Is. Die Kirchenderbehörde stützte ihre "Rechtsverwahrung" auf solgende Gründe: "Der Staat sei nicht berechtigt, die Kirchendiener heranzubilden oder die Kirchendmter zu besetzen. Es stehe der Staatsgewalt nicht zu, die Erfüllung der bischösslichen Pflicht zu leiten. Der Ordinarius kenne und übe seine Pflicht, den Geistlichen eine allgemeine wissenschaftliche Bildung ertheilen zu lassen, welche nach seitheriger Praxis der Kirche mit derzienigen der wissenschaftlich Gebildeten wenigstens auf gleichem Fuße stehe. Der Staat entscheibe in solcher Weise ausschließlich über die Besähigung der katholischen Priester zu einem

Sogar bas Gesetz vom 9. Ottober 1860 be-Kirchenamte. gehre bon ben Geiftlichen nur biejenige wiffenschaftliche Bor= bilbung, wie fie von andern öffentlich Bebienfteten vor bem Antritt ihrer Berufsbildung verlangt wirb. Das Gefet geftebe ber Regierung bas Recht nicht zu, einer rein ftaatlichen. confessionell gemischten Prüfungscommission bie fragliche Enticheibung zu übertragen. Die Kirche wurde hiernach vom Staat abhangig gemacht bei . . ber Bilbung ber Geiftlichen und Besetzung ber Kirchenämter. Die allein maggebende, tirchliche Befähigung jum Kirchendienst werbe . . . politiichen Tenbengen untergeordnet. Go werbe bie Rirche gu einer politischen Zweden bienenben Staatsanftalt, und bie Beiftlichen wurden fur die Tendenzen eines jeweiligen Minifteriums mehr als für die ewigen Heilszwecke ber Kirche brauchbar gemacht. Gine Prüfung aus bem . . Rirchenftaatsrecht konnte zu einer bas kirchliche Recht und die Lehre ber Rirche corrumpirenden Inquisition über die firchlichen Grundfate ber Beiftlichen werben."

Sofort nach der Publitation der fraglichen Berordnung untersagte der Erzbischof von Freiburg "den Geistlichen sich irgendwie dei dieser Staatsprüfung zu betheiligen." Diese Anordnung des Oberhirten wurde "am Feste Kreuz-Erhöhung" 14. September 1867 im erzbischösslichen Anzeigeblatt Nr. 14 publicirt. Zugleich wurden die obenderührten Erlasse des Ministeriums und des erzbischösslichen Ordinariats in diesem kirchlichen Amtsblatte abgedruckt.

Als hierauf das Ministerium durch Detret vom 19. Sept. 1867 Rr. 11925 die berührte Berordnung des Erzbischofs "als in staatsbürgerliche Berhältnisse eingreisend und ohne Genehmigung des Staats erlassen" für rechtlich nicht gültig erklärte, erfolgte die öffentliche Erklärung des Ordinariats vom 3. Oktober d. Is.: "Die Entscheidung über die Bessähigung zu einem Kirchenamt sei ein kirchliches, nicht aber ein staatsbürgerliches Rechtsverhältniß." Auf die Natur des Rechtsverhältnisse, nicht aber auf die basselbe normirende

Behörde komme es an, ob das Berhältniß ein kirchliches oder staatliches sei. Die Kirche sei berechtigt, die kirchlichen Bershältnisse seibstetändigt au regeln. "Das Placet existire rechtlich und seit 1853 saktisch nicht mehr. Die Regierung sei nicht zuständig oder berechtigt, die Berordnung des Herrn Erzbischoss für rechtlich ungültig zu erklären. Wir und die Geistlichen sind verpslichtet in dieser rein kirchlichen Sacke lediglich die Anordnung des hochw. Oberhirten vom 14. Sept. d. 38. zu vollziehen." Ein großer Theil der Geistlichkeit der Erzbiscese hat in den die setzt an den Herrn Erzbischof gerichteten Adressen seinen kreuen Anschluß an die Kirchenderhörde erklärt mit dem Beisügen, daß sie derührte Staatsprüfung nicht machen werde.

So ift, trot ber entgegenstehenden Bersicherung der "Rarlsruher Zeitung", der Kirchenstreit förmlich wieder zum Ausbruch gekommen. Gleich beim Beginn dieses Kampset hat sich aber gezeigt, daß die Regierung im Unrecht ift. Darauf gibt die sogenannte liberale Partei freilich wenig. Sie fragt ähnlich wie Pilatus: was ist Recht? Die Regierung hat aber die Macht nicht ihre Berordnung durchzussühren, weil kein Craminator ohne Graminanden prüfen kann. Die Drohung den Geistlichen welche die Staatsprüssung nicht bestehen, keine Pfründe verleihen zu lassen, alse in Zukunft alle Temporalien zu sperren, wird schwer zu ersfüllen sehn. Doch wir kommen hier bei dem zweiten Punkt des neuen Kirchenstreites an.

Am 25. Ottober 1861 kam die am 2. November 1861 vom Staatsministerium genehmigte Bereinbarung zwischen Kirche und Staat über die Berwaltung des katholischen Bermögens und die Besetzung der Pfründen zu Stande. Dieses Uebereinkommen beruhte (ähnlich wie die papstliche Convention von 1859) auf dem System der Berbindung von Staat und Kirche. Weil der Kirche eine ihren Zwecken entsprechende Mitwirkung bei der Erziehung und Bildung, in Ehesachen, in Führung der sogenannten Standesbeamtung 2c. einge-

raumt war und bie tatholischen milben Stiftungen unter bie Mitaufficht ber Rirche gestellt wurden, machte bie Rirche ber Staatsgewalt Concessionen. Sie concebirte, bag ber Groß= herzog bas Prasentationsrecht auf eine Reihe von Pfrunden ausüben folle, auf welche ein tanonisch begründetes Batronatrecht nicht besteht. Die Regierung hat die berührte Convention bon 1859 gebrochen. Die barauf beruhende Bereinbarung awischen ber Regierung und bem erzbischöflichen Orbinariat vom 10. November 1859 war also hinfällig. Durch bas Uebereinkommen vom 25. Oftober 1861 concedirte aber ber Erzbischof, daß die Bereinbarung vom November 1859 aufrecht erhalten werben jolle \*). Diejes llebereintommen gibt ber Regierung bas Recht, "gegen biejenigen Bewerber um eine Pfründe, welche ihr aus erheblichen und auf Thatsachen geftütten Grunden in rein burgerlicher ober politischer Sinficht migfällig find, ihre Ginwendungen . . bem Berrn Ergbifchof tund zu geben." Hiernach mußte die Regierung ihre Beschwerbe einestheils auf staatliche Contraventionen beschränken und sie andererseits thatfachlich und rechtlich begrunden. Die Entscheidung aber stand bem Erzbischof, bem Collator zu. In ähnlicher Weise wurde bas neue Recht ber Regierung in ber babischen Rammer aufgefaßt \*\*).

Seit bem Ausbruche bes Schulstreites aber hat die Resgierung eine Reihe von Bewerbern um tatholische Seelsorgsstellen, welche in diesem Constitt pflichtgemäß die Rechte der Kirche vertheidigten, "wegen seindseliger Haltung gegen die Regierung als mißfällig erklärt." Sie weigerte sich constant "ber Kirchenbehorde eine thatsächliche oder rechtliche Begrunsdung einer solchen Ablehnung" zu geben, oder mit dieser (ber Kirche) "überhaupt darüber eine Berhandlung zu pflegen."

<sup>\*)</sup> Archiv für tatholisches Rirchenrecht (Maing, Rirchheim 1862) VII.

<sup>\*\*)</sup> Officielle Attenftude (II. Beft) S. 68 ff.

## Der neue babifche Rirchenftreit.

erzbischöfliche Ordinariat hat die Widerrechtlichteit solcher benzprozesse, ohne Untersuchung und rechtliches Gehör, ei der Ankläger zugleich Richter ist, nachgewiesen. Diese henbehörde hat dargethan, daß durch ein solches Berzen der (damals und jetzt protestantische) Minister es ist, cher über die Pfründebesehung und über die geistige Richz des Klerus entscheidet. Die Regierung beharrte bei r Sentenz und gab dem katholischen Oberstiftungsrath (ihr rechtlich nicht zustehende) Weisung, den "midfällig ärten" Geistlichen, welche der Herr Erzbischof auf eine ünde freier Collatur instituiren würde, die Temporalien sperren.

Durch biese Afte ber großherzoglichen Regierung wurde auch die erwähnte Bereinbarung von 1861 gebrochen. Iches geschah aber in noch höherem Grade bezüglich der rücknahme der Regierungszusagen in Betreff der kathosen sogenannten weltlichen Stiftungen. In dem dritten te der "Officiellen Attenstücke über die Schuls und Kirchense in Baden" (Freiburg, Herber 1867) sind die bezüglichen Men der Uebereinkunft vom 25. Ottober 1861 abgedruckt.

eigneten Falls eine richterliche Entscheidung herbeigeführt worben ift."

- 3) "Die großherzogliche Regierung wird hinsichtlich bes katholischen milben (Schul- und übrigen) Stiftungsvermögens bem erzbischöslichen Orbinariat bieselben Wittheilungen" über bie Boranschläge, Bermögensbarstellungen, Urkunden und Atten der Stiftungen "machen, welche ihr bezüglich des Kirschendermögens zu machen sind."
- 4) "Dem erzbischöflichen Orbinariat wird bavon Mittheilung gemacht werden, wenn ein liegendes Gut eines solchen Fonds veräußert, oder die Erträgnisse desselben zu einem der Stiftung nicht entsprechenden Zweck verwendet werden, damit es sich von der Erhaltung und stiftungsgemäßen Berwendung der (sog. weltlichen) Fonds überzeugen tann. Etwaige Beschwerden des erzbischössischen Orbinariats sind ihm freigestellt."

Bährend der Verhandlungen über diese Uebereinkunft hat zwar die Kirchenbehörde nachgewiesen, daß kraft bestehenden Rechts die katholischen Schul-, Armen- und Spitale Stiftungen zum Rirchenvermögen gehören, ber großherzoglichen Regierung also nicht die Leitung bieses confessionellen, erst in neuerer Zeit fogenannten weltlichen Bermogens zustehe. Bei ber Ratifitation ber berührten Uebereinfunft erklarte ber Berr Erzbischof ber Staatsregierung am 30. Ottober 1861: "3ch behalte mir vor die Rechtsansprüche der Kirche, insbesondere auf bas tatholische Schul= und Stiftungsvermogen in geeigneter Zeit geltend zu machen, ba ich auf bieselben nicht verzichten barf." Der Berr Erzbischof ließ aber fattisch zu, baß bas Vermögen biefer piae causae ebenso unter Leitung ber Regierung wie andererseits bas tirchliche, bas tatholische Cultvermögen unter Oberaufsicht bes erzbischöflichen Orbina= riats verwaltet werbe. Diese Concession ber Rirche wurde an bie obigen vier von ber Regierung zugesagten Bebingungen gefnüpft.

Die Regierung hat inbeffen teine ber obigen Bufagen

## Der neue babifche Rirchenftreit.

It. Sofort nach Erlaffung bes Schulauffichtsgesetes vom Juli 1864\*) ftellte fie fammtliche tatholifche Schulfonds r bie Aufficht bes confessionell gemischten Oberschulrathe ber afatholischen Rreisschulrathe. Die Berwaltung ber ulfonds wurde ben feitherigen tatholifchen Stiftungs: orden entzogen. Die allgemeinen Schulftiftungen vertet seitbem ber Ober-, die ortlichen Schulfonds ber Ortsulrath. Der lettere besteht wenigstens aus Ratholiten, ift burchaus unter bie Disposition ber Regierung gestellt. Die fatholifden Stiftungen für Bohlthatigfeitszwede ben burch die Ministerial-Berordnung vom 30. Dezember 2 unter ber Berwaltung ber fatholifden Stiftungs miffionen belaffen. Erot diefer Beftimmung und ber en Bufagen hat aber bie Staatsregierung feit 1865 eine be folder Stiftungen bem fatholijden Befite und ber olifchen Berwaltung, und zwar fogar mittels Unwendung ter Gewalt entriffen. Die Berwaltung biefer Stiftungen be confessionell gemischten Staate ober politischen Betbebehorben, die Difposition hieruber ber Regierung überen. Dieses geschah natürlich gegen ben Willen und ohne

geleitet. Später und nach dem Jahre 1803 standen diese bischössichen Stiftungen unter der Leitung und Berwaltung der katholischen Kirchencommission, dis 1862 unter dem katholischen Oberkirchen= und dis 1866 unter der Berwaltung des katholischen Oberstitungsraths. Die letztere Behörde ist von der Kirche und dem Staat gemeinschaftlich bestellt. Sie beaussichtigt die örtlichen und verwaltet die allgemeinen kirchlichen Konds.

Das jetzige babische Ministerium (Jolly) nahm aber bem tatholischen Oberstiftungsrath die Berwaltung der erwähnten bischöflichen Stiftungen weg. Die "Arme Studenten= (Knadenseminar=), die Arme Schulmeistertasse und die Freisschulenstiftung", welche zu tirchlichen Schulzwecken bestimmt sind, übertrug das Ministerium dem großherzoglichen Obersschultath. Die Berwaltung der übrigen bischöflich Spenerisschen (Bruchsal.) Stiftungen, nämlich: des "Barmherzigen Brüder= und Schwestern=, des Waisen= und Landesspitalsonds" nahm das Ministerium dem tatholischen Oberstiftungsrath weg und übertrug sie dem gleichfalls confessionell gemischten, rein staatlichen großherzoglichen Berwaltungshof. Diese tatholisch= tirchlichen Stiftungen haben ein Bermägen von etwa 300,000 st.

Die rechtlich motivirten Beschwerben bes erzbischöflichen Orbinariats gegen biese Eingriffe in den Besitz und das Sigenthum der Katholiken und der Kirche blieben fruchtlos. Die Borstellung besselben, daß die ähnlichen protestantischen Fonds\*) in protestantischer Verwaltung belassen wurden, daß der §. 20 der badischen Versassung den Willen der Stifter heilig gehalten wissen wolle, diese bischössischen Stifter aber die

<sup>\*)</sup> In Rr. XVIII bes "Berordnungeblattes für die evangel : proteft. Rirche bes Großherzogthums Baben" vom 22. Oftober 1867 werden als Stiftungen, welche unter der protestantischen Kirchen behörde fteben, u. A. aufgezählt: Schulhausbaucolleftengelberfond, Lands Almosenkasse, Durlachischer Baisensond, Redarschulfond, und eine Reibe von Stipendienstiftungen.

berührten Fonds zum Zwecke der katholisch stirchlichen Erziehung und Wohlthätigkeit, sowie für kirchliche Congregationen gestistet hätten — war vergebens. Das gleiche Schicksal hatte die Berufung der Kirchenbehörde auf die völkerrechtlich garantirten Bestimmungen des westfälischen Friedens und Reichsdeputations = Hauptschlusses, wonach die Katholiken im Besit, also in der daraus absließenden Verwaltung dieser katholischen Fonds bleiben mussen.

Die großherzogliche Regierung hat sich auf eine Untersuchung über die rechtliche Ratur dieser Stiftungen gar nicht eingelassen. Die Wegnahme derselben wurde von der höchsten Staatsbehörde mit den Worten bestätigt: "Der Großherzog habe nach dem Antrag des Staatsministeriums auszusprechen geruht, es sei der Beschwerde des Ordinariats teine Folge zu geben, da der (an die Staatsbehörde auszusolgende) Fond ein weltlicher\*) sei und im Uebrigen sei der Kirchenbehörde die Vereinbarung mit der großherzoglichen Regierung oder die Betretung des Rechtswegs anheim zu stellen."

Gerade dieses "Einvernehmen", die demselben zu Grunde liegende aktenmäßige Untersuchung, die Prüfung der von dem erzbischössischen Ordinariat urkundlich dargelegten Rechtstitel für die kirchliche Ratur der fraglichen Fonds, hatte aber das Ministerium abgewiesen. Ueberdieß ist eine Bereindarung mit einer Regierung, welche sich die unbeschränkte Disposition über die katholisch "weltlichen" Fonds zuschreibt und deren Berwaltung den Katholisten entzieht, unmöglich. Das beweist die in den "Officillen Aktenstücken" abgedruckte Correspondenz zwischen dem Ministerium und dem Ordinariat mehr als zur Genüge.

Sic volo sic jubeo, stat pro ratione voluntas: so argus

<sup>\*) &</sup>quot;Beltliche Fonds" find nach ber Anschauung bes jetigen Rinifteriums bie Stiftungen für tatholifche Schul: ober Boblthatigfeitszwede, gleichviel, ob fie ftiftungsgemäß firchliche Fonds feint
follen.

mentirt die setzige babische Regierung. Die babischen Ges
richte haben, wie in den berührten Attenstücken zu ersehen
ist, wiederholt auf erhodene Klagen des Ordinariats ausges
sprochen, daß die vor 1803 errichteten katholischen Schuls
und Bohlthätigkeitsstiftungen in der Regel kirchliche Fonds
seien und als solche von Katholiken unter Aufsicht der Kirche
verwaltet werden müssen. Ungeachtet dieser richterlichen Urtheile
und des bestehenden Rechts sährt die Regierung sort, die kas
tholischen Schuls und Bohlthätigkeitsstiftungen als "welts
liche", d. h. im Besitz des Staats besindliche zu behandeln.
So hat sie die Constanzer und Pfullendorfer, vor 1803 von
ber Kirche beaussichtigten Spitalstiftungen mit einem Bers
mögen von etwa zwei Nillionen Gulden der katholischen
Stiftungscommission weggenommen und an die politische
consessionell gemischte Gemeinde übertragen.

Ja sogar rein tirchliche (Gult-) Stiftungen, welche burch wiberrechtliche und einseitige Anordnung ber Regierung seit einiger Zeit Beiträge zu Schul- ober Wohlthätigkeitszwecken leisteten, wie ein Theil ber St. Erhardspfründe in Gengenbach, die Kaplaneien in Waldshut, Kirchhosen, ber Wallsahrtssond Lodtmoos, die sehr reiche von Ulner'sche Kaplaneistiftung in Weinheim, die Bruderschaftssonds in Mannheim, Karsau, Weilheim, Rielasingen, St. Peter, Radolfzell ic. hat die Regierung der seitherigen katholischen Verwaltung entzogen. Alle diese kirchlichen Fonds sind unter die Leitung und Verwaltung von staatlichen, nicht katholischen Behörden gestellt worden.

Allerdings wurde der Kirche die Betretung des Rechts= weges gegen die von der Regierung vollzogene Wegnahme der fraglichen Stiftungen gestattet. Nach den bestehenden badi= schen Gesehen kann die Regierung das erzbischössliche Ordi= nariat nicht mehr hindern gegen solche neue Säkularisationen die richterliche hülse anzurusen. Dieser Weg ist aber ein sehr schwieriger. Die Regierung hat sich, als ob sie Eigen= thumer der erwähnten Fonds ware, in den Besit derselben gesett. Sie hat aber auch zugleich ben Katholiken alle Urtunden und Akten weggenommen, welche über die Stiftung, den stifterischen Willen, über die rechtliche Natur, den Zweck, die Leitung und Berwaltung der Stiftungen Aufschluß geben. Nach der bestehenden babischen Gesetzgebung haben weder die Kirchenbehörde noch haben die Katholiken das Recht, die sogenannten nichtkirchlichen d. h. die zu Schul = und Wohltstigkeitszwecken bestimmten Fonds gerichtlich zu vertreten. Die Kirchenbehörde hat dieses Recht nur bezüglich der kirchelichen Fonds. Sie muß also in jedem einzelnen Falle den Rachweis erbringen, daß die betreffende pia causa nach desschul = 2c. Stiftung eine kirchliche, resp. annexum religionis sei.

Die Regierung verweigert aber ber Kirchenbehörbe bie Urtunden= und Atteneinsicht, obgleich sie Gbition berselben sowohl in der Bereinbarung vom 25. Oftober 1861 auge sagt, als auch früher bewirkt ober versprochen hatte. erklärte ber Ministerialerlaß vom 16. Mai 1867 Rr. 6191 bem erzbischöflichen Ordinariat: "Wir treffen unter Ginem bie Anordnung, daß Wohldasselbe (Orbinariat) von den Atten und Urfunden über bie Stiftung (Spitalfond zu Conftanz) Einsicht nehmen lassen tann." Als aber hierauf ein erzbischöflicher Commissar zur Ginsicht ber Urfunden nach Constang tam, erklarte ibm ber Burgermeister: ber Gemeinberesp. Berwaltungs = Rath werbe gegen folches Borgeben bes Ministeriums remonstriren, ba bieg ein Eingriff in die Rechte bes Berwaltungs-Raths, bes Eigners ber Spital-Stiftung in Conftanz, auch ein folches Berfahren ohne Biffen bes Gigners geschehen sei. "Ginstweilen muffe er jebe Ginsicht in bie Spitalurkunden und Aften verweigern."

Das erzbischöfliche Orbinariat theilte biese unerhörte Erklärung bes Bürgermeisters (unerhört schon weil die babischen Bürgermeister sonst gegen das Ministerium sehr loyal sind) bem Ministerium mit. Die Kirchenbehörbe hat hiebei natürlich

bas Eigenthum ber politischen, nicht katholischen Gemeinbe an biefem tatholischen Fond bestritten. Inzwischen legte ber Bürgermeifter bem erzbischöflichen Commiffar einige Attenftude jur Ginsicht vor. Es waren dieß durchaus unerhebliche neuere Atten. Auf bie Bitte bes erzbischöflichen Commiffars, bie alteren Dotumente, welche über ben Urfprung und bas Wefen ber Stiftung Aufschluß geben, ihm vorzulegen, gab bas Bezirksamt Constanz bie ausweichenbe Antwort, biefelben seien (jest) im stabtischen Archiv. Zugleich legte bie Behorde bas merkwürdige Geständniß ab : bie erwähnten unerheblichen Aften "seien biejenigen Aften, welche f. 3. großherzoglichem Ministerium bes Innern zur Grundlage ber Entscheidung vom 30. Marg b. 38. vorgelegen haben." So hat also die Regierung ohne weitere Ein= ficht in die wesentlichen Dotumente, welche ben rechtlichen Charafter ber Stiftung bestimmen, "entschieden", baß bie Bermaltung berfelben ber politischen Gemeinde zustehe.

Die entscheibenden Urfunden und Aften wurden der Kirchenbehörde nicht mitgetheilt. Bielmehr erwiderte das Ministerium dem erzbischössichen Ordinariat durch Erlaß vom 16. August 1867: "Wohldemselben wollte nicht die Besugniß eingeräumt werden, das Stiftungsarchiv nach dem dortseitigen Interesse etwa dienlichen Ursunden zu durchsforschen. Die Ursunden, deren Einsicht gestattet werden soll, sind einzeln namhaft zu machen". Diese kamen aber natürlich vor ihrer unvermutheten hinwegnahme der Kirchensbehörde nie zu Gesicht. Ad impossibilia nemo obligatur. Insbesse nie zu Gesichnete das erzbischössiche Ordinariat soweit möglich die zur Einsicht gewünschen Ursunden. Durch Erlaß vom 12. September 1867 verweigerte aber das Winisterium die Einsicht besinitiv.

So ist der Kirche und den Katholiken der Besitz und

<sup>\*)</sup> Officielle Aftenftude III Deft &. 16, Rote.

Berwaltung einer Reihe von katholischen Gult = und ohlthätigkeits : sowie ber katholischen Schulstiftungen ent: en und es ist ihnen großentheils unmöglich gemacht wor-, ben Rechtsweg zu betreten.

Die auf S. 73 ff. ber "Officiellen Attenstücke" abgeoften "Entscheibungen" bes Ministeriums beweisen, baß Katholiken nicht einmal bas bestehende Bersammlungs ht ausüben burfen, um sich über die rechtlichen Schritte Bertheibigung ihrer Stiftungen zu berathen.

Endlich hat die jesige Regierung auch die oben erwähnten sicherungen bezüglich der firchlichen Mitwirkung bei der sijicht und Berwendung der katholischen Schuls und Wohltigkeitsstiftungen "als für die großherzogliche Regierung it mehr verbindlich" erklärt\*). Die Regierung gerirt sich als Gigenthümer dieser katholischen Fonds. Sie des unt, ob sie kirchliche oder "weltliche", ob sie noch für die tholiten oder auch für Protestanten zu verwenden seien\*\*). hat der Kirche und den Katholisen jede Controle über Berwaltung und Berwendung der sogenannten "weltsen" Stiftungen entzogen, welche sie faktisch als Staatss

für die Förberung der katholischen Religion, sondern theils weise zu Gratialien 2c. für Beamtenrelikten verwendet. Wir haben oben gesehen, wie Raplaneistiftungen zur Dotation von Schulen verwendet wurden. So sprach Ministerialrath Häberlin in seinem Reserat vom 29. Juli 1816 über die erswähnte Kaplanei in Kirchhosen aus: "die Wallsahrer sollen ihr Wallsahrten aussteden. Der Wille des Stifters ist dem Wohl des Staats untergeordnet." Die berührte Ullner'sche Stiftung in Weinheim wird sogar von Protestanten mitverzwaltet und auch für Akatholiken verwendet.

Es ist bekannt, daß die katholische Universität Freiburg fast ausschließlich mit Ratholiken welche ihrer Kirche entstembet sind ober mit Protestanten besetzt ist. Die Beschwerben des erzbischöstlichen Ordinariats wegen Berletzung der vertragsmäßigen Parität am Lyceum in Mannheim waren dis jetzt vergebens. Die protestantischen Mittelschulen, welche stiftungsgemäß mit protestantischen Geistlichen zu besetzen sind, erfreuen sich der Erfüllung des stifterischen Willens; die taetholischen dagegen, welche wie z. B. das Lyceum in Rastatt

Bermaltung bes Ordinarius fteben, fobalb Defterreich biefelbe auf: geben wurde. Seitbem aber Defterreich auf die Bermaltung ber Maria-Bittoria-Stiftung, welche bie Stifterin bem Erzhause übertragen, verzichtet hat, fieht bie Stiftung "zur Forberung bes fatho. lifden Religionemefene" in Baben unter ber Regierung. Der Erge bifchof hat teinen Ginflug auf biefe firchliche Stiftung. Die Stife tung ber Maria Biftoria von 100,000 fl. jur Errichtung eines bifchofs lichen Seminare ift nicht effettuirt, wohl aber finb baraus 12,000 fl. bem Soullehrer: Seminar gegeben worden. Durch Urfunde vom 12. Mai 1781 übergab bie Markgrafin bem Bifchof von Speper (als Ordinarius) 25,000 fl., um aus bem Erträgniffe biefes Capis tals "eine immermahrende Commiffion zu bestellen, welche ben babis fchen tatholischen Unterthanen in Religionsangelegenheiten an bie Sand geben, ihre Berechtfame vertheibigen folle." Rach ber Auflofung bee bifcoflich Speier. Generalvifariate Bruchfal verfcmanb bie Stiftung. Die von bem letten fatholifchen Markgrafen gestiftete Raplanei Baben eriftirt nicht.

stiftungsgemäß geiftliche Lehrer haben sollen, werben mit Laien besett. Dazu kommt, daß die "ultramontanen" Prosessoren an katholischen Lehranstalten so selten gemacht werden wie weiße Raben.

Seit 1864 geht bie großherzogliche Regierung bamit um, nicht bloß die tatholische Jugend in den höheren, sonbern auch in ben Boltsschulen bem tatholischen Beifte gu entfremben, die Rirche von ber Mitwirtung bei ber Erziehung und Bilbung auszuschließen. Das jest ben Rammern vorgelegte Schulgeset will bie gesammte Bilbung zur Staats-Regie machen. Der "Staat", und zwar ber jetige minbestens untatholische Staat, will neben bem ftaatlichen Schul = und Bilbungezwang bas Schulwefen in feiner Sand centralifiren und als Staatsmonopol erklaren. Die Rirche foll nichteinmal ohne Staatsgenehmigung Schulen errichten und aus ihren Mitteln unterhalten burfen. Rur bie Ertheilung bes Religionsunterrichts foll ber Rirche überlaffen bleiben; aber auch auf biesem Gebiet barf fie nichts in ber Schule ober über ben Lehrer ohne staatliche Mitwirkung bestimmen. tholischen Stiftungen, welche seither für tatholische Schulen bestimmt waren, sollen nun für folche Staatsschulen verwendet werden. Sogar die katholischen Schulgemeinden sollen als "Confession" nicht unter kirchlicher, sondern staatlicher Leitung stehen. Unter biefer ausschließlichen Staatsleitung follen bie vereinzelten, von ber firchlichen Autorität getrennten Ratholiten bestimmen, ob ihre Schulen tatholisch bleiben ober confessionell gemischt werben follen. Die Degner- und Glodner-Dienste sollen vom Schuldienste getrennt werden und die Lehrer burfen nur ben Organisten-, nicht aber jene "nieberen tirchlichen Dienste" in Zufunft übernehmen.

Die Aufsicht über bie Schulen foll, abnlich wie bieß im Schulaufsichtsgeset vom 29. Juli 1864\*) vorgesehen ift, ber

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ben "Officiellen Aftenftaden über bie Schulfrage in Baben" I. heft (Freiburg, herber 1864) G. 41.

Dris : Rreis = und Oberschulrath beforgen. Der erstere be= fteht aus bem Ortspfarrer, Burgermeister, bem erften Lehrer und 3 bis 5 von der Gemeindebehörde und den Ratholiken unter Staatsleitung gewählten Mitgliebern. Der Borfigenbe wird von der Regierung, ebenso wie die Mitglieder des Kreisund Oberschulraths ernannt. Rur ber Ortsschulrath besteht aus Ratholiken, die übrigen oberen Schulbehörben find ftaatliche confessionolose Stellen. "Die Rirche tann für bie Ueberwachung bes Religionsunterrichts ihrer Angehörigen in ber Boltsfcule ihre eigenen Auffichtsbeamten ernennen, welche bie tirchlichen Rechte und Intereffen bei ben ftaatlichen Soulbehorben ber verschiebenen Inftangen vertreten tonnen" (S. 21 bes Gefetentwurfe).

Das erzbischöfliche Orbinariat, welchem biefer Schulgefetsentwurf vom Ministerium zur Erklarung mitgetheilt wurde, behauptete und mahrte in erster Linie bas Recht ber Rirche auf bie Schule und bie fatholischen Schulfonds als annexum religionis. Dieß ist auch schon in ber erzbischöflichen Dentforift über die Schulreform vom 3. Dezember 1863 in ausführlicher Beise geschehen. Die Kirchenbehörbe verlangte, baß bas tatholische Schulwesen burch tatholische, unter Mitwirtung ber Rirche bestellte Behörden verwaltet und geleitet werbe. Die Regierung ging hierauf nicht ein. In ben Motiven zu bem neuen Schulgeset spricht bie Regierung aus, "bie Trennung von Staat und Rirche fei eingetreten."

Auf biefes Spftem bes indifferenten Staats geftütt, verlangte die Kirchenbehörde in zweiter Linie: Trennung, b. h. vollständige Freiheit ber Kirche und ber Schule als einer sittlich-religiosen Unstalt von biesem religionslosen Staat. Diefe Confequeng, bie Unterrichtefreiheit laugnet aber ber babische Staat. Er ist eben nichts weniger als indifferent gegen bie tatholische Rirche. Er ist ein absolutistischer, ein "moberner Staat" und hat eine Staatsreligion - gegen bie katholische Kirche.

Bie erwähnt stellt bas neue Geset vielmehr sammtliche 57

"Bollsschulen" b. h. Staatsschulen unter bie Regierung und zwingt (§. 5) jebe Gemeinde, eine Staatsschule zu unterhalten. Die Errichtung von kirchlichen (Corporations=) Schulen ist durch die Regierungsgenehmigung erschwert (§. 100). Die Errichtung von Privatschulen ist in demselben §. 100 an die Bedingungen geknüpft, daß deren Lehrer durch eine Staats-Prüfung die vom Staat verlangten, immer mehr erweiterten Kenntnisse nachweisen sollen, und daß in diesen Privatschulen "mindestens die Erreichung der Resultate der Bollsschule sicher gestellt" sehn muß.

Bergebens machte bie Kirchenbehörbe auf biefe neuen Beschränkungen ber Freiheit, auf ben Umstand bag bas Boltswohl burch biese neuen Belaftungen leibe, aufmertsam. Bergebens protestirte sie gegen die Berwendung der katholischen und firchlichen Fonds zu folchen Staatsschulen. reklamirte fie bas Recht ber Rirche, ohne Staatsgenehmigung kirchliche Schulen ftiften und die von ihr früher schon geftifteten Schulen leiten zu burfen. Die Regierung beharrte auf ihrem staatstirchlichen Standpuntt, bag die bestehenben Schulen wie überhaupt alle "öffentlichen Schulen" unter ber Leitung bes Staats und ber oben berührten ftaatlichen Beborben stehen muffen. Die Schulen follten aber einftweilen als confessionelle Austalten erhalten, ber Rirche bie Ertheis lung bes Religionsunterrichts in benfelben gestattet und ihr, wie erwähnt, die Bertretung ber firchlichen (nicht ber confessionellen!) Rechte bei ben Schulbehorben eingeraumt werben.

Dieses Minimum von Unterrichts- und Religionsfreiheit motivirt die Regierung damit, sie wolle "die unerträglichte aller Despotien, den Zwang zu einem uniformen, durch die Staatsgewalt vorgeschriebenen Bildungsgang thatsächlich uns möglich machen." Die Regierung erklärte überdieß durch Ministerialerlaß vom 27. Januar 1866 an das erzbischöfliche Ordinariat: "die materielle Einwirtung der Kirche auf die Jugendbildung in den confessionellen Bollsschulen solle uns

verkimmert erhalten bleiben. Die Kirche habe bei religiösen Fragen zuzustimmen. Ein gemeinsames Wirten nach gemeinssamen Zielen solle zwar nicht ausgeschlossen, aber die Funktionen ber Kirchen sollen gegenüber ben staatlichen Schulbeshorben selbstständig gestellt werden."

So erübrigte ber Rirche nur entweber ben "Schulftreit" fortzusehen ober, unter Wahrung ihres Rechts, einen modus vivendi einzugehen. Das erzbischöfliche Orbinariat entschloß fich gur Betretung bes letteren Beges. Wie icon in feinen Erlaffen vom 16. April 1863\*), 6. April und 16. November 1865 \*\*), so verlangte bas erzbischöfliche Orbinariat in seinen über ben Schulgesegentwurf an bas Ministerium gerichteten Erlaffen vom 16. Januar, 1. und 6. Februar 1866 und vom 12. April und 3. Ottober 1867 die felbstftandige, aber \_attuelle" Mitwirtung ber Rirche bei ber Leitung ber fatho= lifden Schulen und Schulfonds. Die Rirchenbehörbe wollte awar bie vom Gesehentwurf statuirten "staatlichen" Schulbehörben zulassen; aber bie Rechte ber firchlichen Bertreter follten zugleich von ber Regierung garantirt werben. citirten inhaltelosen S. 21 bes Gesethentwurfs gegenüber begehrte die Rirchenbehörde beghalb die Anerkennung bes Princips: "ber Rirche steht bas Recht zu bei ber Leitung ber Soule und Schulfonds zu bem 3wed mitzuwirken, bamit bie Schuljugend nach ber Lehre ihrer Kirche herangebilbet und bas confessionelle Schulvermogen als solches erhalten und ftiftungsgemäß verwendet werde."

Auf Grund dieses Princips verlangte die Kirchengewalt eine "rechtsverbindliche Zusage" der großherzoglichen Staats-Regierung, daß die tirchlichen Aufsichtsbeamten bei den Schul-Behörben mitzuwirken und zuzustimmen haben: bei allen das

<sup>•) &</sup>quot;Dfficielle Attenftude" I. S. 10.

<sup>••)</sup> A. a. D. II. S. 26 ff. Bergl. Resolutionen bee Rlerus ebenbas. G. 35 ff.

religiös=sittliche Gebiet berührenden Anordnungen und Beftimmungen, insbesondere über die Lehr= und Lesebücher, über den Lehrplan und die Lehrgegenstände, über die Ausbildung, Prüfung, Disciplin und Anstellung der Lehrer bezüglich ihres religiös=sittlichen Verhaltens und ihrer Befähigung in der religiösen Bildung und in der Kirchenmusit. Endlich sollen diese tirchlichen Bertreter mitwirken bei der Bistation der Schule, bei der Leitung der Wahlen und Abstimmungen der Katholiken und bei der Aussicht resp. Erhaltung und stiftungsgemäßen Berwendung der katholischen Schulkonds.

Man kann nicht verkennen, daß diese von der Kirche verlangten Zusagen lediglich eine Consequenz des oben dargeftellten, von der Regierung gewünschten Systems — der Leitung der Schule durch den Staat unter selbstständiger Mitwirkung der Kirche — sei. Eine solche Zusage wäre überdieß nur die Berwirklichung der seit der Bereinbarung von 1861 von der Regierung der Kirche gemachten Bersprechen. Wit Recht erklärte aber das erzbischössische Ordinariat in seinem Erlasse vom 6. September 1867 der Regierung: die Kirche habe dei dem Nichtvollzug der in der berührten Bereinbarung von 1861 gemachten Regierungszusagen "die Ersahrung gemacht, daß die Ausübung der tirchlichen Pflichten nur insoweit faktisch möglich gemacht wird, als die bestehenden staatlichen Bestimmungen ihr unbestreitbares Recht dazu einräumen."

Diese bestimmte Anerkennung des Rechts der Kirche, welches mit Rechtswirkung gegen Jedermann, auch gegen die Regierung ausgeübt werden kann und nicht bloß vag auf dem Papier steht, die Anerkennung eines neben dem Staat stehenden Rechtssubjekts, die Theilung der staat stehenden Rechtssubjekts, die Theilung der staat lichen Alleinherrschaft über die Schule — gibt der "moderne Staat" nicht zu. Das erzbischössiche Ordinariat erklärte wiederholt, die Kirchengewalt konne nur dann zum Bollzuge dieses Gesehes mitwirken und sich über ihre "Stellung" zu

bemfelben erft bann aussprechen, wenn ihr bie berührte Mit= wirtung rechtsgenügend garantirt sei.

Ju ben Motiven zu bem Schulgesetzentwurf "halt sich"
zwar die Regierung "zu der Erwartung berechtigt, daß beibe Kirchen zum Bollzug des vorliegenden Gesetzes in loyaler Weise mitwirten werden." Bis jetzt hat aber die Regierung die von der katholischen Kirche gestellten Bedingungen zu dieser ihrer Mitwirtung nicht erfüllt. Das erzbischössische Ordinariat hat vor und bei der Borlage des Gesetzentwurfs an die Kammern dem Ministerium erklärt: "wenn die berührte Anertennung der kirchlichen Rechte.. durch eine Bereindarung.. nicht zu Stande kommen sollte, halten wir uns sind verpstichtet, die Rechte der Katholiken und der Kirche mit den uns zustehenden Mitteln zu vertheidigen." Diese Bereindarung ist nicht zu Stande gekommen, weil die Rezierung nur Rechte (Concessionen der Kirche), nicht aber Pflichten übernehmen will.

Der Herr Erzbischof hat, wie erwähnt, die Aufrechthaltung ber von der Regierung zugesagten kirchlichen Mitwirkung bei der Leitung der katholischen Schul = und Wohlthätigkeitsanstalten zur Bedingung des Uebereinkommens vom 26. Oktober 1861 gemacht. Diese Bedingung hat die Regierung nicht erfüllt. Sie hat das Uebereinkommen über die Pfründebesehung und manchsach auch das über das KirchenBermögen verletzt. Das erzbischössliche Ordinariat erklärte beschalb am 7. Februar 1867 dem Ministerium: die Regierung würde durch die "einseitige Aushebung" eines Theils "der Bereindarung" von 1861 dieses Uebereinkommen "über die Pfründbesesung und das Kirchenvermögen ausheben"\*).

Mit Recht schließen bie neuesten Freiburger "Officiellen Attenstücke" mit dem Ausrus: "Neben der Frage über das Eigenthum der Ratholiten an ihren Stiftungen

<sup>+)</sup> Officielle Aftenftude III. S. 53.

werben bie weiteren 1861 theilweise geregelten Fragen entstehen: über bie Besetung ber Pfründen, über bas Rirchen-Bermögen, über bie Schule, überhaupt bie Frage über bie selbstständige Existenz und ungehemmte Wirksamkeit ber tatholischen Kirche in Baben."

So muß ber 95jahrige Erzbischof von Freiburg nach 14jabrigem Rampfe für bie Selbstständigkeit ber Rirche in einen Conflitt eintreten, welcher fich um die tatholifche Re ligionsübung, das exercitium publicum religionis breht. Wit wir aus ben "Officiellen Aftenftucken" erseben haben, will bie großherzogliche Regierung tie firchliche Gefetgebung und Jurisdittion im Wesentlichen selbst ausüben, die Beiftlichen nach ihrer Tendenz heranbilden und barnach die Bfründen besetzen, bas tatholische Bermögen besitzen, verwalten und als Waffe gegen die Rirche verwenden. Den Ratholiten find baburch bie Mittel (Fonds) zur tatholischen Bilbung und gur hebung ihres Bohl =, gur Linberung ihres Rothstanbes entzogen. Die Kirche soll von der Heranbilbung der Jugend ausgeschlossen und biese im Geifte bes "mobernen Staats" geleitet werben \*). Wie die Beamten, fo follen die Geifts lichen, bas gange öffentliche Leben bie Richtung bes jeweiligen Ministeriums manifestiren. Die Wirksamkeit ber Kirche im Bolte für bie Sittigung, Bilbung und für ben — nothleibenben Theil ber Menschheit foll aufhören.

Dieser unchristliche Staat ist nicht bloß ein Gegner ber Kirche, sondern insbesondere des Rechts und der Freiheit, welche das Monopol der herrschenden Partei sehn sollen. Die

<sup>\*)</sup> Rachbem ber lette, wenn auch fcwache Damm bes Rechts mit ben Bunbestag gefallen ift, seben wir baffelbe wiberrechtliche Berfahren gegen bie Kirche Seitens ber herrschenben Partei ausüben, wie es bie absolutistischen Rheinbundsfürsten handhabten. Die "herrschenbe Bartei" führt ihr "Lanbestirchenthum" mit benselben Mitteln ein wie im 16. und 17. Jahrhundert bie Fürsten bie "Reformation" burchführten.

Kirche und die Ratholiten bettagen sich in der That nur über die Entziehung der Bereins=, Bersammlungs=, Unterrichts=, der Ueberzeugungs= und der corporativen Freiheit. So ist der Kampf der Kirche ein Kampf gegen den Absolutismus für die Religion, Sitte, Cultur und den Wohlstand des Boltes. Es ist der Kampf des Christenthums gegen den entchristlichten Staat mit seiner Staats= Allmacht, Corruption, Knechtung und Entnervung der Menschteit.

Die "Officiellen Aktenstücke" sind ganz dazu geeignet, ben Katholiken in Deutschland die Augen über ihre Lage zu öffnen. Da Baden die Festung aller Gegner der Kirche, der Experimentirstaat derselben ist, so lernen wir an der Bedrückung der Kirche in diesem Lande nicht bloß was die Feinde der katholischen Religion wollen, sondern auch die Mittel zum Kampse für die Erringung der kirchlichen Rechte kennen.

Wir sehen, daß eine Berbindung ber Kirche mit biesen \_mobern = liberalen Staaten" nicht mehr möglich ift. baben tein driftliches Bewußtseyn; ihr gesammtes Leben und ihre öffentlichen Ginrichtungen find, minbestens gesagt, nicht mehr vom Beifte bes Chriftenthums durchdrungen. Die Regierungen haben sich von der Kirche getrenut; also bleibt biefer nichts als die Separation von diefen Staaten übrig. Und nicht blog in Baben (wie wir aus ben "Officiellen Aftenftucken" erseben) sondern auch in andern beutschen Staaten ift jeber Bersuch einer auf Berbindung von Staat und Kirche beruhenden Bereinbarung gescheitert. Wir wollen es bem Lejer ber "Aftenftucke" überlaffen bie Winkelzuge zu verfolgen, auf benen sich ber "moberne Staat" von allen Bersprechungen gegen die Kirche lodzumachen weiß. Concessionen der Rirche benütt bieser moderne Staat - gegen bie Kirche und um sein untatholisches Landestirchenthum zu etabliren.

Wir sehen aus ben aufgeführten Thatsachen ferner, bag

ber juristische Weg nicht ober nur selten zum Ziel führt. Allerdings soll die Kirche ihre Rechte mit den vorhandenen Rechtsmitteln vertheidigen; aber das reicht in unserer Zeit nicht mehr aus. Unsere modernen hin und her wogenden Gesehe werden nur von den herrschenden gemacht und der "Herrschende hat Recht". Die Gesehe des modernen Staats sind nicht "der Schut der Schwachen". Seit 1866 insbesondere sehlt es der Kirche in Deutschland an jedem diffentlichen Rechtsschut.

Die babische Regierung konnte fich nicht barüber beschweren, wenn die Ratholiten, die ohnehin rechts- und vaterlandslos genannt werben, sich jum Schut ihrer Rechte an bie Garanten bes westfälischen Friebens wenden murben. Die markgräflich babische Regierung hat ja zu Enbe bes vorigen Jahrhunderts in Religionssachen die Intervention Ruglands, Danemarte, Preugens zc. gegen Defterreich, gegen bas Reichsoberhaupt angerufen\*). Die Ratholiken konnten fic über die Berletzung fast aller ihrer Kirche garantirten Rechte beschweren. Bom Standpunkt ber Politik kann man aber auch zur Betretung biefes Rechtswegs nicht rathen, weil keine ber garantirenden Regierungen in ihrem Lande bie Rechte ber Kirche achtet. Preußen kennt bie babischen Berbaltnisse und - lagt sie zu. Die jest herrschenben Barteien im "tatholischen" Desterreich und Bayern beneiben die babifchen Liberalen um ihre Lorbeeren. Sie begreifen (?) nicht, daß Breugen burch die Unterstützung der protestantischen Confession sich mächtige Sympathien erwarb.

Justitia elevat gentes, miseros autem facit populos peccatum. Bei biesen Zuständen des Rechts und der öffents lichen Sitte wird man lebhaft an die Zeit des divus Augustus, Julianus, an das sinkende Imperatorenthum erinnert. Die Kirche hat fast überall dieselbe Stellung zum Staat

<sup>\*)</sup> Officielle Attenftude III. G. 76.

wie in den letzten Zeiten des Heibenthums. "Drunten im Tiefen sitzen der Themis Töchter", und wir gehen derselben politischen und socialen Zerrüttung wie in den ersten christzlichen Jahrhunderten entgegen.

So laffe man benn bie Tobten ihre Tobten begraben. Die Kirche tann ben Weg ber "mobern liberalen" Regierungen nicht geben. Sie muß fich auf fich felbst stellen, fic auf ihre eigene Rraft und die gottliche Berheißung verlaffen. So erübrigt nur, bag bie tatholische Rirche Bebrauch mache von der Religions = (ber Freiheit der Kirche bom Staat), ber Bereins = und ber Unterrichtsfreiheit. Die Kirche verlange teine privilegia mehr, bulbe aber auch in ihrem firchlichen Gebiete teine staatlichen privilegia und Einmischungen. Sie ftute sich auf die bestehenbe allgemeine Preiheit und übe fie aus. Das tatholische Bolt bagegen wird feine Pflicht erkennen und seine Rechte ausüben, insbesandere das natürliche Recht der Eltern, ihre Kinder nach ihrer religiosen Ueberzeugung beranbilben zu lassen. Es wird fich eng an feine Bischofe und Geiftlichen anschließen, und so sehen wir bem Rampfe um die Civilisation und die Freiheit ruhig entgegen.

#### XLVIIL

# Zwei mittelhochtentsche Dichter.

Unterfudjungen iber bas Leben Reinmars von Jucier und Beide Bernhers. Bon Rarl Reper. Bafel 1866. C. 120. 8.

Das geringschätige Urtheil Schillers über bie mittelalter lichen Minnefinger, ber Berwurf langweiliger Einförmigkeit, hat längst einer besieren Sinsicht Platz gemacht. Was und hend zutage an benselben am meisten anzieht, ist bas politische sittliche und kirchliche Leben jener Zeit, welches sich in biefen "Singeren" lebereich genug niederzeichlagen hat, wobei natürlich immer die Subjektivität und der specielle Parteistandpunkt jedes einzelnen Poeten in Anschlag zu bringen ist. Zwei Dichter, welche nächst Walther von der Bogelweide am meisten als politische Dichter jener Zeitzu betrachten sind, Reinmar von Zweter und der in seinen äußeren Lebensverhältnissen noch schwerer zu bestimmende Bruder Wern her haben durch Karl Meher eine eingehende Beleuchtung ersahren\*).

Reinmars biographischer Umriß wird schwerlich fester

<sup>\*)</sup> Andere chronologische Bestimmungen aber bie politischen Syride Reinmars gibt 2B. Bilmanns (in Riel) in haupt's Zeitschrift. Berlin 1867. XIII. 434-63.

gestellt werben konnen, als bag er gegen Enbe bes 12. Jahrhunderts, turg vor bem J. 1200, in Zweter am Mittelrhein geboren wurde, in Defterreich aufwnche, bann um 1230 zu Ronig Wenzel 1. von Bohmen (1230-53) tam und eine Zeit lang eifrig zu Friedrich U. hielt, bis er fich um 1236 von bemfelben, ben er früher als einen wahren Engenbiviegel pries welcher das sieche deutsche Reich gerettet und den Gott selbst geschickt hatte, mit Berzweiflung abwenbete. boten ihm die Gegenkönige auch teine troftlichere Aussicht. fo bag er sich an bas so vielen Sangerlein in alten und neuen Tagen gaftliche Danemart (hier Erich 1241-50) wendete. Roch trauriger stimmt ihn die Doppelwahl von 1257, welche er jedoch wahrscheinlich nicht lange erlebte, ba längstens um 1260 fein fpruchweiser Mund verftummt ift. Als Anhanger ber Staufer klingt fein Lieb natürlich gegen bie Bapfte Inno: cens III., honorius III. und theilweife noch gegen Gregor IX. Spater, in ber troftlosen Zeit bes allgemeinen politischen Berfalls wendet fich ber Dichter, welcher in ber Liebe und Che auch wenig Eroft und Freude fand, zu der moralistrenben Betrachtung und ber allgemeinen Rlage über ben unaufhaltfamen Untergang bes ritterlichen Lebens, ber feinen Gitte und bes guten Tones. Die bebeutenbften Strophen beziehen sich wohl auf Friedrich IL zu bem er so lange Zeit und mit ben größten Lobeserhebungen gestanden; entsett aber wendet er fich von ihm und bem tollen Treiben König Seinrich's VII., er ruft ben allmächtigen Schöpfer im himmel, ben Orbner ber Welt an, ben Chriften seine Macht zu beweisen und bem Staufer Friedrich zu widerstehen; er mahnt ben beiligen Bater in Rom bavon ab, fich mit bem Raifer auszusohnen. 3m Spruch 132 (van ber hagen Minnefinger 1838 II. Bb. S. 201) sagt er: Ift ber Kaiser unschuldig gewesen, so tann ihn tein Bann so beflecken, daß seine Unschuld nicht wieder an ben Tag tommt; war er aber schuldig, so mag er es auch bleiben, und Reinmar wenigstens will biefe Schulb, so viel an ihm liegt, ber Welt bekannt machen (mit Schall von ben

Dächern schreien), selbst wenn sie im Lateran sollte zugebeit werben. Diese Stelle ist um so bebeutenber als ber Dichter nicht etwa mit Sack und Pack, wie man glauben könnte, in bas welsische Lager überging, benn unter Gölestin IV. und Junecenz IV. grollt immer noch etwas sein ghibellinisches Blut. Wit bem Kaiser aber ist er ganz zerfallen, so baß er ben beutschen Fürsten zu einer neuen Königswahl rieth, obwohl in der Folge von seinen Erwartungen keine in Erfällung ging.

Auch Bruber Bernher, ber, wie herr Meyer beutlich hervorhebt, trop seines Zunamens weltlichen Stanbes und ein "Kahrender" war, wurde von Kriedrich II. abtrünnig. Wenn feit Innoceng IV. Regierungsantritt von beiben Barteien gefehlt wurde, so jucht boch auch Wernher bas größen Unrecht auf bes Raisers Seite; er gebenkt auch ber with leibenschaftlichen Beife, in welcher namentlich in Stalien ber Krieg seit etwa 1245 geführt wurde. Aber nachbem Wernher Friedrichs Cache aufgegeben, nimmt er boch noch für Konrad IV. Bartei. Herr Meyer bemerkt bazu ganz richtig: "Offenbar hatten auch die Dichter jener Zeit ein gang richtiges Borgefühl, daß mit bem Sturze bes ftaufischen Raiserhauses and ber ihrer Runft und ihres Standes unauflöslich verhunden war. In ber Zeit bes Zwischenreiches verwilberte ber Abel von Jahr zu Jahr mehr und mit ihm auch Dichtfunft und Gefang; biejenigen aber welche spater in bas Erbe ber früheren Raiser eintraten, hatten gang andere Dinge vor Augen, als die Pflege der ohnehin tief gesunkenen bofischen Dichtkunft."

Bruber Wernher's weitere politische Beziehungen zu ben verschiebenen Zeitgenossen — sein langes Leben kann bis zum Jahre 1266 versolgt werben — sind ebenso wie die Reinmar's nach Möglichkeit aufgehellt; sie berühren uns hier nicht weiter. In Wernher's Sprüchen (benn von Liebern und vom Singen ist nun schon keine Rede mehr) herrscht die lehrhafte Richtung vor, die Lust an allegorischem Grübeln

und einem orakelnden Tone; boch verdient Wernher burch ben kunnen und oft großen Wurf seiner Phantasie den Borzaug vor Reinmar.

Die neuerlich ausgebrochene Streitfrage, ob Bruder Wernber ibentisch sei mit bem Augustiner Bernber bem "Gartenare" von Ranshofen, welchem gr. Reinz die Abfaffung bes toftlichen "Meier Helmbrecht" vindicirt hat, wollen wir nicht entscheiben \*). Rur ift zu bebenten, bag "Bruber Wernher" sich selbst als einen Lapen zu erkennen gibt, aus bem Sr. Meyer sogar einen abeligen herrn zu machen nicht übel geneigt fcheint (S. 81); daß berfelbe zur Zeit, in welche die Dichtung bes helmbrecht fällt, in Defterreich gewesen senn muß; bann aber, bag burch bas gange epische Gebicht bee helmbrecht ein fo poetischer Bug und Fluß hingieht, wozu ber "Bruber Wernher" mit seiner bebachtigen Spruchweisheit fich nie hatte erheben tonnen. Mag sonst auch noch so viele außere Berwandtschaft zwischen ben Beiben mit unterlaufen, fo find fie vom geistig poetischen Standpuntte aus boch gang verschiebene Naturen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Meier helmbrecht und feine heimath. Bon Friedrich Reins Munchen 1865, und beffen Brofchure: "Bur helmbrecht Rritil." Runchen 1866.

## XLIX.

# Beitlänfe.

Die jungften Rammetverhandlungen in Subbeutfchland.

In dem Augenblicke wo wir die Feber ansetzen, fieht die Welt dem authentischen Text entgegen, durch den der öfterreichische Reichstanzler in Folge bes taiferlichen Befuch ju Baris die hergestellte Ibentitat zwischen ben politischen Intereffen beiber Raiferreiche vertunben wirb. Die Sache als. folche barf als feftstehend betrachtet werben: bas bat Raifer Franz Joseph in Paris bei feierlicher Gelegenheit selber gesagt. Desterreich ist ber frangosischen und ist insbesondere ber napoleonischen Politit als ichwerftes Sinberniß im Bege gestanden, solange es seiner italienischen Rechte und Besitzungen noch nicht beraubt war, und solange es als Prafis bialmacht bes beutschen Bunbes unter allen Umftanben gur Bertheibigung bes Rheines verpflichtet war. Beibes hat nun aufgehört: ber Rhein ift bem Wiener Kabinet feit ben Ereignissen bes vorigen Jahres ebenso fremb als ber Po; und bamit ist im europäischen Staatenspstem ein Umschwung eingetreten wie taum je feit Jahrhunberten.

Faktisch war die Allianz Oesterreichs durch diese Cardinal-Aenderungen im politischen Zusammenhange Europa's sosort "frei" geworden, "frei" insbesondere für Frankreich. Aber es

waren in biefer Richtung noch moralische Anftanbe zu be= fürchten; es ware menschlich und natürlich gewesen angunehmen, bag unausloschliche Berftimmungen gegen ben intellettuellen Urheber bes Doppelraubs welcher bie zwei glangenbsten Berlen in ber öfterreichischen Raisertrone getroffen bat, und bag vielleicht gar bem entsprechenbe Gebanten ber Reftauration in Wien guruckgeblieben maren. Es war fomit immer noch bie Möglichkeit einer öfterreichischen Rachepolitik gegen Frantreich bentbar ober, um ein anderes Wort zu gebrauchen, bie Möglichteit einer öfterreichisch = preußischen Alliang. Auch bamit ift es nun vorbei, feitbem ber Raifer in Baris burch ben feierlichen Toaft im Stadthaus an ber Seine bie jungfte Bergangenheit insgesammt zu ben Tobten und Begrabenen geworfen bat. Unter folden Umftanben man muß es gefteben - gibt es fur Defterreich in ber That nur mehr Gine "natürliche" Allianz, nämlich bie frangbiifche ober beffer gefagt bie napoleonische. Dahin muß von nun an ber Raiferstaat an ber Donan mit Raturgewalt geriffen werden.

Sonderbarer Beife will man biefer Bahrheit, um nicht ju fagen biefem politifchen Axiom, in Berlin feinen Glauben ichenten. Nachbem bie preußische Politit nichts gethan bat, um ihrerseits ber unheilvollen Wendung bie boch fo leicht vorauszusehen war, zuvorzukommen und wieder ein befferes Berhaltniß gu Defterreich im gesammtbeutschen Intereffe angubabnen, ichreibt fie bem frangofischen Imperator biefelbe boch= muthige Sorglofigkeit zu. Man icheint in Berlin ber Deinung gewesen zu fenn, als habe man Alles gethan, wenn man bem öfterreichischen Raifer auf feiner Parifer Reife ben Monarden Preugens auf ben Weg Schicke, um perfonlich ein paar unverfängliche Sanbebrucke mit bem Tobfeind von geftern zu wechseln. In bemfelben Augenblicke, wo bie bei= ben Berricher in Paris die Identität ihrer beiberseitigen Intereffen in ber gegenwärtigen Beltlage conftatirten, glaubten bie officiofen Febern aus Berlin in fubbeutschen Blattern noch

versichern zu burfen: es werbe wohl unmöglich fenn Beneie bafur beigubringen, bag zwifchen Frankreich und Cefterma ein Alliangverhältnig begründet fei\*).

Benn unter bem fraglichen Beweis ein ichriftlicher Allianstertrag verftanden werden sollte, oder auch nur ein fillschweigendes Einverständniß über geheime Kriezsabsichten und tünftige Theilung der Beute, also ein Ginverftändniß nach ber Art bessenigen wie es bei den Besuchen bes Frasen Bismart zu Biarrip zwischen Preußen und dem Imperator zu Stande gekommen war — dann hätten jene friedensseligen Mittheilungen ohne Zweisel recht. Es in so viel wie gewiß, daß weder ein solcher Allianzvertrag besteht nach ein Kriegofall gegenüber den bisherigen Uedergriffen Preußens unmittelbar in Aussicht genommen in. Aber der fruchtbare Keim zu beidem liegt in der Beuftschen Erklärung; daß tie Beurtheilung Cesterreichs und Frankreiche sowohl in der italienischen und orientalischen Frage als in der deutschen Frage von den gleichen Gesichtspunkten ausgebe.

Es muß somit — vieß ift boch wohl ber unabweistiche logische Schluß — gewisse Grenzen geben, beren Uebersichteitung burch Rußland in ber Türkei, burch bie Revolution in Italien, sowie burch Preußen in Deutschland die beiden Rächte nicht bulben, die sie vielmehr mit Waffengewalt rershindern werden. Jede thatsächliche Migachtung ber von ihnen gezogenen Schranten würde ihre gemeinschaftliche Attion zur Folge haben. Mit Ginem Bort: ber Czar, Vikter Emmanuel und ber nerbeeutsche Bund sind fortan in ben Linien ber österreichische französischen Entente cordiale consignirt und internirt. Ober aber sie werden ben Krieg herbeirusen.

Die wunderlich fich boch die Berhaltniffe gestaltet und umgetehrt haben! Rugland und Preugen fteben jest, im

<sup>\*)</sup> Bergl. 2. B. ben obrigens fast in bittenbem Ion abgefaßten Artifel in ber Allg. Beitung vom 4. Rov. 1867.

engsten geistigen Conner mit ber Revolution in Italien, grundfählich auf bem Boben bes Rationalitätsprincips, mahrend ber Bater und Schöpfer biefes "neuen Rechts" auf bie vollerrechtliche Basis bes Bertragerechts zurudgetehrt ift. Ob die Ruckehr ehrlich und nicht bloß durch die bittere Roth erzwungen senn mag, bas thut nichts zur Sache; bas Rattum besteht. Er muß ben Umwälzungen bes von ihm felbit erfundenen Nationalitätsprincips Einhalt thun, es mag ibm lieb fenn ober leib. Behielten bie Staliener recht mit ihrer Behauptung, daß bas Gebiet bes Papftes auch als foldes italienisches Gebiet sei, fo mußte auch Gubbeutschland preußisch werben, und umgefehrt. Weil ein frangofischer Herricher letteres gutwillig nicht gestatten tann, so tann er auch ersteres nicht gestatten, und vice versa. In allen biesen Beziehungen aber laufen bie Interessen Desterreichs allerbings und gang handgreiflich parallel mit ben frangöfischen. Die Frage ift nur die, ob die öfterreichische Macht burch bie Intriten und Gewaltthaten bes Imperators nicht zu tief berabgebrudt und geschwächt sei, um noch bas erforberliche Gewicht in die Wagschale bes frangofischen Bundesgenoffen werfen zu tonnen. Aber es ift teine Frage : bas neue Ginverftanbnig zwischen Desterreich und Frankreich gebietet ben Stillftanb ber preußischen Bergrößerunge = Bolitit.

Mit andern Worten: die neue Entente gebietet den Stillstand bessen, was jest in der officiellen Sprache Preussens die berechtigte Entwicklung der deutschen Nation heißt. Das ist die einzige Bedingung unter welcher der Friede zwisschen Frankreich und Preußen erhalten oder besser gesagt zur Roth gefristet werden kann. Die Entscheidung für eine nahe Zukunft hängt also davon ab, ob Preußen die fragliche Bedingung erfüllen will, oder ob es sie erfüllen kann wenn es auch wollte? Mit andern Worten: darauf steht der dürftige Weltsriede, ob man in Berlin besser im Stande senn wird der in Fluß gebrachten Bewegung willkürlich Halt zu gebieten als dereinst der italienische Cavour es war, welcher

gleichfalls bas Königreich beiber Sicilien nicht einversten wollte, sondern eine so übereilte Bergrößerung Pients nicht weniger fürchten zu mussen glaubte, als Grafsmark in seiner ersten Zeit die Einbeziehung Süddeutsche die in ben nordbeutschen Bund zu fürchten behauptete.

Mussen diese Fragen mit Nein beautwortet werden, ift preußische Kabinet nicht Willens oder nicht vermögend selbst auf den Mund zu schlagen, der eben noch so voll commen worden ist von dem "Beruf Preußens" für ganz utschland — von dem Moment an wird Europa nicht ger mehr auf die Erhaltung des Friedens zählen können von eilf Uhr die Mittag. Und nicht nur Frankreich diech dann zum Kampse aufgerusen sehen sür die Ketz seiner europäischen Stellung, sondern auch Oesterreich bisch erheben müssen um den Preis seiner Eristenz. Um mehr wird Oesterreich als Bundesgenosse Frankreichs seinen ten Mann und seinen letzten Gulden aufzubieten geingen sehn, als es täglich gewisser wird, daß mit dem richreiten der preußischen Bewegung in Deutschland die erirdischen Arbeiten Rußlands in der Türkei Hand in

burch die bekannten Berliner August-Verträge gebunden und verpflichtet an der Seite Preußens zu kämpsen, und was mare dann ihr mögliches Kriegsziel? Nichts anderes, als um für Preußen die Erlaubniß und die Möglichkeit zu erstreiten sich auch noch über Süddeutschland auszudehnen und somit auch noch sie — eben die allierten Südstaaten — selber zu verschlungen. Denn um diese Frage eben würde der Krieg entbrennen.

Berloren waren bie beutschen Gubstaaten auf jeben Kall. Db nun ber Sieg auf preußisch = ruffischer Seite ober auf frangofisch = öfterreichischer Seite bleibe, beibemal murbe es einen felbstständigen Staat Bayern ober Burttemberg nicht mehr geben. Im lettern Falle wurden biefe fubbeutschen Gebiete als Siegespreis bem treuen Alliirten an ber Donau anfallen; in Deutschland ware bann bie achte und rechte Mainlinie, ein Dualismus hergestellt welcher ber frangofischen Bolitit noch beffere Dienste erweisen wurde als die im vorigen Jahre vom Imperator angestrebte Dreitheilung. Denn berselbe wurde die Herrscher in den Tuilerien für alle Zeit von der Rurcht befreien, daß sich Deutschland boch noch zu einer einbeitlichen compatten Macht entwickeln könnte. Im Fall bes preußischen Sieges aber mußten bie subbeutschen Staaten fich natürlich aufgeben an die Forberungen der beutsch= nationalen Ibee nach preugischer Interpretation. Denn, wie gefagt, bieß und nichts Anderes ware ja eben die Kriegs= Urfache und bas Kriegsziel für Preugen. Es trate somit bie in ber gangen Weltgeschichte unerhörte Erscheinung ein, baß zwei zur Selbstständigkeit berechtigte Staaten sich an ber Seite eines machtigen Allierten in einen großen Rrieg. fturgen mußten, um ihre eigene Berfchlingung burch biefen Staat zu ertampfen.

Sollte man es nun für möglich halten, baß bie fraglichen Staaten nicht alle ihre Kräfte aufbieten würden um einem so unheilvollen Berlauf der Dinge den Weg zu verlegen? Dem Ausbruch des Stroms der sie unfehlbar ver-

ibimer nickt. Subal at fant best der im dier danis u from Reds we is their Made. Too next went in me erfild water 'n housen na meier ie der Sillian des prengister Conservants und Bistantliche Acherten beweiter, welcher allein und der dieden einalten wer weite deut inier dreine. In dampfiblich mit in dem eine Dem ei wer lingt wurdzuicher mit kemier ülleicher wine verr si há cif ever inn enteremeisper Sins han berên turne. Penjer win die nich filleben liener neur ar der diedem in Janeur und med m eliner um primer dieder war unfer franzen. Ich men énerical de Archivelliques una come acceptible des Me rice ien ierig-richender Letwiere Anda me Min: merried de velocent deplet un chine abrene Semerius; ber Keiserungen und dreif Andreich Die Einer wie die extern Climente belein bereich bie Creien Course peparagen genen feinen Sellen bir beiter Sicher dispusation, une wir wenter clair fiches, wire ideredente Actubiditit bei fütterride Berbiltrif zu Benüt neuerlich mit ber Geichichte ber neupolitzufichen Raufungt genommen bet. Aus des natürlich bei und gus bemicht Mexico veraeuenen niet, elle nicht mit freischaftenben unt befricheren Generalen, benern mit Gelegebarüfeln, Berfaffunctionnertenden und ministrichen Programmen.

Nur und, babe ich gefagt, ware es baupriadlich angefemmen bie Berliner Politit zu bem Stillfrand zu nötfigen,
eber vielmehr ihr ben Stillfrand zu ermöglichen, welcher allein
noch ben Frieden erhalten kann. Die Benüriche Erflärung
fest baber als Beringung ber refervirten haltung Frankreichs
und Leiterreichs ganz richtig nicht nur die Bürdigung und
Unterführung berielben in Berlin sendern namentlich anch
in ben sübbentichen Staaten verans. Für Prengen ben
Stillfrand zu gebieten war auch unfer gutes vertragsmäßiges
Recht. Der Pruger Friede sorbert die "unabhängige intermationale Criftenz" bieser Staaten. Freilich spricht berselbe

Bertrag auch von einer "nationalen Berbinbung" bie zwischen ben sübbeutschen Staaten und Nordbeutschland eristiren solle, zwischen den sübbeutschen Staaten und Desterreich aber nicht existiren dürse. Immerhin aber lag das Ausmaß und die Dualität jener nationalen Berbindung in unserer Wahl. Der Prager Friede trägt wenigstens daran nicht die Schuld, wenn wir die nationale Verbindung mit dem nordbeutschen Bunde soweit ausdehnen, daß Frankreich und Oesterreich für die Sicherheit ihrer eigenen Stellung besorgt werden müssen, und lieber zu den Wassen greisen als sich ein solches Waß unserer Selbstwegwerfung gefallen lassen — zur "Verstärtung der Hohenzollern'schen Hausmacht."

Um eine so große Entscheidung hat es sich bei ben jungften Debatten ber bayerischen Rammer über bie Bollvereins-Bertrage gehandelt. 3ch nenne nur bie banerische Rammer; benn es ift bekannt, daß beren verwerfender Beschluß auch für bie wurttembergische Rammer maggebend gewesen ware, fewie nun die Zustimmung in Bapern mit Nothwendigkeit the wurttembergische Annahme nach sich gezogen hat. beef unbebentlich fagen: wenn die bayerische Bollsvertretung ben Bertragen vom 8. Juli ein entschlossenes Rein entgegen= gefest hatte, so stunde jest die politische Situation Europa's um einen wesentlichen Zug anders. Preußen — baran ift ja kaum ein Zweifel mehr — würde andere Saiten aufge= aogen habeu; mit andern Worten es hatte sich mit dem ersten Schritt ju jener Politit bes Stillftands hingewendet welche allein noch im Stande ware die Gefahr einer Conflagration Wir aber hatten, ohne uns irgendwie ein unbeutsches Zusammenspiel mit bem Ausland ober eine Berletung ber nationalen Pflichten vorwerfen zu muffen, uns eine Position errungen, um welche bie europäische Constella= tion sich wesentlich anders gruppirt hätte, als es jest noch ber Fall senn tann.

Bahrend wir nunmehr vor bem Forum ber gesammten politischen Belt als verlorene und geopferte Leute erscheinen,

hatte andernfalls das Friedensbedürfniß des Welttheils sich auf unser Streben die staatliche Selbstständigkeit Süddeutschslands zu erhalten, als auf ein willsommenes Princip gestützt, und darin wäre von selbst die stärtste Garantie unserer politischen Existenz gelegen. Die süddeutschen Staaten als Grundpfeiler des europäischen Gleichzewichts hätten zum Axiom des continentalen Friedensstandes werden können; und durch die Nichtannahme der Juli-Verträge hätten sie diese Rolle übernommen.

Es ist anders ergangen; und bie Folgen ber Unterwerfung unter bas Machtgebot Preugens tonnen eben fo wenig ausbleiben, als die Folgen unseres berechtigten Wiberftanbes ausgeblieben maren. Ich spreche nur mehr von zwei einer selbstständigen politischen Eristenz noch fähigen Staaten Gubbeutschlands. Denn heffen und Baben muffen faktisch als geliefert betrachtet werben. Hessen gehört zum Theile ichon zu bem Gebiet bes nordbeutschen Bunbes, bas heißt es steht bereits mit Einem Fuß im Grabe seiner staatlichen Eriftenz. In Baben aber ift bas Wert bes beutiden Reapolitanismus bereits so weit vorgeschritten, bag ber großherzogliche Liborio Romano jungst vor ben Kammern erklärt haben foll (im stenographischen Bericht ift nämlich bie Stelle unterbrudt): "Ich bin fest bavon überzeugt, bag wenn wir nicht in gang turger Zeit bem norbbeutschen Bunbe angeboren, wir zu eristiren aufgehört haben werben." ber fragliche Dinister biese Worte auch nicht gesprochen hatte, so waren sie boch jebenfalls mahr. Daß aber bie Dinge in Baben fo fteben, ift mit unfere eigene große Schulb. Es ware unfehlbar felbst in Karleruhe anders Wetter geworben, wenn man in München und Stuttgart noch in ber zwölften Stunde ben ernften Schritt gur Bahrung ber subbeutschen Selbstständigkeit gewagt hatte, wozu eben die lette Frift und Gelegenheit in ben jungften Ottober = Tagen geboten mar.

Un bem Beispiel Babens tann sich aber auch Jeber überzeugen, wie gut man in Berlin selber weiß, baß bie

Kriegs : und Friedensfrage unbedingt von dem Verhalten Preußens zu Süddeutschland abhängt. Die badische Birne ist reif, Graf Bismart braucht 'taum mehr zu schütteln, er braucht nur aufzusangen. Warum thut er es nicht? warum bindet er die badische Birne lieber noch mit Bindsaden auf? Er thut das, weil er wohl weiß, daß die Aufnahme Badens in den norddeutschen Bund, welcher die Absorption Hessen: Darmstadts unweigerlich auf dem Fuße solgen müßte, dem Fasse den Boden ausschlagen würde. Schon die Preußen in Rainz sind ein brennender Pfahl im Fleische Frankreichs; auch noch Preußen in Rastatt und die in die Schwarzwaldspässe hinauf — sie müßten unsehlbar das Maß der französischen Gebuld zum Ueberlausen bringen. Das ist es aber was der preußische Graf bereits um den schweren Preis von Luremsturg hat vermeiden wollen.

Aber es ift eben die Frage, wie lange man in Berlin, nachdem die Mahnung jum Stillftand von München und Stuttgart aus nicht, ja weniger als nicht ergangen ift, bem Vabischen Andringen wird die Thure verschlossen halten konnen, im schreienden Widerspruche mit bem fich felbst zugeschriebenen "beutschen Beruf"? Und es ift zweitens die Frage, wie und wo ein Aufhalten auf ber abschüssigen Bahn auch für Bayern und Württemberg sehn soll, nachbem biese Staatswefen sich nun einmal auf die abschuffige Bahn begeben haben, welche birett in bie Buftanbe und Stimmungen ber babischen Berzweislung an sich Selber führt und führen muß? Das ift geschehen burch bie auftimmenben Beschluffe au ben Berträgen vom August v. und vom Juli b. 36. Man hat in Bayern und in Württemberg nicht nur faktisch sondern auch mit ausbrucklichen Worten eingestanden, daß man weber ben Muth noch die Kraft habe die Bedingungen der staatsichen Selbstftanbigkeit ferner zu leisten und irgendwie nennens= werthe Opfer hiefur zu bringen. Das war ein schweres Wort. Es ift unmöglich, daß einer folchen Erklärung nicht Die That auf dem Ruße folge, und somit von dem was den

Staat ausmacht, ein Stud nach bem anbern abfalle in ben Staaten, wo solche Armuthszeugnisse offen aufgelegt werben vor ganz Europa.

Bum Ueberfluß legt die bayerische Regierung burch die ministerielle Deklaration vom 8. Ottober auch gleich selbst bie Consequengen bar. Wie tief ift Bayern jest icon berabgefunten von den stolzen Großmachtsgefühlen und den hoben Pratensionen — bas "Zünglein an ber beutschen Bage" wollte man fenn - unter ber vorigen Regierung! Seitbem hat Bayern die Freiheit seiner Entschließung auf biplomatischem Gebiete aufgegeben burch ben Berliner Bertrag vom 22. Auguft. Es hat für ben Rriegsfall die Führung feines Heeres abgetreten an ben Konig von Preußen burch benfelben August-Bertrag. Es hat feine wichtigften materiellen Intereffen, insbesondere ein großes Gebiet ber indiretten Steuern, ber oberften Berfügung Preugens unterftellt burch bie jungft angenommenen Zollvertrage. Diese Bertrage rebuciren Bapern zugleich auf eine Filiale bes norbbeutschen Barlaments. Aber Herr Fürst Hohenlohe sagt in seiner Dentschrift vom 8. Oft. mit durren Worten, es sei an biefen Abtretungen von den wesentlichen Attributen eines selbftständigen Staats noch immer nicht genug; und Se. Durchlaucht hat hierin volltommen recht, insoferne ber welcher A gesagt hat, auch B sagen muß.

Die bayerische Regierung hat daher in Berlin gleich auch weitere Berhandlungen über gemeinsam zu behandelnde Angelegenheiten angeknüpft, und sie ist bereit alle in den Artikeln 3 und 4 der norddeutschen Bundesverfassung aufgeschihrten Gegenstände als solche Gemeinsamkeiten anzusehen. Also die Posten und Telegraphen, Sisendahnen und Wassersstraßen, Bankwesen und Papiergeld, Raße, Rünze, Gewichtsssusten und Consulatswesen, das ganze Gediet der Civile und ber sogenannten socialen Gesetzgebung. Der Rinister wie gesagt ist nur consequent, wenn er die oberste Leitung in allen diesen Angelegenheiten in das Parlament und den

Bundesrath von Berlin zu verlegen bereit ist. Der himmelschreiende Widerspruch des Mannes besteht nur darin, daß
in denselben ministeriellen Programmen immer noch von der Selbstständigkeit, Souverainetät und Integrität der Krone
und des Landes Bayern die Rede ist\*).

Sicherlich werden aber die fremden Mächte welche bei ber Entwicklung der beutschen Dinge um den Preis ihrer Selbsterhaltung interessirt sind, eines solchen Widerspruchs sich nicht schuldig machen. Sie werden fragen: was soll das noch für ein unabhängiger Staat oder überhaupt für ein Staat sen, der in solcher Weise sein Haustecht Stück für Stück an eine auswärtige Leitung überträgt und im eigenen Hause nur mehr eine Art Austräglerstube sich vorbehält? Bon dem Moment an wo die fraglichen fremden Mächte beginnen werden sich also zu fragen, gestaltet sich jede gesetzgeberische Gemeinsamkeit die wir noch weiter an Preußen übertragen möchten, zum Kriegsfall, und wir werden unser Gut und Blut auszuwenden haben, um die Erlaubniß — uns mediatisiren zu lassen für uns zu erkämpfen.

Dahin will es die Eine Partei, die Partei des eigentslichen Liberalismus, ganz absichtlich treiben; denn nur auf diesem Wege glaubt sie ein Deutschland nach ihrem Herzen machen zu können. Es ist ihr ausdrücklicher Wille, daß wir unsere staatliche Selbstständigkeit verlieren sollen selbst um den Preis eines Kriegs. Die andere Partei ist die der Bedauerlichen. Sie überströmen vom Ausbruck des "Bedauerns", daß es so sei; aber da die Dinge nun einmal so und nicht anders lägen, so sei es nicht anders zu machen und helse Alles nichts, man müsse sich sügen. In diesem Sinne haben

<sup>&</sup>quot;) "Ein großer Theil des Staatslebens wurde baburch aus ben Sanben ber Einzelftaaten in die Gemeinschaft Deutschlands übergehen": fo sagt bas ministerielle Blatt in Berlin, bezeichnet aber bennoch ein solches Berhaltniß als einen "weitern Bund." Offenbar haben auch in dieser Frage die Wörter "ihre Bedeutung verloren."

in Bayern die Regierung und die Wehrheit der Kammern argementirt, ja, es haben in beiden Sübstaaten sogar die Träger
der Krone sich bestimmend in die parlamentarische Verhandlung eingemischt und die Gegner der Submissions-Verträge
desavouirt. So hat sich durch die begleitenden Umstände die Annahme der fraglichen Verträge noch trauriger gestaltet als
die freie und ungezwungene Annahme der Verträge an sich
gewesen wäre; die begleitenden Umstände haben eben bewiesen,
daß man auch in Bayern und Württemberg kaum mehr
spannenweit entsernt ist von den Zuständen und Stimmungen
ber großherzoglich babischen Verzweislung an sich Selber.

Allerdings ware ein mannhafter, auch zu Opfern bereiter Entschluß nothig gewesen, um im Princip bie Selbstftanbigkeit ber fübbeutschen Staaten und bamit bie Möglichkeit ber Erhaltung des Friedens zu retten. Im eigentlichen Bolte ware nun die entsprechende Gesinnung wohl noch vorhanden. Aber es hat sich bei ben jungsten Berhandlungen mehr als je gezeigt, daß unsere Kammern fast ausschließlich Vertreter ber Bourgeoisie sind. Diese sociale Classe hat für alle politischen Fragen nur Einen Magstab, ben ihrer eigenen ind ftriellen und commerciellen Intereffen. Die Gelbfrage hat sich schlieflich namentlich in Bayern mit bem schwerften Druck auf die Berathungen gelegt, und sie ift ber lette Entscheidungsgrund geblieben. Wer außer diesem in den Kammern pertretenen Bolte fein anderes Bolt mehr in Gud-Deutschland tennt, ber mußte allerdings auf die Deinung kommen, daß es im Lande an der Opferwilligkeit fehle, welche nöthig wäre zur ungeschwächten Erhaltung unserer politischen Eristenz, und alfo nothig gewesen mare zur resoluten Abweisung ber Verträge vom 8. Juli.

So"ift nun die gerechte Strafe über jene verblendete Regierung gekommen, welche vor siebenzehn Jahren die materiellen Interessen als die stärksten Stützen des Thrones auserwählt hat. Gerade die materiellen Interessen haben jest ohne Scham und Schen erklärt, daß es eben ganz gegen das

materielle Interesse ware, Opfer bringen zu mussen nm bie sortschreitende Mediatistrung des Landes aufzuhalten. Inswischen ist auch die Bertretung dieser materiellen Interessen mit ihrer indisserenten Gestinnung die absolut herrschende geworden, und man darf daher allerdings sagen, daß die Reaktion welche ausgeboten werden mußte, um die unabhängige internationale Eristenz der süddeutschen Staaten zu retten — eine sociale Unmöglichkeit geworden sei.

Aber wer hier gewinnen will, der verliert. Denn zusverlässig gibt es nichts, was den europäischen Kriegsbrand unmittelbarer vor die Thure rucken könnte als eben der successive Untergang der unabhängigen internationalen Existenz dieser süddeutschen Staaten.

#### L.

### Wiener Bilber.

Bon bem Treiben ber gegenwärtigen Jubenwirthschaft\*) in Wien ift es schwer eine Beschreibung zu machen. Wenn alle

<sup>\*)</sup> Wie fehr die mit dem obigen Ausbrad unferes Correspondenten bes zeichneten Berhältniffe in Defterreich und insbesondere in Wien sich zum europäischen Standal ausgewachsen haben, bezeugt soeben auch die Augsburger "Allgemeine Zeitung" (Beilage vom 6. Rovember). Der Berfasser der Aufsahe "Aus dem Wiener Leben" schreibt dies sem Blatte: "Der Jude der eben noch nach Angeichation gerungen, ist heute schon nicht mehr mit seiner Gleichstellung zufrieden; er will bevorzugt sehn. Diesem eigenthümlichen Berlangen bez gegnen wir selbst bei talentvollen, bei geistreichen Juden; sie fordern allen Arnstes eine besondere Rücksicht für ihr Bolt. Wenn man ein kleines Judenstängelchen am Ohrläppchen zuhft, schreien alle Juden des Ardalls über die unerhörte Nishandlung, über das brutale Attentat. Wagt man die schächterne Bemertung, das dem

jene blutburftigen Spanen aus Borael bie einft bas Saus bet Bilatus umtobten und ihr Gefchrei und Betreifch: "Rreugige ibn, freugige ibn" bem romifchen Landpfleger guriefen - wenn alle biefe Spanen ploglich mit Beibehaltung ihrer primitiven Buth in Beitungeschreiber umgewandelt murben, fo tonnten fie teinen ingrimmigern haß gegen Chriftus jur Schau tragen, als jene jubifche Schwefelbande bie jest burch ihr tagtagliches Gebrull in Wien ben Ton angibt und Alles terrorifirt. Die Juden ber "Neuen freien Breffe" (fle biege richtiger Reue freche Breffe) nannten ben canonifirten Bebro Arbues "einen Blut bunb", da fich faktisch, wie hefele gezeigt, nicht Ein unter ihm gefälltes Tobesurtheil nachweifen läßt. 11m die judische Blutgier in ben hintergrund gu ichieben, erlaubten fich biefe Juben form. liche Gotteblafterungen. Gin Artifelfcreiber bes muthenben Jubenblattes ergablt einen Traum wie folgt: "Ich faß auf einem großen golbenen Stuhl, einen icharlachrothen reichverbramten Mantel um die Schultern und eine breifache Rrone auf bem Ropfe. Bwifchen ben Beinen hielt ich ben gefreuzigten Chrifius, fo bağ bas Querholz bes Rreuzes fich auf meine Rnie ftuste, und ber heilige Geift schwebte in Beftalt einer weißen Laube balb mir ju Baupten balb ju ben Fugen Chrifti. Rechts und linfe von mir und vor mir, fo weit mein Auge reichte, mabrfcheinlich auch binter mir was ich aber bloß bem Schimmer nach fcblog, weil ich mich nicht getraute mich umgufeben - befand fich Ropf an Ropf gebrangt eine unabsehbare Menge von Engeln, Geligen, Beiligen und Marthrern beiberlei Befchlechts, die offenbar alle in die Anschauung meiner Gottlichkeit vertieft waren und mir unaufhorlich: Beilig, beilig, beilig guriefen. Dein Buftand mar keineswegs ein behaglicher. Denn obwohl ich aus ber allgemeinen Devotion merken konnte baß ich wirklich ber liebe Gett fei, ba fich die Erzengel und die Apostel und alle himmlifchen Beerfcagren, ja Chriftus und ber beilige Beift bod unmagtich barin irren fonnten, fo fagte mir eine Stimme

Ingelchen vielleicht recht geschehen sei, so wird man far einen Meaktionar erklart. Die Geschichte ber Juben läßt fich in ben Sat zusammensaffen: fünfzehn Jahrhunderte haben die Chriften die Jusben maltratirt, heute maltratiren die Juden und."

im Innern mit einer Bestimmtheit bie mich hochlich verbroß: Sei fein Rarre u. f. w. Der Artifel fabrt fort bie unangenehme Situation Gott Baters ju fchilbern. Es beißt: er (Gott Bater) habe gehort, "mein Stellvertreter auf Erben habe foeben einen gemiffen Arbues jum Beiligen ernannt, und laffe mich bofilch erfuchen, bieg im himmel befannt gu machen, fowie überhaupt bie in einem folden Falle gebrauchlichen Anordnungen bafelbft gu treffen. Bugleich wurde mir (Bott Bater) ein fleiner Mefrolog bes besagten Arbues mitgetheilt, woraus ich erfah, bag berfelbe mahrend feines Lebens mehrere taufend Menfchen ihres Glaubens megen habe lebendig verbrennen laffen, nach feinem Tobe aber ein paar Duzend Leute von ihren forperlichen Gebrechen befreit habe." Weiter fcilbert ber Artifel einen Streit amischen bem beiligen Francistus und Dominitus in biefer Angelegenheit, und bie "Deue freie" lagt ben beil. Francistus fagen: "Mein, die Menschheit barf nicht fo tief gedemuthigt werben bas fie Bluthunde als Ideale ihres eigenen Befens verehren foll! Rein ein Beter von Arbues tann nicht als Bleicher gestellt werben neben einen Frang von Affift; ich biefer grang von Affift felbft fage es, weil es bie Beerschaaren bes himmels und ber Erbe mit mir fagen muffen. In einem Glauben, auf einer Erbe, in einem himmel tonnen Frang und Arbues nicht jugleich ale Beilige gelten."

Diefe Judenbuberei bedarf teines Commentars. Seit ber Rudantwort bes Raifers an die in Bier versammelten Bifchofe ift aber unter biefen ichreibenden und Bien terroriftrenden Juden bie volle Tollwuth ausgebrochen. Die Bifchofe, barunter ber Carbinal von Wien, werben in ben ichanblichken und niebertrachtigften Carrifaturen an ben Schaulaben ber Sabatbuben ausgeftellt; gegen ben Alerus wird in einer Beife gehett gegen welche die Bete ber Boltairianer ju Baris vor 1793 ein unfoulbiges Rinberfpiel mar. Berael regiert; ,,und fein Regie ment bestegelt es, indem es bie volle Schale jubifchen Grimmes über die Rirche, die Bifcofe und ben Rlerus ausgießt. arme Bolf wird burch biefe Blatter berartig verhebt, bag fcon oft bie beleidigenbften Schimpfworte Beiftlichen auf ber Strafe augerufen werben. Ein Blatt welches die Intereffen ber Glaven vertritt, bemertte jungft treffent: "Die Inben haben bie Gebe gegen das Concordat und ben Klerus vollig organistrt — um bie Ausmerksamkeit des Boltes von ihrem verbrecherischen Treiben, von ihrem Bucher und ihrer Markaussaugung abzuwenden! herr von Beuft ift außerordentlich judenfreundlich gefinnt, wie auch andere Regierungsherren, und nachdem dieselben sehr gescheidte Männer find, werden sie auch ihre gewichtigen Grunde dafür haben." Bor Aurzem berichtete das "Baterland", daß das Ministerium in Einem Jahre für die officiose Judenpresse weit über 1½ Millionen Gulben ausgebe!

Die "Sonntagegeitung", ebenfalls von einer biebern 3ubenbande herausgegeben, brachte über Arbues folgenden Artifel: "Rlingt es nicht wie eine Ironie bes Beschickes, bag bas verpfaffte fpanische Konigthum in dem Augenblide zu Grunde geben foll, wo man in Rom bie Lebensgeschichte bes fpanischen Regermengers Don Arbueg pruft, um ihm vielleicht einen Gipplat unter ben Beiligen anzuweisen? Jenes grauenvolle nichtsmurbige Inftitut ber Inquisition, die Ausgeburt menschlicher Bestiglität und bes infamften Gigennuges ubt beute noch ihre furchtbare Rudwirfung". - Das Biener Tagblatt, von einer jubifchen Gefellichaft berausgegeben, verbreitet in 50,000 Gren. plaren feine rabbiaten Schmabungen. Der Jude Brever gibt ben "graden Michel", ein Blatt gur Bearbeitung ber Bauern, und zugleich ein Bigblatt "bas Reibeifen" beraus. Die Bifcofe erscheinen barin in allen möglichen Carrifaturen, theils um über fie Belachter, theils um gegen biefelben Gag und Betachtung ju erregen. Die alte "Areffe" ift "officiell" geworben. Ein protestantischer Rebatteur wurde ministeriell berufen, ber mit jubifchen Gefellen aus allen Pfeifen bes Gobnes und Spottes gegen Rirche und Rlerus auffpielt. Die literarischen Buftanbe find jest total verjubet und weitaus niebertrachtiger ale im Jahre 1848. Die Einziehung bes Rirchengutes wird immerfort gepredigt. Die Beraubung der Rirde liegt Berach aus zwei Grunden am Bergen. Erftens liegen fic ba wieber burch Rauf und Gutergertrummerung glangende Gefchafte machen, zweitens hat bas Moment ber Rache an ben Chriften bei Israel von je eine hervorragende Rolle gespielt. Als fic die Rumanen ben Import jubifder Gauner verbaten, mußten die minifteriellen Telegraphen fpielen; Defterreich mußte

fich ins Mittel legen um bie Rumanen ju belehren, bag es rine mefentliche Aufgabe eines aufgeklarten und toleranten Bolles fei, fic burch jubifche Blatter ju nurfotifiren und burch lubifche Banben bas Gelb ausfaugen gu laffen. Das Abgeorbnetenbaus in Wien hielt es fur fein iconftes Biel ben Juben allenthalben gur vollen Oberherrichaft über die Chriften gu verbelfen. Alle Autoritat foll niebergeworfen, ber Abel abgefcafft, bie Rirche beraubt, bie Standesunterschiebe nivellirt werben, nur die Belbherrichaft respective bas Judenthum foll uber ben Trummern ber gerftorten Befellichaft einen Tempel fur bas golbene Ralb erbauen. Bu bem Allem bie unenbliche - Butmushigfeit biefer Biener; welche einerfeits über bie Jubenmacht, bie Berftorung bes driftlichen Bobiftanbes flagen und ichimpfen, und anbrerfeite fich von ben jubifchen Blattern leiten und lenten laffen, und mit innigfter Singabe alles glauben mas ihnen 36rael ju glauben vorftellet.

Bie ber Conismus im Bloslegen alles moralischen Schmutes feinen Bobepunft erreicht, biefur nur Gin paar Beifpiele. Gin Feuilletonift bes jubifchen Blattes "Reue freie Preffe" bat bie Schamlofigfeit folgendes ju fcreiben: "Wie alle alten Junggefellen habe auch ich mir bei mehreren verheiratheten Brunden eine Reihe von Gauslichteiten gegrundet, in melden to alle ober faft alle Freuden bes Familienlebens genieße, ohne von ben Leiben beffelben ernftlich belaftigt gu werben. Am wohlsten fühle ich mich unter bem Dache eines Mannes, welcher fo gut war eine frubere Blamme von mir gu beirathen. Sie felbft batte mich verfchmabt. Man begreift bag ich an beibe Menschen burch bie warmfte innigfte Danfbarteit auf immer gefeffelt bin. Daburch bag fie nicht mein Beib geworben, hat fie in meinen Augen immer etwas vom Mabchen en fich behalten, und baburch bag er fle ju feinem Beibe machte, machte er fle fur mich zu einem Beibe wie bie anbern. 36 bebielt die Illusion, und er befam die Wirklichkeit; ich taufche nicht mit ibm, aber ich nehme febr gerne ben Thee bei ibm und ihr." In ber jubifchen "Morgenpoft" ift ber betannten Wiener Lotalfangerin Fraulein Ballmaber, von ber bie Blatter treubergig berichten, daß fie einen eigenen Rauchfalon fur mannliche Befucher in ihren Appartements bat -

ein eigener vierspaltiger Artifel gewidmet, in welchem verfchiebene Bubenfpaffe über bas gemacht werben mas biefes Fraulein auf und unter bem Bergen habe, und in welchem mit ber größten Ungezwungenheit berichtet wirb, wie Fraulein Ballmaper "feit zwei Monaten ber füßeften Freude eines weiblichen Befens entgegengebe, und mithin noch fieben Monate ber größten Schonung bedürfe." Und in diefer, ja in noch einer ärgeren völlig unberichtbaren Manier wirb bas Bolt tagtäglich ungehindert bearbeitet. Die Beborben find Rull, und es hat ben Anschein - fie wollen und sollen es fepn! las man an allen Strafeneden angeschlagen: "Die Bapftin Johanna" von Alexander Batuggi. Diefer Denfch, welcher eigentlich Alvensleben beißt, gab jungft im Schmutverlage von Benebift ein Buch fo unfittlichen Inhaltes heraus, bag es von ber Polizeibehorbe (Ende 1867 baju!) confiscirt wurde. fcreibt er eine populare Beichichte ber Bapfte bie in Seften beraustommt, alles ohne eine Spur von hiftorifder Darftellung, rein ein Sammelfurium von Scandalromanen.

Das hochfte leiftete jungst das Jubenblatt "Sonntagszeitung" indem es aus einem Pamphlet: "Memoiren eines geheimen Agenten" den jungst in Erfüllung seiner Pflicht als Bischof von Albano an der Cholera verftorbenen Cardinal Alteri geradewegs beschulbigt, er habe zwei Banditen bestellt, den einen um für 500,000 Frcs. Napoleon, den andern um für 100,000 Frcs. Garibaldi zu ermorden!

Und es ift fein Mensch in Wien und Desterreich ber gegen biese verbrecherischen Juben, die in ihrem Saß gegen die Rirche bas Sochste leisten, aufzutreten magt! Dafür unterhalt sich herr von Beuft in Baris ausgezeichnet, und in der Olmüger Conssistorialkanzlei werben Nachsuchungen gehalten. Gendarmen bewachen die Bredigten, daß diese keine Bolemik anfangen, und die Bezirksvorsteher in den Provinzen bekommen vom Ministerium, geheime Austräge — den Rlerus und die "Agitationen" für das Concordat zu überwachen!

Bir werben in Rurgem aus Defterreich noch gang anbere Gefchichten boren. Fur jest mag bas Borftebenbe genug fen!

### LI.

# Bage und Zustände in Frankreich und daran sich knupfende Aussichten.

Bon ber beutich : frangofifchen Grenge.

Je weiter wir vorrücken, besto allgemeiner und eindringslicher wird die Ueberzeugung daß die Ereignisse des Sommers von 1866 nur das Vorspiel zu viel größern Verwickelungen und Umwälzungen waren, benen wir nicht entgehen können und welche binnen Kurzem eintreten müssen. Frankreich, ober was etwas anderes ist Napoleon der Volkstaiser, braucht den Krieg. Warum er denselben braucht und welchen Aussgang der Kamps aller Wahrscheinlichkeit nach nehmen wird, soll hier angedeutet werden.

Man hat Napoleons Politik gerabe in der letzten Zeit gar verschieden beurtheilt. Nachdem man Jahre lang dieselbe bewundert, hat man sie plötlich ganz erbärmlich gefunden, weil man den Zusammenhang derselben außer Acht ließ und beren Ausgangspunkt vergaß. Um aber Napoleons bisherige Politik und seine jetzige Lage verstehen zu können, muß man sich vor Allem des Programmes erinnern, mit welchem das zweite Kaiserreich eingeleitet worden. Nach dem Staatsstreich trug ein Hauptwortsührer des zu errichtenden Kaiserreichs, herr Troplong, dem Senat den Bericht vor worin die Wiesberherstellung des Kaiserreichs befürwortet wurde. Neben den

LI.

unentbehrlichen Rebensarten von Ruhe, Friede, Bohlfahrt und ähnlichen schönen auf den Spiesburger berechneten Dingen, welche das Kaiserthum bringen sollte, gipselte das in biesem Bericht ausgesiellte Programm in solgenden auf die eigentlich treibenden Glemente berechneten Sätzen: "das Kaiserreich wird die Revolution sehn ohne die revolutionären Ideen; es wird die Ordnung sehn in der Revolution."

Bergleicht man nun bieje beiden Sape mit bem bisberigen Thun Napoleons, so wird einem Manches, ja Alles klar mas man bieber nur ichwer fich erklaren konnte. Denn bieje Gate, biejes Programm waren von Rapoleon felbft sehr genau erwogen worben und entsprechen volltommen seinen Ansichten und Borhaben. Es war auch jedenfalls ein ftolzes weittragendes Wort, wenn bas Raiserreich versprach Ordnung in den Gang der Revolution bringen zu wollen; es sette bieß eine gewisse Diffion und vor Allem eine so große Gewalt voraus, daß man unwillfürlich Frankreich als die este entscheibende Macht Europa's, sowohl in geistiger als mate rieller hinficht, betrachten mußte. Das napoleonische Frantreich setzte sich somit die Aufgabe die revolutionaren Prineipien ohne die Schauberscenen und Erschütterungen ber ersten frangosischen Revolution, gewissermaßen auf eine regelrechte Art in ben verschiedenen Staaten gur Geltung zu bringen, ein Snftem ber Revolution burchzuführen und auf diese Beise an ber Spite von Europa und ber Civilisation einherzustolziren. Gang Europa burch Frankreich umgestaltet und von Princivien beherrscht die von Frankreich ausgingen, dazu jedem einzelnen von dort ausgehenden Anstoße Folge leistend, turz eine Art großes europäisches Puppentheater von bem Frantreich alle Faben in ber Sand hatte: bieß mar fo ungefahr bas Bild ber Zukunft, welches Napoleon seinen Franzosen burch bas Programm ganz bestimmt in Aussicht ftellte.

Für wie schwach und ohnmächtig man bamals auch bie übrigen europäischen Staaten, namentlich auch Breußen und

Deutschland ansah, so sette bennoch die Ausführung eines folden Brogramms, abgesehen von ben "napoleonischen Ibeen" und bem bamale noch überall eingewurzelten Gebanten an bie Rheingrenze, unbedingt einen wesentlichen Machtzuwachs für Frankreich als Nothwendigkeit voraus. Denn so weit ift man noch nicht von bem Ibealismus beherrscht, daß man in Baris hatte einen Augenblick glauben konnen, mit blogen ftarten Ibeen und ohne entsprechend große Beere und Schate ftets Meister ber Bewegung zu bleiben bie man hervorge= rufen, b. h. an ber Spite ber Civilisation einherschreiten zu tonnen. Defhalb wurde auch vom Beginn bes Raiferreichs bem nationalen Wahn ober vielmehr Dogma von ber Rhein= grenze eine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt; auf jede mögliche Beise wurde der Gebante bem Bolte, den Salbge= bilbeten, Gebilbeten und Gelehrten, ben Gläubigen und Un= gläubigen burch entsprechenbe Schriften und Zeitungen mundgerecht gemacht. Die Erwerbung won Savoyen und Nizza wurde in Frankreich allgemein als bas Borfpiel, die Burgschaft bes linken Rheinufers angesehen und beghalb auch mit einer Begeisterung gefeiert, welche mit ber Bebeutung bieser Sache in gar teinem Berhaltniffe mar.

Das sogenannte neue Recht, das Selbstbestimmungsrecht ber Bölker mit allgemeiner Bolksabstimmung, das Nationalitätsprincip, das Princip der Nichteinmischung und wie alle biese "Principien" genannt werden mögen die teine sind — waren bei Lichte besehen nur die äußern Formen unter denen die disciplinirte Nevolution auftreten, sie sind nur die Handhaben deren sie sich bedienen sollte um ihre Werte und Schöpfungen zum größern Ruhme Frankreichs zu vollbringen. Sie sollten gewissermaßen die Revolution zur anerkannten dssenklichen Institution und zur Grundlage des neueuropäischen Staatenspstems machen. Natürlich war dabei immer vorausgesetzt, daß Frankreich oder vielmehr die Napoleoniden der Mittel- und Ausgangspunkt, die Leiter des Systems bleiben sollten.

#### Mus und über Franfreich.

Man braucht nur einen oberflächlichen Blid auf bie ge außere Politit Napoleons zu werfen, um biefes Bronm überall in scharfen Umriffen hervortreten zu feben. g ber Krimfrieg war bas einzige Unternehmen welches t fo gang in bas Programm pagte; aber man muß fich erinnern, bag nur ber in Defterreich berrichenbe jofephinifch= aufratische, über alle Dagen beschräntte und verfommene servatismus Schuld baran war, bağ biefer Krieg überhaupt fand und fodann England und Frankreich allein überlaffen Satte es bamals eine einsichtige, wirtlich conservative ierung in Defterreich gegeben, bann hatte bie gange Un: genheit eine völlig verschiebene Wendung nehmen muffen ber Musbehnung bes napoleonischen Suftems mare von berein ein Riegel vorgeschoben worben. Es mare bann richeinlich ein gang anderer Krieg geworben, in bem aber erreich machtige Berbundete gehabt hatte. Jedenfalls waren bie Nieberlagen von 1859 und 1866 erspart worben. Go leiftete Defterreiche aller gefunden wohlverstandenen Brinn baare und blobe Politif bem Napoleonismus einen geigen Borichub, indem fie ihm erlaubte im Driente die



indem man das neue Recht in Anwendung brachte. Alles was bort geschehen, ift unter ausbrücklicher Zustimmung, wo nicht auf Befehl ber frangofischen Regierung geschehen. Sätte man 1860 in Rom ben Rath Merobe's befolgt, bas ganze frangofifche Botichaftsperfonal als Berfchwörer gegen bie Sicherbeit bes Landes festgenommen und bas Gebaube ber Gefandt= schaft polizeilich burchsucht, wozu gegründete Ursachen vorhanden gewesen, bann mare bamals icon bie gange Zweibeutigkeit, bas nichtswürdige Doppelspiel ber napoleonischen Regierung zu Tage gekommen. Doch bie allzu große Bor= Acht Antonelli's vereitelte Alles und förberte Rapoleons ver= Batte bamals Desterreich bei bem schandfomitte Plane. lichen Vertragsbruche ber Cavour'schen Regierung ben Ropf oben gehabt und ware sogleich nach Turin vorgerückt, währenbs bem die fardinischen Truppen ihren Raubzug nach den papst= lichen Staaten unternahmen, so mußte bamals schon Rapoleon aus seiner Doppelstellung gegenüber bem Bapfte heraustreten und Farbe bekennen, mas alle feine nachfolgenben, für Defterreich fo verhangnigvollen Blane vereitelt hatte.

Gleichzeitig mit der italienischen, wurde die deutsche Frage eingeleitet. Diese Einleitung beginnt aber nicht erst mit dem Aufenthalte Bismarks in Biarris, sondern schon mit der Zussammenkunft Napoleons und Wilhelms in Baden im Juni 1860 und dem nachfolgenden Besuch des preußischen Königs in Compiègne. Es ist Thatsache daß Napoleon, der den verswegenen Mann erkannt hatte welcher auf seine Ideen und Plane einzing und den er als Wertzeug zu gebrauchen gesdachte, auf die Ernennung Bismarks zum preußischen MinistersPräsidenten nicht ohne gewichtigen Einfluß gewesen. Die Sprache welche die Regierungsblätter dei seiner Ernennung und dis voriges Jahr führten, läßt keinen Zweifel hierüber austommen. Daraus ergibt sich denn alles Uebrige so ziemslich von selbst.

Alle sonstigen Handlungen ber frangösischen Bolitit tragen benselben Stempel, alle zielen auf die Ausbreitung ber bisci-

plinirten Revolution. In Mexito so gut wie in Spanien, in Luremburg wie in Schleswig und ben übrigen in letter Reit in Bearbeitung genommenen beutschen Landern sollte bie neue Lehre zur Herrschaft gebracht werben. Das merikanische Unternehmen war eigentlich bas verwegenste von allen, inbem es sich barum handelte, bas neue Princip in einem neuen Belttheil einzuführen und zugleich ben Sprögling ber legis timften confervativiten herrscherfamilie jum Trager bes Unternehmens zu machen. Deghalb auch ber furchtbare Rudichlag ben bas Diflingen beffelben auf Frantreich ausubte. frangofische Politit Spanien gegenüber ift gang bie gleiche wie biejenige welche bem beiligen Bater gegenüber befolgt wirb. Man zeigt außerlich alle Freundschaft und Zuvortommenheit fur die regierende Familie und ben Sof, wechselt Orbensbander und halt Busammentunfte zu benen bie arme hintergangene Ronigin noch bas Gefet übertreten muß, welches ihr verbietet außer Landes zu geben. Daneben finden alle spanischen Malcontenten hauptsächlich in Frankreich Unterftutung und Beiftanb; Prim genießt in Paris ber beften Aufnahme und felbst bie Regierungsblatter behandeln biefen gemeinen Schurken in Generalsuniform mit Achtung und Muszeichnung. Man barf breift behaupten, bag ohne biefe frangofischen Gefälligkeiten Spanien bie letten Unruben nicht erlebt hatte und überhaupt einmal zur Rube tommen konnte. Die Beirath bes portugiesischen Ronigs mit ber farbinischen Brinzessin war gleichfalls ein französisches Wert. Der Iberismus, ber Spanien an Portugal anneriren will, bat in Frankreich feine wichtigfte Stupe.

Aus dem Borftehenden geht schon zur Genüge hervor, daß das System sich nie und nimmer mit der Kirche verträgt noch je vertragen kann, daß deshalb alle Katholiken welche etwas Gutes für den Katholicismus von dem napoleonischen Frankreich erwarten, sich gewaltig täuschen. Die heimtückische, mit keinem Worte zu bezeichnende Politik dem Papste gegensüber, den man überdieß beständig auf die unverschämteste,

beleibigenbfte Beise mit Rathschlägen hofmeiftern will, hatte eigentlich Jebermann schon langft bie Augen öffnen muffen. Man benkt im napoleonischen Frankreich an nichts Geringeres als an basjenige was bamals ichon im Plan gewesen, als man bie berüchtigte Broschure "ber Papft und ber Congreg" vom Stapel ließ. Der Papft foll sich mit ben mobernen Ibeen verfohnen, lautet ber Runftausbrud an bem fo Manche irre werben. In Wahrheit sollte es aber heißen: ber Bapit muß fich ber Revolution unterwerfen und feinen Räubern Abbitte thun, indem er Unrecht für Recht, Diebstahl, Mord und Berschwörung als Werte ber Rachstenliebe anerkennt. Dieß will man und dieß muß man immer noch wollen, fo tange man auf biefem Spftem beharrt beffen Rronung nicht etwa in ber Freiheit sondern in einem neuen Schritt zur Anechtung, nämlich ber Errichtung einer Art Nationaltirche besteben wurde. Die ganze gegen ben Papft befolgte biabo= lifche Procedur hat nur ben einen 3wed benfelben murbe, machtlos zu machen, ihn von seinem Standpuntt b. h. von feiner göttlichen Mission abzubringen, und ihn wo nicht zum Bertzeug, so boch wenigstens anscheinend jum Mitschulbigen ber napoleonischen Plane zu machen.

Denn das wird boch Jeber zugestehen, daß Napoleon, indem er sein Programm aufstellte und basselbe in Italien zur Ausführung brachte, sich keine Ilusionen über dessen besenschat zum Papstthum und der Kirche machte. Eben deßehalb wird auch in Frankreich das Nöthige nicht verabsäumt um dieses Programm zur Durchführung zu bringen. Man will eine Erneuerung der berüchtigten vier Artisel, natürlich mit napoleonischem Bersöhnungszuschnitt, eine Nationalkirche die sich freilich nicht völlig von Rom trennen würde; denn weiter getrauen sich auch die verwegensten Nationalkirchler heute nicht mehr zu versteigen. Aber locker genug müßten die Bande werden um diese Nationalkirche zum gefügigen Wertzeug der Regierung zu machen und durch bieselbe die Gewissen so leiten zu können, daß für jede etwas zweiselhafte

#### Mus und über Franfreich.

t ber Regierung stets ein Entschuldigungs ober Beichtigungsgrund gefunden wurde. Durch die Lockerung
Berbindung mit Rom wurde sich dasselbe einer wichtigen
he beraubt sehen, aller ober doch der meisten menschlichen
smittel beraubt sehn und dabei sich im schneidendsten
erspruch zu dem von der mazzinisch-garibaldischen Regiegeschaffenen sogenannten italienischen Nationalgesühl
ben. Dann wird Rom wohl schon nachgeben mussen,
t man in den Tuilerien.

Man scheint es gar nicht zu wissen ober es wenigstens lich unbeachtet gelassen zu haben, welche Anstrengungen Erfolge die französische Regierung schon in dieser Sinsausgeboten hat. Der Erzbischof von Paris — da ich al Namen nennen muß, will ich bloß diesenigen Namen a bei denen die Sache so auffällig ist, daß sie nicht mehr hwiegen werden kann — der Erzbischof spricht in seinen enbriesen stets von der berüchtigten Bersöhnung, indem en Papst dazu einzuladen sich erdreistet, nie aber von verletzten Recht, von der empörendsten aller Ungerechtignund Missehaten. Daneben läuft eine stete widerliche

Mittel bie Rirche unter ben gegenwärtigen Umftanben gu vertheibigen, während biejenigen welche anderer Ansicht waren, allein blieben und nicht burchzubringen vermochten. Die gefteigerte und überspannte Nationalitätseitelkeit ift bei ben ohnedieß so national ausschließlichen Franzosen zu einer solden Berirrung getommen, daß felbst fonst unabhängige, vor= urtheilsfreie Geifter bavon erfaßt werden. Wenn ber Bapft burch ben zeitweiligen Berluft ber weltlichen Macht gleichsam gefallen, glaubt man bie Rirche baburch zu retten bag man bie frangofische Rirche gewissermaßen ber Solibaritat mit bem Bapftthum entfleibet: bieg ift bie Berirrung welche man jest au verbreiten sucht. Wie weit die verderbliche Anficht schon gebrungen, geht baraus hervor, daß ber übrigens so vortreffliche, freilich etwas zu tampffertige Bischof von Orleans fich auch etwas biefer Ansicht genähert (?) und mit ber Regierung gleichsam seinen Frieden geschloffen hat. Sein Hirtenbrief über bas Concilium, worin er bem heiligen Bater vorgreift, und feine beiben Briefe an Rattaggi geben Zeugnig von ber neuen Richtung, die ber Regierung angenehm ift.

Bis zum Ausbruche bes von Napoleon geschürten beutichen Krieges ging auch Alles gut in ber außern Politit, benn bie Nieberlage in Mexito ware burch einen tüchtigen Brocken Rheinland leicht zu verschmerzen gewesen. Das meritanische Unternehmen hatte wegen seines conservativen und katho= lifden Beigeschmads ben Beifall ber revolutionaren Barteien nicht gehabt, benen aus lauter Patriotismus auch nichts an bem Miglingen beffelben liegen konnte. Man gahlte in Paris ficher auf ein Stud Rheinland; ber berüchtigte Brief vom 11. Juni 1866 gibt Zeugniß bavon. Man hoffte auf ein Unterliegen Preußens und auf preußisches Anrufen der Bermittlung Frankreichs. hierauf beruhte ber gange Blan. Denn nur bann tonnte man erwarten, bag bas immerhin aristofras tische ober vielmehr junkerliche Preußen sich zur Annahme ber mobernen Principien, des allgemeinen Stimmrechts u. f. w. bekehren wurbe. Unter solchen Bedingungen hatte bann sich

Preußen in Deutschland abrunden burfen, am Rhein aber hatte es abtreten muffen. In feinem Falle burfte Defterreich siegen ober seinen Sieg benuten. Sat es boch in Italien über bas bortige Gesindel gesiegt und bennoch trot aller frangösischen Bermittlung Benedig abtreten muffen; genau fo ware es ihm in Deutschland im Falle bes Sieges gegangen. Wenn man in Wien tropbem bas Gegentheil glaubte, fo beweist dieß nur daß man bort, Dant bem Liberalismus und bem Bureaufratismus, jeglichen Urtheils verluftig geworben und die Confequengen gegebener unabanderlicher Thatfachen nicht mehr zu schätzen vermag. Wer überhaupt je bas mindeste Gute von einem Napoleon für Defterreich erwartet, verbient in's Narrenhaus ober wenigstens über bie öfterreichische Grenze hinaus geführt zu werben. Satte sich boch ber jetige Leiter ber öfterreichischen Politit ichon vor bem bohmischen Feldzug ju ber Aeußerung verstiegen, daß man sich im schlimmften Fall mit dem Opfer von Benedig aus der Berlegenheit reißen wurde. Gine Meußerung welche beweist, wie fehr jeglicher gesunde und klare politische Sinn bei den sogenannten geschickten Bolititern abhanden getommen. Daß man einen folden Mann bann noch als öfterreichischen Reichstanzler brauchen kann, bezeugt wiederum die geistige Armuth bes josephinisch-bureaufratisch zu Grunde gerichteten Raiserreichs, wo heutzutage ber fast nur mit kleinlichen Mitteln arbeitente alte Metternich noch als ein Riese angestaunt werben müßte. Die Abtretung Benedigs Schließt die Anerkennung des neuen Princips in sich und bamit will man eine neue Mera in bem nur traft bes uralten unabanberlichen Rechtes bestanbfabigen Desterreich beginnen?

Die bedingungslose Auslieferung Benedigs an die massinisch=garibaldischen Berbrecher wider Bölkerrecht, Sitte und Christenthum ist übrigens auch zu einem Berhängniß für das napoleonische Frankreich geworden. Hat Oesterreich durch diese traurige Abtretung das Papstthum aufgegeben und das neue Recht und Nationalitätsprincip anerkannt, so ist durch diese

Durchführung bes Nationalitätsprincips in Italien auch bessen Durchführung in Deutschland ermöglicht, ja sogar gesichert. Denn wie wollen Frankreich und Desterreich sich in Deutschsland bemjenigen Grundsahe widersehen den sie in Italien selbst anerkannt und zur Herrschaft gebracht?

Die bedingungslose Ueberlieferung Benedigs war zugleich ber Bergicht auf jegliche katholische, b. h. Rechts-Politik von Seiten ber beiben tatholisch genannten Großmächte. Frantreich und Desterreich haben durch diese Abtretung und haupt= faclich wegen ber Umftanbe unter benen biefelbe erfolgt ift, eine Machtstellung und einen moralischen Ginfluß eingebüßt ben fie fo leicht nicht wieber erringen werben. Die Abtretung Benedigs sichert die Herrschaft Breugens in Deutschland und bieburch ift fur beibe ein Begner entstanden, bem fie nicht mehr gewachsen find, indem berfelbe bie Leibenschaften von 45 Millionen wachrufen und beren Ginheitsbestrebungen mit einem heere von einer Million Solbaten die zu ben beften ber Belt gehören, unterftugen tann. Die Macht Breugens und die Ohnmacht Frankreichs sind größer als man glaubt. Breugen, und nicht mehr Frankreich, verfügt jest über Krieg und Frieden, dieß fühlt selbst berjenige welcher es nicht zu= gestehen will. Bon welchem Gewicht aber bas vom Libera= liemus in die Bearbeitung genommene und schon balb zu Grunde gerichtete Desterreich fernerhin ift, mag ein Jeber felbft ermeffen.

Zum Kriege zwischen Preußen und Frankreich muß es tommen und zwar binnen Kurzem. Nachdem Frankreich seine Beltstellung durch Sadowa verloren, wurde sich Napoleon schon zusrieden gegeben haben, wenn nur das ungefügige Preußen außer seinem Nationalitätsprincip auch das von ihm erfundene Selbstbestimmungsrecht der Bölter mit allgemeiner Abstimmung angenommen und sich so dem napoleonischen Programm angeschlossen hätte. Aber dazu fühlt sich Preußen zu start, es hat sein eigenes Princip, es steht auf eigenen Fühen, braucht also nicht wie das von Almosen lebende

gitalische Bettelkonigreich an ben Broden zu gehren welche Franfreid und Defterreich zuwerfen. Das Gelbitbemungsrecht liegt nicht im "preugischen Beruf", bas weiß Beber und bas haben bie Unnerirten und bie preugischen nbesbrüber fogar ichon handgreiflich empfunden. Das ift aber gerabe, was Rapoleon nie und nimmer bergeiben n, weil baburch bem Fag, in welchem er bie gange Belt mmenrutteln wollte, ber Boben ausgeschlagen ift. Das oleonische Brogramm, bas Princip nach welchem er bie It umgestalten, seine Dynastie fichern und die Rheingrenze bern wollte, ift bei Sabowa in die Luft gefahren und begmuß es Rrieg geben. Es handelt fich zwischen Breugen Frankreich viel mehr um eine Brincipien = als um eine ge Machtfrage. Roch weniger aber fann es ber frango: e, gerabe burch Rapoleon ungebuhrlich aufgestachelte tionalftolg über fich bringen, bag Preugen ebenfo ftart und ein ebenfo tuchtiges, wo nicht tuchtigeres Geer befite Frantreich. Dieg ift ein weiterer Grund gum Rriege. reift auch nicht jeder Frangose die Principien um die es handelt und bie er oft befampft, fo fuhlt boch ein jeber

außen die ausgehäuften Nebel milbern und das Platen der gefährlichen Mine verhindern oder wenigstens unschädlicher machen kann. Denn selbst der Rheinseldzug wird auch hier nicht mehr sehr viel retten können, sondern immer nur ein Rothdehelf sehn. Deßhald glaube man ja nicht an die vielen schönen Reden und Bersicherungen über den Frieden, die Freundschaft zwischen Frankreich und Preußen und die RuhesBedürstigkeit des erstern. Es ist dieß nur ein Manöver um das Publikum etwas hinzuhalten und zu beruhigen, um so etwas Zeit zu den Rüstungen zu gewinnen, an denen noch so vieles sehlt. Warum hätte man sonst noch dieser Tage eine die Rheingrenze als unbedingte Rothwendigkeit und Absschluß der kaiserlichen Politik darstellende Broschüre auslegen lassen, was doch bei den französischen Preßzuständen immer etwas zu bedeuten hat?

Der unter napoleon zur großartigsten Entfaltung seiner Birksamkeit gelangte liberale Dekonomismus hat bafür geforgt, bag bie innere Lage völlig unhaltbar geworben ift. Ein solch heilloser Wirrwarr, eine solche fürchterliche Umwälzung aller wirthschaftlichen Berhaltniffe burften wohl in teinem Land in fo turger Zeit vorgetommen fenn, als bieß in Frankreich in ben letten Jahren ber Fall gewesen ist. In Baris wurde Alles formlich mit Dampf getrieben, beghalb ift ber Ruckschlag auch ein um so gewaltigerer. Das zweite Raiserreich hat das Reichwerben, den Genuß als höchste Lebensziele vorangestellt, natürlich um baburch für sehlende bobere Guter zu entschädigen. Es bilbete sich beghalb ein Spftem von Unternehmungen aus, welches unter ben glangenbsten Berheißungen auftrat, die gange Belt in Bewegung fette und in einen Schwindel hineinzog ber feines gleichen fuchte, um bann ichließlich mit bem fürchterlichsten Ragenjammer zu enben. Wir befinden uns jest in letterm Bustande und beghalb muß mit einem gewaltigen Schlag bie verpeftete Luft gereinigt werben um ben Preis ber Erifteng. Nur wenige haben babei ben gefährlichen Charafter biefer

Unternehmungen bei Zeiten erfannt. Der bebentenbfte unter biefen einfichtigern Mannern, herr Crampon, bewies 1861 im "Monde" bağ bie bamals auf 1800 Franten geschraubten, ursprünglich zu 1000 Franken ausgegebenen Aktien bes Crebit Mobilier höchstens 400 Franten werth fenn tonnten, und baß bieß großartigste unter bem Schute bes Staates ftebenbe Unternehmen auf feinen vernünftigen und gesunden Grundlagen beruhe. Er wurde bafür zu 14 Tagen Gefängniß und nebft bem Eigenthumer ber Zeitung gu 1000 Franken Strafe verurtheilt. Dieser Tage hat herr Crampon seinen Brrthum eingestehen muffen; bieje Aftien find nämlich nicht einmal mehr 400 sondern nur noch etwa 175 Franken werth, inbem bieselben an ber Borje nicht höher bezahlt werben. Dießmal wurde Herr Crampon aber auch nicht gestraft, benn bie Beit hat seine Prophezeiung über bie Dagen gerechtfertigt. Run haben aber Leute, welche bie Sache genau tennen, ausführlich nachgewiesen, bag bie brei jubifchen Bruber Bereire mittelft bes Credit Mobilier fich über 400 Millionen Bermögen erworben und ihre zahlreichen Belfershelfer auch nicht leer ausgegangen find, mabrend ber leichtglaubige, habsuchtige und maßlos beschrantte Gimpel, gemeiniglich "Bublitum" genannt, minbestens 1000 Millionen burch bas Unternehmen eingebüßt hat. Ich führe hauptfächlich ben Credit Mobilier an, weil berfelbe bas bedeutenbste berartige Unternehmen und zugleich eine Staatsanftalt ift. Daneben konnte ich aber noch einige Duzend ähnlicher größerer und kleinerer Unternehmungen anführen, welche gang ebenfolche Berhaltniffe aufweisen. Bon ber einen find die 500 Franken-Aktien auf 37, bei der andern auf 91 und bei einer britten gar auf 29 Franken gefallen und auch au diesem Preise durfte das Papier bald viel au theuer senn. Bon ben vielen Unternehmungen und Anftalten bie ichon ganglich abgethan find, foll gar nicht bie Rebe fenn.

Bei all biesen Unternehmungen ist jedoch ein Ergebniß außer allem Zweifel: die Urheber und Leiter berselben sind reiche ober vielmehr überreiche Männer geworben, benn nur einigen wenigen berfelben haben die Gerichte bas handwert gelegt, und jene welche wirklich verurtheilt worden sind, haben ftets ihr Schäfchen in's Trodene gebracht. Dagegen find aber wieberum burch biese Unternehmungen hunderttausenbe von mehr ober weniger bemittelten Familien gang verarmt ober boch febr heruntergekommen. Die Rluft awischen ber besitzenben und nichtbesitzenden Classe ift gahnender, drohender geworben als je, und ba an eine Ueberbrudung ber Rluft burch bas jetige System nicht mehr zu benten, so muß biefelbe nothwendig nach einer Katastrophe hindrangen, die fürchterlich werben burfte. Es ist wie gesagt bie neuere Boltewirthschaft, ber bie gange Schuld aufgelaben werben muß. Der von ihr gepflegte Wahn, bag Bewegung, Umlauf ber Werthe einer wirklichen Bermehrung ber vorhandenen Werthe gleichkomme, und die daraus sich folgernde Lehre, baß Credit klarer und wirklicher Reichthum fei, find Schulb an diefen bie Grundfesten ber Gesellschaft erschütternben Umwälzungen. Alle bie erwähnten unbeilvollen Unternehmungen waren Creditanstalten, von benen jebe fich irgend einen 3med als Bormand gestellt; sie brachten eine gang ungewöhnliche, ich mochte fagen unendliche Bewegung bes Gelbes hervor. Die herren von ber Boltswirthichaft jeder Gattung priesen bie neuen Institute beghalb in allen liberalen Zeitungen und in allen Tonarten als bas lette Endziel alles Forts schrittes; sie sind beghalb bie größten Mitschuldigen. fie und ihre bobenlosen, babei aber verführerisch geschriebenen und anscheinend missenschaftlichen Erörterungen über ben Crebit und bie Boltswirthschaft hatte bas Bublifum nicht fo auf ben Rober angebiffen und ben gemiffenlofen Spekulanten sein autes Gelb hingetragen. Gerade die gar zu hohen Erträgnisse, von 10 bis 20 Procent, welche man in Aussicht stellte und in ben ersten Jahren auch wirklich ausbezahlte, batten bas Migtrauen erweden follen; nur bie gang erftaunliche Kunft ber Anpreisung, welche die liberalen Detonomisten in ber Presse entwickelten und bie burch bieselbe Presse hergerufene Gebanken: und Urtheilslosigkeit bes sogenannten ilbeten Publikums, das an alles glaubt woran das Ausigeschild Fortschritt angeheftet wird, konnten es dazu bringen Mißtrauen des Spießburgers zu überwinden und ihn in Falle zu locken.

Mit biesem Ausbeutungsschwindel, in den auch die geschnlichen Sisendahns und sonstige auf einer greifdaren Grundse beruhenden Unternehmungen hineingerissen worden waren, gen die ausländischen Anleihen, welche ebenfalls die 10 vom nodert und mehr als Zinsen versprachen, und die großartigen userniederlegungen und Bauunternehmungen in Paris und einigen großen Provinzialstädten Hand in Hand. Jungsien allein hat Frankreich um zwei Milliarden geschröpft, bei ihm wiederum die käusliche liberale und die Regierungssisse die wichtigsten, mit Gold aufgewogenen Handlangersiste geleistet. Nächstens wird dieß immerhin noch pfissige telreich einen hübschen Bankerott machen und damit wieder ge Hunderttausend französische Familien mehr oder weniger Grunde richten. Ein solches Sturzbad wird diese Familien lich gründlich von jeglichem Nationalitätösieder heilen.

mehr ausgaben. Dazu bie großartigen öffentlichen Arbeiten in Paris bei benen Tausenbe von Eigenthumern und Geichafteleuten, welche ihr Gigenthum ober Geichaft gegen Ent= icabigung aufgeben mußten, ihr Bermogen verdoppelten, ja verzehnfachten und außbem etwa 100,000 Menschen einen um bas boppelte bis fünffache gesteigerten Berbienst fanben. Man glaubt taum wie bei all biefen Borgangen mit bem Gelb um fich geworfen wurde. Die nachfte Folge bavon war ein Lurus, eine Ueppigkeit, die sich von oben herunter bis auf bie nieberften Claffen erftredte. Diefen Luxus und Ueberfluß tann man allenfalls, wenn auch schwer entbehren, aber die gleichzeitig eingetretene gewaltige Steigerung ber Miethen und nothwendigsten Lebensbedürfnisse, welche nicht entbehrt werben konnen, ift in ihrem gangen Umfange geblieben und burch bie Ausstellung nur noch gesteigert worben. Dazu bie feit Sabowa bauernbe Geschäftslosigkeit. So erklart sich bas jest brobenbe Massenelend neben bem überschwänglichen Ueberfluß und ber frechen Ueppigkeit einiger hundert burch bie erwähnten Schwindeleien bereicherter, dabei aber vor ber Belt als fortschrittliche Ehrenmanner baftebenber Schurten und Beutelschneiber, beren Geschäfte zu groß sind, als baß sie ein gewöhnlicher Staatsanwalt übersehen konnte. Man hat überhaupt noch viel zu wenig barauf aufmertsam gemacht bağ unsere moderne, liberal-fortschrittliche Gesetzgebung burchaus ungenügend ift um bem volkswirthschaftlich = liberalen Diebstahl im Großen beitommen zu konnen. Es liegt ba noch eine höchft wichtige Aufgabe für driftliche Gefetees= funbige ber Bufunft bor.

Dazu kam noch ber Handelsvertrag mit England welcher ber französischen Gewerbthätigkeit harte Schläge versetze, instem verschiedene Zweige berselben fast zu Grunde gingen. Dann die dießjährige schlechte Ernte, beren schlimme Folgen trot aller schon getroffenen Vorsichtsmaßregeln nicht aussbleiben können. Frankreich muß mehrere Hundert Millionen baares Geld nach dem Ausland schieden um seinen Körners

barf zu becken und trothem wird das Brod (gegenwärtig in etwa 21/3. Silbergroschen das Pfund) theuer bleiben, daß der arme Arbeiter kaum das trockene Brod wird beslen können. Also eine neue gefährliche Bresche in den edieß schon verrotteten Wall des Nationalwohlstandes gese in dem Augenblicke wo nach den Bersicherungen der lonomisten Frankreich eine irdische Glückseligkeit und eine hlfahrt genießen sollte wie noch nie ein Land zuvor.

Die politische Unzufriedenheit wäre schon zu beschwichen. Denn so lange der Arbeiter Berdienst und billiges d hat, macht die politische Schwüle wenig Eindruck auf Man erinnere sich nur daß jeder französischen Revoson eine Theuerung voranging. Ihrerseits wissen die iser Arbeiter es noch sehr wohl, daß 1848 am Tag nach Flucht Ludwig Philipps das Brod gerade um die Hälste Preise siel und daß ihnen damals auch eine Biertelsahrsche nachgelassen wurde. Die leibliche Roth welche in nkreich, wo alles von der Regierung abhängt und ause auch um so eher auf die politischen Zustände und Einzungen zurückgeführt wird, ist stets der Hebel um die

Blutgebanken in den französischen Massen gähren und sich immer mehr ausbreiten. In Frankreich selbst hatten die materialistischen Kundgebungen der tollen Studenten der medizinischen Schule doch Allen die Augen öffnen sollen.

Dieß ift nun aber bei ber frangofischen Regierung burch= aus nicht ber Fall. Der jetige Unterrichtsminister Durun ift eine jener engherzig = eingebildeten, überaus anmaßenben Schulmeisterseelen beren Standpunkt nicht über bie vier Banbe ber Schulftube hinausgeht, und welche glauben bie Belt mit ihrer schalen Wissenschaft von Grund aus umgeftalten, begluden und regieren ju tonnen. Deghalb beforbert ber Mann auch alle ungläubigen Lehrer am liebsten, er hat namentlich bie medizinische Schule materialisiert. An seiner Lieblingsschöpfung, der gewerblichen Normalschule in Cluny, woselbst Lehrer fur die kunftigen, ebenfalls Durun'schen Gewerbschulen gebildet werden, ift ein Moralprofessor angestellt und im Programm, welches ber Moniteur veröffentlichte, heißt es: Instruction morale et religieuse. Der Anstaltsgeiftliche und Religionslehrer ist bemnach nur eins jener Anhängsel welches man bei erster Gelegenheit über Bord werfen tann. Bon ben 250 meistens von Staats- und sonstigen Stipenbien lebenben Abglingen erfullen hochstens 10 ihre Chriftenpflichten, von etlichen 50 Lehrern und Silfelehrern - eine größere Borfoule ift mit der Anstalt verbunden - jusammen fünf, und barunter merkwürdigerweise ber Direktor. Jeboch gehen ber lettere und die Lehrer nicht in der Anstaltstirche zu den hei= ligen Saframenten um feinen Gewiffensbruck auf bie Berren Röglinge auszuüben! So weit hat man es im tatholischen Frantreich gebracht.

Duruy erklart es übrigens offen bei jeder Gelegenheit, und wer weiß nicht wie er überall Gelegenheit zum Redenshalten findet, daß sein Zweck auf die Entchristlichung der Schule, auf völlige Umwandlung derselben in eine Anstalt für humanitäre, revolutionäre, kurz fortschrittlerische Propaganda hinausgeht. Und, man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren

laffen, er thut sein Möglichstes in bieser Hinsicht, was viel sagen will indem er fast völlig freie Hand hat.

Ueberhaupt befindet sich tein einziger ordentlicher Ratholit im Rathe bes Raisers, ber seine Minister stets unter Brotestanten, Juden und mehr ober weniger abgefallenen Ratholiten herauszumählen weiß. Deghalb ift es für jeben Ratholiken, der öffentlich seine Religion übt, außerorbentlich schwierig in irgend einem Zweige ber Berwaltung, ber Juftigpflege ober in ber Armee voranzukommen. Die 1850 ben Ratholiten besonders hinsichtlich ber Boltsschule gemachten Bugeftanbniffe, burch welche biefe fur bas Raiferreich gewonnen wurden und fo beffen herstellung sicherten, broben unter folchen Umftanden fehr bald alle Bebeutung zu verlieren. Wegen all biefer Ursachen, wozu noch bie schmabliche Behandlung bes Papftes tommt, fehnen fich bie Ratholiten herzlich nach einer Besserung ber Lage, nach einer Aenberung ber Politit. Sie wissen sehr wohl bag bie Wendung nur burch große außere ober innere Ereignisse herbeigeführt werben tann, und beghalb munichen fie folche fast berbei, naturlich ohne beghalb bergleichen gewaltsam hervorrufen zu wollen, wozu sie übrigens auch die Macht nicht hatten.

Ein Punkt, ber noch ganz besonders schwer in die Wagsschale fällt, ist die durch die jezigen Verhältnisse des Acterbaues entstandene Unzufriedenheit des Landvolks. Napoleon hatte vom Beginne seiner Regierung Alles angewendet sich der Bauern zu versichern, und es war ihm dieß auch ziemlich gelungen. Namentlich in den eigentlich frankischen oder revolutionären Provinzen so wie im Elsaß, Lothringen und Flandern war das ganze Landvolk ordentlich für ihn begeistert. Er sicherte den Frieden im Innern, den Ruhm nach außen. Der vorhin geschilderte Finanzschwindel kam zum großen Theil den Bauern dieser Provinzen zu gute, welche ihre Erzeugnisse mittelst der vermehrten Eisendahnen viel vortheilhafter als früher nach Paris, England u. s. wers werthen konnten. Die Bauern sind während der ersten

Regierungsjahre Napoleons reich geworden und dieß ist für sie ja bekanntlich eine Hauptsache. Daneben haben sie aber auch, fast nur auf Veranlassung der Regierungsbeamten die vielsach als Börsenagenten handelten, sich in das Börsengeschäft gemischt und Papierchen gekauft, darunter neben den immerhin noch hinreichente Sicherheit bietenden Staatspapieren auch Dingerchen von der schlimmsten Sorte, z. B. Aktien des Eredit Modisier welche ihnen meistens im Namen der Regierung ausgeschwaht wurden und welche nun bald des Aushebens nicht mehr werth seyn dürften.

Sobann haben die ungeheuren öffentlichen Arbeiten in Paris und auf verschiebenen andern Puntten ben Bauern bie Dank bem Zweikinderspftem ohnedieß nicht besonders zahl= reichen landlichen Arbeiter noch mehr vermindert. Bor zwei Jahren hat man auch burch die von ben amtlichen Detonomiften herbeigeführte Aufhebung bes Getreibezolls bem frangöfischen Landbau um einige hundert Millionen geschabet, ba er baburch feine Erzeugnisse unter bem Selbsttoftenpreis vertaufen mußte. Run tommt bie neue Beeresorganisation welche unbebingt geboten ift und welche bie Regierung fast um jeben Breis durchführen muß; sie nimmt ihnen noch ben Rest ber Arbeitotrafte weg. Daneben muffen bie Steuern auch erhobt werben, tropbem biefelben schon boch genug geschraubt sind. Sett erst wird man die Höhe der Abgaben empfinden und beghalb unzufrieden werden, wenn nicht in allem lebrigen icon Ursachen genug zur Unzufriedenheit vorhanden waren. Bas aber bleibt der Regierung übrig, wenn sie auf diese Weise ihre festesten Stüten verliert? Man hat in Baris und ben großen Städten und besonders auch im Ausland barüber bie Achseln gezuckt ober sich gar barüber luftig gemacht, als Napoleon kürzlich mit so großem Aufwand von Umständlich= teiten eine großartige und allgemeine Verbesferung und Ausbau ber Bizinalwege in Aussicht stellte. Erwägt man aber bie Lage bes Landvolks und das Verhältniß bes Kaisers zu bemselben, so wird man finden daß die Sache eine febr ernste

Seite hatte. Rapeleon batte fich mabrent ber erften Jahre seiner Rezierung wirfliche Berrienfte um ben Laubban ober vielmehr um bas Laurvolf erworben; baffelbe in baburt ebenfalls bahin gefemmen so ziemlich Alles von der Rezierung zu erwarten; beschalb mußte er bei der jezigen schlimmen Lage der Banern wiederum etwas für ihren Stand zu thun suchen.

In Baris find unn auch die Zuftande ganglich unbeltbar geworten. Die hunderttausende, welche bert feither auf Rosten ber Regierung ober vielmehr bes Landes üppig geleht haben, wollen freilich immer noch weiter je fortleben. Die Regierung wurde ihnen bieg Bergnugen ficher auch noch ferner sehr gerne gewähren, wenn es nur anginge; aber es wire bald nicht mehr geben. Das Geld wird dazu fehlen, bas Borgen wird schwierig, seitbem bie Ginnahmen bes Staats angefangen abzunehmen, was boch ein bochft berentliches Zeichen bes fintenben Bohlftandes ift. Die durch die Regierungs-Unternehmungen und ben amtlichen Borjenschwingel nich geworbenen Leute benfen nicht baran bem Bolte unter bie Arme ju greisen, sonbern nur baran ihren Raub in Rube auf die beste Beise gu genießen. Go gibt biese Classe ein Beispiet bas gefährlich auf die genußsüchtige Menge wirtt. Der vor Rurgem gestorbene jubisch protestantische Minister Fould, der über 150 Millionen hinterlaffen, hat wie fo viele andere vergeffen die Regierung zu feinem Erben einzuseten, und beghalb fehrt nichts von dem wieber, mas einmal aus bem Staatsfädel gefloffen. Es muß bemnach an Beld feblen um die Mastfinder der Regierung noch weiter zu füttern.

Was nun thun? Aus Paris tann die Regierung ihre unersättlichen Schützlinge einmal nicht fortjagen nachdem sie bieselben hingezogen; aber wenn es einen tüchtigen Krieg gibt, dann gehen Tausende und abermals Tausende unters Militär und lassen sich am Ende todtschießen; andere Tausende ziehen sich nach ihren Provinzen zurück um dort den Sturm ruhig abzuwarten und dabei billiger die schlechte Zeit zuzubringen.

Nur muß ber Krieg ein nationaler fenn, es muß sich um einen großen Ginfat - um die Rheingrenze handeln, bann ift jeber Franzose bis herab zu dem letten zu außerordent= . Jest noch einmal ähnliche Unternehlichen Opfern fähig. mungen zu beginnen wie die italienische, mare trot aller wuthenden Begereien ber tauflichen liberalen Breffe etwas burchaus Unmögliches. Noch mehr. Es wird ber Regierung folieglich unmöglich werben die weltliche Macht bes Bavitthums ganglich fallen zu laffen. Bei bem letten Garibalbi= ichen Raubzug nach bem Kirchenstaat sprachen sich vierzehn Pariser Zeitungen, worunter nur sechs welche man als tatholische Blatter bezeichnen tann, für die Einmischung zu Gunften bes Papftthums aus, mahrend nur fieben im Golbe Jungitaliens und früher auch Preußens stehende Blatter fich bagegen erklarten und die Abschaffung ber weltlichen Herr= schaft verlangten. Die Ueberzeugung daß lettere nothwendig und ein besonderes Interesse Frankreichs sei, hat sich in ber letten Zeit sehr verallgemeinert. Die jungitalienischen Tugenden der Gewissenlosigkeit, Frechheit und Undankbarkeit fangen an jeben halbwegs ehrlichen Menschen anzuekeln. Die Frangosen sehen ein baß sie in Italien nur die Betrogenen gewesen sind. Ob die Regierung dieß auch einsieht, mag bahin gestellt bleiben, gewiß ist aber, daß es ihr nicht gleichgültig fenn kann wenn ihre Fehler und Mißerfolge von dem Bolke erkannt werben.

Man wird nun begreifen, warum die französische Resgierung unbedingt und trot aller ungünftigen Aussichten Krieg mit Preußen anfangen muß, bei dem es sich um Seyn oder Richtseyn handeln wird. Im ganzen Bolte, von oben herab dis zum letten Arbeiter herrscht in dieser Hinsicht nur eine einzige Stimme und eine ganz gleiche Ueberzeugung. Dieser Krieg kann deßhalb nicht ausbleiben trothem die Resgierung damit ihren letten Trumpf ausspielt. Ich für meinen Theil glaube daß sie dabei zu Grunde gehen wird, indem das französische Heer in keinem Falle dem preußischen eine nams

hafte Schlappe beibringen, viel eher selbst eine ober die andere erleiden durfte.

Das französische Heer ift nämlich seit ben letten fünfzehn Jahren sehr heruntergekommen und befindet sich gegenwärtig in sittlicher und jeder andern Hinsicht auf einem Punkt unter den es kaum noch heruntersteigen kann. Ich muß hier etwas weiter ausholen.

(Schluß folgt.)

### LII.

## Der namhafte Gelehrte der Angsburger Allgemeinen Zeitung und der Martyrer Pedro Arbnet de Epila.

Die "Augemeine Zeitung" brachte am 6. Mai bieses Jahres einen Artikel, in welchem in Betreff bes jungst canonisirten Bebro Arbues folgende Hauptstellen vorkommen:

- 1) In dem Berzeichniß der zu Canonisirenden "figurirt der Name eines Mannes, der bei der Einführung der spanisschen Inquisition als ein Hauptwerkzeug diente und sein Andenken mit Blut in die Annalen derselben einschrieb, nämlich Don Pedro Arbues de Epila."
- 2) Als "die Inquisition, wie in ben übrigen Provinzen Spaniens, so um 1480 nun auch in Aragon eingeführt wurde, zeichnete sich ber genannte Arbues als einer ber ersbarmungslosesten Inquisitoren aus."
  - 3) "Die Inquisition trat bamals in ihrer gehäffigsten

1

und unsittlichsten Gestalt, nämlich als Finanzquelle auf, ba ber tonigliche Fistus burch Confistation bes Vermögens aller für schuldig Ertlärten bereichert werden sollte."

4) "Den Angeklagten wurden weber die Namen ihrer Anklager, noch die Anklage selbst mitgetheilt." — Dazu tommt 5) die Erklärung:

"Wir entnehmen diese Angaben nicht etwa einem kirchensseindlichen Schriftsteller, sondern unser Gewährsmann ist der Großinquisitor Paramo... Dieser erzählt, daß in der Proving (sic) Aragon 2000, in der Stadt Sevilla allein von 1485—1520 4000 Menschen verbrannt worden seien... Die unglücklichen Opfer der Inquisition boten vergeblich große Gelbsummen an, wenn man ihnen nur die gegen sie erhobenen Antlagen mitstheilen wollte, damit sie der Denunciation gegenüber nicht ganz wehrlos daständen; die Stände von Aragon erhoben vergebslich Protest gegen dieses grausame und habgierige Versahren. Da damit nichts erzielt wurde, so trieb die Verzweislung zu einem Attentat gegen Arbues — dem einzigen Wittel das, nach der naiven Aeußerung Paramo's (S. 189), gegen diesen sanatischen Wütherich noch übrig gelassen war."

- 6) "Schon Paul III. wollte die Canonisation dieses Mannes vornehmen, aber das Resultat der Nachforschungen über die Art des Martyriums scheint damals nicht günstig befunden worden zu seyn."
- 7) "Bisher galt in ber Kirche ber Grundsatz Martyrem non facit poena sed causa. Aber für ben Tod bes Arbues liegt keine eble Ursache vor."

Einen Monat später kommt die Allgemeine Zeitung in einem Artikel "Rom und die Inquisition", nachdem inzwischen katholische Blätter gegen die Darstellung vom 6. Mai Einsspruch erhoben hatten, nochmal auf Arbues zu sprechen und läßt nun den Historiker Blancas mit "dürren Worten" erzählen: daß Arbues "wegen seines heftigen Vorgehens in der Sache der Juden (d. h. der im Verdacht einer geheimen Hinsneigung zum Judenthum Stehenden) den bittersten Haß ders

Zunächst mussen im Borbeigehen zwei minder bedeutende Unrichtigkeiten gerügt werden, beren sich der "namhafte Geslehrte" schuldig macht. Er nennt Aragon eine Prodinz, während doch jedem Historiker bekannt seyn muß, daß es ein Königreich war; serner ist bei ihm Paramo Großinquisitor, während berselbe nur Inquisitor in Sicilien war. Auch das muß bemerkt werden, daß der erste Artikel die Inquisition um 1480 in Aragon eingeführt werden läßt, der vom 2. August dem Arbues eine sechzehnmonatliche Wirtsamkeit (vom 4. Mat 1484 bis 15. September 1485) zuschreibt, während beides unrichtig ist, da die Inquisition nicht um 1480, sondern durch Ernennung der Inquisitoren am 4. Mai 1484 eingeführt wurde, die Wirtsamkeit der Inquisitoren aber erst nach dem 19. September 1484 begann.

Doch gehen wir auf die Sache selbst näher ein. Unser Gelehrter beruft sich in seinem ersten Artikel auf Paramo, so daß es scheinen möchte die scharfen Ausdrücke, mit welchen Arbues charakterisirt wird, rührten von Paramo her. In einem späteren Artikel sagt er selbst, ohne aber das vorher Ausgesprochene zu widerrusen oder zu modificiren, Paramo wisse nur Gutes und Löbliches von der Inquisition zu erzählen, weßhalb denn die Ausdrücke: "sanatischer Wütherich", "einer der erbarmungslosesten Inquisitoren", "ein Mann der zu den blutdürstigsten Inquisitoren gehört", "blutiges Gezsschäft" und was Derzleichen mehr ist, unserm Autor, nicht dem Paramo auf Rechnung geschrieben werden müssen. Aber die Thatsachen, wird man fragen, werden doch wohl dem Paramo entnommen senn, auf welche sich jene harten Aussbrücke stützen? — Reineswegs.

Für's Erste fehlt ber Beweis, daß Pebro Arbues sein Andenken mit Blut in die Annalen der Inquisition einschrieb, gänzlich. Allerdings will der "namhafte katholische Gelehrte" den Beweis hiefür liefern, da er den Paramo erzählen läßt, in der Provinz Aragon seien 2000 Menschen verbrannt worden. "Wir haben, heißt es in der Civiltà Cattolica Ser. VI. Vol. XI.

282, im Paramo ben Text biefer Ergählung gesucht (benn Unonymus citirt bier feine Geite), aber vergebens. In Capitel in welchem er eigens De Inquisitione Regni Caoniae et Aragoniae spricht (p. 177 - 185), geschieht bas mit feiner Gylbe Ermahnung; vielmehr unterläßt er, prend er bei Erwähnung ber Inquisition ber anbern Gegenbie Bahl ber Berurtheilten annahernd angibt, bier bei prechung bes Reiches Aragon und ber Zeiten bes Arbues Ungabe einer abnlichen Bahl ganglich. Die 2000 in igon lebendig Berbrannten find bemnach ein purer Traum eres Autors." Aber woher kommt benn biefe Angabe von O Berbrannten? Run, Paramo gibt an, daß in verschieen Gegenben Caftiliens zu verschiebenen Zeiten circa O Saretiter verbrannt worden feien, und bieg fcheint ber mhafte Gelehrte" in feinem Gifer gegen Arbues auf Aragon rtragen zu haben. Somit wird burch biefe Angabe ber tburft bes Arbues nicht bewiesen. Ja noch mehr, in bem gen Baramo, auf 886 Geiten, findet fich tein Bort, bag nues nur einen einzigen Saretiter bem Feuertobe überant: tet bat.

Maravedi; aber sie meinte nach ihm: es werbe ja alles zu Staatszwecken und zum Wohle ber Christenheit verwendet. Woher er das weiß, sagt er nicht, von Paramo jedensalls nicht; er müßte denn nur die oben angegebenen Arten der Verwendung unter diese zwei Begriffe zusammensassen.

Auch das weiß er nicht von Paramo, daß den Ange-Klagten weber bie Ramen ihrer Anklager noch bie Anklage selbst mitgetheilt worben sei. Denn Paramo hatte ihn belehrt, daß sich die Inquisitoren, benen ein Rath von rechtsgelehrten Beifigern gur Seite ftanb, bei ben Processen an bie Regeln bes Rechtes halten mußten und hielten (juris limites in processibus faciendis adversus reos non excedebant p. 139), daß sie nicht nach Willtur, sondern nach ben Borfchriften bes Rechtes auf Grund von Beweis (secundum allegata et probata) ihr Urtheil zu fallen hatten. Wenn unfer Autor bennoch angibt, bie unglücklichen Opfer ber Inquisition hatten vergeblich große Gelbsummen angeboten, wenn man nur die gegen sie erhobenen Anklagen mittheilen wolle, ba= mit sie ber Denunciation gegenüber nicht völlig wehrlos bas ftunben: so ist bas eine Angabe, über bie man nicht genug ftannen fann. "Clamabant, fo beißt es bei Baramo, nimis asperum atque iniquum esse, attestationes testium reis non publicari." Hier ist nur ber Beschwerbe gebacht, bag man ben Angeklagten bie Zeugenaussagen nicht mittheile; von einem Richtmittheilen ber Anklage ift teine Rebe.

Aber unmittelbar an die eben gekennzeichnete Darstellung knüpft unser Gelehrter die bestimmte Angabe: "Die unglückslichen Opser der Inquisition boten vergeblich große Geldssummen an, wenn man ihnen nur die gegen sie erhobenen Anklagen mittheilen wollte." Sagt Paramo davon etwas? Auch nicht. Er berichtet, die judaistrenden Convertiten hätten Ferdinand und Jabellen, besonders aber letzterer eine ungesheure Summe Geldes angeboten, um zu erwirken, daß die Güterconsistation ausgehoben werde (ingentem pecuniae vim Regidus ac praesertim Reginae osserunt, ut articulus ille con-

fiscationis abrogaretur). Liest man ferner bie weiteren Borte: "Die Stände von Aragon erhoben vergeblich Protest gegen bieses grausame und habgierige Berfahren", Worte welche in ihrer unmittelbaren Anreihung an bas eben Erwähnte befagen, bag auch bie Stanbe gegen Nichtangabe ber Antlage protestirt hatten - liest man biese Worte und vergleicht bamit Baramo's Text, bann kann man sich in der That nicht genug über bie Unverschämtheit solcher Falschungen wundern. Denn Baramo fagt auch hievon tein Wort, sondern gibt nur an, bie Stanbe hatten begwegen Befanbte an ben Ronig geschickt, weil ihnen die Convertiten immer mit ber Behauptung in ben Ohren lagen, daß ihre Freiheit und ihre Brivilegien auf bem Spiele ftunden (quoniam populares libertatis ac privilegiorum regni jactura, quae amitti conversi jactabant, non parum commovebantur, consecuti sunt, ut quatuor Status, in deputationis domo, ubi de gravioribus regni causis disceptatur, convocati, legatos ad Regem mittant).

Doch bas Stärkste ist, was über bie Ermorbung bes Arbues bem Paramo in ben Mund gelegt wirb. bie Bergweiflung zu einem Attentat gegen Arbues, bem einzigen Mittel, bas nach ber naiven Aeußerung Paramo's gegen biesen fanatischen Butherich noch übrig gelassen war." Die nach hatte Baramo ben Meuchelmord an Arbues gebilligt, hatte er benfelben bas einzige Mittel genannt, welches gegen ben fanatischen Wütherich noch übrig gelassen war. Bon all bem ift kein Wort wahr. Folgendes berichtet vielmehr Baramo: "Sie sprachen von ber sicheren hoffnung ihr Biel zu erreichen, und auf teuflische Eingebung hin beschlossen sie bas was öfter in ihren Zusammenkunften besprochen worben war, nämlich baß fle ben Inquifitor Beter Arbues be Epila, ben Martin be la Raga, Affessor bes heiligen Officiums, und ben Petrus Frances, ober boch biejenigen von biefen bei welchen fie es vermöchten, töbteten; fie übertrugen biefes Geschäft einem gewissen Johann be la Ababia, einem aufrührerischen und hochft verborbenen Menschen, ber sich ahnliche Schandbiener beigesellte (jactabant tamen bonam esse spem rei consiciundae, ac diabolica instigatione, quod saepius in eorum conventiculis ventilatum suerat, nempe ut Inquisitorem Petrum Arbues de Epila, Martinum de la Raga assessorem sancti officii, et Petrum Frances, vel ex iis quos possent, occiderent, deliberarunt; eo munere cuidam Joanni de la Abadia, seditioso ac petulantissimo homini, demandato, qui ejus flagitii ministros sibi simillimos copulavit etc.)." Im weiteren Berlause ber Erzählung nennt Paramo unsern Arbues einen heiligen Juquisitor, einen heiligen Marthrer, spricht von seinem heiligen Leibe. Wan sieht hieraus zur Genüge, wie der "namhaste tatholische Gelehrte" durch seinen eigenen Gewährsmann Lügen gestrast wird.

Bisher wurde nur Paramo als Ankläger des Arbues beigezogen; in einem neuen Artikel vom 4. Juni wird auch noch Blancas angeführt, der gleichfalls ein Berdikt gegen densselben gesprochen haben soll. "Hören wir aber den angezogenen Historiker Blancas selbst über das Auftreten des Arbues, so erzählt derselbe selbst mit durren Worten: daß er wegen seines heftigen Auftretens in der Sache der Juden (d. h. der im Berdacht einer geheimen Hinneigung zum Judensthum Stehenden) den bittersten Haß derselben auf sich zog. Tag und Nacht seien diese von großer Angst gepeinigt worsden; denn Arbues habe täglich in Saragossa Gericht geshalten, sleißig, klug und ausmerksam in Entscheidung der Fälle." So der Gelehrte der Allgemeinen Zeitung. Sollte etwa auch hier wieder Fälschung oder Entstellung vorliegen? Wir wollen sehen.

Blancas ist zunächst voll des Lobes für Ardues. Er sagt von ihm (Hispania illustrata tom. 3 p. 706) und von seinem Mitinquisitor Jeglar: "Fuerunt egregii duo et praestantes viri. Den Ardues speciell bezeichnet er als vir quidem justus et optimus, singulari bonitate et modestia praeditus; inprimisque sacris literis excultus et doctrina. Dann fügt er bei, er würde es für unrecht halten über eine That

Stillschweigen hinwegzugehen, welche von verruchten und rilegischen Händen verbrecherischer Menschen begangen worsei. Dieses Lob und diese Ehrfurcht gegen Arbues deutet on an, daß das vehementer invehl nicht den tadelnden griff eines "heftigen Auftretens" hat, sowenig als das eronianische vehementissime displicet mit "es mißfällt mir s heftigste" übersetzt werden darf.

s heftigste" überset werden darf. Wichtiger indeß als dieser Punkt, ist der Umstand, daß "namhaste katholische Gelehrte" die Stelle aus Blancas Ungunsten des Ardues verstümmelt hat. Die Stelle heißt nlich: "Hic itaque Petrus Arduessius cum pro suscepto nere in Judaeorum causam vehementer inveheretur: perditae rum multitudini in acerdissimum odium venire coepit. Ipsi m, malesiciorum suorum conscientia stimulati, vehementer redant, quorsum haec esset inquirendi in eos institula o eruptura." Es ist also, wie wir sehen, das perditae rum multitudini unübersetzt geblieden, was gewiß dem Bete des Blancas eine andere Färdung gibt als unser Autor heinen läßt. Dann ist das don Blancas angegedene Notiv Furcht der judaisirenden Convertiten, das Bewußtseyn der

versiehen, wie sie bei Canonistrungen versahren solle. Im Artitel vom 4. Juni heißt es nämlich: "Nach der allgemein recipirten Dottrin, wie sie Beneditt XIV. in seinem berühmten Wert von der Canonisation (III. 16, 3) ausstührlich entwickelt hat, ist nur dersenige als Martyrer zu betrachten, welcher durch einen freien Entschluß seines Willens entweder für das Bekenntniß des katholischen Glaubens, oder doch wenigstens für die Uedung einer durch den Glauben gedotenen Tugend den Tod erduldet hat. Aber man wird nicht behaupten können das Ardues für das Bekenntniß des Glaubens gestorden sei; denn Niemand muthete ihm die Verläugnung desselben zu; er siel vielmehr meuchlings, weil er durch sein blutiges Gesschäft das bedrängte Bolt zur Verzweislung brachte."

Was von dem bedrängten Bolke und dem blutigen Gesschäfte gilt, ist schon aus dem Gesagten ersichtlich. Aber auch mit andern Aufstellungen hat es eine eigene Bewandtniß. Hätte der "namhafte Gelehrte" den Canonisten Benedikt XIV. richtig wiedergegeben, so müßten nicht nur die unschuldigen Kinder aus dem Kalender gestrichen werden, die ja nicht "durch einen freien Entschluß" ihres Willens für den Glauben gestorben sind, sondern wohl auch noch andere Marthrer, woran der Apostel der Deutschen, der heilige Bonisacius welschem auch nicht die Berläugnung des Glaubens zugemuthet, welcher vielmehr von den Friesen verrätherischer und hinterzlistiger Weise ermordet wurde. Doch lassen wir diese Feinzheiten bei Seite und sehen wir, ob Benedikt XIV. wirklich gegen die Canonisation des Arbues angerusen werden kann.

Hier begegnen wir nun der seltsamen Erscheinung, daß ber nämliche Benedikt XIV., welcher eine Lehre ausstellen soll nach der Arbues nicht canonisirt werden dürste, an mehreren Stellen (l. 17, 8 und 9; 24, 6; 27, 4 und 9; 30, 4; III. 13, 12 u. s. w.) von Arbues spricht und nicht bloß zugibt, daß Arbues wirklich Martyrer war, sondern auch den Grund angibt, warum er dieß war. Unser Gelehrter hat nun hies von nichts gesehen; ja er hat sich, indem er von der causa

martyrii spricht, begnügt, lib. III. cap. 16, num. 3 aus Benedikt XIV. zu citiren, wo nur von der freiwilligen Annahme des Todes die Rede ist, während doch lib. III. 1 und 2 de causa martyrii quoad persecutorem et tyrannum handelt und lib. III. 19 de causa martyrii ex parte martyris, wo also das zu sinden gewesen wäre, was man dei der Bespreschung der causa martyrii gerade braucht.

Hier nun wird in Betreff der causa martyril ex parte martyris auseinander gesett, daß sides credendorum vel agendorum erforderlich ist, d. h. Bekenntniß oder Predigt der katholischen Lehre, oder Ausübung einer Tugend welche vom Glauben geboten oder gerathen ist. Daß Ardues aus einem solchen Grunde gestorben ist, da er wegen Bersolgung der Härese, also wegen eines Werkes zum Schutze des Glaubens den Tod erlitten hat, das ist dem Canonisten Beneditt XIV. nicht im mindesten zweiselhaft. Und auch über die freiwillige Annahme des Todes von Seite des Ardues besteht kein Zweisel, da die Bollandisten ausdrücklich berichten, er habe nach Empfang der Todeswunden Gott gedankt, daß er für Bertheisdigung des Glaubens sterben dürse, und er habe für seine Mörder gebetet. Acta Sept. V. 734.

Noch muß übrigens ber Satz gewürdigt werden: "Schon Paul III. wollte die Canonisation dieses Mannes vornehmen, aber das Resultat der Nachsorschungen scheint damals nicht günstig befunden worden zu seyn. Wie geschieht es nun, daß man jest darauf zurücktommt"...? — Damals, als dieser Artikel geschrieben wurde, mag wohl der "namhaste Gelehrte" noch nicht gewußt haben, daß das Resultat der Untersuchungen ein günstiges war, was ein Beweis wäre, mit welchem Leichtsinn er an die Behandlung einer so weithin wirkenden Frage ging. In seinen Nachtragsartikeln vom 2. und 3. August weiß er davon. Es hatten nämlich die Untersuchungen, welche Paul III. im Jahre 1537 anstellen ließ, keineswegs zu einem ungünstigen Resultate geführt; aber die Fortsetung des Processes unterblieb wegen des Dazwischen-

tretens triegerischer Ereignisse. Nachher wurde ber Proceß wieder aufgenommen, und am 25. September 1663 erging ber Ausspruch der Congregation der Riten, man könne sicher zur feierlichen Canonisation schreiten. Dazu ist man nun im Juni dieses Jahres geschritten.

Bieher sind wir in der Hauptsache der Beweissührung der Civilia Cattolica gefolgt, welche am Schlusse bemerkt, ste werde nochmal auf die Sache zurückkommen, wenn der Gelehrte aus Franken der Ankündigung vom 13. Juli in der Mug. Zeitung gemäß den Beweis für seine Ausstellungen liesern werde. Daß das italienische Blatt dieß thun werde, ist nicht wohl anzunehmen, da in den Artikeln vom 2. und 3. August nichts wesentlich Neues beigebracht ist. Daß der von den Bollandisten gebrauchte Ausbruck acerrimus porsecutor kaeresum nichts für Ardues Nachtheiliges enthält, weiß Jeder dem nicht unbekannt ist, daß die Kirche auch heute noch die Häresien ausgerottet wünscht, und zwar aus Liebe zu Gott und den Menschen. Auch daß severitas mit "Härte" statt mit "Ernst" ober "Strenge" übersetzt wird, hat wenig zu bes benten, und ebenso ein paar andere Kleinigkeiten.

Bichtiger ift übrigens doch das Folgende. Der "namshafte Gelehrte" erzählt, Arbues sei gemahnt worden, "sein Amt niederzulegen oder von seiner Hatte abzustehen". Er ettirt hiefür S. 733 und 753 der Bollandisten. Aber nirgends ist hier von einer Mahnung, Arbues nidge von seiner Hatnung des Mordanschlages gesprochen wird. Wir haben es also hier wieder mit einer Fälschung zu thun.

Beiter! Rach Ermorbung bes Arbues erschien zweimal ju verschiedenen Zeiten wunderbarer Weise an der Stelle, wo der Mord stattgefunden hatte, das Blut wieder ganz frisch. Darüber mussen wir unsern Gelehrten hören und dann mit seiner Erzählung die Darstellung in den Bollandisten mit den notariell beglaubigten Urkunden vergleichen. Erstere Erzählung nun lautet;

"Diese (bie Blutflecken) waren nämlich balb verschwunden ober unsichtbar gemacht (bie Zesuiten meinen: man habe fie hinweggewischt); aber um die Zeit feines Begrabniffes wurben sie wieber sichtbar, und bas Blut fah recht frisch aus... Das Bolt tam, rief: Bunber! tauchte Tucher und Bapierftude in das naffe Blut, und nach einer Berficherung verwanbelten sich biese Blutfleden frater in Rosen und andere rothliche Blumen. Da die Sache bas erftemal so gut ging, wiederholte fich bas Bunber zwölf Tage fpater. Die Geiftlichen in ber Rirche verhüllten erft ben in ben Rirchenftuhlen befindlichen Chorknaben die Ropfe, enthüllten bann die mit einem wollenen Tuche bebeckte Stelle, wo früher bas Blut gesehen worden, und — es war wieder frisch aussehendes Blut in ziemlicher Quantität ba. Wieber wurde bas Bolt schnell herbeigerusen, bas mit großer Erbauung, und nunmehr burchbrungen von ber so augenscheinlichen Gottgefälligkeit ber Inquisition, seine Tucher und Bapierschnitel Der Jejuit Mariana meint freis abermals eintauchte. lich: es möchten ba wohl ludibria oculorum stattgefunden haben — mit Unrecht, es waren eher ludibria ber Sante als ber Augen . . . Auf Befehl bes Inquisitors Talavera und auf Berlangen bes Fuentes, Fiskalprokurators ber Inquisition, murde von einem Notar über bas Wunder mit bem Blute ein Protofoll aufgenommen und nach Rom gefandt, wo bie Congregation baffelbe volltommen zuverläffig fand." Nicht mahr, ein hubscher Theatercoup.

Bollen wir dieser Erzählung, welche mit Bezugnahme auf die Bollandisten und die in Rom vorgelegte Denkschrift, von welcher die Bollandisten Auszüge geben, abgefaßt ist, die Darstellung der Bollandisten mit einigen Bemerkungen gegenüber stellen. Die aussührlichere Erzählung lautet:

"Es wurde sowohl am erwähnten fünfzehnten Tage, als auch am sechzehnten und heutigen (17.) des Monats und Jahres, welche voran angegeben sind, der erwähnte Ort, an welchem das Blut vergoffen worden war, von sehr vielen

und verschiebenen Personen aus bem Rlerital- und aus bem Laienstande gesehen, beschaut und sehr genau untersucht, wobei taum bemerkt werben tonnte, bag eine Spur von Blut ba fei; und wenn etwas bemerkt wurde, so war es so viel wie nichts, und bie Farbe bes ermahnten Blutes mar gang verschwunden; und es war se vertrodnet, daß es unmöglich war, mit Papier ober einem Stude Linnen ober Bolle ober mit etwas Anderm etwas von biefem Blute aufzufassen. Go erzählten und beglaubigten öffentlich viele und verschiebene Chriftglaubige. Ghe ich weiter fahre, mag, weil es schwer glaublich scheint, daß bas Blut an bem nämlichen Tage, in beffen Racht es vergoffen worben war, fo fehr verschwunden set, die Bemertung hingehen, es sei baffelbe mahrscheinlich bamals icon weggewischt gewesen, sei es wegen Reconciliation ber Rirche, sei es auf Befehl bes Erzbischofs-Prorer ober ber Magistrate, bamit bessen Anblick bas Bolt, welches, wie gefagt, wegen Ermorbung bes Martyrers gegen die Juben fehr aufgebracht mar, nicht noch mehr erbitterte. Wenn man es nicht vielleicht einem neuen Wunder gufchreiben muß, daß jenes Blut so schnell verschwunden war. Ich will in ber Erzählung fortfahren.

"Es war nun bamals am erwähnten 17. Tage nach Anordnung der göttlichen Majestät, damit die Erinnerung an den erwähnten ehrwürdigen Bater, den Magister Petrus de Arbues, sonst Epila, Inquisitor für den heiligen Glauben, mehr befräftigt würde (folgt eine Nebenbemertung), das erswähnte Blut am erwähnten Orte vor dem Chore der erswähnten Kirche, in welcher es vergossen worden war, wieder zum Borschein gekommen und floß, wie wenn es erst frisch vergossen worden wäre. Da lief das ganze Bolt schnell hin, um von dem Blute aufzusassen, Einige mit Papier, Andere mit einem Stücke Linnen und mit verschiedenen ansbern Dingen . . . Weil nun das Erwähnte offenbar zur Erhöhung des heiligen christlichen Glaubens, zur Spre und zum Ruhme der Christgläubigen, zur Bertheibigung des christs

lichen Glaubens und zur Beschämung ber Berfolger beffelben und anderer Bolen zu bienen ichien, und weil bas Gedachtnig vergeflich ift, so ließ, damit über das Borerwähnte, über einen so wichtigen, hochst wichtigen Borgang für immerwährende Zeiten ein Undenken bewahrt werde, der ehrwurdige Magifter Martinus Garfia, ber beil. Theologie Professor, Canonitus an ber erwähnten Rirche zu Saragoffa, als Proturator ber Canoniter bes fehr verehrungswürdigen Capitels ber genannten Kirche burch mich ben Notar und die unten bezeichneten Zeugen eine Besichtigung vornehmen und bas erwähnte Blut untersuchen und über bas Vorermabnte ein öffentliches Instrument aussertigen. Und ich Petrus Lalueza Rotar nahm bamals weißes Papier in die hand in Gegenwart ber unten bezeichneten Zeugen und einer fehr großen Menge Bolfes, welche in großer Aufregung an bem ermabnten Orte versammelt war" (es heißt nicht, bas Bolt fei berbeigerufen worden) "um das erwähnte Blut zu sehen und von bemfelben zu erhalten, zeigte bas erwähnte weiße Papier öffentlich und legte es bann nieder (hier fehlt in der Urtunde etwas) und berührte mit bemfelben bie Erbe an ber Stelle, wo bas ermannte Blut war; und ich faßte mit bemfelben fogleich von bem ermähnten Blute auf, und bas ermähnte Papier wurde bavon gefarbt, und ich zeigte es öffentlich ben unten verzeichneten Beugen und Allen bie ringsum ftanben."

Um Ende des Instruments sind steben Zeugen verzeichnet, und ist das Siegel des Notars beigefügt. Sig+num mei Petri Lalueza, notarii publicii civitatis Caesaraugustae etc.

Zwölf Tage später erneuerte sich das Wunder, und es wurde dasselbe, wieder von dem Notar bezeugt, der eigens bemerkt, er habe nebst den Zeugen und vielen andern Umsstehenden das Blut mit der größten Ausmerksamkeit betrachtet (done, attento et cum maxima attentione recognovimus et perspeximus). Hier wird noch erwähnt, daß bei Abbetung des Psalmes Deus laudem meam ne taqueris und den sonst damit verbundenen Ceremonien die Chorknaben mit schwafz

verhültem Kreuze und Gestichte zugegen waren zum Aussbrucke ber Trauer über ben verübten sakrilegischen Morb (p. 736), ein Ritus der ein Jahr lang beobachtet wurde. Der Ort selbst, wo sich die Blutslecken das erstemal gezeigt hatten, war zur Verhütung der Unehrerbietung gewöhnlich mit einem wollenen Tuche bedeckt. Bei Wegnahme besselben zeigte sich am zwölsten Tage nach der ersten Blutserscheinung das Blut neuerdings.

Mit biefer Darftellung ber Bollanbiften vergleiche man bie einzelnen Momente ber Erzählung unferes Belehrten. Rach ben frivol hingeworfenen, burch nichts begrunbeten Worten "ba die Sache bas erstemal so gut ging, wiederholte fich bas Bunder zwölf Tage später", erzählt er von Berbullung ber Ropfe ber in ben Chorftublen (von folden weiß ber Bericht nichts) befindlichen Chorknaben durch die Geiftlichen, ohne im geringsten Erwähnung bavon zu thun, baß bieß ber Trauerritus gewesen sei, so bag man gar leicht auf ben Gebanken geführt wirb, man habe ben Knaben unmöge lich gemacht, ein vorzunehmendes Gautelspiel zu sehen. Und ein Gautelfpiel mochte ja bas Gange fenn; benn "ber Refuit Mariana, ergählt unfer Gelehrter, meint freilich: es möchten ba mohl ludibria oculorum stattgefunden haben — mit Unrecht, es waren eher ludibria ber Hanbe als ber Augen." Die Meußerung Mariana's foll gewiffermagen bie Stuge bes baran getnüpften Schlugurtheils unseres Belehrten fenn; barum muffen wir biefelbe naber betrachten.

Sie lautet: "Man sagte, daß sein (des Arbues) vers gossenes Blut wahrend jener ganzen Zeit in Wallung war, wenn nur nicht der Fall da war, daß die Augen sich täuschten, oder die Beschauenden sich eine ungegründete Vorstellung machten." Hier tommt zweierlei zu bemerken. Erstens ist gar nicht richtig, daß Mariana meint, es hätten ludidria oculorum stattgefunden; er erzählt das Wunder nur mit der Restriction, daß man dasselche nicht unbedingt annehmen müsse, da die Röglichkeit der Täuschung nicht ausgeschlossen

fei. Der "namhafte tatholifche Gelehrte" hat alio ben Mariana nicht richtig wiebergegeben, wobei ihm noch bas Sonberbare begegnet, bag er biegmal bem angehangten Rachfate ber vorangehenden Erzählung gegenüber bas hauptgewicht beilegt, während er bei ber oben angeführten Erzählung von ber Blutwegwischung bem vorangebenben Bericht gegen ein nachfolgendes gang abnliches Bebenten Geltung gufpricht. 3meis tens zeigt fich hier Mariana, wie schon die Bollandiften bemerten, ichlecht unterrichtet; er ergablt nur nach Borenfagen (dixose) und ergablt, bağ bas Blut mahrend jener gangen Beit in Ballung gewesen sei, wahrend die authentischen Berichte nur von einem zweimaligen, zwölf Tage auseinanber liegenden Erfcheinen bes Blutes fprechen. Wenn aber bennoch einer folchen Erzählung ber Darftellung ber Augen: zeugen und ber notariellen Beglaubigung gegenüber Gewicht beigelegt werben will, so ift bas ein Borgeben bas jeben anbern Ramen eher verbient, als ben einer geschichtlichen Erzählung.

Das läßt unser Gelehrter allerdings nicht so erscheinen; benn er thut teine Erwähnung von der für seinen Zwed nicht passenden Autopsie des Notars, die denn doch tein bloßer bedeutungsloser Nebenumstand ist, und ebensowenig von den angeführten Zeugen.

Noch muß erwähnt werben, baß ber "namhafte kathos lische Gelehrte" sagt: wieber sei bas Bolt herbeigerusen worsben, während ber Notar angibt, er sei mit vielen Gläubigen in ber Kirche anwesend gewesen, und Einige hätten sich aus Andacht zum Orte, wo das Blut vergossen worden war, bez geben. Dann kann nicht ungerügt bleiben, daß der nämliche Gelehrte das Bolt "von der so augenscheinlichen Gottgesfälligkeit der Jnquisition" durchdrungen sehn läßt, während hievon wenigstens in dem angezogenen und bei den Bollans bisten abgedruckten Dokumente kein Wort steht.

Das mag genügen, um zu zeigen, daß die in ber Allgemeinen Zeitung gegebene Darstellung ber Borgange mit Arbues eine wahrhaft schmähliche Entstellung und Fälschung ber Wahrheit ift.

Aber ber "namhafte katholische Gelehrte" hat auch noch eine Geschichte ber Inquisition bei bieser Gelegenheit veröffentslicht, die wir vielleicht ein anderesmal aussührlich besprechen werden. Für heute begnügen wir uns zur Kennzeichnung bieses Machwerks nur auf einige Punkte ausmerksam zu machen.

In Ar. 168 ber Allgemeinen Zeitung heißt es: "Die Anfänge ber Inquisition wurden schon durch Lucius III. gesmacht, der im J. 1184 die Berordnung erließ, daß sowohl die Bischöse als die weltlichen Machthaber allenthalben den Häretitern nachsorschen und sie vor Gericht ziehen, die Hartsnäckigen darunter aber dem weltlichen Arme zur Hinrichtung übergeben sollten . . . Diese Bestimmung erneuerte Innoscenz III. und erweiterte sie."

Ift bas wahr? Lucius III. hat allerdings im J. 1184 ein Detret gegen die Saretiter erlaffen, in welchem er die Leute bestimmt, welche ercommunicirt fenn follten; auch forbert er die Grafen, Barone, Rettoren und Consuln ber Stabte und anderer Orte auf, ber Rirche auf Berlangen gegen die haretiter hulfe zu leiften. Ferner ift wiederholt bavon bie Rebe, daß bie wirklichen und hartnäckigen Häretiter bem weltlichen Arme zur gehörigen Bestrafung übergeben werben follten. Davon aber, daß fie bem weltlichen Arme gur "hinrichtung" übergeben werben follten, fteht im Defrete fein Wort. Der "namhafte katholische Gelehrte" hat dieses Wort, auf bas gerabe bas Meifte antommt, willfürlich hingesett, alfo bie Sache gefälscht. Ueberlieferung an ben weltlichen Arm war bamals keineswegs gleichbedeutend mit Hinrichtung; benn bie Todesstrafe wurde erft durch Friedrich II., den eine gewisse Geschichtsbarftellung einen großen Kaiser nennt, in bie Reichs-Befetgebung gebracht. Die befondern Strafen, welche Lucius III. für bie Begunftiger ber Haretiter am Schlusse seines Detretes festsett, find: Chrlofigfeit, Ausschluß von ber Abvotatie und bem Zeugnigrechte, sowie von ben öffentlichen Aemtern.

hieraus mag man icon ichließen, was es mit ber auf Innoceng III. bezüglichen Behauptung fur eine Bewandtnig hat. Doch besehen wir und die Sache naher. Unter bem 7. Mai 1198 gibt Junocens III. bem Erzbischof von Sens ben Auftrag, einen ber harefie verbachtigen Defan, wenn fic berjelbe nicht rechtfertigen tonne, abzujepen und in ein Rlofter an fperren; von einer hinrichtung ift teine Rebe. Auf bem im J. 1209 ju Avignon abgehaltenen Concil wird bie weltliche Hulfe gur Bertreibung (exterminare heißt bas Bort) und Bestrafung ber haretiter in Anspruch genommen. follten mit Guterconfistation und ben canonischen und gesehlichen Bestimmungen gemäß bestraft werben. Friedrichs H. Gefet bestand bamale immer noch nicht. Beltliche Radt haber, welche ihre Schuldigkeit in diesem Betreffe nicht thaten, sollten perfonlich excommunicirt, ihre Lanber interbicirt, bie tirchlichen Leben ihnen entzogen werben. Bon einer hinrichtung ist wieder teine Rebe. Wenn jur felben Beit Phis lipp IL von Frantreich einige Reter verbrennen ließ, so geht bas ben Papft inichts an.

Im J. 1210 wurden dem Grafen von Toulouse die Bebingungen angegeben, unter welchen er mit der Kirche wieder ausgesohnt werden sollte. Der vierte Punkt verlangt Bertreibung der Häretiler aus seinem Gebiete (expellet esicietque omnes haeroticos); von einer Hinrichtung ist wieder keine Rede.

Endlich beschäftigt sich bas vierte Lateranconcil (1215) nochmal mit den Haretikern, spricht wieder von Auslieserung derselben an die weltliche Gewalt, animadversione debita punsendi; von einer hinrichtung ist nirgends die Rede.

Nach Anführung biefer Momente, welche aus bem 13. Banbe von Labbe's "Saorosancta Concilia" entnommen sind, wird es nicht mehr nothwendig seyn, zur näheren Orienztirung in dieser Sache die übrigen dem Pontifikate Innocenz III. angehörigen Altenstücke zu durchstöbern. Nur soll im Borbeisgehen noch auf eine die spätere Zeit betreffende Angabe aufmerksam gemacht werden, um zum Schlusse einen recht eklas

tanten Beweis für bie Unglaubwürdigfeit unseres Gelehrten au erhalten. Es berichtet berselbe: "Der einzige unter ben Bapften jener Beit bem man ein reines und ebles Streben und aufrichtige Liebe für die Kirche zuerkennen muß, Gregor X. (1271 — 1276), begnügte sich über bie Inquisition zu Es ift einfach nicht mahr, daß Gregor X. schweigen" . . . über bie Inquisition geschwiegen hat. Es findet sich nämlich eine Bulle Gregors X. vom 1. Marg 1273, beffen Titel ichon anzeigt, daß er biefelbe Saltung gegen die Inquisition beobachtete wie seine Borganger und Nachfolger. Der Titel beißt: "Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei: Dilectis filiis Fratribus Praedicatorum et Minorum Ordinum, Inquisitoribus haereticae pravitatis, auctoritata Sedis Apostolicae deputatis, et in posterum deputandis: Salutem et Apostolicam benedictionem."

Damit soll dieser Punkt vorläufig erledigt seyn. Aber was geht aus der ganzen bisherigen Darstellung hervor? Unläugdar soviel, daß hier eine Fälschung stattgesunden hat, und zwar eine Fälschung zum Schaden der katholischen Kirche, wie sie in der Literatur selten seyn möchte. Es ist die Darzsellung des "namhaften katholischen Gelehrten" eine böszwillige Verfälschung der Wahrheit, die um so mehr verurtheilt werden muß, je schäblicher sie gewirkt hat.

Die Augsburger "Allgemeine Zeitung" hat sich als Organ zur Berbreitung dieser Fälschung hergegeben zur Berunglimspfung der katholischen Kirche. Da man nun nicht wohl annehmen darf, daß dieses Blatt sich zur Aufgabe gesetht hat die katholische Kirche in solcher Weise zu beschimpfen, so werdem wir wohl erwarten dürsen, daß sie es als ihre Pflicht erachte; gegenwärtige Darstellung in ihren Spalten aufzusnehmen und so den angestisteten Schaden einigermaßen wieder gut zu machen. Daß zwei Correspondenzen aus Rom in wenigsagenden Phrasen über die bezüglichen Artitel der Civiltätatung absprechen, kann wohl das Augsburger Blatt nicht; daran hindern.

#### LIII.

## Bur Kunftgeschichte.

Archaologische Bemerkungen über bas Kreuz, bas Monogramm Chrifti, bie altchriftlichen Symbole, bas Crucifix. Bon 3 B. Manz, Kaplan in Frankfurt. Frankfurt, hamacher 1866.

Es ift als wahrer Fortschritt zu begrüßen, daß die historischen Bereine allmählig nicht bloß die Ueberreste der alten Römerherrschaft in unsern deutschen Landen aussuch und erforschen, sondern auch die Reliquien des christlichen Alterthums der Beachtung und Kritik würdigen. Denn diese letzeren liegen und gewiß unendlich näher und verdienen mehr unser Interesse als jene Reste der Fremdherrschaft in Deutschland, jene Wünzen, Sporen, Haarnadeln, Schwerter, Urnen und Grabsteine der Römer, auf welche man disher saft allein und mit Heißhunger Jagd gemacht hat.

So hat in ben letten Jahren ber Berein für nassauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung eine Reihe von Abhandlungen über die wichtigsten Themen ber christlichen Archäologie gebracht. Der Berfasser berselben ist Hr. J. Munz, Raplan bei St. Leonhard in Frankfurt. Da diese Abhandlungen von so großer Bedeutung für die archäologische Wissenschut, von Interesse für jeden gebilbeten Christen und zugleich in einer ansprechenden klaren Form versatt sind, wurde ein

Separatabbruck berselben veranstaltet und so ist das schöne Buch entstanden, das wir hier zur Anzeige bringen wollen. Was demselben einen besondern praktischen Werth und Vorzug vor ähnlichen Schriften gibt, ist der Umstand, daß zum Wort das Vild gefügt ist. In acht schöngravirten Taseln ist nämslich das anschaulich gemacht was im Terte historisch erläutert ist, so daß man hier die ganze Entwicklung der einzelnen Kunstdarstellung klar vor Augen hat.

Der Schrift selbst senbet ber Verfasser ein Berzeichniß ber Literaturwerke voraus, welche über seine Themen sich versbreitet haben. Es möchte so ziemlich vollständig sehn. Rur Rossi's neues Prachtwerk über die Ratakomben ist noch nicht angeführt und Sepp's Leben Jesu nicht benützt. Ebenso hätte ber Berliner evangelische Kalender öfter beachtet werden können. In demselben legt Prosessor Piper viele werthvolle Studien nieder. So sinden sich dort trefsliche Ausschlässer die Bilder des guten hirten und über die Darstellungen des Kreuzes mit der Figur des Adam am Fuße (Jahrgang 1863 bis 1864).

Die Bahl ber Abhanblungen ift im Titel bes Buches felbft angebeutet. Die erfte verbreitet fich über bas Rreug im Augemeinen, die verschiedenen Formen bes Rreuzes, die altesten Rreuge der Chriften, und über die altesten Rreuge die am Mittelrhein gefunden werben. Gine Fulle von intereffanten Rotizen aus den besten Quellen über bas heiligste Zeichen ber Chriftenheit wird hier geboten. Es wird neuerbings bargethan. baß Chriftus ohne Zweifel an einem fogenannten lateinischen Rreuze mit eingefügten Querbalten (crux immissa) gestorben sei, nicht an einem Taufreuze (crux commissa). hiebei muß ich übrigens bemerten, was bem Berfaffer unbefannt zu fenn scheint, daß nach Dibron's grundlicher Darlegung bie Unterscheidung eines griechischen und lateinischen Rreuzes nach ber Lange bee Querbaltene gang falfch ift. Ale griechisches Rreug barf nach Dibron nur bas Kreuz mit zwei Querbalten begeichnet werben. Es scheint bieses auf die Patriarchalwurbe

von Constantinopel und Jerusalem bingubenten. Alle Krenspartitel, die sammt Gesäß aus dem Oriente kamen, baben bei und auch jene Form mit zwei Querbalten, so bas berühmte Kreuz von Schevern in Bavern, wo selbst das seidene Sädchen noch vorhanden ift, in welchem ber Legat von Jerussalem den zweiarmigen Kreuzpartitel in goldenem Gesäße mitgebracht hat.

Die zweite Abhandlung erertert bas Denogramm Christi und seine Barietaten. Das berühmtene Monegramm bes Beilands ift jenes bas aus ber Berbindung ber beiben Anfangsbuchstaben bes Ramens Chrifti (X und P) gebildet ift. Es war früher als bas constantinische Monegramm bekannt, weil es tem Raiser Constantin in ber Echlacht gegen Marentius aus Sternen gebilbet am himmel erfcbien, woranf es ber Kaifer auf feinen Felbzeichen anbringen ließ. Es ift aber jett bargethan, bag bie Christen biefes Mencgramm schon früher auf Grabiteinen, Siegeln, Ringen, Bilbern angebracht haben, es tam nur feit ber munderbaren Griceinung bes Raifers häufiger gur Anwendung. Man findet es von ba an ungablige Mal auf Grabfteinen, auf ben Selmen und Schilben ber Golbaten, auf ben Kronen und Mungen ber Kaiser, auf Lampen und Siegeln. Der herr Berfasser führt fofort alle möglichen Barietaten biefes Monogramms ver, wie es vortommt in Berbinbung mit einem Oliventrange, mit Lilien und Tauben, mit Alpha und Omega, mit bem Dreis ede u. f. f.

Eine andere Abhandlung bespricht die altchristlichen Symbole. Aus der Bedeutung der Bilder in der Sprache ber Schrift und der Kirche erhellt das Interesse, welches dieses Thema erweckt. Es wird hier der Schlüssel gegeben zum Verständniß nicht bloß vieler Bildwerke, sondern auch mancher Ausbrucke der heiligen Schriften. Wir finden hier nach den besten Autoritäten erklärt die Symbole des Fußes (Besithstand, Bollendung des Erbenwandels, Rachfolge Christi), ber Hand, des Lammes (die zwei Lämmer, welche dem Kreuze

auf alten Bilbern zueilen, bedeuten Juden- und Heidendyristen), bes Pferdes, des Hirsches, des Löwen, des Hasen (Bergang- lichkeit alles Irdischen), der Taube, des Pfaues, des Hahns, der Schlange, des Fisches, der am häufigsten vorkommt als Sinnbild des Menschen der im Meere der Welt schwimmt, und Christi des Erlösers, dessen Name und Wesen in den Buchstaden des Wortes ix Duz angedeutet sind, dann des Delphin, der Palme, des Baumes, der Lilie, des Ankers, des Mings, der Lampe, des Schiffes, der Wage, der Sterne und des Oreiecks.

Die folgenden Untersuchungen beschäftigen sich wieder mit der Darftellung des Kreuzes und des Gefreuzigten in allen Jahrhunderten. Zuerst erscheint das Kreuz ohne Christus, aber mit Ebelsteinen und Gemmen geziert, oder so, daß blühende Rosen auf allen Seiten hervorsprossen (Coemeterium St. Pontiani in Rom) nach den Worten des schönen Hymnus:

Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis: Silva talem nulla profert Fronde, flore, germinc.

Dann wird das Lamm vorgeführt als Sinnbild des Erlösers am Kreuze auf unzähligen Monumenten. Es sprach dieses Bild laut zu den Christen und verhüllte das Mysterium der Erlösung vor den Ungläubigen. Das Lamm steht unter dem Kreuz, während oben Tauben sitzen (die Erlösten), oder es liegt mit dem Kreuznimbus um das Haupt unter dem Kreuze, oder es ist selbst an's Kreuz geheftet (S. 112).

Die eigentlichen Erucifixbilder mit Christus selbst kommen seit dem sechsten Jahrhundert immer häufiger vor. Das trullanische Concil zu Constantinopol gebot sogar im Jahre 692, daß statt des bisherigen Lammes die menschliche Gestalt Christi selbst am Kreuze angebracht werde. Rach Gregor von Tours († 594) gab es in der alten Kirche zu Narbonne ein Gemälde welches Christum am Kreuze, mit einem

Linnentuche umschärzt, vorstellte. Ebenso fand man im Grabe des Königs Childerich aus dem Ende des sechsten Jahrhunderts ein Broncekreuz mit einem Christus. Das älteste erhaltene Gemälde eines Crucifixes sindet sich in der sprischen Evangelienhandschrift vom Jahre 586, welche bei S. Lorenzo zu Florenz ausbewahrt wird. Wenn Hr. Münz das Crucifixbild auf dem Schrein des heil. Willibrord zu Cleve für das älteste in Deutschland hält (S. 120), so möchten wir diesen Platz viel eher dem Semälde des Gekreuzigten einräumen das sich im Evangelienbuch des heiligen Kilian zu Würzburg sindet, da dieses Buch ohne Zweisel von diesem Heiligen aus der Heimath mitgebracht wurde, während der obengenannte Schrein erst lang nach dem Tode des Heiligen gesertigt wurde.

Eine Spisobe in der Geschichte des Erucifixes bildet die Carritatur eines Crucifixes, welches vor mehreren Jahren in den Kaiserpalästen Roms auf dem Palatin gesunden wurde und die jetzt im Museum Kircherianum des Jesuitenklosters zu Rom ausbewahrt wird. Es stellt bekanntlich ein Kreuz vor an welchem eine Eselsgestalt angeheftet erscheint, während unten am Fuße ein Mann ihm Kußhände zuwirft. Es trägt das Ganze in griechischen Lettern die Inschrift: Alexamenos betet seinen Gott an. Offendar ist das an die Band gekritzelte Bild ein roher Spott, den sich ein Stlave oder Soldat der noch dem Heidenthum angehörte, gegen seinen christlichen Mitsklaven Alexamenos erlaubte.

Der Verfasser geht bann auf die Geschichte des Erucissires zurück und bespricht mit rühmenswerther Gründlichkeit und Ruhe alle einschlägigen Fragen, über die Zahl der Rägel, über die Bekleidung Christi am Kreuze, über den Fußppsock, über Adam und den Todtenschädel am Fuße des Kreuzes, über Krone, Kreuzigung und Umgedung des Kreuzes (heiliger Personen, Soldaten, Sonne und Mond).

Endlich schilbert fr. Mung ben Unterschied ber romiichen und griechischen Darftellung bes Gefreugigten bie Abendländer erkannten früher Christum auch am Kreuze als schon, als Gott und König der Welt, während die Griechen ihn als bloßen leidenden, vom Schmerze verzerrten Menschen abbildeten), dann den Unterschied der altchristlichen, rosmanischen, gothischen und Renaissance Crucifire, serner die Stationstreuze welche bei den Prozessionen mitgetragen wurden, und zulest die interessantesten Crucifixbilder welche sich am Mittelalter ershalten haben.

Damit glauben wir auf ben reichen Inhalt bes vorliegenden Buches hingewiesen zu haben, und laben ben herrn Berfasser ein auch andere Themen ber christlichen Archäologie mit gleicher Gründlichkeit, mit gleichem kritischen Lakte und in so gelungener Form zu bearbeiten.

#### LIV.

Wandereindrücke in und über Tyrol und Desterreich im September 1867.

I.

Auch mich hatte die Katholikenversammlung in das herrliche Throl gezogen. Ich verzichte auf die Beschreibung jener festlichen Tage, so wohlthuend und ergreisend sie auch waren. Spät sogar entschloß ich mich, Manches über das eble und verläumdete Throl und seine biedern Bewohner in mein Tagebuch einzuzeichnen, was sich theils aus eigener Wahrnehmung theils nach Mittheilungen ehrenwerther Männer aller Stände meinem Gedächtnisse eingeprägt hat.

### Defterreichifchee.

Finben Gie einige biefer Aufzeichnungen im Folgenben r weitern Berbreitung werth, fo bleibt es Ihrem Ermeffen anheimgegeben, diefelben in ben mir lieben "gelben ttern" aufzunehmen. Eprol schließt im Allgemeinem fo Bortreffliches in fich, bag ein von oben gunftig wirkennur einigermaßen guter Bille biefes tatholische Rernb auf eine Stufe hoher Entwicklung heben tonnte. Wird es geschehen? Was bisher geschah, moge als Kingerzeig en bienen, mas man von ber Zukunft erwarten barf. Bas ben politischen Buftand bes Lanbes betrifft, fo eht noch, ber außern Form nach, die alte Blieberung ber inde. Rirche, Abel, Stabte, Landgemeinden bilben bie nbichaft". Gin palaftartiges Gebaube in ber ichonen euftabt" von Innebruck ift Gigenthum ber Stande und dließt gablreiche biftorifche Begenftanbe und Erinnerungen. Stande haben ihre eigenen Beamten und Ginrichtungen diebener Urt wie vorbem; ber von ber Regierung auf Jahre ernannte Lanbeshauptmann führt ben Borfits. Das ge Bolt ift tampfgeubt und fteht auf ben erften Ruf, wie Blatter feiner Geschichte bis auf die Bunder feines ungleichsam nur ein Ueberbleibsel aus ber Borzeit, wo jeber freie Landstandsberechtigte sich und bas Land vertrat.

An diesen Berhältnissen rüttelte aber seit den Tagen der K. Maria Theresia und ihres Sohnes Joseph Alles stusenweise mehr und mehr. Der berechtigten Birilstimmen gab es immer weniger, auch die Zahl der seitdem aus den historischen Ständen Bertretenen nahm ab, die Bertretung der Städte und Landgemeinden verlor ihre geschichtlich hers gebrachte Basis, wurde zwar erweitert, näherte sich aber der modernen Bahlsorm nach der Kopfzahl. Damit trat die social spolitische Bedeutung der Stände in den Hintergrund, und das formell spolitische Moment überwog.

Dieser wichtige Umschlag war die naturnothwendige Folge des mit dem Josephinismus in seinen Grundzügen veränderten Regierungssystemes, das sich allmählig überall, am schwersten in Tyrol, mit den sogenannten modernen Ideen über die Allgewalt des Staats eingebürgert hatte. Diesen Uebergang sührte der Augenblick in das Leben, als man der Kirche, dem Abel, den Städten und Landgemeinden die autonome Verfügung über ihr Eigenthum und die sich darauf gründenden innern Standesangelegenheiten entzog und sie, nach dem Beispiele der französischen Revolution, Alle in gleicher Weise als Administrirte unter die Vollgewalt sogenannter verwaltender Staatsbehörden stellte.

Das Bolt als solches in seinen Glieberungen wirb das mit der disherigen und natürlichen social politischen Wirtssamkeit entkleidet und zwar sowohl bezüglich seiner corporativen Privatrechte als auch der öffentlichen Geschäfte des Landes, mit welchen erstere seit Jahrhunderten sich eng verskettet hatten. Jede selbstständige Handlung im Allgemeinen und Besondern hörte für die Stände von der Stunde an auf. Was für das öffentliche und privative Leben des Boltes geschah, vollzog sich lediglich noch durch das Medium der Staatsbeamtung. Die bürgerliche "Gleichheit" hatte zweizene Classen geschaffen: Eine die unbedingte Besehle über

Alles und Jedes, Großes und Kleines, erließ, eine andere welche ebenso unbedingte Folge leisten mußte. Der Regierung standen keine eigentlichen Corporationen, nur mehr Einzelne gegenüber, deren Widerstand, wo er sich hervorwagen wollte, man leicht wie den aufgelösten Bündel Reis zerbrach.

Es scheint mir nicht ohne Interesse, ber Ruckwirkung bieser Berhältnisse auf die einzelnen Stände gerade in Eprol zu folgen.

Die Rirche mußte, ihres festen hierarchischen Baues wegen, weniger als Abel und Stabte von ber fie lahmenben Einwirfung ber Bureautratie ergriffen werben. Gin untrüglicher Beweis für die gottliche Berheißung liegt offenbar barin, daß die Kirche ben Berwüstungen des Josephinismus nicht enbgultig erlag; wir sehen sie vielmehr jest eben, burch bas Organ von 25 Bischöfen ber Gesammtmonarchie Zeugnig für den festen Willen ablegen diefes Joch für immer abzuwerfen. Wenn man bebentt, daß es seit Menschenaltern in Desterreich kaum einen andern Weg gab als burch bas Gubernium, um zu ber bischöflichen Burbe anzusteigen, fo muß eine folche Umtehr, wie fie die bischöfliche Abreffe bezeichnet, Staunen und Bewunderung erregen. Die Rete bes cafariftischen, eigentlich bureaufratischen Papismus waren in Defter reich so fest geschlungen, daß ber fünftige Episcopus, burch bie Tretmuhle bes josephinischen Regierungscollegiums als geistlicher Rath getrieben, erft übereinstimmend gebrillt wer ben mußte, ehe er von bem beiligen Beifte inspirirt werben burfte. Es genuge bie munderbare Thatfache hier zu conftatiren, daß ein so mächtiger Impuls, wie er in ber bischof: lichen Abresse liegt, von einem burch solche schwere Brüfungs: wege gewanderten Episcopate nur ausgehen tonnte; ich untersuche nicht, wie eine bie Rirche tief erniedrigenbe Lage ber Dinge nichtsbestoweniger eine weitere Thatsache möglich machte, die ebenfalls vor uns liegt.

Dr. Moufang hat unter ber fturmenben Buftimmung ber gangen Bersammlung und mit ber ihm eigenthumlichen

Kraft in Innsbruck das Wort ausgesprochen: "Der Josesphinismus ist tobt und wird nie mehr lebendig", und damit obige Thatsache seierlich verkündet. Als System nannte er den Josephinismus das Schlechteste was es gibt; er versderde nämlich die Religion und mache aus dieser himmelszade eine armselige Polizeianstalt. Anstatt daß man Gott gehorche, weil es Gott besohlen, anstatt daß man der Kirche gehorche, weil die Kirche die Stellvertreterin Gottes sei, sorzdere der Josephinismus daß man gehorche von wegen eines taiserlichen Hospetreichs Bölter in der Mehrheit nicht unverwüssliche Katholiken, so hätten sie unter der achtzigjährigen Hervichaft des Josephinismus längst aushören müssen ein kathozisches Bolt zu sehn.

Diese Worte bes hrn. Dr. Moufang haben zunächst Bezug enf bas Tyrolervolt, welches seinen Bischöfen verhältnismäßig bie Erfüllung ihres apostolischen Amtes leicht machte. Deß-balb haben Bischöfe und Klerus, aller Ungunst ber Zeiten ungeachtet, einen immerhin noch ber göttlichen heilsanstalt tuigermaßen entsprechenden Einsluß in Throl auf Land und Leute.

Aber gerade dieser Umstand ruft den fanatischen Has aller Feinde der Kirche auf das seinen Glauben mit ebenso viel Energie als Ausdauer schützende Tyrolervolt herad. Woes bisher nicht gelang, die Wahrheit zum vollen Durchbruch selbst dei vielen Wohlmeinenden zu bringen, da sagte gleichssam ein christlicher Instinkt dem treuen Bolke in Tyrol, daß es mit seiner eigenen Glaubenssreiheit und seinem irdischen Slück aus und vorbei seyn werde, sobald in seine stillen Thäler die Glaubenssosigkeit unter dem Schilde der Glausbenssreiheit einziehe, die nichts anderes als die Loslösung von jeder Gewissenhaftigkeit bedeutet. Um hierüber klar zu sehen, bedarf es nur eines Blickes in das Unwesen welches der liberale Unglaube mit der katholischen Kirche da treibt, wo er herrscht. Und wo herrscht er nicht, oder ist nicht im

vollen Zuge die Herrschaft zu erringen? Die Früchte der langen josephinischen Periode reisten besonders außerhalb Eprols und gaben sich namentlich nach zwei sehr bestimmten Richtungen tund: die höhern und vorzugsweise eie mittlern Stände, einschließlich der immer mehr Alles bederrschenden, überaus zahlreichen Bureaufratie, entsremeeten sich den christlichen Uebungen und Anschauungen immer mehr. Die untern Stände, namentlich das Landvolt blieb allerdings seit dei seinem traditionellen Glauben, seine außern Uebungen der Religion versielen aber unter der mangelhaften Pflege eines dem Regierungsssssssssmicht selten einem gedankenlosen Mechanismus.

Als Wahrzeichen, wie weit in Desterreich die geistlose Strömung der "gebildeten" Stände gediehen und welchen Einsluß der Unglaube dort bereits errungen hat, zeigt z. B. das Wuthgeschrei, das sich aus diesen Kreisen gegen des Concordat von 1855 erhebt.

Unter dem schwankenden Experimentiren der öfterreichis
schen Staatskünstler gelang es nach und nach allen kirchens
feindlichen, in den höhern Schulen, im Staatsbienste, in der
hohen Finanz und in der Presse gebietenden Elementen, das
Concordat zu einem Popanz hinaufzuschrauben, welcher eine
förmliche Kriegserklärung gegen die Kirche verantaßt hat. Die ungeheure Berwirrung der Begriffe und die künskliche Berbrehung aller sich daran knüpsenden Fragen lassen die Folgen kaum ermessen, welche für die ganze Monarchie sich
baraus entwickeln können.

Ich muß es vor Allem als eine durchaus enge und besichräntte Auffassung betrachten, wenn man die wurdige,

<sup>\*)</sup> Der frühere Fürfterzbischof Milbe in Bien führte ein von ihm verfaßtes Religionshambuch in ben Schulen ein, worin, wie mich perfonlich ein febr angesehener Geiftlicher verficherte, bas Bert Gott nicht ein einzigesmal vorfommt.

ruhige, ganz objektiv gehaltene Abresse ber 25 Bischöse nur aus dem Gesichtspunkt einer einseitigen Bertheidigung bes Concordats beurtheilt. Hierin fand sich ein erwünschter Borwand, um mit bubenhaster Frechheit das heilig zu haltende Ansehen des Spiscopats und damit der Kirche selbst in dem Koth heradzuziehen.

Die Bischöfe hatten viel Höheres babei im Auge, als es bie bloge Rechtfertigung eines Staatsattes ware. Sie ent= wideln umfassend, tlar und schon die ewigen Brincipien ber Babrheit, und icharfen fie bem Raifer wie beffen Boltern ein, ber wie biese ihrer hirtenpflege untersteht. Sie fagen fich bamit feierlich von den josephinischen Traditionen ihrer Borganger los und bezeichnen ben Weg, welcher eingeschlagen werben muß, um die geheiligten Zusagen zu erfüllen welche zwar burch bas Concordat ertheilt, aber seit zwölf Jahren nur bochst unvollständig vollzogen worden sind. Der Grund warum bieß nicht geschah, liegt einfach barin, bag bie autonome Stellung ber Rirche ihr nur auf bem Papiere jugesichert, in ber Wirklichkeit nicht eingeraumt warb. Es bedurfte bagu einer langern vorbereitenden Arbeit, um erft mit bem josephinischen Soutte aufzuräumen, bamit in ben Boltern bas Berftanbnig für die Sache erst geweckt, Klerus und Bolt für ben Bebrauch ber gurudgegebenen Rechte und ber entsprechenben Pflichten herangezogen werden konnte. Was geschah aber seit awolf Jahren in biesem Sinne? So viel wie nichts. Das Concorbat blieb ein geschriebenes, nicht verstandenes Papier, bas sich zu einem sehr geeigneten Schlagwort, als Bertzeug und Dauerbrecher gegen bie Rirche Gottes benüten ließ und reichlich auch benützt wurde. Es lag hierin nur bie immer wiederkehrende Erneuerung jenes tolle, tolle, orucifige! gegen die Kirche, wie es fich schon gegen ihren Sott und Meister erhoben und ihr von Ihm vorhergesagt worten war.

Staatsallmacht und Autonomie ber Rirche wie ber Bolter find zwei nicht zu vereinigenbe Begriffe. Dieß beweist

in neuester Zeit die verhängnisvolle Entwicklung ber Dinge in Desterreich. Bergleicht man die Sprache, welche Raiser Frang Joseph in bem Patente vom 5. Nov. 1855 führte, wovon sich noch leichte Anklänge in seiner Antwort an den Wiener Gemeinberath vorfinden, mit ber Ertlarung an die 25 Bifchofe vom 15. Oftober b. 38., fo ift die fchiefe Gbene unverkennbar, welche bie kaiserliche Regierung, sicher nicht zu ihrem Beile, seitbem betreten hat. Die haltung berfelben gu ber Lebensfrage für Tyrol, wo vorzugsweise die Elemente zu einem freien, corporativen, autonomen Boltsleben im Allgemeinen noch vorhanden sind, gibt beutlich den Magstab an, welche Fortschritte die Dinge auf bem Wege zu einer absolut unitarischen Staatsgewalt - soll ber österreichische Reichskörper nicht auseinander fallen, eine Unmöglichkeit - seit einer turgen Reihe von Jahren gemacht haben. Die Berficherungen, Tyrol bei feinen eigenthumlichen Rechten und Freiheiten gu belaffen, wurden immer abgeschwächter, mahrend gleichzeitig bie Bureautratie bieselben thatfachlich immer mehr beschränfte. Alles strebt aber in ber moralischen Welt nach einem gewiffen einheitlichen Gleichgewicht. War also die frühere ftanbifche Berwaltungsthätigkeit, ein eigentliches Selfgovernment, auf die Bureautratie in den wesentlichsten Beziehungen übergegangen, fo blieb von bem Gingreifen ber Stanbe nur noch ein Schein, ein Formenwesen ohne eigentlichen Gehalt jurud, ber bei bem erften Conflitt verschwinden uuß. hieraus ergibt fich nun jene Barteifpaltung, wie fie namentlich bei Bahlen zu Tage tritt, beren wesentliche Bebeutung zur rein politischen wird. Es kommt babei und bei ben zu verfolgenden Zweden nicht mehr auf wirkliche sociale und religiose Freiheiten und Rechte, sondern nur barauf an mittelft einer bavon getrennten felbstftandigen, sogenannten politischen Freiheit einen Druck auf die Gestinnung ber Bolker auszuüben, um eben alle wirklichen Freiheiten und Rechte bem Joche eines glaubenslofen, "liberal" genannten Parteibefpotismus zu unterwerfen.

An biefer Fälschung bes constitutionellen Princips arsbeitet man in Desterreich, wie ich später zeigen will, mit Macht. Dieser Geist welcher bie obersten Organe ber Resgierung ergriffen zu haben scheint, findet augenscheinlich in dem sogenannten Reichstag seinen Höhepunkt und Ausbruck. Das Princip und der ganze Organismus der katholischen Kirche steht aber mit diesem Geiste im direktesten Widerspruch, so auch vorab, mit beinahe verschwindenden Ausnahmen, das ganze Land Tyrol.

Der Zusammenstog mußte erfolgen, es war im Bangen gleichgultig bei welchem Anlasse es geschah. Diesen bilbete aber die Concordatsfrage und folgerichtig die Abresse ber Bischöfe. Es wird in diesem Rampfe nicht unwahrscheinlich der materiell schwächere Theil außerlich vorerst unterliegen, und die Rirche wohl eine schwere Einbuße an ihrem irdischen Einflusse und Gute erleiben. Dann öffnen sich im Berlaufe ber eingetretenen Krisis wohl nur zwei Wege: die Dynastie ertennt entweder die Gefahren, welche ihr und bem Lande broben, wenn auf der beschrittenen Bahn parlamentarischer Magewalt fortgefahren wirb, und andert wenn fie noch tann, bas Syftem, indem fie ben Kronlanbern ihre mahren Rechte und Freiheiten wiedergibt; oder fie verschließt fich im Interesse ber herrschenden Barteien diesen Anforderungen ber Gerechtigkeit. Wozu bieg Lettere führen tann, liegt wohl augerhalb jeder menschlichen Berechnung.

Bon großem Gewichte für die Entscheidung wird die Behandlung der Concordatöfrage seyn, nicht minder vielleicht die damit eng verbundene Stellung Tyrols zu der unitarischen Berfassung. Entweder tehrt man, mit andern Worten, zu dem Patent vom 5. November 1855 und den ganz corretten Bestimmungen des Ottober Patents von 1860 zurück, oder man versolgt die in der Antwort des "constitutionellen" Kaisers an die Bischöse bezeichnete Spur und unterbreitet dem eigentlich souverainen Reichstag die jeweilige Verfügung

über die Kirche und die Rechte und Freiheiten Tyrols sowie aller andern Kronländer ber Monarchie.

Man wird aber consequent weder das Eine noch das Andere thun, sondern unter den Stürmen fortlaviren bis zu dem Augenblick, wo die selbsteigene Entscheidung bei Gefahr des Untergangs zur Nothwendigkeit geworden ist. Dieser Nothstand tritt aber auch für die entgegenstehende Seite gebieterisch jeht schon auf.

Man hat manche Stimmen auch tatholischerseits vernommen, welche bie Aufhebung bes Concordats als wünschenswerth bezeichnen und gerade beghalb bie bischöfliche Abreffe "unzeitgemäß und ungeschickt" zu nennen sich erlaubten. Gleichzeitig wurde anerkannt, daß die einseitige Vernichtung bes Concordats ein Treubruch ware, und rechtlich nur biejenigen über einen Bertrag verfügen tonnen, die ihn abgeschloffen haben. Die bobe stets mit Gerechtigkeit und Milbe gepaarte Einsicht bes heiligen Stuhles bedarf hierin teines Raths noch eines Fingerzeigs. Allein ebensowenig fann man fich bem Augenschein verschließen, daß bas Concordat von 1855 unter gang andern Boraussetzungen abgeschloffen murbe, als der Berlauf der Dinge in Desterreich sie heute noch als vorhanden erkennen läßt. Es fann somit burchaus teinem Rweifel unterliegen, daß bas Recht zur Rundigung bes Bertrags beute dem beiligen Stuhle unbedingt zusteben muß. Dem Kaijer als einem treuen Sohne ber Kirche wurden in bem Concordat g. B. Zugeftandniffe gemacht, welche die Rirche schädigen mußten, wenn fie nicht von ihm felbft, sondern unter gang andern Ginfluffen gur Anwendung tamen.

Da sagt z. B. der Art. 19: "Se. Majestät wird bei Auswahl der Bischöse, welche er traft eines apostolischen von Seinen Allerdurchlauchtigsten Vorsahren überkommenen Borrechtes dem heiligen Stuhl zur canonischen Einsehung vorschlägt oder benennt, auch in Zukunft des Rathes von Bischösen, vorzüglich derselben Kirchenprovinz Sich bedienen." Solche Garantien persönlichen Vertrauens bestehen aber für

ben beiligen Stuhl nicht mehr, wenn ber "constitutionelle" Fürft die Ausübung folder Rechte auf Staatsminister überautragen sich verpflichtet glaubt, welche möglicher Beise nicht tatholisch, bem tatholischen Wefen sogar abgeneigt sind, und ibrerseits von einer Reichstags-Mehrheit beherrscht sehn können bie sich, wie soeben geschieht, auf die feindlichste Weise gegen bie Rirche ausspricht. Br. von Beuft muß aus feiner früheren Beimath miffen, mit welcher Gifersucht die fachfischen Brotestanten über ihre evangelische Freiheit und "beutsche Libertat", gegenüber ber bentbaren Gefahr eines großartigen Profelytismus von Seiten ihrer zur tatholischen Religion gurud= gekehrten Landesherrn wachten, fo ferne thatfachlich eine folche Gefahr auch lag. Warum follen benn bie Ratholiten Defterreichs jeden Schupes für ihr gutes Recht in dem Mage verlustig geben, als man sie täglich ihrer Rechte mehr mit offener Gewalt beraubt?

Bei jedem Bertrage, also auch einem Concordate find zwei Dinge wohl zu unterscheiben: Inhalt und Form. Der Inhalt muß unter aufrichtig Contrahirenden immer aufrecht erhalten werden, wenn die Form auch einer Abanderung unterliegen mag. Manchmal greift man aber nur die Form an, um damit bem Inhalt, b. h. bem Wefentlichen beigutommen. Bei dem tollen, in der Juden = Presse und in den von ihr beherrschten Gemeinderathostuben mancher Stadte ausgebrochenen Geschrei gegen bas Concordat mag es Bielen ein Beheimniß geblieben fenn, um was es fich eigentlich bei ber ganzen Frage handelt, Die lange Abgeschlossenheit ber österreichischen Länder von dem übrigen Deutschland hat nur höchst unvollkommene Kenntnisse über die Entwicklung bes constitutionellen Lebens ber deutschen Rleinstaaterei dabin gelangen laffen. Die Presse hat in ihrer enormen Mehrheit, unter bem Schute jojephinischer Staatsweisheit bafur gejorgt, daß an einer officiell verbotenen und öffentlich ausgebotenen, nur um so pitanteren Frucht die große Bahl ber sich aufgetlart buntenden Lesewelt mit Luft und Begierde naschte.

Nimbus, ben alle Denkenden "im Reich" theils längst theils seit 1866 endlich abgestreift haben, wirkt aber noch massenweise auf das kindlich naive Bolk in den deutschen Landen Desterreichs, wovon selbst Prälaten und Klerus so wenig als der Abel und bürgerliche Kreise ganz frei sind. Sie staunen das geschwätzige Kammerregiment der Phrase, worzüber die Berständigen im Westen sich ärgern oder lachen, als Neues, Bewunderungs und Nachahmungswürdiges an. Der kleinstaatliche Minister Beust ist ihr Prophet. Man liest und versteht nichts als solches oder noch schlimmeres Zeug.

Diese Leute sind sich baher durchaus nicht darüber klar, daß die Angriffe nicht der Form des Concordats sondern dem Inhalte, d. h. der Religion selbst gelten, welche die Bischöse durch Sid und Pflicht, opportune et importune, zu schönen berufen sind. Die Form eines Concordats darf aber um so unbedenklicher aufgeopfert werden, als die Ersfahrung vielsach zeigt, daß die ehrliche und nachgiebige Berstragsweise des heiligen Stuhles sich häusig nur principiellem Treubruche gegenüber besindet.

Darf man sich unter solchen Umständen verwundern, wenn so viele tüchtige und einsichtsvolle Manner, wie ste Desterreich zählt, allgemeine Muthlosigkeit ergreift und Manche tath = und topflos dem liberalen Troß und seinem Treiben stillschweigend zusehen!

Empörend aber geradezu muß ich es nennen, wenn man sogar gutgesinnte Ratholiken in den Ruf einstimmen hört, die Kanonen von Solserino und Königgräß hätten nur den Sieg der modernen Ideen über das mittelalterlich-katholische Desterreich verkündet. Dem katholischen Glauben und der treuen katholischen Gestnnung seiner Bolker, insbesondere des Bolkes von Tyrol verdankt Desterreich in den beispiellosen Kämpsen von drei Jahrhunderten, daß es überhaupt noch bessteht. Ich wünsche die Probe nicht zu erleben, wie viele Jahrzehnte seiner Eristenz sich von nun an zählen lassen werden.

#### LV.

## Briefe des alten Goldaten.

Un ben Diplomaten außer Dienft.

VII. Die geiftigen Dachte vor ber Rataftrophe.

Frantfurt 15. Juli 1866.

Auch jest muß ich einen zweiten Brief bem einen Gegenstand widmen. Freilich ist der Stoff sehr groß, aber vielleicht fängt doch das Alter an, mich geschwäßig zu maschen. Doch schnell zur Sache, damit ich nicht noch weitlaussiger werde.

Soll ich Dir von dem Zwang der Meinungen sprechen? Dir der Du so gut weißt als ich, daß Niemand weniger eine freie Erörterung ertragen, kann als der aufgeblähte Spießbürger? — Was solchen Zwang vorausset und bewirkt, das kann Jeder in der Behandlung der Personen sehen welche eine mißliedige Meinung aussprechen; aber zur Steuer der Wahrheit muß ich bekennen, daß es vor Allem nicht die Geldsäcke selbst, sondern daß es ihre Anhänger und Diener sind welche die Auspasserei besorgen, die geeigneten Maßregeln hervorrusen und theilweise auch vollziehen. Freilich stünden diese dienenden Kräfte sogleich zur Berstügung einer anderen Seite, wenn bei dieser die Macht

wäre, und sie verdienen darum nicht größere Achtung. Haft Du niemals bemerkt, wie solche Günstlinge der Tagesherrlichkeiten von geistesunabhängigen Männern sprechen, selbstverständlich, wenn sie es nicht hören; haft Du niemals erfahren, wie sie, um deren eigener Meinung willen, ehrbare Menschen behandeln, wenn sie nicht reich sind? Hast Du niemals gesehen, wie sie wedeln und sich ducken vor ihren Göhen, und Zeter rusen über die Unseligen welche diese Göhen nicht andeten wollen? Bunderst Du Dich über den Lakaiensinn derzenigen die nichts haben und nichts sind und doch etwas werden wollen? — Manche Krankheiten haben ihre Ursachen in fortwährendem Ekel; dieser weicht am Ende der Gewohnheit, aber die Gewohnheit zerrüttet die Nerven.

Wenn man nun die heiligften Ibeen fur die gemeinfte Selbstsucht migbraucht; wenn ... man bie Bolter verblendet und betrügt; wenn man mit Grundfaten prablt bie man innerlich verläugnet ober verlacht, und äußerlich in ihren Gegensatz umtehrt; wenn man notvrische Thatsachen verlaugnet ober absichtlich verbreht; wenn man bie unbescholtensten Bersonen und die reinsten Charattere in ben Roth zieht — bann mein Freund, bann barf man wohl fagen: wir leben in ber Zeit ber Luge. Diese Zeit hat bie Bunft ber sogenannten Literaten geschaffen, in welcher ber vorberrschende Theil aus "gebildeten Juden" besteht. Es ist bie Ordnung biefer Zunft, baffman zu glanben vorgibt, mas eben taugt, daß man nierales etwas ausspricht, well man es für wahr halt; daß man niemals sucht was wahr ift, sondern was das Interesse bes Augenblides verlangt. Kannft Du da eine unbefangene Erörterung, kannft Du eine gerechte Beurtheilung ber Dinge, ber Begebenheiten ober ber Bersonen erwarten? Diese Zunft ift in bem Dienst ber Bartel, fie ift ein unentbehrlicher Bestandtheil ihrer Rafoinerie.

Doch, mein Freund, auch in biefer vertraulichen Mit-

theilung will ich nicht hart ober ungerecht senn; benn ich weiß, welch großen Zwang die Ungunst der Lage auf den besten Mann ausüben kann. Unter den gewöhnlichen Literaten gibt es gar Viele die ihrer Natur nach ehrenhaft und gut gesinnt dem Zwang sich fügen müssen um des lieden Brodes willen. Ich habe solche unglückliche Leute gekannt deren schönes Talent mißbraucht worden ist; die, sast in der Lage der Fabrikarbeiter, sich nach Freiheit und Selbstständigkeit sehnten. Ich hab auch Andere gekannt welche sich dem Zwang nicht fügten, welche ihrer Ueberzeugung getreu mannhaft die Selbstständigkeit ihres Gedankens behaupteten, und welche darum, wenn nicht in bittere Noth, doch in eine kümmerlich unsichere Lage geworfen worden sind. Kann hier die Rede seyn von einer freien unabhängigen Presse?

Die Parteiregierungen verleten nicht ben Buchftaben ber Brefgefete, aber fie find nicht angstlich im Gebrauch ber vielen Mittel, die ihnen zu Gebote stehen um auf die Breffe au wirken. Freilich find die Gerichte nicht geneigt, in jedem Ausbruck welcher ber Partei migliebig ift, ein Bregvergehen an verurtheilen, aber die einfache Thatfache eines Prozesses tann ein migliebiges Blatt vernichten ober wenigstens Rebatteur und Unternehmer in großen Schaben bringen; andererseits aber konnen bie Behorben Prozesse verhindern welche gegen begunftigte Schriften anhängig gemacht werben fonnten. Der Richter felbst, welches auch seine perfonliche leberzeugung fenn moge, ift an ben Buchstaben bes Gefetes und ber Berordnung gebunden und nicht immer steht ihm beren Auslegung frei. Soll ich die Subventionen, die amtlichen Anzeigen, die Empfehlungen einerseits, ober die Entziehung ber Anzeigen, die offenen und geheimen Berwarnungen, die Drobungen; die Schwierigkeiten ber Bersendung - soll ich alle bie kleinen und großen Magregeln anführen, burch welche bie Partei im Besit ber Gewalt die Presse zu begunftigen ober zu knebeln vermag? Bas nun ihre Literaten in Folge allgemeiner ober besonderer Weifung schreiben, bas foll bie

öffentliche Reinung barftellen; und werben bie Regenten beirrt, so werben bie Bolter getäuscht.

Nothwendig darf ich boch die Universitäten nicht übergeben. Bor einem halben Jahrhundert bat man ihnen vorgeworfen, daß sie bie Bissenschaft von bem Leben trennen; jest tabelt man, bag fie bie Wiffenichaft nicht um ihrer felbit willen, sonbern immer nur für die Bedürfniffe ber mobernen Besellschaft bearbeiten. Der Tadel ist nicht gerecht, benn bie Universitäten konnen jo wenig als einzelne Menschen fic ber allgemeinen Strömung entziehen und fie follen berfelben fich nicht entziehen. Gie follen die Biffenschaft um ihrer felbit willen pflegen, aber fie follen fie auch nutbar machen. Die Universitätelehrer haben viel beigetragen gur Berbreitung ber Lehre welche man bie liberale nennt, aber tein billiger Menich tann bamit einen Borwurf begründen; benn menn sie nach gewissenhafter Forschung diese Lehre angenommen haben, jo durften fie auch auf dem Lehrstuhl ihrer Ueberzeugung nicht untreu werden. Man fann den Univerfitäten und ihren Lehrern schon andere und zwar fehr begründete Bormurfe machen. Wenn fie barauf feben, bag tein Stumper ober Halbwisser einen akademischen Lehrstuhl besteige, se haben sie vollkommen Recht; aber sie thun großes Unrecht, wenn bei ber Bulaffung fie die politische Befinnung bes Anauftellenden oder beffen religiöse Ueberzeugung und vielleicht auch eine gewisse Gelbstsucht bestimmt. Die beutschen Univerfitaten waren sonst bie Beimath und ber Bort ber geiftigen Freiheit; jest haben manche berfelben einen 3mang einge führt, ber nicht geringer, aber noch viel gehäffiger ift als ber mittelalterliche Zunftzwang. Rach ihrer Stiftung und ihrem Wefen find die beutschen Universitäten selbstständige Rörperschaften und es hat biese Eigenschaft ihnen Niemand bestritten. Durch strenge Aufrechthaltung ihrer torperschaftlichen Rechte hatten sie ber Freiheit unermegliche Dienste leisten können, aber sie haben es nicht verstanden diese Rechte zu mahren, und manche haben sich zu gehorsamen

Staatsstellen erniedriget und sind dienstdar geworden der bestehenden Gewalt. — Sonst haben die deutschen Universistäten in wichtigen Fragen sich den Ansprüchen der Gewalt entgegengestellt und mannhaft und mit überlegener Geistesstraft haben sie gekränkte Rechte versochten. Jest ist dieser Ruth gar selten geworden; sie haben geschwiegen dei vielen Gelegenheiten dei welchen sie laut ihre Stimme hätten ersheben sollen. Wo Universitätslehrer in das Staatsleben traten, da haben sie ein doktrinäres unpraktisches Wesen in die Geschäfte gebracht und nicht selten haben sie in hohen Staatsämtern das Recht viel weniger geachtet als die Minisster welche von Jugend auf die Luft der Kanzleien geathmet haben und grau geworden sind in diesen.

Den Universitäten ist eine Elite ber reiferen Jugend anvertraut und manche wirken verberblich auf diese. Denn sie bringen unhaltbare Auffassungen in gute Köpfe, und sie geben dem Leben hoffnungsvoller Jünglinge eine falsche Richstung. Wohl erziehen sie brauchbare Wertzeuge dem Staat, aber sie erziehen auch religions und glaubenslose Menschen der Gesellschaft und mit diesen liefern sie gehorsame Diener den Mächten des Tages.

Bon ben Universitäten sind die Lehren des Materialismus ausgegangen; Universitätslehrer, und darunter theolozgische, führen ohne Unterbrechung einen erbitterten Kampf gegen das positive Christenthum. So lange diese nicht gänzelich verläugnet wird von den Menschen, tann die Staatsgewalt die Kirche nicht volltommen und bedingungslos unterwerfen, nicht einmal in Rußland. Bei den Einsichtigern der Partei folgt die Verfolgung des Christenthums aus sestem Grundsat; bei den Anhängern und Dienern ist sie ein gewisser Instinkt und planmäßig wird sie von den geheimen Gesellschaften angeregt, unterhalten und gesordert, selbstversständlich um mit den Kirchen das gesammte Christenthum zu untergraden. — Bei Wenschen reiseren Alters sinden diese Lehren ihren Widerstand schon in der Wacht der Gewohns

ruf erfüllen, und diesen anders als die verbrehten Köpfe der modernen "Bolksbildner" auffassen. Solche Lehrer werden nun freilich als "alte Zöpfe" verhöhnt und mißachtet und gelegentlich mißhandelt, aber gerade darum sollte man diese Männer hochhalten.

Bas schlecht ift in ben obern Klassen, bas verbreitet fich in ben untersten Schichten bes Bolles. Sieht ber schlichte Mann, wie bie bestehenbe Gewalt gewissen Meinungen ungunftig ift, so meint er, biese Ungunst muffe boch nicht unverbient senn und er wendet sich ab von Perfonlichkeiten welchen er sonft Bertrauen bewies. Dagegen hort er, wie andere Personen, achtungswerth burch Lebensstellung und Befit, Grundfate aussprechen bie er für mahr halt; er verfteht nicht bie falsche Anwendung biefer Grundfate und er wird auf schnobe Weise migbraucht, ohne bag er es weiß. Benn biefer schlichte Mann seinen eigenen Bortheil bebentt, so fehlt ihm bas richtige Urtheil. In keiner Klaffe sind biejenigen häufig, welche die Bebeutung und die ftille Wirtfamteit gewiffer Personen richtig bemeffen; überall aber erwartet ber gewöhnliche Mensch gar gerne von Andern was er burch eigene Kraft wohl zu erwerben vermöchte. teiner Rlaffe find biejenigen häufig welche einer wahren ober eingebildeten Gewalt gegenüber die eigene Meinung festhalten.

Die Sewohnheit übt ihre Macht auch auf die bessern Menschen und in natürlichem Gange bewirkt die Gewohnsheit, daß diese Menschen die Unfreiheit, den Druck und die Berfolgungen für den regelmäßigen Zustand, die Lüge für Weisheit und die Verblendung für preiswürdigen Fortschritt halten. Wie sehr man es täusche oder verblende, in dem Bolt bleibt immer eine gewisse Achtung für die Autorität; aber es verwechselt mit der Autorität die Gewalt und so erzeugt sich der Knechtsinn, welcher das Wort "Freiheit" nach allen Seiten umherwirft.

Das gemeine Bolt schwäht die befohlenen Schlagwörter nach, aber ihm mangelt eine leitenbe 3bee. Mit ber reli-

gidsen Empfindung geht auch der Rechtsstun verloren, und in die Leerheit des Gemüthes tritt die Genußsucht. Bieleleicht wird die Unsittlichkeit mit geringerer Rohheit erscheinen, als sie erschien in den Zeiten welche noch die gesunde Bolksekraft gesehen; aber über der innern Fäulniß liegt nur ein kunstlicher Firniß und die Berwesung schreitet um so stärker vor, als eine glatte Oberstäche sie deckt. Kannst Du, mein Freund, noch einen Charatter in solchem Bolk suchen, kannst Du eine wirkliche Bolksmeinung erwarten, mußt Du nicht vielmehr darauf rechnen, daß es seinen Knechtssinn zur Berssügung stellen werde einer jeden thatsächlichen Gewalt?

Siehe bich um in ben Berwaltungen aller Staaten und leugne wenn bu tannft, daß gerabe bas moberne Spftem bie mahren und gemachten Beburfniffe ber Staaten und bamit bie Laften bes Boltes vergrößert. Neben ben stehenben Beeren mit Bunbnabelgewehren stehen bie ebenso tostspieligen beere ber Beamten mit ihren weniger sichtbaren aber nicht minder gefährlichen Waffen, und beibe heere werben überall noch vergrößert. Du kannst nicht in Abrede stellen, daß all die ungeheuern Laften zum weitaus größten Theil von ben untern Schichten bes Bolles getragen werben und bag bie Berrschaft bes Reichthumes es ift welche in Kammern und Regierung bie Bermehrung ber Laften beschließt und erzwingt. Freilich wohl muß auch der Reiche sein Theil tragen, aber biefer, ich hab es oben bemerkt, tann viel leichter einen fehr großen Theil seines Einkommens abgeben als ber Unbemit= telte einen sehr kleinen. Alle Leistungen ber Bolter konnen ben Aufwand nicht beden, bas Schulbenmachen ift eine Rothmendigkeit geworden; bie immer wachsenben Staatsschulben fordern von ber Gegenwart immer größere Leistungen; sie verberben bie Butunft und am Enbe muffen fie furchtbare Rataftrophen berbeiführen.

In der großen Masse der besitzlosen Arbeiter gibt es eine Unzahl elender und verkummerter Menschen, aber man sindet darin auch sehr viele Manner von ungebrochener

Rraft, welche in ber Erregung gefteigert, wohl gegen ihre herren fich wendet. Dieje wiffen es, und fie fuchen ben Sag biefer Menichen auf andere Bestandtheile bes Boltes ju werfen. Es gelingt ihnen auch, benn biefe Arbeiter, mit allen Mitteln für bie Berneinung und ben Unglauben bergerichtet, haffen geborig "bie Junter und bie Pfaffen" und theilweise jebe bobere Stellung, aber ber Sag gegen bie "Gelbfade" ift barum nicht geringer geworben. Go fteht die Arbeitsfraft ber Nation feinbselig gegen alle anbern Rlaffen und immer breiter und tiefer wird biefe Spaltung. Die Arbeiter und ihr Führer beschäftigen fich nicht mehr mit ben thorichten Phantafien bes Communismus, aber bem gangen Suftem ber Gegenwart find fie am meiften gefährlich, wenn fie etwas Dogliches wollen. Das Capital wird ewiglich eine Macht bleiben, ber Besitz wird immer einen Ginfluß ausüben; aber ihre jegige Stellung werben beibe nicht festhalten konnen. Die besitzlosen Arbeiter werben wohl niemals ein eigentlicher Stand werben, es find ihnen bis jett noch nicht einmal bie ersten Anfange gelungen; fie werben wohl niemals bie öffentlichen Angelegenheiten be= ftimmen, fie werben noch weniger je in ben Befit ber Staats= gewalt tommen - aber fie werben in ben jegigen Buftanben immer ein Gahrungsftoff fenn und ohne Zweifel auch eine furchtbare Rraft in ber Ratastrophe, welche früher ober später bie gegenwärtigen Berhältniffe verändern wird.

Du sagst: ich sei ein Schwarzseher. Du sagst, so schauberhaft wie ich sie geschildert, seien benn doch unsere Zustände nicht. Ich sage: Gottlob, zur volltommenen Fäulniß ist es noch nicht gekommen, aber der Prozeß der faulen Gährung hat begonnen und schon merkbare Fortschritte gemacht. Wird tein Mittel gesunden, welches dem weiteren Fortschreiten Einhalt thut, so werden wir mit immer größerer Schnelligteit einer Auslösung der Gesellschaft uns nähern und vielzleicht einem allgemeinen Umsturz der bestehenden Staaten.

— Gibt es ein solches Mittel? Die Bölker, besonders die

germanischen sind gewaltig zähe und die Parteimänner wissen es nicht. Wie verblendet und verdreht diese Volker auch seine gewissen, im tiesen Innern ruht undewußt noch immer eine gewisse Pietät, schläft ein angeborner Rechtssinn und das Vertrauen auf höhere Fügung. Die sittlichen Iden seine seine seine seine seine Schlamm einer sog. Auftlärung verdorgen, aber sie sind nicht vernichtet. Liegt nun darin eine Helftraft, so muß sie erst wieder frei werden und damit sie es werde, müssen gewaltige Erschütterungen dem faulen Schlamm einen Abzug verschaffen. Sewaltsame Revolutionen, wenn ja in der allgemeinen Verschmmenheit möglich, wären immer nur Erscheinungen der Verwesung, aber sie würden diese nicht einstellen, und so bleibt nichts übrig als das Sewitter im Völkerleben, als der Krieg mit allen seinen Gräueln.

In diefer Bewegung ber Bolter verlieren die beutigen Gogen ihre Macht und man hort nicht mehr bie Somnen ihrer Anbeter, die Schlagwörter werben lächerlich und bas In Berheerung und Roth ver-Reich ber Lüge zerfällt. schwinden die schlechten Reigungen und die jammerlichen Rudfichten. In seiner Roth verachtet ber Mensch die Beisheit die ihn bisher geführt und geblendet, und er sieht was bie gange Wirthschaft werth gewesen. Er erhebt fein Gemuth wieber zu ben hohern Dachten; in biefer Erhebung bieten sich andere Anschauungen, durch diese aber gewinnt er wieder Bertrauen auf fich felbst, und ber Knechtesinn wird gebrochen Im Kriege erscheinen wieber Charaktere, barum gewinnt auch bas Bolt wieder Charafter. Die graufame Zerftörung nutlicher Pflanzen zerstört auch das wuchernde Untraut, auf bem befreiten Boben kann nun die mahre Freiheit gebeihen und wachsen, und vielleicht geschwächt, aber gesundet geben bie Bolter aus bem Ungluck hervor. Allerbings wird bei ganzlich verkommenen Bölkern ber Krieg bas Enbe um fo schneller herbeiführen, aber für bie gesammte Menschheit ift es bann tein Unglud. Der Einbruch ber Barbaren in bas westliche Europa ift entsetlich gewesen, ungeheure Zerftdrungen bezeichneten ihren Gang, aber heute kannst Du nicht darüber jammern, daß diese urkräftigen Menschen das Reich der entarteten Römer zerbrachen. So surchtbar die Gräuel, so entsehlich die materiellen Folgen des Krieges — die Genesung der Bölker wäre nicht zu theuer erkaust mit dem ungeheuern Unglücke. Daß aber das surchtbare Heilmittel nothwendig geworden: das ist eben die Schuld der Partei und ihres Treibens.

Je mehr bie innere Berwesung fortschreitet, um besto ängstlicher seufzen die Menschen nach Frieden; aber gerade in der Zeit der Verkommenheit sind immer auch die Beziehungen der Staaten gestört, entstehen die großen politischen Fragen die, wenn auch lange vertagt, doch gelöst werden mussen. So, mein Freund, haben wir nicht mehr nöthig, um einen ordentlichen Krieg zu beten — er kommt schon von selber.

Du meinst, ich habe von ben staatlichen Zuständen der Gegenwart durchaus nicht eine erschöpfende Darstellung gezgeben, und Du hast vollkommen Recht. Ich habe mit gebotener Rücksicht und in möglich milden Tönen den allgemeinen Charatter unserer Zustände zeichnen und nur Anzbeutungen machen wollen, welche Dein seiner Kopf mit seiner Kenntniß der Einzelheiten schon weiter ausspinnen wird. Bei allem Dem habe ich doch weit mehr geschrieben als ich eigentlich wollte.

Rächstens bas Weitere und so Gott will bas Enbe! Bon Herzen

the one con war there are noting a markey brilling various and the one of the designation of the last of the control of the co

"A wast Everanaa - Anore in ance 1865 (Men en

Dein M. M.

#### LVI.

# Ein Sochwächter ber Freiheit im Wiener Ab-

Folgendes braftifche aber burchaus auf Aften begrundete Bild ber liberalen Juftigpflege in "Neubsterreich" burfte in webteren Rreifen einiges Intereffe haben.

Morit Karoly (alias Bollat), ungarifcher Jube, war hotelbesiter in Alexandrien. Als Mitschuldiger großartiger von Jübischen Gaunern ausgeführter Diebstähle wurde dieser Karoly 1865 nach Wien ausgeliesert. Bom hiesigen Wiener Landebgerichte wurde er mit Urtheil vom 28. September 1866 wegen Diebstahl zu achtjährigem schweren Kerker verurtheilt, und bieses Urtheil wurde vom Oberlandesgericht mit Erkenntnis vom 13. November 1866 bestätigt.

" Nach Berhaftung bes Karoly im Jahre 1865 schickte bie Frau Karbin's aus Alexandrien in zwei Raten dem Notar und Reichstagsabgeordneten Schindler (der nebenbeigesagt kein Doktor ift, und dieß vor Gericht aussagen mußte) dreißig Napoleons mit dem Berlangen, Schindler solle die Bertheidigung ihres

Mannes übernehmen. In einem Brief vom 5. Oftober 1866 fchrieb die Raroly unter Anberm an Schindler über ben 3med ihrer Gendungen: "ich habe Ihnen feiner Beit zwei Belbfenbungen gemacht gufammen 30 Rapoleon gur Beftreitung von erwa entftebenben Roften." Schindler felbft fchrieb in einem Brief an bie Schwester ber Raroly, Rofalia Bauer nach Ungarn, bağ er bon ber Frau Raroly erfucht murbe: bie Bertheibigung ibres Mannes ju übernehmen; und in einem Brief vom 22. Rov. 1865 an die Frau Raroly fcbrieb Schindler: "feien Gie überzeugt, bağ ich bemuht bin, fcon jest alle Beweismittel gu fammeln, welche bet ber Schlugverbandlung zu Gunften 3bres Mannes geltend gemacht werden tonnen, fowie ich überhaupt nach meinem beften Biffen und Gemiffen und foweit es immer nur die Cachlage gulagt, meine Thatigfeit ale ermablter Bertheidiger 3bres Dannes anftrenge und anftrengen werbe." - Die Schwefter ber Raroly, Rofalia Bauer gab ichriftlich ju Protofoll, bag Schindler ibr in Bien wortlich gefagt bat: "Mabame, fein Gie beruhigt, ich gebe Ihnen mein Chrenwort; furchten Gie nichte, ich werbe ibn pertheibigen, ich bin boch ein allbefannter Dann." Die Raroly hatte früher frn. Schindler geschrieben, wie in Alerandrien bie Cholera muthe. Schindler beftatigte aber ber Raroly nie ben Empfang ber 30 Napoleons und legte ibr auch feine Rechnung barüber.

Die Schlußverhandlung gegen Karoly begann am 20. Sept. 1866; einige Wochen vorher verlangte ber verhaftete Karoly, daß Schindler endlich die Aften studiere, damit er ihn gehörig vertheidige. Allein Schindler hatte sich nur einmal im Frühling sehen lassen, und erklärte daß er einen bedeutenden Borschuß benöthige. Nach Schluß der Boruntersuchung ließ sich Schindler gar nicht mehr sehen, obgleich er erst jest in der Lage gewesen ware von den Aften Kenntniß zu nehmen. Er hielt sich in Stadt Steper auf, und schrieb nun einen Brief an seinen Concipienten Prochassa mit dem Austrage, den Karoly zum Erlag von tausend Gulden aufzusordern, widrigenfalls er die Berstheidigung nicht übernehmen könne. Diesen Brief zeigte Prochassa

vor bem Untersuchungerichter dem Raroly. Letterer jammerte baß nun feine Beit mehr sei bas Gelb aus Aegypten herbeiguschaffen, indem die Schlusverhandlung icon bevorftebe, und wollte dem Gen. Schindler eine Anweisung auf eine Erbichaft in Wien geben. Der Concipient Schindlers erfundigte fich, erfuhr baß biese Erbschaft sich nicht auf 1000 fl. belaufe, ging bann zum Untersuchungsrichter und erklärte, daß unter diesen Umftänden sein herr Ches Schindler die Vertbeidigung ablebnen mußte.

Nun wurde in aller Eile ein anderer Vertheibiger gesucht und in der Verson des hrn. Dr. Kratky gesunden. Dr. Kratky verlangte nun sehr natürlich von Schindler auch die Uebergabe bes Borschusses von 30 Napoleons, welche Schindler behuse ber Bertheibigung bes Karoly erhalten babe wie dem Dr. Krath; sein Elient sagte. Darauf erwiderte Schindler dem Dr. Krath; "Wer hat Ihnen das gesagt? Was geht Sie das an? Daskandesgericht hat auch schon gestagt, ich gebe weder Ihnen noch dem Landesgericht eine Antwort." Nun verlangte Karoly selbst am 29. September 1866 protofollarisch die Rückstellung des Borschusses von 30 Napoleons. Der Vorsthende theilte hrn. Schindler eine Abschrift dieses Begebrens mit der Ausstorderung mit, sich hierüber binnen acht Tagen zu äußern, allein Schindler äußerte sich nicht und mußte neuerdings ermahnt werden.

Inzwischen mar vom Oberlandesgericht bas erstrichterliche Urtheil über Raroly am 13. November 1866 bestätigt, und in bemselben obergerichtlichen Urtheile wurde dem Landesgericht aufgetragen, die von Raroly am 29. September gemachte Anzeige gegen Schindler der gesehmäßigen Erhebung und Erledigung zuzusühren.

Schon am folgenden Tage ben 14. November hat endlich Schindler ble wiederholt verlangte Acuferung über bas Begehren Karoly's nach Rudftellung bes Bertheidigungsvorschuffes bem Landesgericht übergeben, worin es heißt: "Die Aufträge, welche ich von seiner (Karoly's) Frau aus Alexandrien erhielt, welche

ich auch gemiffenhaft vollzogen habe und fur welche Bollziehung fie mir auch einen entfprechenden Boricup einsenbete, find eine Angelegenheit welche auf die Vertheibigung des Karoly vor bem Strafgerichte feinen Bezug haben."

Nun ließ das f. f. Landesgericht in Wien die Frau Karoly burch ben öfferreichischen Consul in Alexandrien vernehmen, ob sie dem Schindler in irgend einer Angelegenheit einen Auftrag ertheilt babe. Sie erklärte, daß fie Schindler nur den Auftrag gegeben babe ihren Mann zu vertheidigen, und dafür ihm im Boraus 30 Rapoleons geschieft habe.

Nun nahm das Landesgericht eine Durchsuchung der Papiere Schindlers vor und fand, daß Schindler gar feine andere Unsgelegenheit fur die Karoly zu besorgen hatte, außer der Bertheidigung ihres Mannes. Auf wiederholte Borladung vor Gericht ift aber Schindler nicht erschienen, indem er Krankheit vorichubte.

Erft nach allen biesen Borgangen, als kein Ausweg mehr übrig blieb, schickte Schindler die 30 Napoleons an das Landesgericht mit dem Ersuchen dieselben der Karoly zuzustellen, und mit dem Bemerken, "seine Rechte gegen die Frau Karoly bebalte er sich vor"; zugleich legte er eine Art Rechnung nach welcher er für die Borbereitung zur Vertheidigung des Karoly 280 fl. theils verdient, theils ausgelegt hätte; in dieser Rechnung figurirt ein Posten von 152 fl. für die Reise von Stadt Steper nach Wien 1866 wegen der Schlußverhandlung, während Schindler nur einen Brief nach Wien geschrieben, und in dieser Angelegenheit gar nicht von Steper aus in Wien gewesen ist. Nun machte das Landesgericht Requisition um die Falschheit dieser Posten zu constatiren. Dr. Kratky, der Vertheidiger des Karoly sagte aus: er habe keine Zeile Arbeit bezugs der Vertheidigung des Karoly von Schindler bekommen.

Mehr ale ein halbes Dugend gewiegte praftifche Buriften bes Landes - und Oberlandesgerichtes erfannten in biefem Falle

gemeine Berbrechen; nur schwankten fie mit ber Bezeichnung berselben zwischen Beruntreuung und Betrug. Jest aber bezaben fich die zwei Großliberalen Caftor und Bollur ber Civilehe und anderer tugendhaften Bestrebungen in's Justizministerium — und von da gelangten nun brei Aufträge schnell hintereinander und einer schärfer und urgirender als der andere an die Oberstaatsanwaltschaft, die Untersuchung einzustellen. Unter einem wurde dem Staatsanwalt verboten gegen diese Ginstellung eine Berufung einzulegen, ohne allen gesehlichen Grund zu diesem sehr humanen Borgang. In der Sitzung des Oberlandesgerichts wurde der Aft in aller Geschwindigseit von einem Oberlandesgerichtsath erledigt.

Bir aber haben obige Denttafel (über biefe in ber juribiichen Welt fehr munberbare Begebenheit) an ben hochaufragenden Belfen ber Neu-Defterreichischen Juftigpflege jum ewigen Gedächtif hingehangen; und es ware fehr gut, wenn auch noch einiges andere fonnte bajugehängt werben!

#### LVII.

# **Lage und Bustände in Frankreich und daran sich** knüpfende Aussichten.

Bon ber beutich : frangofichen Grenze.

(Shluß.)

Bekanntlich ftutte fich bas zweite Raiferreich hauptfachlich auf das Militär und glaubte beghalb Alles thun zu muffen um bemfelben Treue und Ergebenheit einzupflanzen und eine treffliche Organisation zu geben. Die wichtigfte und folgenschwerfte Beränderung, welche zu diesem Zwede eingeführt wurde, war bag alle für Gelb bienenben Stellvertreter (remplaçants) ober Ginfteber bie Fabigfeit beigelegt erhielten, nicht nur zu Unteroffizieren sondern auch zu Offizieren zu avanciren. Sobann geschah alles um biefe Stellvertreter aus bem Heere selbst zu nehmen, indem man Solbaten ben Borgug gab welche icon eine erfte Dienstzeit (von sieben Jahren) abgebient hatten. Ueberhaupt fuchte man euf jealiche Weise benjenigen Solbaten wirthschaftliche Bortheile zu verschaffen welche aus bem Solbatenstande sich einen Beruf machten. Die Regierung übernahm felbst bie Werbung von Stellvertretern und forgte bafur bag die Ginftehersumme gut angelegt wurde, so bag ber Solbat ebensogut wie jeber anbere LI, 65

Seschäftsmann, außer Bermehrung bes Einkommens burch Alterszulagen, auch Bermögen erwirbt. Dank bieser Fürsorge und biesen Maßregeln hat sich die Zahl der sortdienenden alten Soldaten und Stellvertreter ungemein vermehrt. Es gibt berselben etwa 150,000 Mann welche selbstverständlich den Kern des Heeres bilden und deren Einfluß bestimmend auf alle übrigen Soldaten wirkt. Die Offiziere sind durch diesen Einfluß der störrigen alten Soldaten ordentlich in Schach gehalten und wirten moralisch weniger auf die Soldaten als anderswo.

Thatsache ift nun aber bag biese alten Solbaten in sitt: licher Sinficht meiftens bie verkommenften Menschen find, bei benen Trinken und Unzucht Lebenszweck geworben ift, beffen fie fich öffentlich rühmen, ben fie als etwas Gelbstverstänbliches ansehen, mahrend sie jeden als einen Dummtopf und einfältigen Tropf behandeln, ber bieje Gefinnung nicht theilt. Dabei sind berlei altgeschulte Braktiker wenig gefügig gegen ihre Obern. Sie konnen um fo mehr wagen als ihre Bahl so groß ist, daß sie in manchen Abtheilungen ein Drittel und mehr beträgt, und weil sie die jungern Golbaten burch ihren Einfluß und burch ihre ungebundene Robbeit völlig beherrschen und einschüchtern. Das Schlimmste aber ist-baß biefe Leute teine Hingabe, teine Aufopferung für ihren Beruf mehr besitzen. Das Gefühl des Baterlandes, das Nationalbewußtseyn ift bei ihnen vor den zeitlichen Rucffichten in ben hintergrund getreten. Der Soldatenstand ift jum Geschäft geworben, fie benten fast nur mehr baran ihre Dienstzeit ohne Verftummelung ihres Rorpers zu vollenden, um bann bon ber nicht unbeträchtlichen Benfion und ben Binfen ber Einstandsjumme gemuthlich leben und lumpen ju tonnen. Der Schwung, die Begeisterung für bas Baterland fehlen bei biesen Classen bes Heeres viel mehr als anderswo. licher Patriotismus ist nicht mehr unter ihnen zu finden, sondern nur noch Luft und Eigennut. Das Geld und bie sonstigen Bortheile, welche fie an die Regierung feffeln

sollten, hat diese aller sonstigen Moral und geistigen Qualität so ziemlich ledigen Leute verdorben, indem es eine Bresche in deren letzte Tugend, den Patriotismus, brach.

Das frangofische Seer ift burch bie Stellvertreter=Infti= tution nicht nur sittlich berabgefommen sondern auch fast undisciplinirbar geworben. Alle Offiziere flagen barüber. Degbalb ift auch eine ber neuern Bewaffnung entsprechenbe Tattit und bie nothige ftrenge taltblutige Disciplin taum noch bei biefen widerstrebenden Gewohnheitsmenschen einzuführen. Und boch ift eine völlige Umgestaltung ber Tattit und eine Wieber= berftellung ber Difciplin bringenber als je geboten. Bollig durchgeführt tonnen dieje Magregeln aber nur werben, wenn bie verkommenen alten Solbaten aus bem Beere entfernt werben, was nur in einem Zeitraum von feche bis acht Jahren bewertstelligt werben tann. Man bat fünfzehn Jahre gebraucht um das Seer durch das jetige verderbliche Suftem herunterzubringen, es ift also sicher nicht zu viel wenn man bie Salfte biefer Jahre als unbedingt nothwendig zu ber Heilung bes Uebels verlangt. Dann wird fich allerdings ber jest überall fo bedauerlich auftretende Geift bes fast vater= landslofen Landsfnechtthums verlieren und dem urfprünglichen und warm patriotischen Beifte bes frangofischen Bolfes wieber Plat machen.

Seit ben algerischen Kriegen sind sowohl Taktik als Organisation sehr vernachlässigt worden und liegen beshalb gegenwärtig im Argen. Die eigentliche Kriegswissenschaft ist sast verloren gegangen, nur die Ausbildung bes einzelnen Mannes ist gepflegt worden und deshalb hängt auch beim französischen Heere so viel von der Stimmung, von dem Geiste des Heeres ab. Was Material und Verpflegung ansbetrifft ist nach dem Geständnisse aller Offiziere alles so mangelhaft und unvollständig, daß ohne die erstaunliche Fertigkeit des einzelnen Mannes, sich in allen Lagen zurechtzusinden und durch eigene Thätigkeit die Mängel zu überwinden, nichts genügen würde und das französische Heer

schon bie schlimmften Unfälle erlitten hatte. Leiber verlägt man sich immer noch zu sehr auf biese unschätbare Gigenschaft bes frangösischen Solbaten, die aber einem gutgeführten, fonell operirenden heere gegenüber wenig mehr helfen wurde. Beim italienischen Feldzug fehlte es an allen Ecken und Enden, tropbem man über zwei Monate gebraucht um 160,000 Mann felbmäßig ausruden zu laffen. Die Umficht und bie erfinderische Anstelligkeit bes Solbaten wußten alles noch ant ju machen. Die Führung und bas Busammenwirken ber verschiebenen Truppenkörper aber waren so schlecht, baß ohne bie wirklich außerorbentliche perfonliche Tapferkeit und ben ungestümen Muth ber Solbaten alles so ziemlich verloren gewesen ware. Jeben Augenblick gab es Unordnung und Berwirrung, bie oft in fluchtartiges Durcheinanberbrangen ausartete. Am Abend nach Solferino befand sich, nach bem unwiberfprechlichen Zeugniffe verschiebener militarifcher Autoritaten, bas frangofische Beer in solcher Unordnung und Berwirrung, alles war so außer Rand und Band, bag eine formliche fluchtartige Bewegung (panique) entstand und es alle Muhe koftete etwas Ruhe und Ordnung zu ichaffen und das heer vor völliger Demoralisation zu bewahren. Bare in biesem Augenblick eine geschlossene gutgeführte öfterreichische Division angeruckt und hatte fest angegriffen, so war es um bas frangofische Heer geschehen. Sicher, bieß gefteben gerabe bie verftanbigften frangofifchen Offigiere gu, batten die Franzosen damals mit preußischen Soldaten in thun gehabt welche so geführt worben waren wie fie es im letten Rriege gewesen, die Frangosen hatten anstatt Siege ju erfechten, sehr schwere Nieberlagen in der Lombardei erlitten.

Trofbem es gerabe nicht an tüchtigen Offizieren fehlt, läßt das französische Offiziercorps im Allgemeinen viel zu wünschen übrig. Ein nicht unbebeutender Theil der Offiziere besteht aus emporgekommenen Berufssoldaten, aus Leuten ohne viel Erziehung und mit mangelhaften Kenntnissen, eine Art Slückritter benen außer etwas Nationalstolz jegliche

höhere Gesinnung sehlt. Es sind Plebejer in vollem Sinne bes Wortes. Biel wissenschaftlicher Eiser ist auch gerabe nicht in ben andern aus den Wilitärschulen stammenden Offizieren, da man, Dank wiederum den algerischen Kriegen und dem herrschenden Schlendrian, die wissenschaftliche Ausbildung mit Ausnahme der Artillerie und der Pioniere discher gar sehr unterschäft hat. Seitdem der böhmische Feldzug die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung der Offiziere wiederum glänzend dargethan, ist es den französischen Offizieren auch bedenklich geworden mit dem preußischen Heere sich zu messen, indem sie sich gestehen müssen, daß die preußischen Offiziere ihnen an fachlicher Ausbildung überlegen sind.

Much in fittlicher und religiofer Sinficht ift an bem frangofischen Offizierscorps gar Bieles zu tabeln. Befonbers bie aus bem Solbatenftanbe hervorgegangenen Offiziere feben fast ebenfogut wie ber gemeine Mann bie Berführung eines Mabchens als eine Urt Helbenthat ober als ein Mittel an eine reiche Beirath zu machen. Wie es in ben bobern Graben aussieht, geht ichon baraus hervor, bag es in manchen Regi= mentern für junge Leute welche ihre Chriftenpflichten beob= achten, ganglich unmöglich ift zu avanciren. Gin Offizier ber ein praftischer Ratholit fenn will, ift im frangofischen Beere viel übler baran als im preugischen, und beghalb gibt es auch nicht viele welche religios find. Wie bieg auf bie Mannichaften wirtt, fann man fich leicht vorftellen. In Paris wo ftets 60 bis 80,000 Mann in Garnifon liegen, findet man bei bem fonntäglichen übrigens febr feierlichen Militargottesbienft in bem Invalibenbom taum hunbert Golbaten und Offiziere welche fich in ber ungeheuren, minbeftens 10,000 Menschen faffenden Rirche fo fummerlich und verein= famt ausnehmen, daß einem das im Bergen weh thun muß. Gin Berein (Oeuvre des Militaires) ber fich bie fittliche und religiofe Befferung ber Golbaten gur Aufgabe gemacht und bem auch in Baris von Seiten ber Militarbehörben feine Sinderniffe bereitet werben, bat bloß gegen 600 Golbaten

für biesen Zweck gewinnen können. Rechnet man bazu noch einige Hundert andere welche ihre Christenpslichten erfüllen, so kommen immer nur etwa 1 bis 1½ Procent praktische Christen heraus.

Aehnlich verhält es sich bei Offizieren und Soldaten in ganz Frankreich. Und babei barf man nicht vergessen, bak ein guter, wenn nicht ber größte Theil ber als Stellvertreter bienenden alten Soldaten aus ben ftarkberölkerten Brovingen, ber Bretagne, Elfaß, Lothringen, Flanbern und ber Freigrafschaft ftammen, welche in religiöser Sinsicht zu ben beften in Frankreich gehören. Es ist also nicht zu viel gesagt, wenn man bas frangofische Deer in seiner gegenwartigen Berfaffung als eine Schule ber Verberbnig und als einen Sumpf ber Sittenlosigkeit bezeichnet. Benigstens fteht baffelbe in fittlicher Hinsicht unendlich tiefer als bas preußische. Darf es beghalb Wunder nehmen wenn alle übrigen sittlichen Gigenschaften bes Heeres leiben, wenn Robbeit und Gefühllofigfeit überhand nehmen, wozu freilich die unmenschliche Art ber Rriegführung in Algerien bas Meiste beigetragen, bie alle eblern menschlichen Regungen zu erstiden brobte. Die Offigiere konnen nichts ober wenig bagegen, einige begunftigen fogar bergleichen Ausschreitungen. Ich möchte beghalb benjenigen Deutschen welche sich voriges Jahr über die Preugen beklagten, nicht munichen bag fie auf biefelbe Beife mit ben Frangofen Befanntichaft machten, ber Berfuch wurbe ihnen übel bekommen.

Die hervorstechenbsten Eigenschaften bes jetigen französischen Heeres, ber ungestüme Muth und die persönliche Tapferteit, welche aber nach dem Zeugnisse aller Offiziere durch die Launenhaftigkeit und Störrigkeit der alten Soldaten sehr beeinträchtigt werden und ohnedieß bei manchen Bewegungen ebensoviel stören als nüben, sind das einzige was dasselbe noch vor dem preußischen Heere voraus hat oder worin es dem letteren gleichkommt. In allem Uedrigen steht das französische Heer mehr oder weniger hinter dem preußischen

gurud. Tattit, wiffenschaftliche Bilbung, fittliches Bewußt= fenn, besonders aber Raltblutigfeit auf die jest faft alles an= tommt, fehlen gar ju oft bei Offigieren und Golbaten. Unter ben Golbaten hat bie Bilbung entschieden eber ab = ale qu= genommen, indem feit ber Bevorzugung ber Berufsfolbaten bie jungen Leute aus bessern Familien nicht so leicht mehr als gemeine Golbaten eintreten wie bieg früher fehr gablreich ber Kall gewesen. Gin weiterer Sauptfehler besteht barin, baß teine Ginheit ber Gefinnungen und Ueberzeugungen bei Solbaten und Offigieren berricht, mabrend bas preußische Seer anders als burchaus toniglich gefinnt taum gebacht werben tonnte. Alle politischen Farben find im frangofischen Seer ausreichend vertreten, besonders feit ber Golbatenftanb jum Geschäft geworben. Bei ben bobern Offizieren und Generalen fehlt es nicht nur gar zu oft an wiffenschaftlicher Ausbildung, sonbern auch an ber nöthigen Unterordnung, mas besonders in Italien schon so bebenklich hervortrat. Bei einem Kriege aber ber mehrere hunderttausende in's Felb führen wird, wie es beim Rheinfeldzug ber Fall fenn muß, tann bieß zu verhängnigvollen Folgen führen.

Soll ich Ihnen nach all biesen gewissenhaften Ueberlegungen meine Ansicht aussprechen, so muß ich zugestehen
baß, soweit menschliches Ermessen hierbei maßgebend senn
kann, in einem Kriege zwischen Preußen und Frankreich das
erstere fast mehr Aussichten auf Ersolg hat als Frankreich.
Natürlich bleibt vorausgesett daß die Heere etwa gleiche
Stärke haben, was ja den Berhältnissen entspräche, und daß
nicht ganz außerordentliche Umstände hinzutreten. Im schlimmsten Falle kann Preußen unterliegen, aber dis über den Rhein
wird dasselbe keinessalls zurückgeworsen werden. Und dis zum
Frühjahr wird das französische Heer sicher auch nicht anders
werden, es wird seine Mängel nicht beseitigt und die der
neuen Bewassnung entsprechende Taktik sich angeeignet haben,
was bei ihm schwerer als bei jedem andern Heere seyn
wird, da die disherige Taktik gerade das Gegentheil von dem

#### Mus und über Franfreich.

lutig=ruhigen, mathematisch=haarscharfen Manovriren und eben ift, welches bie neue Bewaffnung erforbert und wo= bas preußische Seer gefiegt bat. Die ungeftume, nichts tenbe Tapferfeit, die heftigen aufgelosten Angriffe worin est die Sauptftarte bes frangofischen Beeres beftand, en ihm gerabe jum Berberben gereichen. Salten bie sifchen Truppen nur etwas Stand, mas fie nach ben grungen im letten Rriege jebenfalls verfteben, und machen nn gur rechten Zeit jene geschickten, punttlich ausgeen Bewegungen, durch welche fie 1866 faft alle Gefechte bieben haben, bann bringen fie fehr leicht Unordnung e frangofifchen immer etwas aufgelosten Reiben. Get boch alle frangofischen Militars, bag gerade die Unord= basjenige ift mas fie am meiften gu befürchten haben, bag, wenn ber Fall eingetreten, alles verloren mare, t die einmal gesprengten Glieber nicht mehr zu sammeln und feinesfalls fich unter bem Tener bes Teinbes neun laffen. Die Frangofen werben fich tapfer, febr tapfer gen, aber damit ist nicht alles gewonnen unter den gegenHeer seit längeren Jahren kennt und mit bessen unbeugsam stolzem Selbstbewußtsehn vertraut ist, wird die Tragweite eines solchen Umschwungs zu schätzen wissen. Es liegt barin schon ein halber Sieg für Preußen.

Aber mit einer Dieberlage bes Beeres mare noch nicht Franfreich geschlagen. Im Seere wurde nur bas jegige De= gierungssystem auf ben Tob getroffen, nicht aber bas frango= fifche Bolt beffen beffere Elemente baburch wieber in ben Borbergrund gerückt wurben und zu ber verbienten Geltung tamen. Bahrend bas officielle Frankreich in Studen ginge, wurde bas wirkliche patriotische und katholische Frankreich mit Macht aufstehen und ben Rampf wieber aufnehmen. Gin Nationalunglud tann bas frangofifche Bolt nur ftablen, neu und beffer gestalten, indem baburch manche burch bie frembartigen revolutionaren Inftitutionen eingemischte Schladen abgeftreift wurden und bas Bolt in feiner urfprunglichen eblen Starfe, in feiner driftlichen Mannestugend hervortreten wurde. Es konnte nach bem erften Rriege eine Paufe ein= treten, weil unter ben heutigen Umftanben es nicht mehr möglich ift mit einem geschlagenen Beere ben Feldaug fort= aufeten. Sicher aber murbe bei einem neuen Bufammenftog bas alte Frankreich die Scharte auswegen welche bas revolutionare Frankreich fich hatte ichlagen laffen. Gicher wurde es in Frankreich nicht fo geben wie in Desterreich, wo burch ben Rrieg die fürchterliche Thatjache vor aller Welt fich offen= barte, daß bie amtliche öfterreichische Welt völlig vaterlandslos ift, bag es in Defterreich mit wenigen rubmlichen Ausnahmen feine Defterreicher mehr gibt und bag es beghalb gang in ber Ordnung ift, wenn der Gemeinderath ber Sauptstadt mit tem Beifpiel ber ichamlofeften verratherifchen Baterlandelofigfeit voranging ohne bag ihm mehr als eine verzagte unichulbige Ruge zu Theil ward.

Tropbem so Bieles über bie Ursachen ber öfterreichischen Rieberlage in Bohmen gesprochen wurde, erlauben Sie mir bei bieser Gelegenheit meine Meinung barüber zu sagen, die auf

Thatfachen und eingehenden Beobachtungen beruht. Die Defterreicher fint geschlagen worben und mußten geschlagen werten. weil bieselben überbaupt feine Denerreicher mehr fint, weil im Beer fast jebe Spur eines Gebantens an ben Beruf Defterreichs abbanden gefommen ift. Es ift die außerordentliche fittliche Bertommenheit, bie Ueberzengunge: und Baterlandelofigfeit eines großen Theils bes öfterreichischen Offiziercorps und Beamtenthums welchen bie vornehmfte Schult ber Rieberlage zugeichrieben werben muß. In Berlin gibt es bochftens zwei Dugent tatholische Offiziere. Tropbem sab ich bort jeden Sonntag mehrere berielben in ber Kirche worin ich meine Anbacht zu verrichten pflegte, öfter fab ich auch Offiziere fich ber Communionbant nahen; von benjenigen welche in andere Gotteshäuser, namentlich bie Garnisonstirche gingen, will ich nicht sprechen. In Wien bagegen erinnere ich mich nicht je einen Offizier in einer Kirche gesehen zu haben, tropbem es baselbst Hunderte von tatholischen Offizieren gibt. In einer österreichischen Provinzialstadt sah ich freilich einmal einige Offiziere in einer Kirche und freute mich fcon, bag biefe Herren seit Sabowa etwas in sich gegangen. An ber Birthstafel aber mußte ich mich nachher aus beren eigenem Mund überzeugen daß bie einzige Urfache ihres Rirchenbesuchs bie Aufführung einer jener tangmufitalischen Meffen gewesen, welche in Desterreich zu häufig find und jedem wirklich Anbachtigen ben Rirchenbesuch verleiden möchten. St. Stephansbom fah ich ben ganzen Tag über mehrere in nachster Rabe beffelben liegende Raffeehaufer mit Offigieren gefüllt, welche die bort in 10 bis 15 Eremplaren aufliegenden jubischen Schande und Schmutblatter eifrig lafen. nun von einem Offigier ober Beamten zu erwarten ber babingetommen ift, bag er seine geiftige Rahrung und politische Unterweisung nur noch aus ben vaterlandsloseften, gemeinsten aller Blätter holt, welche tagtäglich außer ber unvermeiblichen Bugabe von nichtswürdigen glatten Boten, bas Baterland, ben Raifer, beffen Regierung, die Rirche, die Geiftlichteit,

überhaupt alles was im Lande ehrenhaft und überzeugungs= tren ift, auf bie unflathigfte Beife beschimpfen und beschmuten und bafur Garibalbi, Preugen und bie Juden auf ben Schild erheben? Bo fann ba Ueberzeugung, wo fann ba Bater= landeliebe, wo tann ba Glaube an bie Butunft Defterreiche bestehen, wenn man nur Blatter liest und unterftust welche ben Beruf Defterreiche laugnen und offen an beffen Ber= ftorung arbeiten, ja fich beffen noch ruhmen? Es fehlt an ber religiofen leberzeugung und beghalb auch an ber politi= ichen, und nirgends weniger als in bem auf ben Ratholi= cismus gegrundeten Defterreich tonnen biefe Neberzeugungen vermißt werden. Wo fie fehlen, ba fehlt auch ber Trieb fich für bas Baterland anguftrengen, etwas ju lernen, und fein Leben einzuseben. Die unverhaltnigmäßig große Bahl von gefangenen öfterreichischen Offizieren hatte boch einiges Bebenten erregen follen. Sat nicht fürzlich auch ein boberer öfterreichischer Offizier eine Brojdure herausgegeben, worin er als hauptbebingung eines Erfolgs bes öfterreichischen Beeres ben unverbrüchlichen Borfat verlangte, zu fiegen ober au fterben, ein Beweis alfo bag ein folder Borfat, ju bem mehr als physischer Muth und vor allem aber feste Ueberzeugungen gehören, bei ben öfterreichischen Offizieren mabrend bes letten Rrieges im erforderlichen Dag nicht bestanden bat.

Worin aber besteht die Stärke des preußischen Heeres? Rur in dem Glauben an die Mission Preußens, der bei allen Offizieren lebendig ist und von ihnen auf die Soldaten übertragen wird. Der Preuße ging in den Krieg mit dem Entsichluß des Siegens oder Sterbens, er war in seder Hinsicht seit langem vorbereitet. Es handelte sich um Seyn oder Richtseyn für ihn und er wußte es. Der Deskerreicher aber ging in den Kamps indem er, von der liberalen vaterlandstosen Wiener Presse eingeschult, sich darauf verließ daß man im schlimmsten Falle sich mit dem Opser Benedigs aus der Patsche ziehen werde. Deshalb mußte der schlimmste Fall eintreten und Desterreich in einer Weise unterliegen wie dieß

was a malamat on the light to be with Property and the state of the s specience of the state state at the state of tivo the method of a control of the colours I think serve the things in the server with talin ny by tur yansa tama a e Designation designation designation Bethe growth in him Louisian in it was Simone has a fine to the first of the per Constitution of the first time in the last the property of the control of the c Britting of a distant of the in the "property that the first the me the ern rest i a tad the der Diet an in the annual sen (1991) unt 1988 g. d. nicht in einem Greefier mittel her have haven made a un ma time in a a m limeteer for is notion offer Libertinia in Indiana a we have the house a fine in them I'm in un rich Officere Plag renommen einem Studiene un Averer la reconsidident might bis in his live his France Same Communication from the linear communication Transmission the name and a de Charle Reported amount name. nurs fingen ibr be rusiefalmte Bermanbelaficter ble Priore ther an indicerum transpersal incem to see Use bar ichig baribver Ja vir iller bir Deferender rate opier der gen. Under den beiblichen nicht fermechilden Teriffen, unter een einfenarmen Leinfraten Denifdland metten Gie mehr Leute finden melde einem Bebriff vom Be rafe Defterenicht biben alt in Deftemeid felbft. Ba noch mehr, unter een Ratiuliten Grantreide getraue ich mir minbettens ebenficiel bergleiden Leute qu finten ale in Defterreich, mit auger ber Weltgeifilichkeit, einem Theil bes Abels, einigen Beamten melde eine ruhmliche Ausnahme bilben, und n ebenfo vereinzelten Burgern mohl noch Liberale, Bis:

marker, Garibaldiner, Juben u. f. w., aber beileibe keine Desterreicher mehr zu finden sind. Was in Desterreich "Bilbung" zu besitzen vorgibt, ist alles andere als österreichisch. Nur das niedere Bolk, der kleine Handwerkerstand der Städte und die Bauern haben neben der alten unverbrücklichen Treue auch noch eine gesunde österreichische Tradition erhalten. Aber so lange diese gesunden Elemente von Juden, glaubenslosen Bureaukraten und vaterlandslosen Advokaten mißhandelt werben, kann es nicht besser werden.

Go lange es fo fortgebt in Defterreich, bat Breugen nichts von baber gu fürchten, felbft nicht bei einem gleich= zeitigen Rriege mit Frankreich. Die Greigniffe find ftete nur Die Berwirflichung ber herrschenden Ueberzeugungen und Ibeen. Seit funfzig Jahren wird bie 3bee eines preugifch = beutschen Staates auf jegliche Beife im beutschen Bolte verbreitet. Die Lehre vom preußischen Beruf, Die preußisch = protestantische Geschichtsbaumeisterei find leiber auch bei einem großen Theil ber gebildeten Claffen außerhalb Preugens in Fleisch und Blut übergegangen. Sierin liegt bie Dacht Breugens und die Urfache feiner Erfolge. Wie kann ein von einer folchen Geschichtsauffaffung angesteckter banerischer ober öfterreichischer Offizier mit ber nothigen Ueberzeugung und Singabe auf Leben und Tod gegen Preugen ftreiten? Dun ift aber ber beutsche Offizier, ber in Preugen zugleich auch einen fehr vervolltommneten Militarftaat erblickt, gar febr gu einer folden Geschichtsauffaffung geneigt, bie ihm überbieß oft in toniglich bagerischen ober f. t. öfterreichischen Staatsanftalten eingeimpft wurde. Go lange es beghalb in Defterreich feine acht öfterreichische Geschichtslehre gibt, fo lange man baselbit teinen öfterreichischen Beruf tennt, ift Defterreich fein ebenburtiger Gegner mehr fur Preugen. Rach meinen perfonlichen Beobachtungen glaube ich versichern zu burfen, bag mit Ausnahme Tyrols etwa, wo es übrigens auch zu preußeln anfängt, die beutschöfterreichischen Provingent einer preußischen Unnexion weniger Biberwillen entgegenseten wurden als

# Mus und über Franfreich.

erttemberg und Bahern, obgleich in Folge der letzten Ertisse der vaterländische Sinn bei einigen Classen auch in en beiden Ländern etwas abgestumpst wurde.

Soll ich Ihnen noch ergablen, wie fich bie Bertreter terreichs im Auslande betragen? In Mainz, Frankfurt bas preußische Offizierscasino auf bas nichts weniger als ißische, dabei aber conservative und anftandige "Mainger rnal" abonnirt, bas öfterreichische Offizierscafino aber t. Bollte ein Geschäftsmann etwas anzeigen, was gur ntnig ber öfterreichischen Offiziere gelangen follte, fo ste er es in die fehr preußisch gesinnten liberalen Schmutter von Frankfurt und Maing einruden laffen. In Baris und gibt bie öfterreichische Botschaft heute noch ichmeres d aus um einflußlose und verachtete liberale Flunter= ter zu gewinnen, über welche fich bann bas Bublifum ig macht, mahrend die Herren Redaktoren sich in's Faustlachen. Dagegen ift bie öfterreichische Botichaft auf es ber fatholischen Blatter abonnirt bie felbft in ben immften Zeiten, g. B. 1859, Defterreich gegen alle ungeten Angriffe vertheidigten. Der "Monde" versuchte es einmal

Staatsmann, tonnte er fast als Triumphator nach ben Tui= lerien gurudfehren. Seit Salzburg begann in Defterreich bie Concordatshepe in eine Art Beitstang überzugehen und wenige Wochen barauf konnten bie Regierungsblätter in Paris mit felbstgefälligem Schmungeln berichten, bag ber Raifer von Defterreich in feiner Untwort an bie Bischofe fich gang ber= jelben Ausbrucke bebient habe welche fie felbft feit langen Jahren gebrauchten. Die Unnaberung zwischen Defterreich und Frankreich fei alfo gesichert, indem ersteres die Grund= fate bes letteren annehme. Bare noch eine Spur von Berftandniß ber Lage im öfterreichischen Ministerium gewesen, fo tonnte man Rapoleon die Bedingung auferlegen ben Raub= ftaat jenfeits ber Alpen gu gerftoren, bem beiligen Bater fein Landergebiet gu fichern; fo fonnte man Breugen eine furchtbare Schlappe beibringen, indem man bas Brincip er= ftickte auf welchem ber nordbeutsche Erfolg beruht. Freilich mare bas nicht liberal, bagegen aber um fo öfterreichischer gewefen. Go aber tann fich Preugen gu ber Salzburger und Barifer Raifergufammentunft nur Glud munichen. Anftatt bas frangofifche Regierungsspftem zu fatholifiren, wird bas öfterreichisch-frangofische Bundniß Defterreich völlig befatholi= firen und napoleonifiren. Natürlich pagt bieg volltommen in ben napoleonischen Plan ben wir schon vorhin besprochen, und der jest auch bei der zweiten Expedition nach Rom wieder überall burchschimmert. Das aus Stalien und Deutsch= Land burch napoleon vertriebene Defterreich wird nun auch aus der Kirche hinausgeworfen, und fo ber letten Sympa= thien verluftig die es noch unter den Ratholifen hatte und die für Rapoleon fehr unbequem waren, indem er biefelben als Bormurf gegen feine Politit in Italien empfinden mußte. Sat nun Desterreich nichts mehr vor Frankreich bei ben Ratholiten voraus, bann ift Napoleon, fo bentt ber Dann wenigstens, herr ber Lage in Rom und fann feine Berfohnungsplane als "erfter Cohn ber Rirche" burchführen. Das Bundnig mit Defterreich foll ben Papft jum Rachgeben zwingen, em es ihn seiner letten Stute unter ben Regierungen aubt. Dieß ist ber Plan.

Bon bem Bundnig Defterreichs mit Frankreich bat unter en Umftanben fein rechtlicher Menfch Gutes zu erwarten. eg Bundnig ift tein tatholisches, sondern ein napoleonisch= ftifches. Das von ber Unfahigfeit feiner liberalen Staatsftler zu Grunde gerichtete Defterreich wird napoleonifirt revolutionirt, um bann als Nationalitätsmaterial zu ftigen Compensationen reif zu werben. Denn ber eigente Allierte Napoleons ift bas ihm gleichartige Rugland, er beghalb im Drient allen Borfchub leiftet, wie bie ige Befchichte mit Candia wieberum zeigt. Defterreich f höchftens noch einige unterthänige hentersbienfte thun, anfreich bas linte Rheinufer erobern helfen; bann tonnte Mohr geben, benn bann tame bas ruffifch = frangofifche nonig, für welches Defterreich Annerionsmaterial abgibt. ejenigen welche an die Lebensfähigkeit eines napoleonifirten beralen" Defterreichs glauben, gehören in's Irrenhaus fie fich mit benjenigen welche von einem napoleonischen

Staatspapiere folgen, indem Jungitalien als fortgeschrittenfter Bettelftaat ben Reigen ber Staatsbanterotte eröffnen wirb; Desterreich wird nachfolgen, nachbem es vorher seine Rirchenguter bem vaterlandslojen Spetulantenthum und ben jubischen Barppen in ben unerfattlichen Rachen geworfen. Der in ben letten Jahren bes Fortichritts jur anerkannten Inftitution geworbene Bertragsbruch wird sich somit erst auf die ben Staatsichulben als Burgichaft und Unterlage bienenben Bertrage ausbehnen, um bann auch im eigentlichen Privatleben gur Anwendung zu fommen. Es wird biefe Braris um fo leichter allgemein werben, als ja bie schon gebachten Schwindels Unternehmungen burch ihren privilegirten, oft geradezu unter ftaatlichem Schute ftebenben Diebstahl im Großen bas glangenbfte Beispiel ber Nichtachtung bes Gigenthums gegeben haben. Es wird aber in nachfter Folge ben Gelbfacen felber gelten, welche jest fo gar ungeberbig nach bem Rirchengut, nach Abschaffung ber Feiertage, Entchriftlichung ber Schule und Che ichreien. Die Rirchenberaubung in Stalien und Defterreich wird bas aufgeklarte und fortgeschrittene Bolt zu Allem fähig machen helfen. Wir wollen feben, wie ber Tang benjenigen gefallen wird, welche jest fo beflissen bie Dufit bazu componiren.

In dem allgemeinen Schiffbruche wird die Kirche allein aufrecht bleiben und der Sammelpunkt aller gesunden Elemente werden. Desterreich wird hoffentlich dann auch wieder zu sich kommen, denn das Bolt ist dort, Dank dem Klerus, noch gesunder als fast irgendwo, dabei gut kaiserlich und kirchlich gesinnt. Für Frankreich zähle ich sicher auf ein stichlich gesinnt. Für Frankreich zähle ich sicher auf ein stichlich bie guten Elemente schon unter der Leitung eines eifrigen muthigen Klerus gesammelt und organisirt. Hat auch das religiöse Leben im Bolke vielsach mehr als anderswo gelitten, so hat sich doch das katholische Nationalbewußtsen durch die letzten Ereignisse wunderbar gestärkt. Bertheidigen doch heute schon ebenso viel liberale als katholische Blätter die welkliche

erichaft bes Papites. Wer hatte bas vor zwei Jahren für glich gehalten? Trots allem will ber Frangose nur tathoh fenn, es liegt ein unverwüftliches tatholisches Gefühl in i, bas zwar burch bas Gefchrei bes Tages übertaubt, nie r völlig erftictt werben tann, fonbern bei ber erften Geenheit wieder burchbricht. Trug nicht ichon bie 1848er malgung ein anberes Geprage und brachte ben Rathon etwas Freiheit? Bei ber fünftigen Krifts wird bieß h mehr ber Fall fenn trop bes ingwischen ungemein veriteten Socialismus, ber als lette Conjequeng bes fibernbenen vulgaren Liberalismus ber Rirche feinen bauern-Wiberstand wird leiften tonnen. Das in ber Tiefe Bolles liegende fatholische Gefühl ift es, welches mir intreich fo lieb macht und welches ich als die Burgichaft rachte, bag bie alteste Tochter ber Rirche auch wieberum es Ramens in vollem Umfange wurdig werben wird. shalb bangt es wir trop allem nicht um die Zufunft infreiche. Tyly specifical sector was stallfadire for agent december

ber Beschichte ber beutschen Bisthumer und Stifte eine beutsche Reichs: und Kirchengeschichte ben jetigen Ansprüchen nicht mehr genügen tonne. Denn abgesehen bavon bag bas gange Mittelalter hindurch einzelne hervorragende Bifchofe und Pralaten bas politische Leben Deutschlands beherrschten, tnupft fich auch bie Pflege von Runft und Wiffenschaft, die Sebung bes Bohlstandes, die Bildung bes handwerts, die Cultivirung bes Bobens, turz ber gesammte civilisatorische wie materielle Fortfchritt an bie Geschichte ber beutschen Stifte, ber Bisthumer und ber Klöfter. In richtiger Ertenntniß biefer Bebeutung hat benn auch bie Gegenwart schon manche werthvolle Monographie an's Licht geförbert, und an mehr als einem Orte sind viele Rrafte beschäftigt bisher unbeachtetes und verkanntes Material zugänglich zu machen, um fo eine lang gefühlte Lude in unferer vaterlanbischen Geschichte auszufüllen.

Das alteste ber baperischen Bisthumer, Baffan, bat bereits vor einem Jahrhundert einen ausgezeichneten Geschicht= fcreiber an bem Jefuiten Sanfit gefunden, beffen Gewiffens haftigteit, Fleiß, Gelehrsamkeit und gesunder kritischer Ginn bie meiften Arbeiten ber Neuzeit in Schatten ftellt. Sansit aber wurde burch bie Beröffentlichung einer Menge von früher unbekannten Quellen nicht blog bas Material viel reichhaltiger, sonbern auch bas vergleichenbe Stubium ermöglicht, so baß jett manche Resultate seiner Forschungen nicht mehr haltbar erscheinen, viele Schwierigkeiten aber die er noch nicht zu lösen vermochte, jest von selbst wegfallen. Dennoch hat Sanfit teinen nennenswerthen Nachfolger mehr gefunden. Der hochverdiente Weschichtschreiber ber Stadt Baffau, ber in ber Lotalgeschichte ruhmlich befannte. Dr. Erhard, hat seinem Zwede nach seine Forschungen leiber zu sehr auf bie Geschichte ber Stadt beschrankt. Gin Professor in Salle war es, Dummler, welcher angesichts ber Wichtigkeit ber Baffauer Bisthumsgeschichte für ben gangen Guboften Deutschlands Forschungen über bie Geschichte unseres Bisthums im

#### Die Baffauer Annalen.

n Jahrtaufend ber chriftlichen Aera anftellte\*). Aber at für bie alten Trabitionen ber Rirche Baffan's war Dummler, einem Breugen und Protestanten, nicht gu en und fo verwandte benn ber gelehrte Professor von e fein ganges fritisches Talent nur barauf zu zeigen, bie gange Beichichte ber Rirche Paffau's vor Bonifacius Erug und eitle Fabel, einer unferer angesehenften Bi= e aber, ber berühmte Biligrin, ein Betrüger und unbenfälfcher gewesen fei. Es war wieder tein Baffauer, ern ber beicheibene Benebiftinermond P. Rupert Mitter= ler in Metten, ber bie Ehre Piligrin's rettete \*\*). Dummler hat gang richtig mit bem begonnen mas jeberbas erfte fenn follte, nämlich mit ber Rritif ber Quellen; nge hierin noch nicht ein Anfang gemacht ift, lagt nich bie mabre und wirtliche Geschichte nichts gewinnen. er hat es Dummler babei manchmal an ber nothigen rifchen Treue und Gewiffenhaftigfeit fehlen laffen, fo er fich ju Behauptungen fortreißen ließ, Die bei be-

tener Forschung und ruhiger Bergleichung mehr als get, ja als völlig aus ber Luft gegriffen erscheinen. So und Urtunben zu prufen, um barnach ein entscheibenbes Urtheil fallen zu konnen.

# I. Bifchof Ronrab II. von Baffau.

Rach ber Angabe von Bruschius und hund erzählen bie annales patavienses, daß unmittelbar nach ber Absehung bes Bischof Rubiger ein polnischer Pring Namens Konrab, Sohn eines Bergogs von Polen und Neffe bes Böhmenkönigs. jum Bischof von Baffau erwählt worben fei 1250. Anstifter biefer Bahl fei ber Dekan Albert ber Bohme (Albertus Boemus) gewesen, ber bafur auch bie Schlöffer Bubug (castrum Bubuz cum suis comitatibus!?), Wilbenstein und Wolferstein fammt ben bagu gehörigen Besitzungen empfangen habe. Der bantbare Bischof habe bem bestechlichen Dombetan außerbem noch die Propstei Niebernburg und alle Benefigien jener Ranoniter verliehen die ihm nicht gewogen gewesen waren. Dafür habe bann Albert mit 100 Mart Golb die Roften gebeckt, welche Konrad mahrend eines zehnmonatlichen Aufenthalts in Roln gemacht, und fpater jur Rudtehr nach Polen noch weitere 66 Dtart zur Verfügung geftellt. Rach 15monatlicher Regierung hatte nämlich ben fürstlichen Bischof die Luft zu heirathen angewandelt und er sei barum in seine Beimath nach Bolen gurudgefehrt, um fich bort mit ber Tochter bes Herzogs Odowit zu verehlichen und burch Befeitigung seines Brubers Bladislav jum herrn von gang So Brufchius in feinem Berte de Polen zu machen. Laureaco veteri et de Patavio Germanico lib. II, p. 199. Er fügt bınzu: nec nos quicquam aliud in pataviensibus annalibus de co scriptum invenimus. Mit benselben Worten auch Sund Metropolis Salisburg. edit. Gewold 1, 211. In derfelben Beise ergablt es auch Schritovinus: catalogus archiep. et episcoporum Laureacensis et Pataviensis ecclesiarum ad Fridericum III. Romanorum imperatorum bet Rauch, script, rerum Austriac. II, 502. Auch Aventin feunt biefen

### Die Baffauer Annalen.

hof Konrad, weiß aber von ihm nichts zu erzählen als er balb den Bischofsstab weglegte, nach Böhmen ging eine Frau nahm: annales Boi. lib. VII. cap. 5 p. 653. sine 1710). Auch er beruft sich für seine Angaben auf talen, die er aber nicht näher bezeichnet: ila quidam in iles retulere. Ich zweisse nicht, daß auch er die Passauer talen meinte.

Ich glaube, daß die ganze Erzählung von diesem Bije Konrad eine fabelhafte sei, daß ein solcher gar nie
irt habe. Die Gründe die für diese meine Ansicht gelgemacht werden müssen, sind für mich völlig überzeugend
ich hosse, daß kann ein stichhaltiger Einwand dagegen
ben werden könne. Ich lege diese Gründe zur vorurtheilsen Erwägung vor.

- 1) Keine einzige ber gleichzeitigen Chronifen ahnt dieses Konrad, vielmehr erzählen alle ausbrücklich, unmittelbar auf Rudiger Berthold von Sigmaringen gest sei; ich stelle sie alle hier zusammen.
- a) Hermannus Altahensis: 1250 Rudgerus pataviensis episcopus

Dieß find die Chroniken welche von dem Borgang Rotiz nehmen. Es ist zu bemerken, daß mit Ausnahme der ann. Salisd. sammtliche der Diözese Passau angehörten. Wie ware es möglich, daß man in allen diesen Klöstern, welche doch mit Passau in lebhastem Rapporte standen, von dem Bischose Konrad, welcher 15 Monate lang regiert haben soll, nichts gewußt hätte? Schon aus diesem Schweigen allein dürste man mit vollem Rechte darauf schließen, daß dieser angebeliche Bischos Konrad erst später in den Katalog der Bischöse von Passau eingeschoben wurde.

2) Die Unmöglichkeit, daß zwischen Rubiger und Bers. thold ein Bischof Konrad mit 15monatlicher Regierungszeit existirt haben könne, ergibt sich aber ganz evident und uns widerleglich aus den und noch erhaltenen Urkunden.

Bischof Rubiger wurde urfundlich nach den im papstslichen Archive noch vorhandenen Instrumenten abgesetzt am 11. März 1250. Die Absetzungsbulle ist datirt aus Lyon\*), Darauf hin trat sogleich Albert der Böhme, der Domdekan als Administrator der Diözese auf dis zur Aufstellung eines neuen Bischofs \*\*). Bischof Rubiger scheint die Absetzungssulle entweder erst spät erhalten zu haben, oder er war vielleicht gesonnen sich nöthigenfalls mit Wassengewalt zu behaupten; denn am 8. April noch stellte er zu Passau eine Urfunde aus, bei welcher drei Archibiakone und Kanoniser als Zeugen sigurirten, darunter auch Otto von Lonstorf, der spätere berühmte Bischof \*\*\*).

Balo darnach wandte sich aber bas Rapitel von Rubiger ab und bevollmächtigte ben Detan Albert und ben Propst Meingot von Walbeck behufs Creirung eines neuen Bischofs. Da Innocenz IV. kurz zuvor die Wahlfreiheit der Kapitel

<sup>\*)</sup> Die Urkunde ift abgebruckt im 16. Banbe bes literar. Bereins in Stuttgart, p. 132-34.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 136.

<sup>\*\*\*)</sup> Monum. Boic. 29, 369,

fuspendirt hatte\*), fo mußten bie beiben Bevollmachtigten fich nach Luttich begeben, wo Petrus Caputius ber papftliche Legat für Deutschland eben bamals sich aufhielt. einigte man fich über einen neuen Bischof, benn ichon am 16. Juni 1250 batirt die Confirmationsurfunde bes papftlichen Legaten \*\*). Der neu creirte Bischof war Berthold, Graf von Beittingau und Sigmaringen, Bruber bes Bifchofe von Regensburg und Bizebom baselbst, welcher ob seiner Anbanglichkeit an bie papftliche Sache schon im Februar 1249 vom Papfte zum Abministrator ber weltlichen Guter bes Bisthums ernannt worben war \*\*\*). Gleich barauf erhielt ber neu ernannte Bischof Berthold die Regalien von König Wilhelm zu Bopparb+). Laut eines Rechtsspruches ber Fürsten sollte Bertholb an die Beräußerungen, Berträge und Tausche, welche fein Borganger während ber Zeit ber Ercommunitation, b. b. während voller neun Jahre (1241 - 50) eingegangen batte, nicht gebunden senn.

Aus diesen Urkunden erhellt klar, daß Berthold uns mittelbar auf Rudiger gesolgt sei und daß für den angeblichen Bischof Konrad, der 15 Monate lang regiert haben soll, keine Zeit übrig bleibt.

Dem Jesuiten Hansitz, ber ein scharfer Kritiker war ??), entging bieser Widerspruch ber Angaben der Passauer Annalen mit den Urkunden keineswegs, er getraute sich aber nicht die Aechtheit der ersteren zu bezweiseln, er suchte sich vielmehr dadurch zu helsen, daß er die 15 Monate der angeblichen Regierungszeit Konrads auf drei reducirte. Allein abgesehen

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Regeften Innocens IV. im 16. Band bes literar. Bereins p. 150, Dr. 367.

<sup>\*\*)</sup> Die wichtige Urfunde in Monum. boic. 29; 372-74.

<sup>\*\*\*)</sup> Regeften Innoceng IV. I. o. Rr. 369.

<sup>†)</sup> Monum. boic. 30, 309. Schreitwein las ftatt Boppardia - Lamir pardia, Sund und Brufchius Langobardia und ließen König Bils
belm eine italienische Stadt belagern. Sanfit vermuthete Leewardia
in Friesland.

<sup>††)</sup> Dieß Beugniß gibt ihm felbft Dummler I. c. p. 81.

von bağ bieg reine Billfur ift, erhellt schon aus ben oben igeführten Daten und Urtunden auch die Haltlofigfeit biefer pothese bes scharffinnigen Zesuiten. Bu allem Ueberflusse iftirt aber noch eine Urtunde, welche jede Schwierigkeit hebt d auch diese Hypothese völlig beseitigt, indem in ihr ausutlich hervorgehoben wird, daß Bertholb unmittelbar f Rubiger gefolgt jei. Die Urkunde \*) ist auch baburch mtwurdig, bag fie zu ben altesten von jenen gablt welche d beutich abgefaßt wurben. Der Gingang lautet: cum st depositionem Rudegeri quondam patav. episcop. quam R. tandem voluntarius admittebat venerabilis dominus etholdus episcopus per justam sui assumptionem episcobus ejusdem regimina suscepisset etc. In gleichzeitiger micher Fassung: "Do Bischolf Rudeger vom Bistuom ze effowe, mit recht und mit fin felbes willen gescheiben wart, ich dem wart Bischolf Berthold der heute ift gewaltiger ifcolf . . . " Damit fällt auch die Hypothese bes hangit, bem bie Unmöglichkeit, bag zwischen ber Regierung Ruber's und Berthold's noch ein anderer Bischof gewesen fei; rch biefe feierliche Beurtundung ber unmittelbaren Rach= ine Berthold's auf's evidentefte bargethan ift. Gine andere spothese stellte hund auf, indem er den Widerspruch bas ich zu heben suchte, daß er ein zweimaliges Bontifitat erthold's annahm, bas erftere in bas Jahr 1249 verlegte, n burch Konrad verbrängen, dann aber in Folge ber Refigition bes letteren 1251 neu gewählt werden ließ \*\*). Allein se Combination ist ohne hiftorische Basis und faut in fich bft zusammen, nachdem urtundlich feststeht, daß Rubeger it 11. Marz 1250 entfest und am 16. Juni bereits Berold bestätigt wurde. Rach folch bestimmten urtundlichen weisen wird man sich wohl bescheiden mussen, Konrad II.

<sup>\*)</sup> Gie ift abgebendt in Monum bolo. 29, 403 ff. 3ch bemerte, bag

<sup>\*\*)</sup> Sund, Metrop. Salisb. I. 211.

ber Reihenfolge ber Bifchofe von Baffan wieber gu eichen; er hatte ihnen ohnehin teine Chre gebracht. 3) Gin fernerer Beweis für bie Unrichtigfeit ber Unen ber Baffauer Annalen liegt barin, bag bie Umftanbe Erzählung fo viel Auffallenbes und Unmögliches an fic gen, bag man baraus allein icon auf fpatere Dichtung ließen konnte. Schon die Angabe, bag Ronrad blog auf treiben bes Defan Albert bes Bohmen gewählt worben , macht mißtrauisch. Denn einmal war Albert gur Zeit Absetzung Rubiger's gar nicht in Paffau, wie aus feinem breiben an bas Rapitel und ben Stadtrichter Suftemund r hervorgeht \*). Außerbem erscheint Albert jederzeit als riger Beforderer ber Candidatur Berthold's \*\* ). Ferner war nale die Bahlfreiheit ber Rapitel in gang Deutschland pendirt und burfte ohne ausbrückliche Erlaubniß und Gemigung bes Bapftes unter teiner Bedingung eine Bahl ttfinden \*\*\*). Für Paffan insbesondere hatte Innoceng IV.

ttfinden \*\*\*). Für Passau insbesondere hatte Innocenz IV. B Berbot ausdrücklich am 14. Februar 1249 gegeben †): cessione . . . vacarit ecclesia patav. , capitulo inhibeant baß man in Passau selbst Jahrhunderte lang von biesem angeblichen Bischof Konrab nichts wußte. Der Baffauer Chronist Stainbel\*), bem bie fogenannten Baffauer Annalen nicht vorlagen, weiß auch von diesem Konrad nichts, ein Marer Beweis, daß berfelbe feine Erifteng nur bem Berfaffer ber annales patavienses verbanke. Dazu kommt, daß auch Schreitwein und Bruschius außer ben annales patav. noch andere Quellen vorlagen, welche gang mit den noch vorhan= benen Urtunden übereinstimmen und von einem Bischof Konrad nichts wissen. Go erzählt Bruschius \*\*), bevor er bie Angaben ber annales patav. anführt, gang richtig folgenbes: Rudigerus pontificia autoritate ab episcopatu amovetur... cui statim eadem autoritate Bertholdus de Pietengaw.... subrogatur. Aehnlich auch Schreitwein \*\*\*). Daraus tann man abnehmen, daß biefen Chronisten noch Quellen vorlagen welche in birektem Wiberspruche standen mit ben annales patavienses. Da die Chronisten die letteren als eine ächte Duelle betrachteten, ben Widerspruch also nicht zu losen vermochten, stellten sie bie beiden Angaben unvermittelt nebeneinander, bemerkten aber ausbrücklich, daß sie die abweichenben Angaben ben annales patav. entnahmen +). set im Stande burch vergleichendes Studium den Wider= fpruch ju losen baburch, bag wir bie ersteren Angaben weil mit ben Urtunden übereinstimmend fur acht, die Daten ber annales patavienses aber für Dichtung erklaren. Ich glaube, bağ diese sogenannten Paffauer Annalen gar nicht in Paffau entstanden sind, auch ben Greignissen die fie ergablen teines= wegs gleichzeitig abgefaßt wurden, sondern daß sie das Mache

<sup>\*)</sup> Bergl. fein chronicon bei Oofele, script. rer. boic. I. 420-542; Stainbel lebte in Baffau felbft und fchrieb furge Beit vor Brufchius fein chronicon.

<sup>, \*\*)</sup> l c. p. 193.

<sup>\*\*\*)</sup> Rauch, script. II. 500-503.

<sup>†)</sup> So Brufdius und hunb.

ct eines unwissenden Compilators seien. Den Beweis für will ich setzt erbringen.

# II. Die Baffauer Annalen (annales patavienses).

Hund sagt am Schlusse seiner Erzählungen über den geblichen Bischof Konrad II., dux poloniae: nec nos quictum aliud in Pataviensibus annalibus de eo scriptum intimus\*). Mit denselben Worten schließt auch Bruschius\*\*), as also Bruschius und Hund von diesem Konrad zu ersten wußten, haben sie diesen annales patavienses entenmen. Ueber die Beschaffenheit dieser Annalen gibt Hund here Ausschlüsse, indem er schreibt\*\*\*): Patavie exstat ustus liber in membranis scriptus, continens annales patenses deductos usque ad annum domini 1255, unaquoque alogum succinctum Laureacensium et Pataviensium archiecoporum cum copiis diplomatum tam summorum pontiscum am Romanorum imperatorum, quem mihi Reverend. dominus danus episcopus patav. legendum communicavit. Huic eri propter antiquitatem meo judicio non modica sides

au unter Bischof Otto entstanden wie Dummler fo ted untet ?

Diese Fragen sind eigentlich schon entschieben burch bie ergebende Abhandlung über Konrad II., wo nachgewiesen z. baß die Angaben biefer annales ganglich unhaltbar Sie tonnen in Baffau nicht abgefaßt fenn, am wenige unter Bischof Otto, ber vier Jahre nach ber angeblichen erungszeit Konrads selbst Bischof wurde, unter Rubeger 18 Archibiaton und Domherr war. Wären die Annalen einer Zeit (er regierte 1254 - 65) abgefaßt worben in au, fo hatte boch eine folche Fabel nie und nimmer sahme finden tonnen. Die Unnalen erwähnen ferner . Sund's ausbrudlicher Berficherung, bag ber berühmte iator Albert ber Bohme \*) von ben Baffauern 1249 gewoen worden fei. Run ftarb aber Albert erft Ende tember 1256 und zwar eines ruhigen Tobes, alfo zwei ve nach bem Regierungsantritt Otto's! Daraus folgt boch , daß die Annalen unmöglich unter bem Pontifitate o's in Baffau entstanden fenn tonnen. Ober ift ed bentbag ein Augenzeuge und Zeitgenoffe folche Erbichtungen Darchen hatte ben Annalen einverleiben tonnen \*\*)? annales palavienses ermahnen ferner, bag Bifchof Berb den Ranonitus Eberhard von Johannstorf habe erben laffen. Diefe Berwechslung Bertholb's 1250 - 54 Gebhard 1222 — 32 ift benn boch auch ein beutlicher seis, daß bie Unnalen nicht unter bem Bontifitate Otto's

<sup>9) 3</sup>ch habe die Biographie biefes berühmten Mannes zusammen: gestellt und werbe fie feiner Beit in den Druck geben, ba fie fur die bamalige Zeit von großem Intereffe ift.

<sup>\*)</sup> Auch die Angaben über bas Ende Rubeger's find größtentheils uns richtig. Er ftarb erft 1258. Bergl. Monum. Germ. IX. 644: anno 1258 dominus Rudgerus patav ep. depositus obiit. — Aventin und hund laffen ihn schon 1254 sterben, was jedenfalls unrichtig ift, da 1256 noch seiner als lebend gedacht wird. Monum. boic. 29, 160.

1254—65 als bes Nachfolgers von Berthold, sonbern später angelegt wurden und zwar außerhalb Passau, ba nicht an junehmen ift, daß in Paffau fo frub bas historifche Bewußtsenn verloren gegangen sei. Dag sie in Bassau nicht ent standen seien, dafür bürgt auch die Thatsache, daß sie dofelbst vor Bruschius noch nicht bekannt waren \*). Stainbel, ber Bassauer Chronist gegen Ende des 15. Jahrhunderts batte noch feine Renntnig bavon. Balb barauf wurden fie burch Bruschius in Passau eingeführt. Bon ba an behaupteten fie ihre herrschaft bis zur Gegenwart in einem Grabe, bag nich selbst ein sonft so fritischer Gelehrter wie Dummler von ihren Pratensionen hinreißen ließ. Die Geschichte Baffan's im 13. Jahrhundert wird eine ziemlich veranderte Gestalt betommen, wenn bie Autorität biefer Annalen, welche feit hund in fo großem Ansehen standen, berjenigen ber Urturben wieder weichen muß.

Rach meiner Anjicht ist die Geburtsstätte biefer annales patavienses in Desterreich zu suchen, in ber Abtei Rrem & munfter. Dort tauchen ploblich gegen Enbe bes 13. Jahrbunberts Bischofstataloge von Passau auf, in benen Konrab, dux poloniae, bereits als Bischof von Passau mit 15monatlicher Regierungszeit sich findet. In Baffau felbft batte man auch um biefe Zeit, also wenige Decennien nach Rubiger's Regierung, mit einem folchen Rataloge taum Glauben go funden, ba bort noch Leute leben mußten, welche die Bischoft Rudiger, Berthold und Otto gesehen und perfonlich gefannt hatten; und ein Gleiches gilt von den falschen Angaben über Albert ben Bohmen, von ber Berwechslung Berthold's mit Gebhard. Unders mar es in Kremsmunfter. In Diesem Stifte war, in Folge ber Nachläffigkeit einiger Aebte, besonders aber in Folge ber Wirren welche burch bas Aussterben ber Babenberger, bas Interregnum und bie Kampfe um ben Besit

<sup>\*)</sup> Schreitwein hat mahricheinlich nie in Paffau gelebt, fonbern in Defterreich.

bes Landes herbeigeführt wurden, Alles in Unordnung und Berfall gerathen. Die Reihenfolge ber Aebte, bas Urbarium, bas Bergeichniß ber jum Rlofter gehörigen Guter maren verloren gegangen. Abt Friedrich von Aich 1273-1326 suchte ben alten Glanz bes Stiftes wieder herzustellen und beauftragte einen Monch Sigimar, ein Berzeichniß ber zum Rlofter geborigen Besitzungen und bie Reihenfolge ber Aebte wieber herzustellen. Sigimar that noch mehr, er fertigte auch ein Berzeichniß ber Regenten Baperns und ber Bischofe von Baffau an, in welch letterem bereits Ronrad als Bifchof figurirt: Chonradus dux polonononiae (ftatt poloniae) electus sedit Palavie annum I, menses III, et postmodum duxit uxorem \*). Dieß ist bas erfte hiftvrifche Dotument für Ronrad und dieg findet sich eben in Kremsmunfter. Es ift au bemerten, bag ber Beit- und Orbensgenoffe bes Sigimar, Bernardus Noricus ein chronicon chremisanense verfagte, in welchem Konrad blog 12 Monate Regierungszeit beigelegt werben, ein Beweis wie wenig sicher man in Rremomunfter in ben Angaben mar. Die schriftlichen Dotumente, bie urtunblichen Aufzeichnungen waren eben verloren gegangen, fo baß Sigimar und feine Collegen fich gezwungen faben, zu ben Traditionen, ben Ueberlieferungen bes Boltsmundes Qu= flucht zu nehmen \*\*). Es burfte bie Behauptung taum zu tuhn senn, daß in dieser Periode historischer Thatigkeit in Rrememunfter auch die annales patavienses entstanden feien. Bielleicht legte man babei altere aus Bassau entlehnte Bis ichofstataloge zu Grunde, wie ein folder bis Bischof Alte mann reichend von Rauch \*\*\*) unter ben Sammlungen bes

<sup>\*)</sup> Rauch, soript. II, 343. Rauch führt alle hiftorischen Sammlungen aus Krememunfter unter bem Titel: opusonla Bernardi Nörici auf. Bergl. bagegen Sanfis und Dummler p. 135.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rauch in ber Borrebe jur Ausgabe ber opuscula Bernardi Norici.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. II. 356 - 59.

Bernarbus Roritus mitgetheilt wurde. Goviel ift wenigstens gewiß, daß die Werke der Annalisten in Kremsmunster den annales patavienses sehr viel homogenes enthalten, eine Menze von Halbwahrem, Unrichtigem, von Fabeln und Märchen.

Was die Benützung ber Passauer Annalen betrifft, tann ich mir eine Bemertung nicht verfagen. Ich habe schon er wähnt, daß Bruschius und hund fie fleißig benützt haben, letterer schon beschalb weil er sie für eine ber besten und wichtigften Quellen betrachtete \*). Es ift barum flar, bef beibe, bie nämliche britte Quelle benützend, oft wortlich miteinander übereinstimmen. Dieß hat in neuerer Zeit bem fleißigen Sammler hund ben Borwurf zugezogen, er hatte mur zu oft ben Brufchius wortlich ausgeschrieben. Blumberger und Dummler klagten ihn eines formlichen Plagiats an Brufchius an. Mit Unrecht. Denn hund erwähnt jebergeit, daß er biese ober jene Angabe, die er mit Brufchins gemein hat, aus ben annales palavienses entlehnt habe. Will man nun hund nicht absichtlicher Taufchung und bes Betruges zelhen, so wird man die Uebereinstimmung beider einfach baburch ertlaren burfen, bag fie beibe aus gemeinfamer britter Quelle schöpften, namlich ben Baffauer Annalen, wit fie dieß auch ofter ermabnen. Schon ber Umftand baf Sund aus ben von ihm citirten annales palav. dftere Urtunden ihrem Wortlaut nach anführt, mabrend Brufchius bloß bar über referirt, mußte jeben Ameifel an ber felbftftanbigen Benützung berfelben verscheuchen. Diefer Borwurf ging eben nur aus einer oberflächlichen Renntnig ber Paffauer Annalen hervor und beweist wieber, was felbft anerkannten Gelehrten alles begegnen tonne!

Auch einer Ansicht Bohmer's muß ich Erwähnung thun, weil sie mir gleichfalls ganz unrichtig zu sehn scheint. Bohmer\*\*) glaubt nämlich, daß von Albert dem Böhmen

<sup>\*)</sup> Metrop. I, 190.

<sup>\*\*)</sup> Raiferregeften 1198 - 1256, Ginleitung p. LXIX.

außer seinen Missiobuchern noch andere Reliquien eristirt haben mussen, die uns verloren gegangen. Dieß zeigen, meint er, nicht bloß die Aussührungen Aventin's in seinen Annalen und in einem von Höster in der Bibliothet des liter. Bereins 16, 153 ff. mitgetheilten Bruchstuck desselben über Bischof Rudiger, sons dern schon die frühesten Benutzungen der Reliquien Alberts in Schreitwein catalog. episc. patav. apud Rauch 2, 499.

Bas bas von Höfler mitgetheilte Bruchstück anbelangt, so ftimmt es ad verbum überein mit Bruschius I. c. p. 184-Möglich daß Aventin (falls das Bruchstück von ihm überhaupt herrührt) biefes Bruchftud aus ben Baffauer Annalen entlehnte, aber von Reliquien Alberts ift barin teine Spur zu finden. Es ift vielmehr eine werthlofe Compilation, einiges Wahre, aber noch mehr Falsches enthaltenb. Dag Auffassung und Latinitat für bie Autorschaft Aventin's fprachen, biese Behauptung Bohmer's erscheint als falfc, nachbem feststeht, bag bas Bruchstück schon vor Aventin bei Bruschius sich findet. Auch Schreitwein lagen keine uns unbekannte Reliquien Alberts bes Bohmen vor, fonbern eben nur die Baffauer Annalen. Da er biefe nicht tritisch zu benüten verstand, so trägt sein catalogus episc. palav. offen bas Gepräge einer rohen Compilation an sich, in welder bie größten Wibersprüche unvermittelt sich aneinander reihen. Das wirklich Siftorische an ber umfangreichen Arbeit Schreitwein's liege sich auf wenige Blatter reduciren.

Fasse ich die Resultate ber bisherigen Forschung in wenigen Sagen turz zusammen, so kann ich behaupten:

- 1) Auf Rubiger folgte unmittelbar Bischof Bertholb; ein Bischof Konrab II., dux Poloniae, hat nie existirt. Die Duelle auf beren einzige Autorität hin man die Existenz bieses Konrad bisher behauptete, nämlich bie
- 2) Annales patavienses sind eine werthlose Compilation. Wo und wann sie entstanden, läßt sich nicht mit Bestimmts heit behaupten; manche Umstände weisen auf Kremsmunster als Ort der Abfassung. Nur so viel ist gewiß, daß sie

### Die Paffauer Unnalen.

ot in Passau entstanden, am allerwenigsten unter Bischof to.
Dieß die Resultate. Um zu einem befriedigenden Ab-

uß zu kommen, ist aber noch eine Frage zu erörtern, die ige nämlich: Wie kam man zu der Annahme eines Biis Konrad II.? Ist sie gänzlich aus der Luft gegriffen, e hat sie vielleicht einen historischen hintergrund?

WITH SHIP

# III. Entftehung ber Fabel eines Bifchof Ronrad II.

Wie in der Natur so gibt es auch in der Geschichte thsel, die entzissern zu wollen Thorheit senn wurde. Nicht alles und jedes läßt sich Grund, Beranlassung und Zwecker erniren; geschieht es dennoch, so ereignet es sich nur oft, daß etwas Fremdartiges in die Geschichte hineingeragen wird. Ich gestehe offen, daß es mir nicht möglicht ein bestimmtes, über alle Zweisel erhabenes Resultat zu ingen, aber wie dei den Passauer Annalen überhaupt, songten sich mir auch in dieser Frage Bermuthungen auf

meil fie fich out historiiche Anhaltanuntte fruten ich hier

hervor, welche als Agenten des Papstes oder des Kaisers verwendet wurden. Einer von diesen, Propst Konrad von St. Guido wurde 1249 nach Oesterreich gesandt, um dort die papstelichen Interessen im Kampse gegen Kaiser Friedrich II. zu vertreten\*). Dieser nämliche Konrad, Propst von S. Guido in Speyer, war ein halbes Jahr früher dem damals noch lebens den Erzbischof Siegfried III. von Mainz dringend empsohlen worden mit dem gemessenen Besehle, demselben dei nächster Gelegenheit ein deutsches Bisthum zu verschaffen \*\*).

Konrad scheint mit bestimmten Aussichten auf ben Bischofsstuhl in Passau nach Desterreich gegangen zu seyn (ganz Desterreich gehörte ja damals zu Passau) und ich zweisse nicht, daß derselbe Mann der sich die Anwartschaft auf das nächst erledigte Bisthum zu verschaffen gewußt hatte, auch alle Hebel anwandte um Bischof von Passau zu werden. Er trat in der That sehr selbstherrisch in Desterreich auf, ignorirte die bischöstliche Autorität in Passau förmlich und setze auf einem Tage zu Neustadt dei Wien kraft eigener Machtvolltommenheit als papstlicher Agent den Pfarrer von Wien ab, verbot jede Eumulation von Pfründen\*\*\*) und schärfte die alte Constitution ein, daß kein Unehelicher (nasmentlich nicht Söhne von Geistlichen) zu kirchlichen Würden

<sup>\*)</sup> Bochmer fontes II. 196: anno domini 1249 Cunradus praepositus S. Widonis dictus de Steinach iter arripuit in Austriam eundi in die omnium Sanctorum, ubi functus est legationis officio.

<sup>\*\*)</sup> Bibliothet des literarischen Bereins 16, 179: cum dilectus filius Conradus prepositus ecclesie S. Guidonis Spirensis sue devotionis et probitatis obtentu mereatur ab eadem sede apostolica honorari . . . mandamus quatenus cundem alicui ecclesie cathedrali de regno Alamannie, quam primum ad hoc facultas se obtulerit, in episcopum autoritate nostra preficias et pastorem.

Daburch mußte er fich namentlich ben Defan Albert ben Bohmen jum Feinde machen, ba biefer gegen zwanzig Pfrunden befag.

und Pfründen zugelassen werden durfe. Sein Defret von Reustadt ist ein sormliches Resormderet\*). Aber trop der Gunst die Konrad am papstlichen Hose genoß, wurde er bei Besehung des Bischosssschuhles in Passan nicht berücksichtigt, weil das Domtapitel in Passan gegen benselben sich strändte und bei dem papstlichen Legaten Petrus Caputins bringend (cum instantia) um die Ernennung des Grasen Berthold von Peitingau und Sigmaringen bat\*\*). Der papstliche Legat hatte Grund das bringende Bittgesuch zu genehmigen und den Grasen Berthold nicht zu übergehen, weil er auf seinen Bruder, den Bischos Albert von Regensburg, einen eistigen Anhänger der papstlichen Sache Rücksicht nehmen mußte.

Wie Propit Konrad zum neuen Bischofe von Passau sich stellte, darüber herrscht großes Duntel. Wir besitzen nur noch eine turze Inhaltsangabe eines Brieses Alberts des Böhmen, welche einige Anhaltspuntte gewährt. Bald nach der Consirmation des Bischofs Berthold schiekte nämlich Albert von Donaustauf aus ein Schreiben an den Abt des Schottentlosters in Wien mit dem Auftrage die Bollmachten des Propstes Konrad von St. Guido als papstlichen Legaten für erloschen zu erklären, alle Güter die er an sich gerissen, ihm wieder abnehmen und ihn nöthigenfalls in den Kerker werfen zu lassen, wenn er sich nicht fügen wolle \*\*\*). Leider ist der Wortlaut des Briefes nicht bekannt, aber so viel geht

<sup>\*)</sup> Es ift batirt vom 19. April 1250, abgebruckt in ben Mon. boic. 29. 370.

<sup>\*\*)</sup> Mon. boic. 29, 373

<sup>\*\*\*)</sup> Bibliothet bes literarifchen Bereins 16, 137: in die beati Jacobi indictione VIII. de castro Tumstorff misimus litteras in Austriam abbati Scotorum in Wienna per Gerhobum abbatem de Vormbach, ut revocet et infirmet legationem prepositi S. Guidonis Spirensis, mandantes districte, ut et bona ipsius capiat quae exstorsit, et si prepedierit brachio seculari carcer deputetur.

schon aus ber kurzen Inhaltsangabe hervor, daß Konrad in schweren Constitt mit dem Kapitel in Passau gerathen war, daß er sich auch die Ungnade des päpstlichen Stuhles zugezogen haben mußte, weil ihm die Besugnisse eines Legaten abgenommen wurden. Wahrscheinlich hatte Konrad, sich schon als künftigen Bischof betrachtend, von den Gütern der Kirche Passau's in Desterreich Besitz ergriffen und sich dadurch den Jorn des Kapitels in Passau und die Ungnade des päpstlichen Stuhles zugezogen. Darauf wenigstens scheinen die Worte: dona quae extorsit, hinzubeuten.

Bon ba an verschwindet Konrad in der Geschichte, wenigs stens ist mir nichts mehr von ihm bekannt. Sein Auftreten in Oesterreich mochte aber Beranlassung genug gewesen sen, daß das Bolt in ihm einen Bischof sah. Der Bolksmund, der immer sagenbildend ist und nach Abenteuerlichem hascht, mochte die weitere Ausschmückung allmählig von selbst bilden. Aus dem Bolksmunde aber schöpften, wie wir gessehen haben, die Chronisten von Kremsmünster, wo zuerst die Sage von einem Bischof Konrad von Passau, einem dux poloniae, austauchte.

Beorg Ratinger.

<sup>\*)</sup> Bielleicht wurde Konrad vom Bohmentonig in feiner Opposition gegen bas Rapitel in Paffau unterftuht, fo bag bie Sage ihn zu einem Reffen beffelben machte?

# r anglifordy wir in the park, to relate the set we will be the park with the park with the park with the park with the park will be the park with the park w

# Berr Lufas über bas Wefen ber Preffe.

Color for control obsession of the late of the color and the color

Side part from a control of the cont

prompting a family may new years

within the new Audion of College, printing

herr Lukas — ein seit kurzer Zeit sehr bekannt geener Name — hat großen karm verursacht durch sein
n Rede stehendes Buch\*). Und zwar mehr in der sointen "guten Presse" als in der schlechten, die sich am tisten durch Janorirung vertheidigt. Man muß auch Rukas zugestehen daß er den Dingen hächst ungenirt

fagen horen über ben Sat, bag wir burch hebung und Forberung ber "guten Preffe" bie Begner ber Rirche unb ber Gesellschaft mit ihren eigenen Waffen schlagen und bas von der ichlechten Presse verbreitete Gift paralysiren mußten. herr Lutas fagt nun: gang vergebliches Bemuben! Er fagt nicht, daß wir somit unsere Flinte in's Korn werfen und auch bie Boften bie wir auf bem Gebiet ber Tagesliteratur noch innehaben, aufgeben follten. herr Lutas weiß febr wohl, bag ohne die bisherigen Bemühungen ber guten Breffe, und wenn eine folche überhaupt nicht bestünde, aller Bahr= scheinlichkeit nach fein eigenes Buch nicht vor bie Deffentlichkeit getreten wäre. Aber er warnt vor Verkennung und oberflächlicher Auffassung ber furchtbaren feindlichen Dacht, bie allen Freunden ber göttlichen Orbnung auf ber Welt in ber eigentlich fo genannten Tagespresse gegenübersteht. "Die Breffe, wie sie sich heutzutage ausgewachsen hat, ift ein großes Uebel; unsere tatholische Presse ist etwas Gutes, weil sie bas Kleinere Uebel ift. Sie gleicht ber Rothwehr, die an sich auch ein Uebel, aber gegebenen Falls fehr gut und fehr nothwendig ist."

Es ist eine bekannte Phrases daß die freie Presse die beste Bildungsschule der Bölter sei und daß auch der heftigste Ramps der entgegengesetzen Meinungen schließlich nur zum Guten führe, zur selbstständigen Befreiung der Geister durch die Wahrheit. Im Grunde ruht diese Anschauung auf einer einsachen Uebertragung der Theorien des dkonomischen Liberastismus auf die Frage von der Presse. Die Manchester Schule behauptet, daß die freie Concurrenz nach dem Gesetz von Ansgedot und Nachstage den normalen Zustand des Erwerdssledens in der Gesellschaft bilde. Die Thatsachen haben aber bewiesen, daß dieser nationalsckonomische Grundsatz salsch ist. Denn unter der Allgewalt jenes angeblichen Naturgesetzes ist der Zustand der Gesellschaft immer anormaler geworden, und eben jeht erscheint er von Tag zu Tag unhaltbarer.

Ebenso ift es mit ber Presse. Bas bie Uebermacht bes

itals auf bem Gebiet bes Erwerbslebens ist, bas ist ber bes Bosen auf dem Gebiet der Presse. Die Bedingungen Wettkampses sind hier so ungleich wie dort. Der arme nn mit der bloßen Kraft seiner gesunden Arme kampst eblich gegen die erdrückende Herrschaft des Capitals, und so wenig ist die einfache Darlegung der Wahrheit in den klichen Blättern dem Pandamonium der ungebändigten enschaften gewachsen, welche sich in der heutigen, der ntlich modernen Bresse concentriren.

Hr. Molitor, der geistreiche Domherr von Spener, hat Kurzem einen enthusiasmirenden Aufruf erlassen: "Auf, nden wir eine Großmacht der guten Presse! es bedarf der ste, aber wir haben sie!" Herr Lukas erwidert darauf: isere Hukas erwidert gegen die Berheerungen der Presse sind klein beieinander. Gin Radikalmittel gibt es durchaus t. Wenn dem Herrn Domcapitular Molitor sosont 50 Aionen Gulden zur Berfügung gestellt würden, und er de damit alle bestehenden Blätter Deutschlands auffausen, Redaktionspersonal conservativ instruiren, die Tendenz olisiren — in kurzer Zeit würden sast alle biese Blätter

moberne Gesellschaft sich emport hat. Die sogenannte gute Presse muß ihr baher unter allen Umständen antipathisch senn. Unsere Presse hat nur ein williges Publitum, soweit es noch Leute gibt die sich des Geistes der modernen Civilissation zu erwehren suchen; aber diese Leute werden zusehends weniger, und eines umgestaltenden Einstusses auf die moderne Gesellschaft selber darf sich unsere Presse teineswegs getrösten. Es gibt hier gar teinen Anknüpfungspunkt mehr für sie. In diesem Sinne sagt Hr. Lukas ganz richtig: "Wir haben nicht viel mehr Katholisten als unsere Blätter Abonnenten zählen . . . Wenn die katholischen Blätter auf diesenigen Abonnenten ans gewiesen wären, die sie selber zu überzeugungstreuen Männern herangebildet oder bekehrt haben, so dürsten sie sich der süßen Gewohnheit des Dasenns füglich entschlagen."

Die gesammte moderne Civilisation strebt bahin die menschliche Societat unabhängig von ben Regeln und Beboten einer höhern Ordnung zu gestalten, bloß nach rein natürlich und vermeintlich vernünftigen Gefeten, nach fogenannten Naturgesetzen. Br. Lutas bezeichnet biefen zeit= geiftigen Bug nach völliger Entgöttlichung ber Belt ale bie Tenbeng ber "Bolkssouverainetat", und ich habe gegen biese Benennung nichts einzuwenden, sobald sie nur in jenem tiefern und nicht bloß im engern politischen Sinne verstan= Der perfonliche Gott als oberfter Regent ber Welt burch seine Offenbarung — verträgt sich mit einer bemokratischen Republik, aber er verträgt fich nicht mit einer Gesellschaft, die keinen andern herrn und Meister kennt als ben enblichen Willen. Das Organ biefer Gesellschaft aber, ihr Schöpfer und ihre Creatur jugleich, ift unfere zeitgenoffische Presse. Deghalb ift es auch in noch höherm Sinne als bloß im politischen wahr, wenn Hr. Lutas sagt: "Unsere Preffe ift von Ratur aus, ihrem Brincip gemäß autoritätswidrig, auflosend und darum kann ihr Resultat nur Umfturg fenn."

"Man tann fagen, bas Literatenthum in Deutschland

ift erst beiläusig vierzig Jahre alt. Denn solange mag es ungefähr her seyn, daß eine ganze zahlreiche Classe von Gebildeten die Schriftstellerei als Basis einer materiellen Existenz aufzusassen. So sagt Hr. Lutas. Aber warum bildete sich eben damals bei uns ein förmlicher Stand von Literaten, dessen herrschende Classe hinwiederum das spetuslirende Judenthum wurde? Antwort: weil von jener Zeit an der Staat aufhörte die christliche Societät zu vertheidigen, und weil die eindringende moderne Gesellschaft in der Person ihrer Repräsentanten, nämlich der Bourgeoisse, ihre Landstnechte reichlich zu lohnen versprach. Und sie hat wirklich ihre literarischen Landsknechte, wenigstens die Hauptleute und die Werber, sehr reichlich belohnt, wie Hr. Lukas mit Zahlen nachweist.

In bemselben Maße ist benn auch der Seist aus der Zeitungswelt mehr und mehr verschwunden und die platte Handwerksmäßigkeit eingezogen. Man vergleiche nur selbst Blätter wie die Augsburger "Allgemeine Zeitung" in srüheren Jahrgängen mit den jetzigen, und man wird bemerken, welcher Unterschied ist zwischen der ehemaligen Freithätigkeit begabter Männer und der heutigen Lohnschreiberei der Bedienten der Bourgeoisse.

Am meisten mag der Versasser mit der Behauptung ans gestoßen haben, daß auch die sogenannte gute Presse sich nicht ganz frei halten könne von der Krankheit des allgemeinen Preßgeistes. "Kein katholisches Journal wird sich mit Bewußtseyn im Kampse zwischen Geld und Moral auf die Seite des ungerechten Mammon schlagen; allein ganz rein vom allgemeinen Verderben vermögen selbst sie sich nicht zu erhalten . . Auch sie müssen ihren Rohstoff großenztheils in vergiftetem Zustande beziehen, und dieser wird im modernen Zeitungswesen nicht im Redaktionsbureau, sondern im Herzen der Leser zur Gährung und Klärung gebracht." Der Versasser glaubt ferner, daß auch die katholische Journalistik nothgedrungen schon die falsche Basis mit dem allges

meinen Preswesen theile. "Das katholische Preswesen siecht an einem innern Fehler bahin, bas fühlt Jebermann. Es will nicht gebeihen trot aller Pflege; es ist wie ein kränkelnbes Kind mit dem verhängnisvollen blauen Aeberchen über die Nase. Andere meinen Mangel an Nahrung sei Schuld daran, ich aber vermuthe einen organischen Fehler. Die moderne Presse steht auf dem Boden der Bolkssouverainetät. Die katholische Tagespresse kämpft nun auf demselben Terrain für die legitime Autorität. Ein solcher Kampf glänzt durch die Ironie des Widerspruchs zwischen Zweck und Mittel." Endlich läßt der Verfasser noch den Borwurf laut werden, daß auch die gute Presse sich manchmal zu viel auf sich selber einbilde und sich wohl gar an die Stelle göttlich vervordneter Mittel in der Kirche denke.

Es ift nicht zu läugnen, daß die katholische Presse von ben aufgezählten Gesahren wirklich bebroht ist und benselben auch in dem Maße unterliegt, als sie die zu einem gewissen Grade die Ibeen des modernen Liberalismus in sich aufmehmen zu können glaubt, ohne dem kirchlichen Princip zu nahe zu treten. Im Falle dieser verhängnisvollen Käuschung müssen die fraglichen Blätter nothwendig in eine schiefe Stellung zur Kirche selbst gerathen. Der Versasser hätte sich aber etwas deutlicher aussprechen sollen, um zu verhindern daß man unter dem von ihm besavouirten Princip der "Bolkssouverainetät" nicht etwa die politische Freisinnigkeit verstehe, anstatt der Umkehr aller göttlichen Ordnung in der Sesellschaft, die Entgöttlichung der Societät.

Der Verfasser will mit Einem Worte, daß die geistige Leitung der Bolter in allweg von oben durch die Autorität mit den ihr entsprechenden Mitteln stattsinde, und nicht von unten durch die öffentliche Meinung des endlichen Willens. Wer möchte ihm auch widersprechen, wenn er sagt: "Nichts tann bezeichnender seyn für den Verstand des modernen Staats, als daß er den allereinstußreichsten Lehrstuhl, den der Presse, vogelfrei gibt, während er es für das wichtigste

Kronrecht erklärt Meßner und Trivialschulmeister selbst anzustellen und zwar erst nach strenger staatlicher Prüsung. Der moderne Staat prüst die Beterinäre, Bader, Hedammen, Apotheker, Aerzte 2c., die Seelen seiner Bürger aber überläßt er jedem Quacksalber und Gistmischer . . . Wenigstend zum Redigiren eines Blattes sollten durchaus nur Männer zugelassen werden, deren politische Bildung, gesellschaftliche Stellung oder publicistische Vergangenheit eine gewisse Garantie ihrer Fähigkeit darbieten . . . Im Namen der Denks und Preßfreiheit soll man die Religion verhöhnen, die Sitte beleidigen, die Woral beohrseigen dürsen. Wo eine solche Preßfreiheit gestattet ist, da hat die Gesellschaft auf die Zusunst verzichtet. Die Wenschheit hat das Recht regiert zu werden."

Man braucht nicht einmal etwa ber tatholischen Bartei anzugehören, um die baare Bahrheit diefer Gate anzuertennen. Die Entartung ber Presse tritt in ihren schmutigen Ausläufern, die am unmittelbarsten auf das gemeine Boll berechnet find, so grell zu Tage, bag jeber ehrlich Dentende sich darüber entsetzen muß und wirklich darüber entsetzt. Aber wie helfen? Herr Lutas verwahrt sich feierlich gegen ben Gebanten an Wiebereinführung ber Cenfur. "Die Cenfur ware volltommen berechtigt, wenn bie Engel als Cenforen fungiren wollten." Wie konnte aber irgend Jemand von ber willfürlichen Gewalt ber Polizei Wirkungen erwarten, welche auch die besten Preggesete nicht mehr zu leiften vermögen? "Was sollen Prefgesete in den Handen einer vergifteten Bureaufratie ober eines aus angesteckten Ständen zusammen gelesenen Geschwornengerichts? . . . Die Racht ber Breffe ist bereits so groß geworden, daß sie selbst ben Richterstand mitunter terrorisirt. Bei ben Geschwornengerichten ist bas eingestanbenermaßen ber Fall."

Herr Lutas zieht somit seine Schlußbilang: "Wir bewegen uns eben in einem verzweislungsvollen Cirkel. Der Unglaube erzeugt die schlechte Schule, diese erzeugt die Beamten und Literaten, biese erzeugen wieder bie Presse, und bie Presse erzeugt wieder ben Unglauben."

"Die Menscheit hat bas Recht regiert zu werben", aber ber Staat vermag es nicht mehr die Menschheit ober, wie wir lieber sagen, die Gesellschaft zu regieren. In diesem einsachen Sate liegt das ganze Geheimniß unserer besperaten Preßzusstände begraben. Seitdem der Staat, der principiellen Anssorberung des modernen Liberalismus nachsommend, ausges hört hat eine positivschristliche Institution zu senn, hat er selber jede Richtschnur zur geistigen Leitung der Gesellschaft verloren. Die moderne Gesellschaft hat damit erreicht was sie wollte, sie hat sich vom Staat wie von jeder höhern Ordnung emancipirt; sie ist meisterlos geworden, und nach den in ihr liegenden angeblichen Naturgesetzen sich bewegend, schreibt sie nun dem Staat selber Gesetze vor, nicht umgestehrt. Das Organ aber wodurch die moderne Gesellschaft dem Staat ihre Gesetze vorschreibt, ist eben die — moderne Presse.

Daraus ergibt sich, baß es allerbings ein ganz vergebeliches Bemühen ift, bem Grundverberben unserer Preßzustände burch irgendwelche von außen kommende Mittel abhelfen zu wollen. Die Gesellschaft muß anders werben, dann werden wir auch eine andere Presse haben, eher nicht. Andererseits gehört aber auch die auf's Höchste gestiegene Preßpest mit zu ben hervorragenden Symptomen der untergehenden Weltperiode, Symptome die sich täglich mehr häusen und verstärken. Wie und wann es anders werden wird, das wissen wir nicht; aber es wird anders werden!

Herr Lutas hat sich erhoben über bas gewöhnliche Maß unserer Tagesschriftsteller. Er kennt keine Rücksicht und keine Rachsicht; man barf aber auch in ber That nicht an jedem Häckhen hängen bleiben, wenn man ben Dingen auf ben Grund sehen will. Herrn Lukas gebührt bas Berdienst, auf seinem burchreißenden Wege die Preßfrage als einen intesprirenden Theil der großen socialen Frage unwidersprechlich nachgewiesen zu haben.

". noducipalif and agrees having proof of traffic up have a thank our had madelined as a I SHE STONE IN SOME WHILE SHOODING ONC. TO with a contract of participation that the property and the tive manufact resident the relation of the contract with P Brothigisning year, Thorn you make a great of tests we have an entrangement of the control of the control of

10.17 to takin appropriately interest and while

the term are probablely applicated only as well as billiable for emphor explicit, the partitions of thereton these had the state of the second side and the state of the second second

# Neuere Novelliftit.

Lewald: Anna. - G. von Bolanden: bie Sochzeit von Magdeburg. - Rovellen von Baronin Glifabeth von Grottbuf.

Die Buchertifche fullen fich und namentlich bie fcone eratur machet an; man mertt es, Weihnachten rudt nabe. r greifen fur heute nur ein paar Schriften aus ber novelmit Anmuth, Geift und Herzensgüte, nicht nur ihr Unglud mit Milbe und ruhiger Heiterkeit trägt, sondern auch der Schutzeist bes um sie lebenden Kreises wird, namentlich ihrer jugendlichen Freundin, der lebensfröhlichen aber durch ihre feurige Beweglichkeit unbesonnenen Jenny, in welcher übrigens eine sehr liebenswürdige Frauengestalt geschildert wird. Eine Blinde, welche die Sehenden erleuchtet: das ist in Kurze der sinnige Grundgedanke, das psychologische Problem, welches Lewald in dieser Novelle zur Lösung sich gestellt.

Die Geschichte spielt in Gubbeutschland, an einem Babes ort in ber Rabe ber Residenz; man tonnte an Cannftatt benten. Die novellistische Berwicklung wird mit febr einfachen Mitteln zusammengesetzt und die handlung schleicht burch einen namhaften Theil ber Geschichte ziemlich trage babin, so bağ eine tiefere Spannung taum auftommen tann, was seinen Hauptgrund übrigens nur barin hat, bag die in ber Anlage gegebenen und wohl verwendbaren Motive in ber Folge nicht mit ber gehörigen Consequenz ausgenütt find Lewald suchte biegmal die Wirkung, wie es scheint, mehr in ber feinen Ausmalung, in ber Contraftirung geistiger Gegen= fate. Die Erzählung bietet in einer ichonen Sprache gute Charatterschilberungen und bazu jene klaren anschaulichen Beschreibungen, wie man sie von Lewald kennt. Auch an treffend eingestreuten Bemerkungen, an flüchtigen Streiflichtern fehlt es wie gewöhnlich nicht. Bemerkenswerth ift, bag ein so welterfahrner Theaterprattitus sich gegen die Berbreitung des Liebhabertheaters erklart. Er läßt fich barüber mehrfach aus, wir führen nur die turge Stelle an: "In einer Beit socialer Berfetung, wo ber Begriff ber Gitte fo fehr schwankend geworben, ift es wahrhaft gefährlich, bem Theater in folder Beife einen Plat in ber Gesellschaft anzuweisen, auf bem aus Zuschauern Schauspieler werben" (S. 156). Die eigentliche Intrigue ber Handlung ist gerade auf biese Modeliebhaberei gebaut. Der Schluß ist sinnig und milb, und die tleine Geschichte verklingt in friedlichen Weihnachts=

### Meuere Movellen.

orben aus. Ale Weihnachtsbuch wird benn auch biefes religiofem Athem befeelte, auf Frauenhergen berechnete ifche Seelengemalbe wohl feinen Blat ausfullen. Dem entcht bagu gang ber außere Rahmen biefes Bilbes, eine in rfacher Begiebung originelle Ausstattung: Schrift mit inischen Lettern, colorirter Blumentitel, blantes Bib ngsblatt, Musikbeilage — Alles in feltener Glegang. — Neben Lewald hat fich auch ber auffallend raich arbei Conrad von Bolanben wieder mit einem neuer orischen Romane eingefunden\*). Nachdem er in seinen est vorausgegangenen Novellen-Chklus die Zeit Friedrichs II Breugen bearbeitet, ift er biegmal um ein Sahrhunder ter gurudgegangen, indem er bie Beit bes 30fabriger eges und fpeciell ben Ginbruch bes ichwebischen Usurpatore bas beutsche Reich zum Borwurf novellistischer Schilberen ausersehen hat. Es scheint ein voluminofer Roman werben. Die bis jest erschienenen zwei Bande bebanbeln

bas Borfpiel bis jum verhangnigvollen Untergange igbeburgs. Man fennt bie in allen Probuften biefes Autora behier den kunftlichen Mythus enthüllt und die reine ehrliche Wahrheit unansechtbar an's Licht gestellt hat, Dank den Untersuchungen eines Gfrörer, Bensen, Klopp, Villermont und Anderer. Aber in die Masse ift diese Wahrheit noch keineswegs überall gedrungen. Das schwedisch-protestantische Dogma von der Zerstörung Magdeburgs ist noch lange nicht ausgerottet, und daß der Nimbus des Helden von Mitternacht nicht ganz erbleiche, dafür sorgt der Gustav-Adolssberein mit seinen Partisanen. Unter solchen Umständen hat ein Unternehmen wie das von Bolanden seine natürliche Berechtigung.

Die Darstellungsweise bes Berfassers ist bekannt. Er schildert die geschichtlichen Borgänge mit drastischer Kraft und Anschaulichkeit, und die historischen Figuren, das Chas rakterbild des edlen Tilly, die Heldengestalt des Telamoniers Pappenheim sind wahrheitsgetreu und ansprechend gezeichnet. Aber die eigentliche poetische Ersindung, wenigstens in diesen zwei ersten Bänden, ist erstaunlich gering. Das romantische Gewebe wird durch das Liebesband eines jungen adeligen Paares von entgegengesehter politischer Gesinnung geschlungen, des deutschen Grasen Ulrich von Düben der im Dienste Gustav Adolfs steht, und der Gräfin Jutta von Seedurg die als beherztes patriotisches Sachsenmädchen jenen sur die deutsche Reichssache zu gewinnen sich bemüht. Dieses Band ist aber so locker gehalten, daß es sich in der Witte der Erzählung sast gänzlich verliert.

Das wirksamste poetische Element liegt freilich in ben historischen Borgangen selber; ber Untergang Magbeburgs ift in seinem thatsächlichen Berlauf, auch ohne jegliche dicheterische Zuthat, die großartigste Tragödie. Die Erzählung beginnt mit der Landung des Schwedentönigs, schildert den Nebersall Stettins, die Eroberung Neubrandenburgs durch die Raiserlichen, die schwedischen Gräuel zu Franksurt an der Oder, und rollt sich endlich zu der surchtbaren Berwickslung und Ratastrophe von Magbeburg zusammen. Die

6

auptquelle bes Ergählers ift Klopp\*). Die Argumentation

s historiters, daß Magdeburgs Fall die geheime Schuld Schwedenkönigs selbst, die blutige Katastrophe von ihn t talter Berechnung eingeleitet war, als ein unentbehr bes Glied in der Kette seines Eroberungssystems und als estammende Predigt des Religionskriegs wie er ihn haber Ute — diese Auffassung hat der Erzähler völlig adoptir b für seine Darstellung auf's fruchtbarste verwendet. Di hilderung der Zustände in der übel berathenen Stadt mentlich das Treiben der Brüder von der Dingebank, jenes janisirte Umsturzwesen einer Ochlokratie schlimmster Art die unglückliche herrliche Stadt zu so schrecklichem Fallengen half, endlich die lebhaste Beschreibung von Magdergs Erstürmung, Brand und Untergang selbst ist das Besternause im Buch und ist existinction trau

rgs Erstürmung, Brand und Untergang selbst ist das Beste ungene im Buch und ist geschichtlich treu. —

Ein neuer Name begegnet uns in den aus Desterreich imenden Novellen der Frau Elisabeth von Grotthuß, che durch ein empsehlendes Borwort des Herrn Prosessor. Kerschbaumer zu St. Pölten in die Leserwelt eingesührt den \*\*) (63 iind vier aus dem Leben der Gegenwart aus dem Leben der Gegenwart aus dem

schlichtem Tone und fließenber Sprache vorgetragen. Natürlich und wahr und von christlichem Geiste erfüllt, werben sie ohne Zweisel ihren Weg und manche offene Thure finden.

"Des Schullehrers Kamilie" bilbet eine kleine Episobe aus bem jungstvergangenen Kriege, und wirft einige Schlaglichter auf bas barbarische Berhalten einzelner preußischer Truppen= theile bei ber Invasion in Niederösterreich, die augenscheinlich auf thatfachlichen Erlebniffen beruhen. Nicht gleichmäßig gut und gelungen scheint uns die zweite Novelle "Wer Wind faet 20. ". welche ein oft behandeltes Thema aus dem Gesellschafts= leben ausführt: Erbichleicherei, Berschuldung, Berbrechen. Recht ansprechend erzählt aber ift "die Geschichte ber Großmutter", in ber ein frommer Sinn und ein warmes Gemuth pulfirt. — Die umfangreichste unter ben vier Rovellen ist Anna Rosenberg, eine Mabchengeschichte mit romanartigen Berwicklungen. Die Berfasserin betundet hier ebensowohl Erfindungefraft ale Talent in der Zeichnung einer aus verichiedenen Rationalitäten gemischten vornehmen Gefellschaft, und fie murbe gewiß auch eine nachhaltigere Spannung ergielt haben, wenn fie sich nicht in ber Form vergriffen hatte. Die Tagebuchform tann, episodisch angebracht, mitunter sehr vom Guten fenn, aber burch ein ganges Buch fortgeführt, nur unterbrochen burch ergangende Briefe, muß fie nothwendig ermubend wirken; fie muß fich gersplittern und bei zu viel unbedeutenbem Detail aufhalten und muß fich boch manche tiefere poetische Stimmung versagen. Wir bemerten bieg, weil wir bei ber Ergablerin eine Borliebe für bieje Form mahrzunehmen glauben.

Die begabte Versasserin besitzt guten Blick, poetisches Sefühl und Beobachtungsgabe, und so haben wir aus ihrer Feder vielleicht noch manches anziehende Bild aus dem österzreichischen Bolts und Gesellschaftsleben zu erwarten. Möge sie ihr Talent gerade diesem heimischen Boden zugewendet ershalten und zu größeren Compositionen verwerthen.

#### LXI.

### W. Molitor's Weihnachtstraum.

Ein Festspiel. Dit holgschnitten von F. Joerbens, nach Beichnungen von G. Steinle. 1867. Maing, Rirchheim. 2 fl. 24 fr.

Man hatte glauben sollen, daß Beinhold's Beihnachtsspiele, Graz 1853, und nach ihm Simrod's Beihnachtslieder, Leipzig 1859, zu modernen Bersuchen im religidsen Drama lebhafter anregen würden als es in der That
geschah. Ist denn nicht gerade Süddeutschland der Boden,
worauf die ältesten, bereits tausendsährigen Beihnachtsspiele
entstanden sind, welche Schmeller in unsern Tagen der Bergessenheit entrissen hat \*).

Bor breizehn Jahren hat Franz Pocci in seinem Kinderbüchlein "Was Du willst" ein Krippenspiel im Geiste der guten alten Borzeit gebracht und im Borwort den Wunsch ausgesprochen daß fein Versuch "bessern Kräften" Beran-

<sup>\*)</sup> Bergl. hiftor spolit. Blitter Bb. 6 S 29. In ber Munchener Bibliothel befinden fich zwei Freifinger Sandichriften, welche dem 9. bis 11 Jahrhundert zugetheilt werden. Die erfte behandelt bas Ercheinen ber Magier, die zweite ben Kindermord bes herobes. Ihren Text suchte Weinhold S. 50 ff wiederzugeben Bergl auch holland: Geschichte ber beutschen Literatur I. S. 209 und Altbeutsche Dichtfunft in Babern S. 608 und 609.

laffung gebe, biefer Angelegenheit eine weitere Erwägung ju widmen. Außer Wisemans "brei Hirtinen von Bethlehem" hat sich unseres Bissens tein neueres Beihnachtsspiel einer größeren Berbreitung erfreut. Um fo freudiger begrußen wir heute Molitor's Weihnachtstraum, ber eben aus Kirch= heims Berlag hervorgeht. Diese Publikation tunbigt fich burch ihre artistische Ausstattung, ihr Quartformat, ihre sieben trefflichen Holgschnitte und, nebenbei bemertt, burch ihren Preis als eine Festgabe für gebildete und nicht unbemittelte Rreise an, eine Annahme welche auch ber Inhalt bes Reftspiels bestätigt, indem er sich zwar in einfach klarer Beife entwickelt, ohne jedoch burchweg ber Popularität Rechnung au tragen. Nachbem bie eble Musika, beren Tonweise ben Aufführenben anheimgestellt bleibt, bas Spiel eröffnet hat, zeigt fich eine Calberon'sche Gestalt - bie Gunbe, welche in Brofa ihre auf Erben angerichteten Bermuftungen schilbert. Der Paradiesapfel in ihrer hand und die Natternkrone ihres Hauptes symboligiren ihr bestruttives Wirten. Sie gieht babin, um ben lieblichen Gestalten zweier Rinber - einer älteren Schwefter und eines Brüberchens - ben Plat ju räumen, welche mit bem gangen Fluch ber Erbschulb belaben, auf nachtumhulltem Schneefelbe babingieben. In turgen Bersden, welche ein wohltlingender Rhythmus belebt, verfteben fie bes Hörers tiefes Mitgefühl zu erregen. Die Sehnsucht nach bem verlorenen Eben brudt bie Schwester in finniger Rlage aus:

Gebenkst bu bes Gartens,
Darin wir gespielt
Am Frühlingstage
Beim Kosenhage
Beim Connenschein
Go selig allein?
Es brachten bie Lüste
Die würzigen Düste
Bom Thal, vom hain . . . .

worauf ber Rnabe später erwidert:

Beliter: Brifnachtetraum,

Jeze ichmann und der Leng, Jeze blich und bie Soune, Fort alle but, Fort alle bie Boune . . . .

Ermattet finten fie unter ben schneedeedten Aesten eines Baumes zusammen, einen Schlummer beginnend, in beffen Traumbilber fich Jammer und hoffnung mengt und ber ihr Tobesichlaf zu werben broht.

Auf diese Scene, ohne Zweisel die gelungenste bes Festspieles, solgt als drittes Glied der dramatischen Entwicklung ein von dem Zuschauer nicht gesehener Chor von Engeln, welcher den Eintritt des Welterlösers besingt. Das Geheimniß fündet der lateinische Kirchenhymnus, dessen Julabet der lateinische Kirchenhymnus, dessen Julabet deutschen Boltsspieles au. Nun erscheint in himmlischer Wassenstütung der bestügelte Sendbote des Allerhöchsten — unter den sprechenden Personen die vierte und letzte; sein Augeruht auf den erstarrenden Kindern und nachdem er in langerem Monolog den Jammer der gesallenen Menschheit geschilbert, ruft er laut den Schlasenden zu: Auf, ihr Träumer höret mich!

Während diese jedoch unbeiert fortschlummern, zeigt sich im hintergrunde ein vollständiges Krippentableau, welches unsere Ausgabe in einem gelungenen Holzschnitt versinnlicht. Den Effett des Bildes erhöht das aus der Ferne schallende Gloria.

Endlich erheben sich die kleinen Repräsentanten der Menscheit, erfassen das Wort der Verheißung und schließen sich als gute Kinder vertrauensvoll dem himmlischen Führer an. Bon diesem Momente angefangen, ist die Bühne verwandelt in einen Frühlingsgarten mit frischem Grun und duftigen Blumen. Im Grunde prangt unter einem kryftallenen Baldachin, von goldenen Säulen getragen, der Christebaum; sosort beginnt ein Wechselgesang zwischen dem Ensgelschor und dem himmlischen Führer, welche unter Zuselschor und

grundelegung der Hymne: Crux fidelis (S. 32—37) die Analogie zwischen Christbaum und Kreuzesbaum hervorheben, Das liebliche Schlußbild zeigt uns das Christind mit ausgespannten Armen, umrankt von den Nesten des flammenden Baumes, das Erlösungswerk in seiner Erfüllung darstellend. Riedergeworfen am Fuß des Baumes beten die Sterblichen den Erlöser an. Den Schluß bildet ein Loblied des Chores auf die Dreieinigkeit:

> Ewiger Breis und Dant erfchalle Seliger Dreifaltigfeit; Bie bem Bater fo bem Sohne; Gleicher Ruhm bem Tröfter Geift. Des Dreiein'gen Namen lobe Alles was geschaffen ift. Amen

Die Kürze bes Spieles, welches kaum ein halbes Stündschen überbauern bürfte, trägt ben Erwartungen berjenigen Rechnung, welche bie materiellen Früchte bes Baumes balb zu brechen verlangen. Der Dichter hat ben praktischen Zweck seines nieblichen Spieles vollkommen erreicht, wenn er beabsichtigt hat, die dem schönsten aller Familienseste zu Grunde liegende religiöse Idee zur Anschauung zu bringen. Wanches tiefere Gemüth wird sich über die Bedeutung irdischer Gaben hinweg zur Würdigung des Erlösungsgeschenkes erheben und mancher Großvater durfte dabei eines sinnigen Gedankens unsers kindlichen Schubert gemahnt werden:

Benn's auch im Spatherbft fturmt und schneit, Ift boch Beihnachten nimmer weit.

Schließlich sei noch folgende Bemerkung gestattet: An vielen unserer Boltsschulen, sowohl in Städten als auf dem Lande, pflegen die Eltern der bemittelten Kinder für deren armere Schulgenossen eine oft glänzende Christbescheezung zu veranstalten. Der Vertheilung der Gaben geht regelmäßig in was immer für einer Form ein Commentar über die Bedeutung des Christfestes voran. Was in unserer Literatur zu deklamatorischer Aufführung sich eignet, ist so

nn gefat, bag gewiß bie biebei betheiligten Erzieher uns iten, wenn wir auf Molitor's Beihnachtstraum hingeefen haben. Gollte ber fur prattifche Zwede unermublich tige Berfaffer bierauf reflettiren und eine ber Befabigung der Rinder angepaßte Bolfsausgabe veranftalten, fo inte vor allem ber Brolog eine findliche Kaffung erhalten: konnten einzelne Tautologien im Dialog burch neue, aus reichen Fulle bes Dogmas mit Berudfichtigung ber Ge twart geschöpfte Gebanten erfest und manche Quetichung Muttersprache beseitigt werben. Die große Berbreitung, lche Boltsbramen gegenwärtig in Norbamerita finben, inte bas Bedürfniß einer Bolfsausgabe rechtfertigen und olitors Weihnachtstraum auch in weit entlegenen Gebieten Rirche gu einem Laveriusglocklein machen, welches für ein und Groß ein Zeichen gibt gur Gintehr in's Beiligim bes glaubigen Gemuthes.

The state of the s

ber kirchlichen, politischen und socialen Freiheit herumgezerrt wirb. Als Offizier ber bei Castelsibarbo mit babei gewesen, mahnte Herr Brummel schließlich: "Zersplittern Sie nicht Ihre Kräste; zertheilen Sie nicht Ihre Truppen auf eine langgestreckte Grenze, greisen Sie ba an wo die Invasion broht. Wachen Sie die Operationsbasis Ihrer Feinde zu Ihrem Operationsobjekte. Und da ist es traurig für mich zu sagen, daß Baden das Land ist in welchem die gemeinssame beutsche Kirche den gemeinsamen Feind zu Boden schlagen kann und muß. Unterstützen Sie also den hochdes jahrten greisen Erzbischof Hermann, der auf den letzten Stusen zum Grabe noch persönliche Beschimpfungen von seinem früheren begeisterten Vertheibiger\*) erlebt, welcher

<sup>\*)</sup> Gr. Aug. Lamen ber, obwohl Protestant, 1854 bas Recht ber fatholifchen Rirche in Baben marm und gefdict vertheibigte. Rach: her spielte er - er hatte seine Anwaltschaft mit einer Professur in Freiburg vertaufcht - eine hauptrolle beim Sturge ber Convention und wurde 1860 Minifter ber neuen Aera, ale welcher er im Sinne ber calviniftifch-freimaurer'ichen Beibelberger Brofefforen-Camarilla bas Bolf in Die Feffeln ber Parteiwirthichaft ichlug und namentlich bie Rechte ber tatholischen Rirche ebenso willfurlich als unflug mit Fugen trat. Dag er vom Miniftertifche aus wieberholt zum Schisma aufforberte, Die Ratholiten mit bem Schimpfnamen "Gimpel" bes ehrte, bas Gefes als "öffentliches Gewiffen" bem Brivatgewiffen ents gegenftellte und bergl. ift befannt genug. Als ber zwifchen temofratifchen Erinnerungen und großbeutichen Tenbengen einerfeits, bem Gothaismus andererfeits haltlos ichwantenbe Mann nach bem uns feligen Rriege bes Sommere 1866 unerwartet entlaffen murbe, ba traten Fanatifer bes Gothaismus, welche burch ihn in bie bobe getommen waren, an bie Spige bes Minifteriums: Rathy, Jolly, v. Freiborf. Da platte auch eine ber gabllofen Seifenblafen, mos mit bie minifterielle Schwindels und Lugenpreffe bie Belt jahres lang geafft. Lamey's "ungeheure Popularitat" namlich gerfloß in ihr Richts; bas Projekt eine babifche Rationalbelohnung für ihn ju ermirten icheiterte total. Rur bie Juben, beren vollständige Emancipation er burchgefest, preifen ihn noch heute als ihren . Reffias. In feiner Baterftabt Rannheim eine Benfion von nicht

wetteifernd im Martorium mit Bins IX., verjüngt burch die Pflicht, die Abler der Kirche neu erhoben hat. Unterfingen Sie ihn burch Ihre Gebete, Ihre Proteste, Ihr materiellen Mittel."

Der Redner erntete ben rauschendfien Beifall ber Generalversammlung der katholischen Bereine Dentschlands. Er hatte tief einschneidende, zündende Wahrheiten gesprochen, sein Rath war der eines wohlunterrichteten, praktischen und energischen Bolitikers. Der Aerger in den Ihnen besteuns beten Areisen war kein geringer, Herr Blech! ungleich geswaltiger aber die Besorgniß, man werde die Rathschläge Brummels befolgen. Davon habe ich jedoch leider nichts wahrgenommen. Ich brachte nur in Ersahrung, man räche sich zu Karlsruhe an Herrn Brummel auf die kleinlichste, unwürdigste Weise, der bloße Umgang mit ihm sei der nächste Weg um in Ungnade zu sallen.

Run, die Loge ercommunicirt in ihrer Art und Beise Jeben der ihr muthig in den Weg tritt; der moralische Meuchelmord gehört zu ben Lieblingswaffen der "Humanität"!

Herr Blech! Sie wollen ben Wahn, als ob bem Freimaurerbund ein schwarzer Geheimbund gegenüberstünde, burchaus nicht sahren lassen, vermuthlich schon deshalb, weil berselbe die Eitelteit und Wichtigthuerei Ihrer Brüder gar schauerlich suß tigelt. Es ware in der That auch gar nicht übel, falls etwas bergleichen zu Stande tame. Leider sind wenig Aussichten hiezu vorhanden. Sie müßten dieß selbst zugeben, wenn Sie die offenkundigen Geheimnisse

weniger als 5000 Gulben verzehrend, agitirte er unlängft für die Bertheibigung Luremburgs gegen Frankreich. Derfelbe Lamen aber, ber ben 80,000 Unterschriften für Aufrechthaltung ber Convention die Behauptung entgegengestellt hatte, es ware ihm ein Leichtes, 80,000 Unterschriften für sich zu bekommen, brachte es für seine Abresse faum zu 250 Unterzeichnern. In jüngster Zeit plaibirte er mit den Freimaurern für Anschluß an ben Bismarkschen Rordbund, wovon außer ber gothaischen Clique kein Mensch etwas wissen mag-

beherzigen wollten, die ich Ihnen zu enthüllen das Migvers gnugen habe.

Wir leben in ben Tagen ber nahenben Entscheidung zwischen Chriftus und Belial. Bahrend eine möglichst enge Berbrüderung bes ganzen katholischen Guropa mit dem Bahlspruche viribus unitis so nothwendig ware als das tägliche Brob, bat man in Deutschland seit ben Sturm= und Drangjahren 1848 und 1849 taum recht angefangen bie Solidaritat ber tatholischen Interessen in bas Auge ju fassen. Daran trägt die Zersplitterung in mehrere Staaten und viele Statchen mit verschiedenartigen Ginrichtungen, Gulturftufen, Buftanden und Bedürfniffen freilich teine geringe Sould. Das hauptelend aber burfte boch in ber Indolenz liegen mit welcher weitaus die meisten Ratholiten, Laien wie Beiftliche, ben lieben Berrgott fur Alles forgen laffen, was nicht in die inneren Angelegenheiten und Raume ber Rirche gehört. Allerdings werden die Pforten ber Solle die Beltkirche Jeju Chrifti niemals übermaltigen; allerdings mag im stillen geräuschlosen Wirten eines einzigen braven Dorfpfarrers ober einer barmbergigen Schwester mehr Segen liegen als im Geschreibe eines Literaten ober Bubliciften; allerdings enblich hat bas Sprüchlein Deus providebit seine Berechtigung. Doch all diese Allerdings haben bekanntlich nicht verhindert, daß gange Bolter und weite Landstriche ber Mutter Kirche vom Bergen geriffen, daß eine lange Reihe von Generationen ihr entfremdet wurden. Noch heute ftohnt bas katholische Irland in den Ketten Albions, wird bas katholische Polen von der Tate des ruffischen Baren todeswund geschlagen, feiern "bie Bebeimen" offene Orgien in Stalien und lauern auf die nachfte gute Belegenheit um bem verhaßten Papftthum ein Enbe zu bereiten. Daß letteres ihnen noch nicht gelungen ist und minbestens auf bie Dauer niemals gelingen wird, daran burfte bie übergroße Mehrzahl der hirten und Schafe ziemlich unschuldig senn. Alle jene Allerbings haben teineswegs verhindert, daß nabeau in allen

Lanbern — ben Concordatstaat Desterreich am wenigsten ausgenommen ber auch als Schutmacht katholischer Intereffen seit Menschenaltern auf das dolce far niente sich verlegt hat und in allen Gebieten bes öffentlichen Lebens, in ben Minifterien und Rammern, auf ben Rathebern und in ber Breffe bas zeitgemäße Evangelium ohne Chriftus und Evangeliften, bas Freimaurerthum und Jungifrael bominiren. Die mahren, bas heißt bie kirchentreuen, bem Statthalter Chrifti gu Ron hulbigenden und beghalb wirklich "ultramontanen" Rathe liten, zum Unterschied von den Auchtatholiten Ihres Schlages, Herr Blech! fteben ba nach Kraften in bas Innere ihrer von Polizeineten umgarnten Kirchen verwiesen, in hoherem ober geringerem Grabe als Heloten behandelt, als misera piebs contribuens tolerirt. In Jungitalien, Belgien, Baben und anbermarts muß bas tatholische Bolt Steuern und Abgaben gahlen, daß ihm das Blut unter ben Nageln hervorfprigen mochte. Bum Entgelt barf baffelbe feine Lanbesvater verehren und die Ruthen preisen, womit es Tag für Tag von protestantisch-freimaurerischen Rammermehrheiten und Minis ftern, von Bureaufraten und Literaturjungen aller Sorten gepeitscht wird. Und wie hart gepeitscht ist namentlich bas tatholische Bolf in mancher Begend Deutschlands! beutsche Eselsgebulb trabt längst in einer Rhinoceroshaut einher, so bag bie Schläge schon febr wuchtig fenn muffen, um nur noch empfunden zu werden und nur auch einen Laut der Klage auszupressen. Mein Gott, was ist aus den freiheitsstolzen, tapfern Deutschen seit 300 Jahren gemacht morben!

Die Presse war der Haupthebel, vermittelst bessen bie Gegner des Boltes und der Kirche Erfolge erzielten die bei eingehender Betrachtung Schwindel erregen. Gine außerst zahlreiche Literatur und eine unübersehbare Tagespresse, die sich über alle Gebote des Rechtes, der Moral und des außerklichen Anstandes hinwegsett, steht heutzutage mit verzehnsfachter Buth jedem Lebenszeichen des erwachenden und sich

41.

aufraffenden tatholischen Deutschland gegenüber. Im Rampfe wider bas positive Christenthum und Rirchenthum reichen Gottesläugner, religiofe Schwarmer und Sektirer aller Art ben mit Ibeen schachernben Literaturjuden brüderlich bie Band. In zahllosen tatholischen Familien, weiß Gott in wie vielen Pfarrhöfen, finden ihre Bucher, Zeitschriften und Tagesblätter Absat, die Katholiten zumeift bezahlen mit ihrem Gelbe all bie Schmach, ben hohn, die Lugen und die infernalische Buth, womit die antichriftliche Preffe ihre Rirche und fie überfluthet. Rur im Musterstaate Baben läßt sich bieß einigermaßen ent= Dort hat die "freiheitliche Entwicklung" viele literarische Zwangsanstalten geschaffen, nämlich amtliche Bertundungsblatter welche gehalten werden muffen, die obrigfeit= lichen Bekanntmachungen als Anhängsel bringen und als Hauptgeschäft neben bem Gothaismus ber Regierung die Cultivirung bes Neuheibenthumes mit stets straffos bleibenber und beghalb in's Fabelhafte gediehener Schamlosigkeit und Frechbeit betreiben\*). In ber Schwäche ber Chriftglaubigen liegt die Hauptstärke ihrer Gegner.

<sup>\*)</sup> Bor Rurgem ift ein bochft lehrreiches Schriftchen erfchienen mit bem Titel: "Die Ratholifen in Baben und die Juben in Bien" Freiburg, Berber'icher Berlag. Daffelbe enthalt bie Brogege Berhanblung gegen brei Artifel bes "Freiburger Boten", woburch bie Lanbftanbe, bie Staatsregierung und die babifchen Juben wiberrechtlich beschimpft, bemgemäß die "öffentliche Rube und Ordnung" gestort worben fenn follte. Der "Freiburger Bote" gebort ju ben Blattchen, beren Grundung furg vor und nach bem Dannheimer Attentat vom 23. Februar 1865 fatholischerfeits erfolgte. Um biefe Blatter zu ruiniren murbe und wird fein Mittel unversucht gelaffen. Binnen Jahresfrift hatte insbefondere ber "Freiburger Bote" nicht weniger ale eilf Dagregelungen und Prozeffe auszufechten. Raum hatte bas Ministerium Mathy : Jolly Enbe Juli 1866 bei feinem Amtsantritte ben Stillftand als feine innere Politif proflamirt und nicht bloß ftrenge, fonbern unparteiliche Sanbhabung ber Berechtigfeit verheißen, nachbem man turg vorher bas napoleonische Spftem ber Bermarnungen ju oftropiren und ben Berlegern fatholifcher Blatter

Es ist wahr: Bieles ist seit Gorres Tagen im tathochen Deutschland unternommen und auch geleistet worden. er sich in die dreißiger Jahre zuruckversetzt und dann um b schaut, glaubt sich in eine andere Welt versetzt: die talische Wissenschaft, Kunst, Literatur, die Tagespresse und

Schließung ihrer Drudereien anzubrohen beliebt hatte, fo fam eine Pregorbonnanz von einer felbst unter Napoleon III. und Bismarf unmöglichen Sorte. Den Rebatteuren und Drudern tathorlischer Blatter ward eingeschärft, sich fortan jeder Bolemif gegen die Regierung, gegen verwandte Bolfsstämme (Berliner Regierung), ansertannte Religionsgenossenossenschaften (Schenfelianer, Juden und Freimaurer) sowie gegen die bestigenden Classen zu enthalten. Gleichzeitig wurde die Beröffentlichung dieser Presordonnanz für straffällig ertflurt! Seitdem genügt der geringste Anlas um Beschlagnahmen und Prozesse über die tatholischen Blätter zu verhängen. Im obigen falle saste der Bertheidiger des Boten, Dr. D. v. Banter die ganze Lage der Katholisen Badens sehr richtig in dem Sabe zusammen: "Bir Katholisen verlangen nur den Juden gleichgestellt zu werden." Belch amerikanischer Bressreiheit sich die ge ammte servile liberale und radikale Bresse dagegen erfreut, hiefür nur ein einziger

bas Vereinsleben haben theils einen mächtigen Aufschwung genommen, theils find fie ganz neu geschaffen worben. Roch mehr: die Kirche will nicht langer von der Gnade eines Staates leben, bem fie um feiner burch und burch antichrift= lichen Principien und volksverberblichen Tenbengen willen feindlich gegenüber steben muß; die Geiftlichen haben mancherorts bereits aufgehört als schwarze Polizeidiener zu funktioniren. Aber unvergleichlich gewaltigere und gefahrbrobenbere Fortichritte ale bie driftliche Welt hat die antidriftliche gemacht. Das Neuheibenthum hat bie Staatsgewalten erobert; es fist auf ben hochsten Stuhlen, die Bolter verblenbend, verführend, aussaugend, peinigend! Herr Blech, ich weiß nicht ob noch langere Zeit Rabinetstriege möglich fenn werben, und bin für meine Berfon viel ju alt um mich für ober gegen eines ber nominell noch regierenden Saufer zu erhipen. heute Nacht ein halbes Duzend moricher Throne und Thronden zusammenfturgen, schwerlich wurde ich mich auch nur im Bette umkehren. Hatten Sie mich aber beghalb im Berbachte bes Republitanismus, fo waren Gie tropbem im Brrthume. Man fann die Republit als die menschenwürdigfte und volltommenfte aller Staatsformen betrachten, allein eine Republit ohne Republitaner vermag ich mir nicht ju benten. Und an Republikanern fehlt es heutzutage in den bestehenden Republiken mehr und mehr, geschweige bei uns. Ich bin weit eber geneigt, an ben Untergang ber vorhandenen Republiten als an den soliden Aufbau und Bestand neuer zu glauben. Rlar, sonnentlar sehe ich aber bas Herannahen einer Rrise wie die Welt noch feine gesehen. Rabinetefriege murben biefe Rrifis in Sturmmarich feten: ben Rrieg bes hungers und ber Berzweiflung gegen Sabsucht und Berichwendung, ben Krieg bes "vierten Standes" gegen Capital und Großindustrie, ben Krieg bes besithlofen Menschen ben man sustematisch au einem brauchbaren Arbeitsthier ber industriellen Ctabliffements heranoressiren möchte, gegen bas schwindende Sauflein ber Befitenben. 3ch glaube an Krieg, Herr Rath, an Krieg bis jum Meffer, keineswegs an eine friedliche Löfung ber socialen Frage. Es ware eine merkwürdige Ansnahme vom tragischen Geschicke ber Menscheit, wenn gerade die größte aller Fragen, nämlich die sociale, auf friedlichem Bege geschlichtet würde, während die Geschichte aller Jahrhunderte und lehrt, der Beg zur Lösung minder großer, ja unbedentender und und lächerlich vortommender habe stets durch Blutlachen, rauchende Trümmer und Thränenbäche gesührt.

Der sociale Krieg aber burfte um so ichrecklicher und langwieriger ausfallen, je tiefer auf beiten Seiten Religionsund Rirchenlofigteit, rudfichteloje Selbstjucht, Reid und Sag um fich gefressen haben. Auf ber einen Seite eine Bourgeoifie das "Du ober Ich" auf ter Fahne, ausgerüftet mit allen Mitteln und Dachten ber organisirten Staatsgewalt, jebe Gewaltthat auf ben Conto ber Rothwehr jegend, fur ben Nothfall ficher auch zu immenfen Gelbopfern bereit; auf der andern Seite bas unläugbar gute Recht bes Arbeitere als Menich und Arbeiter, die moralische und numerische Uebermacht, bie Erinnerungen an bas weiße Stlaventhum, baju hunger und Genuggier, Elend und Bergweiflung. herr Blech! ich will Ihnen ein Schauergemalbe ersparen mit bem innigsten Bunfche, daffelbe mochte ber Spud einer überreigten Einbildungstraft fenn. Sie begreifen nun wohl ben Grund, weghalb ich bezüglich politischer Angelegenheiten gerabe so gleichgültig geworden bin wie ber nachste beste nuch terne Bauer ober Arbeiter; dieselben haben fur mich eine täglich mehr untergeordnete Bedeutung, Erft in ber jungften Reit habe ich mich so recht und gang in bas Aspl ber Rirche aurudgezogen. Ich habe bem ftolgen Worte:

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae!

bas christliche nil nisi Deum amare endlich beifügen gelernt! Bahrend bas Alte rettungslos stürzt und die Zeit sich andert, sehe ich neues gesundes Leben mit nichten aus den Ruinen und bem Schutte der bisherigen staatlichen und gesellschaft-

lichen Ordnung, sondern einzig und allein innerhalb ber tatholischen Rirche erbluben. Da finden Sie ein Reimen, Sproffen, Aufbluben, Sichregen, worauf meine einzige Soffnung beruht. Erhalt bie sociale Frage jemals eine befriebigende Lofung, fo erfolgt biefelbe auf bem Grund und Boben ber Rirche, auf bem Funbamente jener Gefete welche Jehova am Sinai gegeben. Der Detalog als oberftes Gefetsbuch ber neuen Gesellschaft bringt Rettung. Die driftlichen Tugenden muffen das A und Q der Gesetze und Einrich= tungen der Zukunft, sie mussen en gros organisirt werden! Ich sehe Sie lächeln, Herr Blech! und schalkhaft ben wunberschönen Backenbart kammen. Lächeln Sie immerhin und nehmen Sie meinen Bunich entgegen, die bitterboje Beit moge Ihnen fein einziges Sarchen ausraufen.

Ich konnte Ihnen die Begrundung meiner Unsicht an= beuten, g. B. von Mäßigkeitsvereinen erzählen, eine lang= gerathene Luxussteuertabelle vorlegen ober ben Zahlennach= weis, welch enorme Summen jahrlich und unnüterweise bie Armen in Rauch aufgehen laffen. 3ch könnte auch von politisch und kirchlich gang neutralen Ruchen, Waschkesseln, Bacofen fprechen, worin mehrere haushaltungen tochen, ganze Stragen ober Dorfgemeinden maschen und baden und baburch unglaubliche Summen ersparen und bergleichen mehr. Allein anftatt Sie und die Ihrigen damit zu langweilen, will ich Ihnen das Geständniß vollends ablegen, Angesichts ber Gefahren und großartigen Aufgaben benen bie Rirche entgegengeht, seien von Seite ber Ratholiken bei allen unläugbaren Fortschritten gar geringfügige, schwache und mitunter verfehlte Borbereitungen getroffen. Alle Gelahrtheit und aller Tieffinn ber Theologen, die herzgewinnenden Lieber und trefflichen Dramen tatholischer Dichter, die Bebung ber kirchlichen Musik und Paramentik, diese und andere Dinge find sehr schatbar und nütlich, boch für die Hauptaufgaben ber vielleicht nur ju rasch hereinbrechenben Butunft haben fie jo wenig praktische Bebeutung und Werth als z. B. bie

herrlichen Reben und Complimente fatholischer Generalverfammlungen für die im ichwerften Rampfe faft einfam gelaffenen babischen Ratholiten bisher gehabt. Es ift nicht leicht, boch keineswegs unmöglich alle Rrafte bes arg gersplitterten Bereinslebens in einem einzigen großartigen "Bereine bes tatholischen Deutschland für Erringung firchlicher Freiheit und Selbstftanbigteit" ju concentriren. Man fammle alle gefunden Rrafte und Bereine in einem Bereine, ber nicht bloß rebet und Beschlusse faßt, sonbern planmäßig und energisch handelt und mit bem Bahlipruche: Giner für Alle und Alle für Ginen! ben Agitationen des Antichristenthumes mit allen erlaubten Mitteln entgegentritt wo immer sie sich zeigen. Leiber steht zu befürchten, man werbe in einer Unaahl von Bereinen und Bereinchen gersplittert bleiben, bis bie gewaltigen heerschaaren ber Christusfeinde sich vollständig organisirt haben und bom Borpoftengefecht zum Sauptangriffe ichreiten.

Ich will Sie nicht allzu lange in den Gudkasten der katholischen Welt bliden lassen, mein lieber Herr Rath! Sie würden sonst in ein Triumphgeschrei ausbrechen, was denn doch zu frühe seyn dürste. Nur über unsere Presverhältenisse will ich noch einige Bemerkungen niederschreiben, wie dieselben mir gerade in die Feder kommen und — auf das Herz brüden.

Zweiselsohne ware es für die Menschheit sehr heilsam, wenn mindestens hundertmal weniger geschrieben und gedruckt würde als dieß seit langem der Fall ist. Käme es auf mich an, so müßte der Bogen Druckpapier einen Kronenthaler gelten und die Errichtung einer Druckerei an dermaßen gessalzene Bedingungen geknüpst werden, daß nur ganz wenige Drucker bestehen könnten. Alle Schriften theologischen und philosophischen Inhaltes, die nicht für das Volk unmittelbar bestimmt sind, müßten in lateinischer Sprache abgesaßt und jeder nachweisdare Sprachschniber müßte mit einer Gelostrase gebüßt werden. Den literarischen Wegelagerern und Artikels

schmieben, die in alles hineinreben wovon sie wenig ober nichts verstehen, und am liebsten und unverschämteften in Ratholicismus machen, wurde ich bas Sandwert ohne Breggesetze und Bolizeiplackereien zu legen wissen. Allein zum Slude ber Zahllosen welche Guttenberge eble Runft in ber schändlichsten Weise migbrauchen, habe ich auch nicht bie allergeringfte Aussicht, Premierminifter bes Raifers beutscher Nation zu werben. Der Digstand ber Bielschreiberei und Bieldruckerei ift einmal vorhanden, da hilft kein Lamento und tein Predigen. Der schlechten Preffe | muß eine gute entgegengesett werben - barüber besteht tein Zweifel mehr weber im Batitan noch im Stubchen bes jungften Bitars, ber einen Gran praktischen Sinnes besitzt. Dan hat auch in diefer Sinsicht Sand an's Wert gelegt, es ift verhältniß= mäßig viel Gutes erreicht worben. Doch, herr Blech, glauben Sie mir, die Angst vor bem Ultramontanismus, von ber Ihre Rreise Tag und Nacht gefoltert werben, hat bie Leiftungen in bas Riesenhafte vergrößert. In Wahrheit und Wirklichkeit nimmt bie gesammte katholische Presse neben ber gegnerischen numerisch sich noch immer aus wie ein Davidchen liliputischer Abstammung neben bem leibhaftigen Goliath.

Sie belieben zu munkeln von geheimen Fonds der Jesquiten, von der lockenden Rentabilität katholischer Buchhandslungen, von der großartigen Ausmunterung und Unterstützung, welche katholischen Blättern und Literaten zu Theil würden. Phantasien, Herr, pure Ersindungen, denen nur Gimpel Glauben schenken. Fürwahr, einige jesuitische Rothschlich wären sehr willtommene Erscheinungen. Sie würden ihre Millionen voraussichtlich und großartig der Hebung der guten Presse, der Unterstützung der vorhandenen und der Gründung neuer Blätter widmen. Wahrscheinlich würden ste besonders auch im beutschen Kaiserstaate den Buchhandel organisiren, diesen und jenen Nachsolger der Apostel dazu bringen seine Geldstruhe zu öffnen und eine großartige Tagreveille für die sorgelosen Schläfer und Eräumer des Josephinismus in Scene

seigen. Damit ware bem Kaiserstaate wohl besser gebient als mit einer starken Armee und sogar besser als mit bem Conscrbate, diesem Riesenschwert in Kinderbanden.

Geld regiert heutzutage ärger als je die Welt, Geld brächte sogar viel tausend Kirchenseinde bazu, sich äußerlich zu Stockultramontanen zu "entwickeln". Leider besteht der Reichthum der Jesuiten nur im Bewußtsehn für die größte und heiligste Sache zu leben und zu leiden, die der Tod ihnen die Siegespalme darreicht. Und besäßen sie Geld, ach wie schnell würden die Harphen der modernen Cultur, die Annerander des modernen Unrechtstaates darnach schnappen und den letzten Centime verschlingen — natürlich im Interesse der Humanität, im uneigennüßigen Dienste des Boltes! Ja, mein bester Herr Rath, im katholischen Lager sehlt es theils an baaren Mitteln, theils an der rechten Einsicht und Opferwilligkeit, deßhalb gehören katholische Berleger, Schristssteller und Zeitungeschreiber keineswegs zu den Fetten und Satten dieser Welt.

Schreibt Giner im antichriftlichen Lager ein Buch, foll ein neues Blatt gegrundet werden, gut! Das Buch mag noch fo feicht fenn, es findet Abnehmer und neue Auflagen. Barum? Run, feichten Ropfen gefallen feichte Schriften, Bruder A abonnirt tendenziös auf 10, 25, 100 Exemplare, andere Brüder befigleichen, alle gesinnungsverwandten Blätter, baufig genug ber Autor felbst, posaunen bas Lob ber Schrift aus. In allen intelligenteren Rreisen wird von bem Buche als einem "Greigniß" gesprochen. Es gehört jum guten Ton baffelbe, wenn nicht zu lesen, so boch zu taufen. Regel wird es balb vergeffen, allein besto besfer: neue Bucher wollen neues Glud. Für die Grundung von Journalen finden fich stets Capitalisten, welche Vorschüsse blant auszahlen ober garantiren, die Reklame thut ihr Möglichstes, bald werden bie Wirthe von ben Gaften gezwungen bas Blatt zu halten, basselbe findet seine Protektoren und kommt außerst selten in Befahr, burch Pregprozesse ruinirt zu werden, mabrend driftliche und namentlich tatholische Blatter burchschnittlich mit rigoroser Strenge behandelt werben.

Auf solche Beise werben "Klassiter" à la Gugtow fabricirt, tommen antichriftliche Blatter und Beitschriften au Abonnenten. Gang anders im tatholischen Lager. Der Berleger muß ein fehr ruhriger und tuchtiger Geschäftsmann senn um bestehen zu können. Allerdings hat er ein festes Bublitum, nämlich die geiftlichen herren, allein theologische Werte, Predigtfammlungen, Gebet = und Erbauungsbucher find nur Bestandtheile, Bruchftude einer Literatur. Schriften haben vollends wenig ober gar teine Bebeutung im Rampfe mit ber antichriftlichen Beltliteratur. Die Grunbung eines tatholischen Blattchens ift icon ein Bagnig, eines großen Blattes fo ziemlich unmöglich, falls ber Unternehmer nicht ein vermöglicher Mann ift und getroft feinen finanziellen Ruin ristirt. Ift bie Unternehmungeluft tatholischer Buchhandler gering, so find fie mit ihrer Renntniß bes fatholischen Publitums genügend in den Augen jedes Sachfundigen entschuldiget. Gerabe bie Inhaber reicherer Pfrunden sind burchschnittlich die knickeriasten, sparfamiten Büchertäufer, gerade wohlhabende Ratholiten unterstützen regelmäßig weit eber bie Beiben = und Jubenpresse als bie fatholische. Wie viele anständig bestellte Pfarrbibliotheten mag es wohl in Deutschland geben? Wie viele tatholische Saufer in benen auch nicht ein einziges tatholisches Blattchen Eingang findet? Man verläßt sich auf die Kapitelsbibliothet welche zuweilen um ein Buch bereichert wird; auf die Leihbibliotheten, biefe Giftapotheten ber Boltsmoral. Dort ift biefe und jene Zeitschrift in Cirkulation, man liest nach Monaten ober auch gar nicht was barin steht, und — träumt sich auf ber Sohe ber Cultur. Im Unterhaltungslotal greift man zehnmal nach einem antichriftlichen Blatte, ebe man ein fatholisches forbert. Ach, ber alte Herrgott regiert ja auch heute noch und in der Welt sieht es bei weitem nicht so trub und gefährlich aus, wie erhipte Literaten und ultra-

#### Briefe an ben Freimaurer.

ane Zeitungsschreiber behaupten. All bas Geschreibe am Ende boch zumeist auf Borereien literarischer Glasten hinaus und die Pastoralklugheit wie die alltäglichste tet, mit den einflußreichen Honoratioren auf bestem zu bleiben, das schöne Einvernehmen wurde aber durch sicherer getrübt als durch lebhafte und thätige Parteiste für kirchliche Fragen, Zeitschriften und Blätter.

Uch, bester Herr Blech, Sie zählen eine erstaunlich grös Zahl von Gesinnungsverwandten im katholischen Lager sie wohl ahnen. Der Beweis wäre vermittelst Büchersogen und Angabe der Abonnentenzahl verschiedener ter leicht herzustellen\*). Und weiter. Setzen sie eins den Fall, mein Lieber, ich wäre ein rechter Unmensch

A consider the form of the constant

Bor Rurgem hat ber treffliche "Literarische Sandweiser" folgende Statiftif aufgestellt. Bon ben illuftrirten Blattern erfreut fich bie berüchtigte Gartenlaube 230,000, ber Bagar über 200,000, Ueber Land und Meer 55,000, Rladberabatich über 40,000 Abnehmet, während fein tatholisches illustrirtes Blatt auch nur 10,000 Abons

und Ihr Tobfeind und es stunde in meiner Macht, Ihnen ein recht geplagtes und qualvolles Erbendasenn zu bereiten, was meinen sie wohl, was ich mit Ihnen anfinge? Sie errathen es schwerlich, beghalb will ich Ihrer Reugier zu hilfe tommen: ich wurde aus Ihnen ben Rebatteur eines tatholischen Tagblattes machen. Gine noch größere Grausamteit wurde meinen Gefühlen widerstreben, Sie waren bedauernswerth genug. Man mag bas unablaffige Bellen, Raftern und Toben ber gegnerischen Breffe mit urtraftigem Behagen ertragen und ben aufrichtigen haß ber "achtbarften und intelligentesten Burger" Ihres Lagers vergnüglich in ben Rauf nehmen; aber die Leiden eines tatholischen Rebatteurs, bie ihm von ber eigenen Partei bereitet werben, sie find unglaublich, rührend, zum Davonlaufen und Rasendwerben. Ich gebente bieselben einmal zu schilbern, Sie werben lachen, benn an tragitomischen Momenten fehlt es am wenigsten. Aber genau besehen ift bie Sache eber beweinungswürdig als lächerlich. Das Martyrium welches ihm von ber franthaften Empfindlichkeit gewisser Autoritäten, von den ungemeffenen Anforberungen muffiger Rritikafter, von ber Saumfeligkeit berufener Mitarbeiter, von der Filzigkeit und Laubeit bes Publitums, von Setzern und Drudern bereitet wirb. tront eine regelmäßig bochft miserable Bezahlung.

In England, Frankreich, Italien, Belgien, wohl auch in Spanien steht es in dieser Hinsicht ungleich besser als bei uns, vermuthlich weil bort zu Lande praktischer Sinn und politische Bildung ebenso heimisch als im träumerischen, verschulmeisterten Deutschland selten und fremd sind. Ohne besondern Erfolg sind die Mahnungen des heiligen Baters dis jetzt geblieben, das Beispiel des herrlichen Mannes der dem Stuhl des heiligen Bonisacius ziert, hat die publicistische Regsamkeit noch wenig gesteigert. Ich fürchte, die rechte Einsicht werde erst dann allgemein aufdämmern, wenn die Revolution zu einer zweiten und gründlichen Sätularisation schreitet, hohnlachend den Dank für die ängskliche Gewissen-

#### Briefe an ben Freimaurer.

tigkeit abstattet womit kirchliche Fonds verwaltet und gesett wurden, die verdusten Ruhnießer setter Pfründen aber den magern Kosttisch des französischen Classensossens. Dann erst werden die Herrn namentlich in Bayern Desterreich die Augen gründlich ausreiden und mit recken bekennen, die Geschichte habe den Sturmschritt anshlagen, die Welt sei eine total andere und weit schlime geworden als man so sorglos geträumt. Dann gewinnt il auch jener Berein der beutschen Katholiken als der Sohn ener Roth Bestand, von dem ich früher gesprochen, ein Liebespfenninge angewiesener Presperein wird ihm zur te treten\*).

som redunitions a mes-

<sup>\*) 3</sup>m Mufterftaate ber Bourgeoifie, in Baben namlich, hat ber Staat ber fich nach jungitalischem Mobell von ber Kirche trennte, bas Mitverwaltungerecht bes Kirchenvermögens in so eminentem Grabe behalten, baß ohne Genehmigung bes Ministeriums feine arme Seele zu einem Anniversar tommt. Bom Programm bes Stillftanbes aber hat bas Ministerium Mathy : Jolly eine Ausnahme beliebt, insofern es eine Satularisation bes Kirchengutes in milber

Doch ich werbe geschwähig wie ein Staar, balb hatte ich gesagt wie ein abgestanbener Hofrath. Anstatt Ihnen burch Thatsachen ju beweisen, Rechtsanwalt Brummel habe zu Burzburg eher zu wenig benn zuviel gefagt, hat mich mein Wiberwillen gegen bas babische Tollhaus und bie furglichtige Sorglosigkeit, womit bas tatholische Deutschland feine Bruber in Baben hilflos im Feuer ftehen läßt, zu nicht besonders liebsamen Betrachtungen fortgeriffen. Deinetwegen tonnen Sie alles heute Geschriebene vergeffen, wenn Sie nur einen Buntt tuchtig in Ihr Gebachtniß festzunageln fich bemuhen, nämlich bie Thatsache, bag man bie Gerentuche ohne Berenmeister, die jungste babische Geschichte nur bann richtig versteht, wenn man biefelbe nicht sowohl vom politischen als vom socialen Standpunkte aus betrachtet. Was vom politischen Standpunkte aus als vollenbeter Wahnwit erscheinen könnte, erhalt vom socialen zwar keine Berechtigung, wohl aber bunbige Erklarung. Jener Mann hat gefunde Augen beseisen, welcher bie Behauptung aufstellte, Baben fei im Frühling 1860 bas Terrain geworben, auf welchem bie Loge operire, um einen ihren Anschauungen entsprechenden Musterftaat aufzubauen, ben Dufterstaat bes Absolutismus ber Partei, worin im Namen ber Freiheit jegliche nicht in ben Rram ber Loge taugende Freiheit und Selbstiftanbigkeit erwürgt werbe. Der Parteiftaat foll für bie Dauer begrundet, er soll in möglichst hohem Grabe volksthumlich werben. Dit einem solchen Staate vertrage sich die katholische Rirche niemals und nirgends, beghalb fei auch bas Ecrasez l'infame bie herrschende Marime bes babischen Staatsregimentes, bas Streben aber, die Voltsichule jum Mittel ber Entchristichung bes Volkes herabzuwurdigen, die Wiege ber Schulfrage und

auseinander zu feten gedachte, ba verbot ber Bezirfebeamte biefe Busammenkunft als eine Bolkeversammlung und zwar als eine bie berühmte babifche "Ruhe und Ordnung" gefährbende.

ber Rern ber sogenannten Schulreform (Siftor.-polit. Blatter Band 54 G. 748 ff. 1864). Go ift's, herr Blech, auf eine andere Beise läßt sich bas Treiben im Experimentirftaate gar nicht erklären. Es läuft hinaus auf die Festigung bes Abjolutismus jenes Burgerthums, welches feinen Brennpuntt in ber Loge besitt; auf die Berewigung jener Capitalwirthfchaft welche Bolt und Bolterechte, Stanbe und Corporationen trop allem Phrasengeklingel ertaufter Zunftgelehrten, Journaliften und Bolfstribunen thatfachlich mit Fußen tritt und ben Gegensatz eines fteinreichen Saufleins und blutarmer Maffen als normale Entwidlung betrachtet. Die Rirche als Bort ber Bahrheit, ber Menschenrechte und Boltsfreiheit bat solchem Neuheibenthum gegenüber nur Gine Bahl: ben Bernichtungefrieg. Die Berren wissen bas und beghalb neben ber schrankenlosen Gewerbefreiheit, Freizugigkeit, Jubenemancis pation, Erleichterung ber Beirathen, neben ber unglaublichen Tolerang gegen undriftlichen Unfug jeglicher Art b. h. neben ber Forderung bes materiellen und geiftigen Massenelendes und ber Auflösung ber Gesellichaft in Individuen — bie spftema: tische Rirchenverfolgung, die Bogelfreiheit der tatholischen sowie des Bruchtheiles der noch am Evangelium des Gottes-Sohnes festhaltenben protestantischen Beiftlichen, die Schutlosigteit ber tatholischen Presse, bas vom driftlichen Standpunfte nimmer zu verantwortende Experiment ber sogenannten Schulreform. Das ift bes Bubels Rern, herr Blech!

## LXIII.

## Beitläufe.

Rom und bie Confereng: Berbung Frankreichs.

Es ist eine eigenthümliche Mustration die der französsische Imperator zum Jahresschluß vorbereitet hat, indem er bei allen europäischen Hösen herumbettelte, um eine Consterenz in Sachen des Kirchenstaats und des sogenannten Königreichs Italien zu Stande zu bringen. Der Mann ist in Berlegenheit; die Geister die er wach gerusen hat, wird er nun nicht mehr los, und darum ruft er ganz Europa zu Hülfe gegen den Dämon der ihn plagt. Dieser Zweck des Conserenz-Borschlags leuchtet auf den ersten Blick ein. Aber es ist der Mühe werth einen tiesern Blick in den Abgrund der allgemeinen Ausschlung zu wersen, den die Conserenz-Werbung des — man darf wohl bald sagen: armen — Wannes in den Tuilerien eröffnet.

Was soll eine europäische Conferenz im Unterschiebe von einem europäischen Congreß? Offenbar soll die erstere Institution zu der letzteren sich verhalten wie der Theil zum Ganzen. Sie setzt ein europäisches Staatenspstem voraus und innerhalb desselben einen allgemein anerkannten positiven Rechtszustand; wenn nun durch eine willkurliche Be-

wegung an einem Punkt bes Systems eine Aenderung einstritt, so hätten die zur Handhabung der allgemeinen europäischen Ordnung verbundenen Mächte sich zu versammeln und die partielle Störung mit dem anerkannten Rechtszusstand Europa's auszugleichen.

Man braucht nur biefe Definition ber Confereng = 3bet genauer in's Auge zu faffen, um sofort zu erkennen, bag alle integrirenden Begriffe berfelben hinfällig geworben find. Es gibt tein europäisches Staatensystem mehr; ber Imperator selbst hat es jederzeit als seine Mission und als sein unvergangliches Berbienst um Frankreich erklart, bag er burch feine Politit bas Wert bes erften und letten großen Congreises umgestürzt habe. Es gibt baber auch nicht nur teinen allgemein anerkannten positiven Rechtszustand in ben internationalen Berhaltniffen mehr, fondern auch in jedem Theile ber ehemaligen Staatenordnung Europa's hat ber Begriff bes "Rechts" aufgehört. Auch tein gemeinsames Interesse ift mehr vorhanden burch bas man sich auch nur in Bezug auf eine einzige Staateneriftenz bie Machte bes Welttheils im ehrlichen Zusammenhalten verbunden benten fonnte.

Mit Einem Worte: das europäische Bölkerrecht ist beim puren Nichts angekommen, und damit ist eigentlich die Zoee des Rechts überhaupt aus unserer Welt verschwunden. Gewalt geht überall vor Recht in der äußern wie in der insnern Politik. Ohne es zu wissen, athmen wir im Grunde und im Princip bereits die Luft des Socialismus.

Was aber noch mehr ist: ber französische Imperator hat ein politisches Princip in die Welt gesetzt und zum gährenden Ferment in der Geschichte der Gegenwart gemacht, mit welchem auch ein zukunftiges Staatenspstem in Europa und ein neu hergestellter Rechtszustand desselben schlechterbings unverträglich ist. Es ist kein Zweisel, daß das Rastionalitäten=Princip in keiner Weise einen Anknüpfungspunkt dietet für die Wiederherstellung eines positiven Böllers

rechts; es bedingt seiner Natur nach ein ewiges Kriegen und Aendern, ein unaushörliches Berrucken der Grenzsteine; eine Welt mit diesem Princip im Leibe, das im Bölterleben nichts Anderes als die personistierte Erbsünde ist, kann niemals zur Ruhe gelangen. Das Princip muß daher unbedingt hinausgeschafft werden aus der Welt, wenn wieder eine stabile Ordnung eintreten soll.

Es fragt sich nur, wie bie Sinausschaffung gescheben wird? Man tann sich benten, baß fammtliche großen Regierungen bes Belttheile, in gottverlaffenen Materialismus versunken, endlich nicht mehr bie moralische Rraft haben werben eine neue positive Rechtsorbnung ju schaffen, wenn bie Auflösung Europa's fich vollendet haben wird, und daß sie bereits sittlich unfahig find zum Schute eines neuen Staatensustems eine ehrliche Verbindung unter einander einzugeben. Es mußte zu biefem Ende eine neue Ausgiegung bes Geiftes ber Gemeinsamteit über bie Machthaber tommen und ben zerstreuenden Geist bes materialistischen Individualismus ber bie Herrschaftsperiobe ber Bourgeoisie kennzeichnet, verbrängen. Geschieht bieß nicht, bann ift bas Schicksal ber Monarchie überhaupt in ber alten Welt besiegelt. auch bie berechtigten Besonberheiten ber Bolfer werben bann ben Weg alles Fleisches geben, wenn es nicht gelingt bas Nationalitäts-Princip an sich und auch abgesehen von seiner bamonischen Incarnation im Napoleonismus von oben und autoritativ nieberzuschlagen. Die Gesellschaft tann bas antijociale Unwesen bes fteten Nationalitäten = Rampfs nun einmal nicht ertragen; die Gefellschaft wird sich also von unten helfen muffen, wenn ihr von oben nicht geholfen wird. Die Bölkersolibarität in ber social=bemokratischen Unis versal=Republit wird bas natürliche Ende ber Entwicklung fenn, ob nun biefe Entwicklung langfamer ober rafcher verlaufen mag.

Bergleicht man bie ungeheuerlichen Dinge bie fich im Schoofe ber Bolter fur eine nahe Zutunft vorbereiten, mit

ben kleinlichen Auskunftsmitteln bes Mannes, ber noch por ein paar Jahren als ber bewunderte Herr und Meister ber europäischen Politik baftanb: bann mochte einen fast gelindes Graufen anwandeln. Ift ber Mann in feiner verrannten Doktrin so blind geworden, daß er nicht mehr sieht um was es sich handelt; ober er ist so schwach geworben, baß er absichtlich bie Augen zubrückt um nicht zu sehen was er nicht feben will? Jebenfalls liefert uns fein Benehmen ben Beweis, daß wir uns mit ftarten Schritten ber Ents scheidung nähern. It alien ist ber Scheideweg wo die Fürsten und Bolter sich entschließen muffen, ob Europa wieber eine positive Rechts= und Staatenordnung autoritativ von oben erhalten foll, ober ob es ben bunteln Machten aus ber Tiefe überlaffen bleiben wird die Arbeit in ihrer Beise zu be sorgen. Und in dem Augenblicke wo der frangosische Imperator fich an ben Scheibeweg gestellt sieht, gappelt er wie ber Frosch an ber anatomischen Rabel, und er weiß keinen Rath als eine europäische Gemeinsamkeit anzurufen, von ber er um so besser wissen muß bag fie nicht mehr eriftirt, als er sie ja in eigener Person gerftort bat.

Was solche europäischen Conferenzen unter ben heutigen Umständen noch nützen können, bavon hat man zwei schlagende Beispiele, jedes in seiner Weise sehr lehrreich. Ich meine die Londoner Conferenz in Sachen Schleswig-Holsteins und die heurige Conferenz wegen Luxemburg.

Als die Londoner Conferenz von 1852 über die ThronsfolgesOrdnung in Dänemark berieth und Bestimmungen tras, da hatte der resultirende Bertrag ohne Frage noch das Anssehen einer völkerrechtlichen Akte. Auch die deutschen Parteien sahen es damals noch nicht anders an. Die großen Mächte hatten die Integrität der dänischen Monarchie für ein wichtiges Interesse der europäischen Ordnung erklärt, und Niemand zweiselte, daß sie einen einseitigen Bersuch das Königreich Dänemark zu zerstückeln, nicht dulden würden. Inzwischen machte der Imperator im Jahre 1859 das neue

Nationalitäten=Princip in Italien geltend, und schon bei der zweiten schleswigsholsteinischen Conferenz in London verrieth sich die gänzliche Beränderung der Scenerie. Das europäische Recht hatte keinen Schützer mehr gegen die nationalen Anssprüche der Parteien; selbst Desterreich wußte sich auf dem "höhern Standpunkt" des positiven Bölkerrechts, von dem Graf Rechberg eben noch gesprochen, nicht zu erhalten; es machte zu London den berüchtigten "Purzelbaum"; alle ansdern Mächte zogen sich scheu oder gleichziltig zurück. Preußen aber ergriff mit gewandter Hand die Partie des neuen Nechts, und es hatte damit den Hebel gewonnen, mit dem es den tausendjährigen Bestand Deutschlands aus den Angeln hob. So hatte es der Imperator freilich nicht gewollt; aber das von ihm eingeführte Nationalitäten=Princip hatte es se wollt und ganz natürlich zuwege gebracht.

Vollends hat die heurige Conferenz wegen Luxemburg, burch ben Mund Englands, bie gange Inftitution als eine europäische Lächerlichkeit bargestellt. Denn sie hat bewiesen, bağ Europa zwar gemeinsame Beschlusse zu fassen vermag, baß babei aber von einem gemeinsamen Gintreten für bie getroffenen Bestimmungen teine Rebe ift. Alfo gerabe bie wefentliche Boraussetzung, ohne welche bie Institution ber Conferenzen und Congresse zur puren Romodie herabsinkt gerade bie fehlt. Und doch hatte sich die Luxemburger Confereng noch versammelt auf Grund eines vorher vereinbarten Breugen wollte Luremburg nicht behalten Programmes. um ben Preis eines Kriegs, Frankreich wollte Luremburg nicht erwerben um ben Preis eines Rriegs; also ift nichts einfacher gewesen als bas Landchen zu neutralisiren. faum hatte die Conferenz im Namen Guropa's diefe Bestimmung getroffen, so erklarte England vor seinem Barlament: eine Garantie, welche bie einzelnen contrabirenben Mächte zu einem Ginschreiten gegen etwaige Attentate Frankreichs ober Preugens auf die Luremburgische Rentralität zwingen wurde, sei barunter nicht verstanden, sondern nur

eine Collektiv-Garantie aller betheiligten Mächte. Die Mächte haben also beschlossen die Neutralität Luxemburgs gerade so lange zu garantiren, als es nicht einem der großmächtigen Rachbarn beliebt das Ländchen einzuverleiben. Das ist die neue Theorie vom europäischen Recht und Rechtsschutz!

Run ift aber, wie gesagt, die Luremburger Conferenz ausammengekommen auf Grund eines vorher vereinbarten Programms. In ber Rirchenstaats-Frage gehort eine folche vorherige Vereinbarung zu ben Unmöglichkeiten. tann es nicht gemeint fenn, daß bei ber Confereng felber eine bindende Stimmenmehrheit beliebig über bas Schicffal bes Kirchenstaats entscheiben sollte. Es ist unmöglich, bag Frankreich den Rernpunkt feiner Politik fremben Dlachten aur Berfügung unterwerfe und fich feiner taufendmal beschworenen Pflichten gegen ben beiligen Stuhl in folder Weise entledige. Frankreich tann bie romisch eitalienische Conferenz nur so verstehen, bag biefelbe sich fein eigenes Programm aneigne. In ber Senats = Sitzung vom 30. No= vember hat ber frangofische Minifter ben eigentlichen Bebanten beutlich genug ausgesprochen und biefer Gebanten ift fehr bezeichnend als Armuthszeugniß ber Politik bes 3mperators. Uns, hat Gr. von Moustier gesagt, glaubt man nichts in Floreng; uns halt man für eigennützig und schlagt barum unfere Ermahnungen in ben Wind. "Gerade weil wir Italien große Dienste geleistet haben, scheint jeber Drud unsererseits diesem Land ein Angriff auf seine Burbe. ift bieg ein menschliches Gefühl mit welchem nicht zu rechten ist; es ist bieß aber auch ber Grund, warum unsere besten Rathschläge nicht bas Gewicht ber Rathschläge anberer, ferner stehenber Dachte haben."

Also die Machte der Conferenz sollten sich mit Frants reich vereinigen um der italienischen Revolution zuzusprechen, daß sie vernünftiges Kind sei und nicht ferner Rom als Hauptstadt begehre; daß sie in Rücksicht auf die Rothwens digkeiten der katholischen Kirche und Frankreichs diese einzige

ŧ

Ausnahme gegen bas Nationalitäts-Princip erlaube — nicht etwa als einen Ueberrest bes alten positiven Rechts, sondern bloß als ein Zugeständniß an die Zweckmäßigkeits-Politik.

So tief ift ber Imperator von feiner Sohe herabgefunten, baß er fich nicht mehr schamt mit fo kindlichen Auffassungen por Frankreich und Europa aufzutreten. Wie fann er hoffen, bag bie von ihm eingelabenen Dadhte in ber Rirchenftaat8= Sache für feinen Standpunkt Partei nahmen gegen bie Un= fpruche ber von ihm felbst geschaffenen "italienischen Ra= tion"? Und was hat benn er felbit - abgesehen von ben Musflüchten momentaner Berlegenheit - für einen Standpunkt in ber Sache? Saben nicht bie Febern feiner Inspirirten mehr als ein Duzend Lojungen ichon vertreten, alle in ber Richtung die weltliche Berrichaft bes Papftes an die italienische Revolution auszuliefern und die materielle Bafis ber geiftlichen Unabhängigfeit bes beiligen Stuhls berabzufteigern, gulet bis auf "ben Batikan und feine Garten"? Sat ja fcon bor fieben Jahren ber taiferliche Leibbrofchuren-Schreiber felber biefes Minimum in Borichlag gebracht. Wie nun, wenn auf ber Conferenz England, bie natürliche Schutmacht Garibaldi's, fich ahnliche Lofungen aneignete? Wenn Ruß= land, aus Rache für Polen, aus schismatischem Sag und in richtiger Confequeng feiner panflavischen Rationalitäten= Politit, fich gleichfalls auf die Geite ber italienischen Revo-Intion ftellte? Wenn Preugen biefen feinen naturlichen Ber= bundeten vor Allem im Auge behielte, und die Unabhängigkeit bes geiftlichen Oberhaupts feiner fatholischen Unterthanen burch eine Civillifte bes heiligen Stuhls und bie Erterrito= rialität ber papftlichen Palafte genugfam gefichert erachten würde?

Aber gesetzt auch, die Mächte würden sich wirklich bas Princip des September-Bertrags aneignen und in diesem Sinne die Wünsche Frankreichs durch ihr Botum verstärken, so wäre doch damit eine Garantie des Bertrags und wisdrigenfalls eine Drohung mit Exekution noch nicht verbun-

ben. Der Imperator mußte seine Truppen aus bem Kirchensstaat zuruckziehen, und am nächsten Tage ginge bas persibe Spiel, wie Ratazzi es jungst getrieben, von vorne an. Der Imperator sunde abermals vor der Alternative entweder gegen die italienische Regierung zu interveniren oder den weltlichen Besitz des Papsithums völlig preiszugeben. Wie glaubt der Mann in den Tuilerien sich gegen die Entwursdigung eines solchen Gangs der Dinge sichern zu können?

Frantreich selber hat sich burch bas Organ seiner Kammer biese Frage gestellt, und zwar mit einer Hestigkeit welche zusletzt auch die kaiserlichen Minister mit sortriß. Darum nahmen bie jüngsten Debatten in der französischen Legislative eine so merkwürdige Wendung, daß die liberalen Blätter von Paris die Wien erklärten: Hr. Thiers habe die ganze Kammer in eine "reaktionäre" Strömung hineingerissen, die Berssammlung habe sich in ein "römischskatholisches Meeting" verwandelt, der liberale Minister der Julimonarchie habe gesprochen wie in einem Convent von Jesuiten, und er sei besklatscht worden wie von einem Convent von Jesuiten. Nach diesen Debatten sei der Papst nun Sieger und die römische Frage gelöst ohne Conserva!

Ganz richtig, das französische Nationalgefühl ist endlich herr geworden über die liberalen Faseleien; und dieß ist bas große Ereigniß.

Nicht ber Imperator sondern Frankreich hat gesprochen. Es hat durch den Mund Thiers' verkündet: daß Viktor Emsmanuel auf dem Capitol nichts Anderes bedeute als die Abssehung Frankreichs durch Preußen, und daß der Sieg Garisbaldi's nichts Anderes ware als der erste Triumph des Revolutions-Scandals von Genf. Selbst die Minister, in steisgender Gereiztheit über die frechen Geschäftsmacher in Florenz, schlugen diesen Ton an \*) und deuteten dazu noch auf "engs

<sup>\*)</sup> Der fr. Rouher machte bie bebeutungevolle Bemerfung: "Es gab brei Schlagworter in biefer Frage: Rom, Floreng, Baris."

lismus freilich zu fürchten, daß die "große Ordnungspartei von 1849" in Frankreich so gut als wieder hergestellt sei; um Frankreichs willen fordert man ein positives Bölkerrecht zurück von seinem Mittelpunkte aus — von Rom. Aber der Imperator ist nicht mehr Frankreich, wenn er es se gewesen; wie gedenkt er, der Zweideutige von Natur aus, das Urbild der Doppelzüngigkeit — den Forderungen des französischen Nationalgefühls gerecht zu werden, ohne alle seine Anteseedentien zu verleugnen? So heißt das Problem!

Es ift für alle Unbefangenen eine ausgemachte Sache, daß es nur zwei wirkliche Lösungen des gefährlichen Probelems gibt: entweder muß die sogenannte italienische Einheit wieder zerstört werden oder die weltliche Herrschaft des Papstes muß völlig untergehen. "Italien wird niemals in den Besitz Roms gelangen": sagte der Staatsminister Ronher soeben in Paris; "Rom ist für Italien so nothwendig wie Paris für Frankreich": sagte gleichzeitig der Minister Meznabrea in Florenz. Zwischen solchen Gegensähen gibt es keine Versöhnung.

Entweder muß der letzte Rest von dem alten positiven Recht am Mittelpunkte der ehemals christlichen Welt auch noch weggewischt werden, oder das Nationalitäten-Princip muß aus der Welt wieder hinausgeschafft werden. Man hat mehrsach gemeint, der Imperator habe sich für die letztere Alternative, für die Wiederauflösung der italienischen Einsheit entschieden in Folge der traurigen Ersahrungen die er mit seinem September-Vertrag in Florenz gemacht, und in Rücksicht auf die augenscheinliche Gesahr, womit ihn das Verhältniß Italiens zu Preußen bedroht. In der That konnte man daran um so eher glauben, als es bekannt ist daß er von Ansang an nicht die Einheit sondern die Dreistheilung Italiens wollte. Aber nein! Gerade im Gegenstheile hatte er in seiner Thronrede und sein Winister auf der Tröüne kurz vorher zum erstenmale ohne allen Vorbehalt die

### Franfreich und Stalien.

ienische Einheit ausgesprochen. "Es ware nicht gut", ie Herr von Moustier, "wenn der heilige Stuhl auf die Tösung der italienischen Einheit rechnete."

Aber auf welchen Gott rechnete benn ber Imperator, mit beffen Gulfe befreit zu werben aus ber italienischen egasse? Run, buchstäblich auf einen Deus ex machina. chbem er Alles gethan und weber Blut noch Geld gespart um bie revolutionaren Barteien Italiens auf ben Thron heben, appellirte er jest an bie "Mehrzahl ber Italiener che die Ordnung liebe". Das Land habe allerdings, fagte Minifter bor ber Rammer, revolutionare Phafen burchracht und über die Mittel berfelben burfe man nicht allzu nge zu Gericht figen. "Aber Italien muß und wird biefe olutionare Periode verlaffen; es ift nicht in ben Sanden mahren Mehrheit, und eben biefe Mehrheit muß auf= icht werben. Wir glauben viel von bem gefunden Ginn ber Ehrenhaftigfeit ber Staliener erwarten und hoffen burfen, bag Manner welche Burgichaften bieten, an bie ite ber Geschäfte treten werben. Darum ware es nicht , wenn ber beilige Stuhl auf bie Auflojung ber italienis

seinem herrlichen Hirtenbriese\*) bem Bischof von Orleans nachgesprochen hat: "Gibt es benn in diesem Italien noch einen ehrlichen Menschen, bem man trauen kann?" Rettung von unten aber könnte jedenfalls erst dann erscheinen, wenn die Revolution ihre Arbeit ganz zu Ende gethan hat. Bersmag aber der Imperator solange zu warten, und würde das letzte Schaumspritzen der Revolution, würde der italienische Bankerott mit seiner Milliarde Berlust für die französischen Besitzer — nicht ihn selbst von dem wankenden Throne wegsschwemmen? Das ist die Frage!

Der Staatsminister Rouher hat die tiese Angst der Tuilerien verrathen, indem er die Nothwendigkeit der französischen Intervention im Kirchenstaate unter Anderm damit begründete, daß "Frankreich der Revolution Einhalt gethan habe, die sich sonst von Florenz nach Paris verpstanzt haben würde." So ist es allerdings, und die Kammer hat diesem Geständniß rauschenden Beisall gezollt. Der Imperator kann den heiligen Stuhl schlechterdings nicht preisgeben ohne alle erhaltenden Elemente von sich abzustößen und unheilbar gegen sich zu empören; er müßte sich auf Discretion der revolutionären Partei im eigenen Lande in die Arme wersen. Soviel Berstand ist ihm aber wohl noch geblieben, daß er die Folgen einer solchen Wendung kennt und fürchtet.

Wäre es aber je möglich, daß die ordnungsliebenden Elemente in Italien, also die conservativen Parteien, in Bälde emporkämen, so wäre vielleicht nicht die Zukunft, aber jedenfalls die Bergangenheit des Imperators verloren. Denn dieselben gelten ohne Ausnahme als "Berschwörer gegen die italienische Einheit", und sind auch als solche bis jeht graussam genug versolgt und mißhandelt worden. Aicht bloß die Bourbonisten in Neapel und Sicilien schwärmen für die Rosreißung des Südens der Halbensel und für die Nestaus

Water to the train of the train

<sup>\*)</sup> Ueber bie gegenwartige Lage bes hl. Baters. Maing Rirchheim, 1867. S. 7.

### Franfreich und Italien.

n ihres unabhängigen Königreichs; auch die Altpiemonssind wo möglich noch ärgere Partikularisten, und selbst demals öfterreichischen Oberitalien wendet sich die Stimstimmer hestiger gegen die Centralregierung in Florenzibt in Italien keine "ordnungsliedenden" Parteien im nsabe zur unitarischen Revolution als diese partikularistis, und wenn sie einmal zur Herrschaft kommen, dann n sie keineswegs nach den Borschriften des Imperatorsten, der in der äußersten Noth ihre Hülfe angerusen sondern sie werden das Werk des RationalitätensPrinzin Italien, dem er eben noch zum erstenmale seinen alklosen Segen ertheilt hat, wieder zerschlagen.

Es gehört keine Prophetengabe bazu um zu sehen, daß leon III. auf seinem bisherigen Wege ein verlorener nift, mit ober ohne Conferenz. Er hat sich in Italien ierigkeiten geschaffen, die er mit seiner Politik in Talle zu bewältigen vermag, und Europa wird ihm lässig nicht aus der Verlegenheit heraushelsen. Damit er seine Wission vollendet; er hat Frankreich in zwei Kriege gestürzt und mit zwei Millionen neuer Schulz

Es war die machtvolle Erhebung bessenigen französischen Nationalgefühls das schlechterdings nicht mit sich "parlamentiren" läßt, das seine uralte, unerschütterlich seste Tradition hat und in dieser Richtung unbedingt kein Parlamentiren mehr zuläßt, weder mit dem Imperator noch mit dem Liberalismus. Es hat sich auch gleich in den nachsolgenden Debatten gezeigt, daß dieser aus der Tiese der französischen Bolkssele ausgestiegene Geist zwar sein Eines Auge starr auf Italien und Rom gehestet hält, das andere Auge aber nicht minder sest aus Preußen und Deutschland, in richtiger Erkenntniß des innigen Zusammenhangs und der engsten Wechselwirkung. In beiden Beziehungen hat der Imperator seine Sache spottschlecht gemacht, und Frankreich stellt ihn unter Euratel.

Will man dieß als Sieg des Parlamentarismus über das Princip der persönlichen Herrschaft bezeichnen, dann nur um so schlimmer für den Mann. Denn nie wäre das parlamentarische Princip mehr berechtigt gewesen. Nun hat aber wie bekannt Rapoleon III. seinen Thron ja eben, im Gegenssch zum constitutionellen Gedanken, auf die Basis der persönlichen Berantwortlichkeit gegründet. Er als Erwählter und Mandatar des ganzen Bolks wollte auch unmittelbar und persönlich dem ganzen Bolks wollte auch unmittelbar und persönlich dem ganzen Bolks verantwortlich seyn. Jeht zieht das Bolk ihn wirklich unmittelbar und persönlich zur Berantwortung, ein Ersolg ist für ihn, den unter Euratel Gestellten nicht mehr möglich — wie lange wird es dauern dis der strenge Richter ihm das Mandat ganz abnimmt? Das ist die Bedeutung der neuesten Wendung in Frankreich!

Freilich wird aber mit ihm und seinen gesellschaftsrettenden Experimenten noch keineswegs die Quelle des täglich höher steigenden politischen Unheils, das falsche Nationalitäten-Princip, aus der Welt geschafft sehn. Dasselbe hat inzwischen weit über den napoleonischen Kreis hinaus um sich gefressen, und wenn es seinen französischen Protektor selber verschlingt, so dürfte das Princip nur um so mäch-

# Franfreid und Stalien.

usgreifen, wofern Europa sich nicht ermannt und ber einen Auflösung alles Rechts Einhalt thut. Bon bem er Nein auf diese Frage hängt die Eristenz der welts Herrschaft des heiligen Stuhles ab. Die letztere besoch fort als Symbol der Möglichkeit, daß der Weltsu positiven Rechtszuständen zurückkehre und die Ausin Europa wieder hergestellt werde. Die große Probederben die Leiter der Bölker abzulegen haben in der näher rückenden Orientfrage.

naher ruckenden Orientfrage.

8 ift gewiß, daß keine Theilfrage der alten Welt, und is selbst die Frage von dem Besitzrecht des Papstes, in Stande ist einen neuen Congreß mit entscheidender inkeit zu vereinigen. Erst wenn der von Rußland ihlte Boden des Türkenreiches einbricht, erst dann wird igreß-Gedanke ernstlich auf die Tagesordnung kommen.

1 dann die monarchischen Mächte noch die moralische haben ein neues Bölkerrecht zu schaffen und unter

haben ein neues Bölkerrecht zu schaffen und unter amer Garantie den Widerstrebenden aufzudringen? nicht, so scheint mir die Wahl nicht auf "republika» der kossaksich" zu stehen, sondern auf "republikanisch

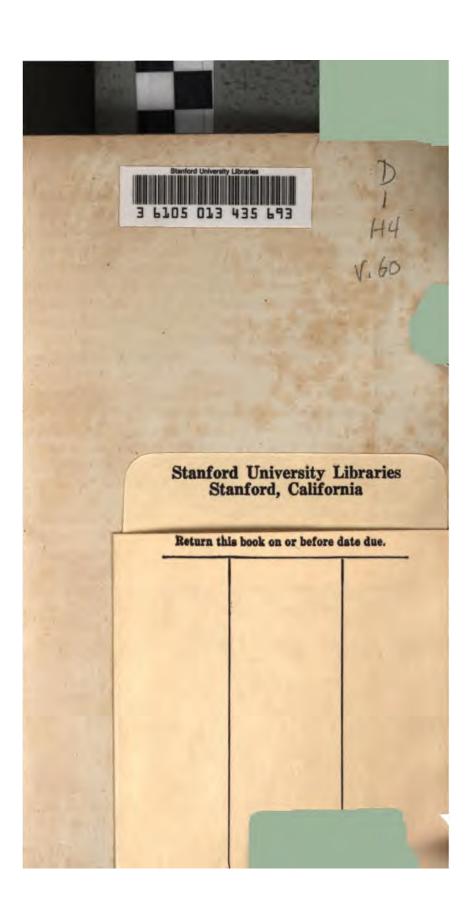